

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





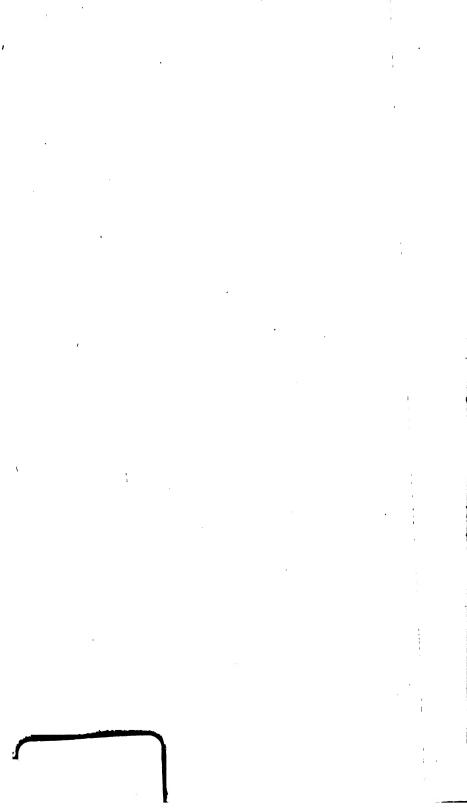

. . و پي په وهور

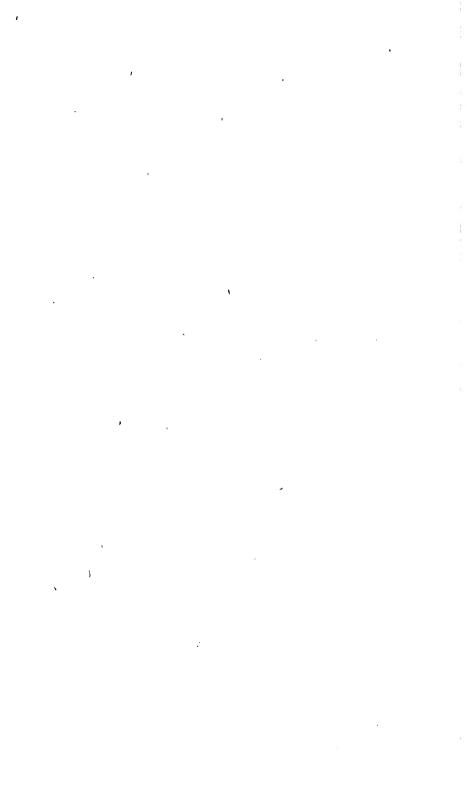

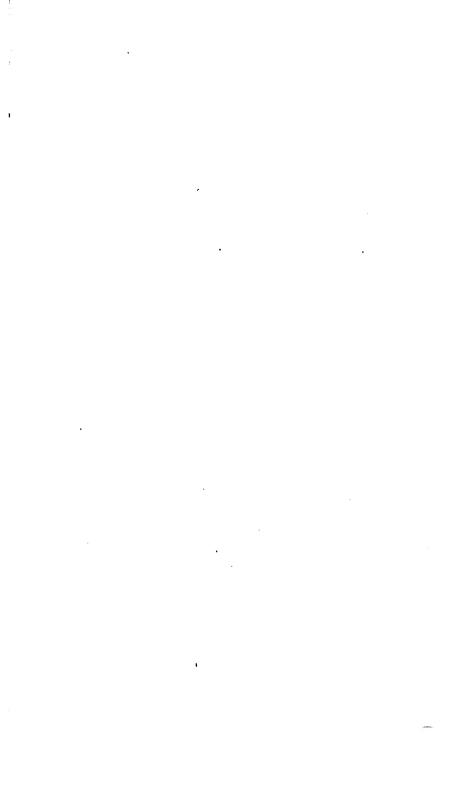

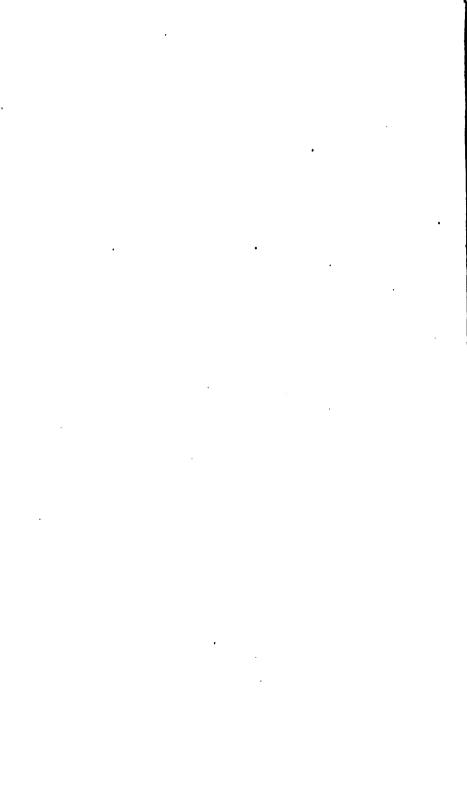

# Geschichte

ber

# Völkerwanderung

noa

Eduard v. Wietersheim,

Dierter Band.

Leipzig, E. D. Weigel. 1864.

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS

### Borrebe.

Mit sinkender Kraft habe ich biesen vierten und letzten Theil meines Berkes geschrieben. Als bessen Aufgabe ward in der Einleitung zum I. Bande S. 4

bie Zertrümmerung und Auflösung bes Beftrömis schen Reichs burch bie sich neubilbenbe Germanische Menschheit

bezeichnet. Dabei war ich mir aber bes chronologischen Endziels nicht klar bewußt, hatte jedoch im Wesentlichen (s. Bb. I. S. 9) wohl das Jahr 568 dafür im Auge, weil ich in dem Einzuge der Langodarden in Italien den Schlußstein der Bölkerwanderung erkannte. Später habe ich mich indeß überzeugt, daß die shuchronistische Darstellung im Hauptwerke mit dem Untergange Westroms, also mit dem J. 476 zu schließen war.

Der Neubau, b. i. die Gründung ber verschiedenen Germanenreiche auf römischem Boben, kann nur in Monographien angemessen behandelt werben. Bu bieser, ber gegenwärtigen sich eng anschließenden Arbeit sehlt mir nicht Lust und Liebe; ob ich aber Kraft und Zeit auch nur zum Beginn berselben noch finsben werbe, steht in höherer Hand.

Dieser Ueberzeugung aber widerspricht es nicht, daß die Gesichichte mehrerer einzelner Hauptsactoren der Bölkerwanderung auch noch über das 3. 476 hinaus bis zu einem geeigneten Absschlusse geführt ward, wie dies am Schlusse des letzten Kapitels nähere Begründung finden wird.

Einige Worte noch über gegenwärtigen letten Theil.

Auch in biesem habe ich mich wieder verleiten lassen, im zweiten und dritten Rapitel, die vom Ursprunge der Hunnen handeln, über das nothwendige Ziel hinauszuschweisen. Die Arbeit war äußerst mühvoll; ich schmeichle mir jedoch, daß dieselbe, namentslich das zweite Kapitel für den Leser und das dritte für den Forscher nicht ohne Interesse sein werde. Sewohnt, Kriegsereigenisse mit eingehender Sorgfalt zu behandeln, glaube ich im else ken Kapitel über Stilicho's Feldzüge in Griechenland und Italien, namentlich über den wider Rhadagais mehr Licht als meine Borsgänger verbreitet, zum Theil selbst Irrthümsliches berichtigt zu haben.

Mit besonberer Liebe warb im sechszehnten Kapitel die Gesschichte Attila's bearbeitet, und dem bisher ungelösten, doch aber gewiß mit annähernder Sicherheit noch zu lösenden Probleme der Stätte jener großen Bölkerschlacht eine eigene Beilage gewidmet, die nicht Erschöpfung, nur leitende Anregung des Gegenstandes zum Zwecke hat.

Hinderlich ist dieser Arbeit die Eile gewesen, mit der ich, durch Krankheit an ernstern Wechselfall erinnert, dieselbe zum Drucke gebracht habe. Bielfach, ich weiß es, fehlt da noch die nöthige Feile, vielfach mögen selbst Irrthümer und Verschen uns berichtigt geblieden sein. Daraus sind auch zwei Nachträge hers vorgegangen, deren letzter sogar erst am Schlusse der Anmerkunsgen beigefügt werden konnte.

Neue Ansichten sind in meinem ganzen Werke mehrfach aufgestellt, ober ältere neu begründet worden. Noch ist mir eine Aritik hierüber gerade nicht zugekommen, wie denn überhaupt nur die, in den beiden ersten Bänden enthaltene römische Geschichte eine sehr gründliche Recension in den Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik vom J. 1862 gefunden hat, deren Ausstellungen ich in vielen Punkten anzuerkennen habe.

Erst nach bem Abschlusse ist eine sehr wohlwollende Beurtheilung der drei ersten Bände meiner Arbeit in der historischen Zeitschrift von Sphel V. Jahrgang, 1. Heft, S. 183—188, mir zu Gesicht gelangt, bei der ich nur bemerke, daß ich den darin ausgesprochenen Tadel meiner formalen Methode in der Borrede zum II. Bande bereits selbst anerkannt und zu entschuldigen verssucht habe.\*)

Bolle ber Lefer fchließlich freundlich beherzigen, baß ich bie-

<sup>\*)</sup> Mein Zwed war nicht, ein vielfach betretenes, sonbern ein möglichst neues Geschichtsfelb zu bauen, weshalb ich nicht eine romische Geschichte schreiben wollte, wie bies jener Recensent gewünscht hatte.

Als ein solches neues warb mir von einem befreundeten historiker bas ber Bölkerwanderung empfohlen, welche ich aber nicht in dem beschränkten Wortskinne, sondern in ihrer tiesern Bebeutung, als Jertrümmerungsproces ber alten Welt durch die neue aufzusassen hatte. Dabei mußte das, wegen Quellensarmuth noch sehr dunkle, germanische Clement die Hauptsache sein, gerade dieses aber ward durch die so viel reichere Kunde vom Römischen und dem hohen Interesse daran in den hintergrund gedrängt. So ward letzteres das scheindar vorwaltende, so verführte dies zu Specialgemälden und Forschungen, welche, odwohl über das Ziel hinausgehend, doch zum Theil, wie die Kaiserbilder, und der chronologische Abris der Regierung Valerian's und Gallienus' (Band II. S. 277—320) von den Recensenten gerade für das Gelungenste ers, klärt worden sind. Docendo discimus. Sollte ich weiter schreiben können so würde ich die Methode bessern.

Gegen ben letten Borwurf in ber neuesten Beurtheilung, die bie und ba mit Unrecht ausgesprochene tiefe herabsetung bes griechischen Reichs — muß ich mich jedoch verwahren. Möglich, daß einige unglücklich gewählte, mir nicht erinnerliche, vom Recensenten auch nicht angeführte, Ausbrücke dazu Anslaß gegeben haben. In der Sache selbst stimme ich, abgesehen von Personslichseiten, wie Arcadius und Theodossus II., demselben vollständig bei.

sem, mit mangelhafter litterarischer Borbildung unternommenen Werke an zwölf Jahre meines Lebens mit einer Entsagung und Anstrengung geopfert habe, die zwar nicht den Anspruch, aber doch die Bitte um gütige Rachsicht wohl begründen dürfte.

Reupouch bei Bitterfelb ben 15. Detbr. 1863 im Beginne bes 77. Jahres.

# Inhaltsverzeichniß.

| €                                                                                                                                                                                                    | cite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ginleitung                                                                                                                                                                                           | 1    |
| Erftes Rapitel.                                                                                                                                                                                      |      |
| 1) hermanarich. 2) Die Trennung bes Gothenftammes in Oft- u. Beft- gothen                                                                                                                            | 7    |
| hermanarich S. 7 bis 10. Erennung ber Oft : und Westgothen S. 11.<br>Quellenmäßige Thatsachen S. 15 bis 19. Beurtheilung berselben<br>S. 19 bis 23.                                                  |      |
| 3weites Rapitel.                                                                                                                                                                                     |      |
| Oftaffen und bessen Bölfer                                                                                                                                                                           | 24   |
| Dritted Rapitel.                                                                                                                                                                                     |      |
| Die Qusteen bes Abendlandes über den Ursprung der hunnen Rejers Forschungen S. 51 bis 54. Die Chioniten Ammians S. 54 bis 57. Quellenzeugniffe über die hunnen S. 57 bis 62. Ergebeniß S. 62 bis 64. | 51   |
| Biertes Aapitel.                                                                                                                                                                                     |      |
| Einbruch ber hunnen                                                                                                                                                                                  | 64   |

|                                                                                                                        | €eite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fünftes Kapitel.                                                                                                       |       |
| Die Bestgothen im römischen Reich und Balens' Tob                                                                      | 76    |
| Donaubergang ber Befigothen S. 76 bis 78. Rampfe berfelben mit                                                         |       |
| ben Römern S. 78 bis 85. Schlacht bei Abrianopel S. 85 bis 90.                                                         |       |
| Berfehlte Unternehmungen ber Bestgothen S. 90 bis 92.                                                                  |       |
| Gechetes Rapitel.                                                                                                      |       |
| Gratian bis zu Balens' Tob                                                                                             | 92    |
| Shlacht bei Argentaria S. 94 bis 96. Aufhören Ammians S. 97.                                                           |       |
| Giebentes Rapitel.                                                                                                     |       |
| Das Chriftenthum bei ben Germanen                                                                                      | 98    |
| Reuere Schriften barüber — S. 100.                                                                                     |       |
| 1) Innerer Grund der Berbreitung beffelben, Macht ber Bahrheit                                                         |       |
| S. 100 bis 102. Rebenursachen S. 102 bis 106.                                                                          |       |
| 2) Befdichte bes außern hergangs. Ulfila G. 106 bis 110. Arianis-                                                      |       |
| mus ber Germanen S. 110 bis 113,                                                                                       |       |
| Achtes Rapitel.                                                                                                        |       |
| Theobostus mit Gratian und Balentinian II                                                                              | 113   |
| 1) bis zu Gratians Tobe S. 113. Theoboffus' Thronbesteigung S. 115                                                     |       |
| bis 116. Unterwerfung der Gothen S. 116 bis 124. Athanarichs                                                           |       |
| Tob S. 121.                                                                                                            |       |
| 2) Gratians Regierung bis zu feinem Tob S. 124 bis 128. Der                                                            |       |
| Tyrann Maximus S. 126.                                                                                                 |       |
| 3) Theobosius und Balentinian II. bis zu bes Lettern Tobe S. 128.                                                      |       |
| Greigniffe bis zum 3. 389 G. 129 bis 134. Balentinians Ber-                                                            |       |
| treibung burch Maximus S. 133. Krieg gegen Maximus unb                                                                 |       |
| Tob beffelben S. 133 bis 137. Balentinian erhalt ben ganzen Beften S. 138. Kampfe gegen bie Franken S. 139. Greigniffe |       |
| bis jum 3. 392 S. 141 bis 143. Arbogaste Aufftanb. Eugenius                                                            |       |
| Eyrann. Balent. Tob S. 143 bis 146. Theobosius' Keldzug und                                                            |       |
| Sieg gegen ben Tyrannen S. 146 bis 148. Deffen Tob S. 148.                                                             |       |
|                                                                                                                        |       |
| Reuntes Rapitel.<br>Theodofius' firchliches Wirfen und beffen Charafteriftif                                           | 140   |
| Deffen Unterbrudung bes Arianismus G. 150 bis 153. Des Deibens                                                         | 173   |
| thums S. 153 bis 155. Der h. Ambrofius S. 155. Theodoffus'                                                             |       |
| Charafteriftif S. 157 bis 164. Deffen 3abgorn S. 157 bis 158.                                                          |       |
| Beranderung im romifchen Kriegewefen G. 164.                                                                           |       |
| Zehntes Kapitel.                                                                                                       |       |
| Die Germanen und Barbaren unter Theodosius' Regierung                                                                  | 165   |
| Friedliche Stellung ber weftlichen Grengvolfer ju Rom - S. 174.                                                        |       |
| Kranfen S. 167 bis 170. Alemannen S. 171 bis 172.                                                                      |       |

| ~ | -14 - |
|---|-------|
| Ю | eure  |

huschberg aber Roms Grenze gegen bie Germanen S. 173 bis 174. Die Oftvölfer, hunnen S. 175 bis 178. Stillftand ber Eroberung S. 179.

#### 

#### Elftes Rapitel.

Honorius und Alarich bis zum Abzuge ber Gothen aus Italien . . 179 Reichstheilung S. 179. Rufinus und Stilicho S. 180 bis 182. Aufftand ber Westgothen S. 182. Alarich S. 182 bis 192. Stilichos Krieg in Griechenland gegen ihn S. 187 bis 188. Rusinus' Töbtung S. 189. Gilbo in Afrika S. 192. Aufstand der Ostgothen, Trigibild und Gainas im Oftreich S. 194 bis 196. Ansang des 5. Jahrshunderts S. 197. Alarichs erster Feldzug in Italien S. 199 bis 209. Rhadagais S. 209 bis 216. Stilichos Plan mit Alarich S. 217 bis 218. Arçabius' Tob S. 219.

Alariche Marsch nach Italien S. 219. Stilichos Sturz S. 220 bis 227. Alariche Forberungen S. 227, beffen Einnahme Roms S. 229. Fruchtlose Berhanblung mit Honorius S. 229 bis 231. Alarich ernennt Attalus zum Kaiser S. 232, sest ihn unzufrieden wieder ab S. 233 und nimmt Rom im J. 410 burch Sturm ein. S. 234 bis 235. Alariche Abzug nach Unteritalien und Tob S. 236 bis 237. Ataulph beffen Nachfolger S. 237 bis 238.

#### 3mölftes Rapitel.

#### Dreizehntes Rapitel.

#### Bierzehntes Rapitel.

#### Wünfzehntes Rapitel.

#### Cechszehntes Rapitel.

Die hunnen vom 3. 375 bis ju Theodofius' Tob G. 316 bis 318. Diefelben bis zu honorius' Tob im 3. 423 S. 318 bis 320. Actius S. 320 bis 322. Attila und Bleba S. 323. Deren Rriege gegen Oftrom S. 324 bis 327. Blebas Tobtung S. 325. Befanbtichaften uach Conftantinopel S. 327 bis 329. Briscus' Bericht über Marimins Gefandtichaft G. 329 bis 340. Die Beftromifche Diffion S. 333 bis 337. Bigilas Berrath entbedt S. 340 bis 342. Inneres Staates und Bolfeleben ber hunnen S. 343 bis 347. Rrieg gegen Gallien G. 348 bis 369. Actius G. 355 bis 357. Schlacht gegen bie Burgunber S. 353. Belagerung und Entfat von Orleans S. 356 bis 360. Schlachtfelb und Schlacht in campis Mauriacis S. 360 bis 366. Abjug ber Beftgothen S. 367. Rrieg in Italien S. 369 bis 377. Wefandtichaft bee Bifchofe Leo an Attila S. 373. Benedige Ursprung S. 373. Attilas Tob S. 377 bis 378. Deffen Charafteriftif S. 378 bis 382. Die Attilasage S. 382 bis 383. Rrieg ber Germanen gegen beffen Gohne G. 383. Rieberlaffung ber befreiten Boller S. 385 bis 386. Actius' und Balen= tinians II. Tob S. 386 bis 389. Rachtrag ju Metius G. 389 bis 392. Beilage A. über bie Dertlichkeit ber Attilafdlacht S. 393 bis 403.

|                             | Ceite |
|-----------------------------|-------|
| Borerinnerung ju Rapitel 17 | 404   |
| Cicbzehntes Rapitel.        |       |
| Die letzten Kaiser Bestroms |       |
| Achtzehntes Rapitel.        |       |
| Der Westen bes Reichs       |       |
| Reunzehntes Rapitel.        |       |
| Die Ofigothen               |       |
| Zwanzigfted Kapitel.        |       |
| Die Langobarben             |       |

| Erita                                                                  | C |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Einwanberung in und Auszug aus Rugiland. Kriege mit ben                |   |
| herulern und Gepiben S. 481 bis 483. Auboin S. 481. Alboin             |   |
| S. 483. Bundnig mit ben Avaren und Bernichtung ber Gepiben             |   |
| S. 483 bis 484. Ruf und Marfc nach Italien S. 484 bis 495.             |   |
| Ginundzwanzigftes Rapitel.                                             |   |
| Ueberblid bes Gefammiverlaufs ber Bollerwanderung 485                  | • |
| Mumerfungen                                                            | ) |
| Rachtrag.                                                              |   |
| Heber A. Thierrys Siftorifche Auffate in ber Revue des deux mondes 580 | į |

## Einleitung.

In der Einleitung zu diesem Werke (Th. I. S. 5) sagten wir:

"Es erhebt ben Geist und thut dem Gemuthe wohl von dem wüsten Treiben menschlicher Leidenschaften und Thorheiten von Zeit zu Zeit auszuruben, in benkender Betrachtung des ewigen Urquells der Beisheit und Liebe — bessen unvergängliche heilige Spur in der Zeiten Gewirr und Stürmen zu erkennen und zu verfolgen, wie für die Geschichte das Höchste, so für den Geschichtsschreiber das Belohnenbste ist."

Run wohl, giebt es Augenblicke im Laufe ber Zeiten, wo uns der Gott in der Geschichte urplötzlich, fast handgreislich entgegen tritt, so ist derjenige wahrlich ein solcher, mit welchem wir — um das Jahr 375 — diesen vierten Theil unsres Wertes beginnen.

Im Rudblide auf ben 210jährigen Berlauf ber Bölferwans berung vom marcomannischen Ariege bis zum Einfalle ber Hunnen schloß tas lette Kapitel bes III. Bantes

mit bem hunbertjährigen Still ftanbe biefes Beltereigniffes.

Bas aber ift Stillftand? Selbsttäuschung ober Lüge! Es giebt keinen solchen, weber im Menschen- noch im Bölkerleben — nur Fortschritt ober Rudgang.

IV.

Bei ben Germanen in ber That war es zu Balentinians I. Beit Rudgang und zwar ber entschiedensten Art.

Die Eroberung, welche ftillsteht, entartet; wie die abgeschofsene Rugel mit der erlöschenden Triebkraft zu Boden finkt, so erstirbt auch jene, wenn ber Antrieb bazu in den Gemuthern absnimmt, wenn die Kraft der Aussührung durch Entwöhnung erlahmt.

Dies galt vor Allem von ben oft genannten Kriegsvölfern im engern Sinne, benen ber Krieg Gewerbe und Lust war. Das Gewerbe ward aufgegeben, weil es aufhörte einträglich zu sein. Unter schweren Niederlagen und Berlusten ging auch das Bers gnügen verloren. Reize und Genüsse anderer Art traten an dessen Stelle — die der Civilisation, namentlich bei den Alemanen, die ein blühendes, wohl angebautes Land inne hatten.

Die Wahrheit biefer Thatfachen findet im III. Bande viels fache Bestätigung.

Am unruhigsten und gefährlichsten waren in ben letten bunbert Jahren bie Franken und Alemannen gewesen.

Zweimal wieder, durch die Umstände begünstigt, neue üppige Blüthe ihrer Raubsahrten, ja Beginn bleibender Eroberung in Gallien nach Produs' Tode im 3. 282 bis 285, dann in Folge bes Bürgerfriegs zwischen Constantius und Magnentius von 351 bis 356.

Aber ber Sieg warf fie balb wieber zurud und schwere Des muthigung hielt sie von bem an in Schranken.

Welch ein Unterschied zwischen ben Germanen bes Casar und Tacitus und benen Dieser Zeit!

Zurudweichen auch bamals vor ben römischen Legionen in bie Buste ber Balber, wo nicht burch Schwäche ber Führer und Ungunst ber Umstände auch lettere bisweilen erlagen, aber williges Preisgeben ihrer elenben Site und Habe; nimmermehr Friesben und Unterwerfung.

Tetzt, um nur ber Verwüstung ihres Landes zu entgehen, stete Bereitwilligkeit zu Vertrag und Frieden, und zwar nicht um Tribut zu empfangen, wovon sich bei den Westwölkern wenigstenskein Beispiel findet,\* sondern um bergleichen zu entrichten. (Bb. III. S. 312. 319 u. sonst.)

<sup>\*</sup> Der an bie Juthungen III. S. 8 gehört einer frubern Zeit an.

Liegt es ba nicht auf ber Hand, baß ihnen Besitz und Habe nun höher stand, als bie alte wilbe Freiheit?

Immer inniger auch ber Verkehr, ja bie Vermischung bes Nömer- und Barbarenthums; nicht mehr allein bie Heerförper, nein, auch die Heerführer ersterer sind größtentheils Germanen, und letztere sind es, benen Rom nunmehr zugleich die Wahrung seiner Grenzen in allen Welttheilen, wie gegen Nubische Beduinen, so gegen Irische Scoten anvertraut.

Ein alemannischer Fürst läßt sich in griechische Geheimlehren\* einweihen und nennt seinen Sohn Serapio (III. S. 446).

Ueberbliden wir bas Gesammtbild ber germanischen Bölfer bieser Zeit, so finden wir dieselben allenthalben vom atlantischen bis zum schwarzen Meere in die Furcht römischer Baffen gebannt, die an jeglicher Grenze, beren Schutz unter Balentinian I. zur höchsten Ausbildung gelangte, wie ein Damokless-Schwert über deren Haubtieru aufgehängt ist.

Im Einzelnen erbliden wir die salischen Franken als römische Unterthanen in Toxandrien, die ripuarischen zwar unabhängig auf dem rechten Rheinufer, von Raubsahrt und Angriff aber abgeschreckt, beibe auch wohl in der Furcht der Sachsen in ihrem Rücken.

Die Alemannen großentheils tributpflichtig, die vormaligen Eroberer beinahe des halben Galliens zu politischer Rullität hersabzesunken, die gefährlichsten Häupter gefangen oder ermordet, der mächtigste noch übrige in einen treuen Bundesgenossen verswandelt. Franken und Alemannen übrigens durch Eisersucht zersworfen, von Zusammenhalten berselben gegen Rom keine Spur.

Weiterhin nennt Ammian die zu Mark Aurels Zeit so furchts baren Quaden nun unbedeutend (XXIX. 6. z. U.). Wohl werden diese sammt ben Bandalo-Jazhgen durch den unerhörtesten Frevel zu einem Berserkerausbruche von Wuth und Rachedurst gegen Rom getrieben, unterwersen sich aber sosort wieder dem heranzies henden Kaiser.

Die Gothen endlich, die gewaltigsten aller Germanen, welch ein fabelhafter Bechsel!

<sup>\*</sup> Ohnstreitig in die ber Ifis, weshalb Ammians Ausbruck: Graeca arcana XVI 12. S. 110 ungenau ift.

Noch ein Jahrhunbert zuwor sind sie die Herren in ganz Rleinasien und Griechenland, durchziehen wie Sturmgewitter, vor benen die Mauern fester Städte gleich Kartenhäusern fallen, freuz und quer weite Landstriche, auf jeden Anziehungspunkt ihre Ber-nichtungsblitze entladend — nun Grabesstille der Ruhe jenseits ber Donau.

Friedsam erfreuen sie sich bes, ihnen burch Aurelians Beisheit gegönnten, weiten und reichen Daciens, nennen sich Föderirte und schlagen Roms Schlachten. Ginzelne Zerwürfnisse in so langer Zeit sind eben so vorübergehend, als unerheblich; in deren letztem ergreisen die Gothen die Waffen zu Gunften eines Angehörigen des ihnen verbündet gewesenen großen Kaiserhauses der Constantier.

Was in aller Welt hat bieses Wunder hervorgebracht? War bas römische Reich zur Zertrümmerung durch die Germanen vorbestimmt, warum vollzog sich diese nicht schon zu Ende des dritten Jahrhunderts, als sie unter Gallienus bereits halb vollbracht war?

Bermessene Frage! Und boch liegt die Antwort so nabe.

Für die Zertrümmerung der alten Welt waren Zeit und Menschen reif, für die Schöpfung und Gestaltung der neuen noch keinesweges. Nicht das heidnische, sondern erst das driftsliche Rom sollte unterzehen, nicht die heidnischen, sondern erst die christlichen Germanen sollten es brechen, und auf dessen Trümmern die Grundlage der jungen Welt aufbauen.

Darum sandte der Herr jene Reihe großer und seltener Männer, welche vom Jahre 268 ab das hinsterbende Römerreich nicht
nur rettete, sondern auch wieder verjüngte, in welcher vor Allem
jene Berbindung tiefsinniger Friedenspolitik und gewaltiger Kriegergröße so wunderbar hervortritt.

Wir beugen uns in stummer Ehrfurcht vor dem ewigen Urquell der Beisheit und Liebe, wenden nun aber den Blick von dem vergangenen Jahrhundert auf bas bevorstehende, welchem dieser vierte Band gewidmet ist.

War nun nicht burch ben hunbertjährigen Stillstand, in Wahrheit aber Rückgang ber Bölkerwanderung bas vorbestimmte Zertrümmerungswerk selbst gefährbet? Erscheinen bie, in Roms Furcht gebannten, Germanen zu bessen Bollbringung noch geeig-

net? Wie — brobte ba nicht selbst ber ewige Weltplan zu schriern?

Co in der That konnte, ja so mußte wohl bamals menschliche Aurzsichtigkeit benten.

Da sanbte ber Herr plötzlich ein neues Weltereigniß, bas, unerforschten, jedoch bis an die chinesische Mauer zurückreichenden Ursprungs, mit der Zerstörungsgewalt eines Orfans gegen die Germanenwelt heran stürmte, sie brach und wie Spreu vor sich hertrieb. Nicht mehr Eroberungstrieb, vielmehr die Verzweiflungs-angst der Selbsterhaltung warf diese nunmehr auf Rom.

Um bas Leben ringend, blieben bie ersten berselben, bie Bestegothen im Kampse mit solchem Sieger. Noch einmal zwar ward ein großer Herrscher burch Staatsklugheit beren wieder Meister. Beise bessen Gedanke, bies Bolk, bas man weber vernichten, noch aus bem Reiche wieder vertreiben konnte, als die privilegirteste Klasse der Unterthanen in solchem zu behalten, dem absterbenden Stamme ein frisches Reis einzuimpsen. Aber mit dem Leben und Geiste des Schöpfers siel auch die Aussührung. Die 20jährigen Unterthanen wurden wieder Herren mit dem einzigen Unterschiede, daß ein Anslug römischer Civilisation und der Christenglaube das Barbarenthum gemildert hatten.

Balb barauf verließen nun auch, von der hunnenfurcht getrieben, die Germanen an der Mittelbonau ihre Site, alle nach Italien drängend.

Solcher Gefahr ware kann ber gröfte Herrscher gewachsen gewesen, ber bamalige aber war namenlos erbärmlich, und berraubte sich muthwillig noch bes Felbherrn, ber seine lette Stütze war. Da blieb nur in Ableitung bes tobtbringenben Uebels vom Herzen auf die Außenglieder — noch zeitweilige Rettung.

Mitten in bieser Zeit bes mühevollen hinhaltens mit wechsfelnbem Erfolge warf sich nun plöglich ein Drittes, eine ungesheure Persönlichkeit, die Gottesgeißel auf und zwischen die beiden ringenden Nationen.

In ben Catalaunischen Felbern, wo die halbe Germanenwelt für Rom, die andere wider solches mit Attila stritt, ward die große Frage, ob Europa asiatisch, ober germanisch werden sollte, für das Lettere entschieden. Glänzend der Sieg in diesem merkwürdigen Zwischenacte, aber ohne Einfluß auf den Berlauf des

Sauptfampfes zwischen ber neuen und alten Welt, ber feinem nicht mehr zweifelhaften Austrage entgegen ging.

Go treten wir nun mit biefem Banbe in bie letten entscheis benben Acte ber Bölferwanderung ein.

Ruhig hatte sich die Germanenfluth an Roms mächtigen Dämmen abgelagert, die Zeit friedlichen Berträgnisses schien endlich eingebrochen, da braufte jener neue furchtbare Bölkersturm von Often heran, der wie ein Reil Alles sprengte und auseinander trieb.

Ein Jahrhundert lang dauerten die Wirren und Rämpfe, an beren Schluffe die Bölferwanderung mit dem Sturze Weftroms im J. 476 ihr ewiges Wert vollbrachte.

Bevor wir jedoch ben Beginn bieses Weltereignisses burch ben Einbruch ber Hunnen barstellen, ist noch die Erzählung bent-würdiger Ereignisse im Gothenvolke vorauszuschicken, benen bas erste, in zwei Abschnitte gesonderte Kapitel bieses Bandes gewidemet ist.

#### Erftes Rapitel.

Hermanarich und die Trennung des Gothenstamms in . Os: und Westgothen.

1. Um bas Jahr 331 (S. Bb. III. S. 201 u. 206) war Geberich, ber Sohn bes Helberich, Enkel bes Ovida und Urenkel bes Nidida, nach antern Handschriften Enivida, vielleicht jenes Eniva, der im J. 250 den Kaiser Decius vernichtete (Jorn. c. 22), König bes gesammten Gothenvolkes. Er war es, der die Bandalen (Sarmaten) schlug, selbst aber von Constantin d. Gr., der letztern zu Hülfe zog, im J. 332 besiegt ward (s. Bb. I. S. 201 u. 206/7).

Deffen Borganger waren Ariarich und Aorich, bie anscheisnend gemeinschaftlich regierten. (Jorn. c. 21.)

Im 23. Kapitel, ber Hauptquelle für bas Folgenbe, berichtet nun Jornandes\* Nachstehendes:

"Einige Zeit nach Geberichs Tob (post temporis aliquod) folgte Hermanarich, ber ebelfte ber Amaler, in ber Regierung, welcher viele überaus friegerische nörbliche Bölfer bezwang, und seiner Herrschaft unterwarf. Nicht unpassend haben ihn beshalb ältere Schriftsteller mit Alexander bem Großen verglichen. Diese Bölfer waren folgende: (wir geben die gräulich verberbten, fast in allen Handschriften verschiedenen Namen in der Urschrift nach ber

<sup>\*</sup> Ueber bie, von ben besten neuern Schriftstellern abweichende Schreibart bieses Namens berufen wir uns auf Bb. II. S. 137 Ann. 105. Indeß sind wir neuerlich boch zu ber Ansicht gelangt, daß ber Autorität Grimms ohnersachtet Jordanes richtiger sein burste, weil die besten Handschriften den Namen so angeben, haben aber die einmal gewählte Schreibart beibehalten zu muffen geglaubt.

neuesten Ausgabe von G. A. Rloß, Stuttgart 1859) Gothos Scythas, Thuidos in Aunxis, Vasibroncas, Merens, Mordensimnis, Caris, Rocas, Jadzans, Athual, Navego, Bubegentas, Coldas.

211m 1.

Nicht zufrieden aber mit dem durch deren Unterwerfung erstangten Ruhme, ruhte er nicht, bis er auch das Bolk der Heruster', denen Alarich vorstand, nachdem er einen großen Theil dersselben niedergehauen, seiner Herrschaft unterworfen hatte. Nach der Niederlage der Heruster wandte er die Baffen gegen die Wensden (Venetos), die, odwohl als Krieger gering geachtet, doch im Bertrauen auf ihre große Zahl zuerst Widerstand wagten. Nichts aber vermag eine untriegerische Menge, wo ihr eine kriegerische entgegentritt, zumal wenn Gott mit letzterer ist.

Dies, wie wir (b. i. Jorn. §. 5) früher fagten, aus Einem Stamme entsprossene Bolf, zeigt jett brei Namen auf, Beneter, Anten und Sclavenen, welche, obwohl sie in Folge unsrer Sunzben jett überall gegen uns wüthen, boch bamals alle Hermanarichs Reich unterworfen waren. Auch die Aesten, welche an der überaus langen Küste des germanischen Oceans sitzen, unterwarf er sich durch Klugheit und Tapferkeit, so daß er über alle Bölzter Schthiens und Germaniens, wie über eigne Unterthanen herrschte."

Mum. 2.

Belchen Glauben verdient nun biese verworrene, burch bie Uebersetzung hie und da noch im Ausbruck verbesserte Erzählung? Läßt es sich rechtsertigen, wenn ber gründliche Schaffarik in seinen slavischen Alterthümern I. S. 428 barüber sagt: "Nicht grundlos vermuthet man, daß Jornandes die Thaten ber Gothen, namentlich Ermanarichs unverschämt übertreibe, ja daß seine ganze Geschichte von dem unermeßlichen Reiche Ermanarichs auf Iresthum oder Lüge beruhe."

In der That mußte es Cassiodors bekannter Tendenz sehr entsprechen, den Römern in Hermanarich einen gothischen Belt= eroberer, einen zweiten Alexander b. Gr. vorzuführen.

Gleichwohl ist an der Wahrheit von Jornandes' diesfallsigem Auszuge aus solchem im Hauptwerke gar nicht zu zweifeln, weil er durch einige Zeilen des so zuverlässigen Zeitgenossen Amsmian bestätigt wird, der XXXI. 3. zu Anfang sagt: "Darauf braschen sie (b. i. die Hunnen) plötzlich in die weitausgedehnten und reichen Gaue des Ermanarich ein, dieses überaus kriegerischen

Königs, ber sich durch viele und verschiebene tapfere Thaten ben benachbarten Boltern furchtbar gemacht hatte."\*

Wir haben baher bie Thatsachen, namentlich bie Ausbehnung von Hermanarichs Herrschaft bis zur Oftsee im Wesentlichen festzuhalten, die Uebertreibung aber in den Urtheilen und Nebensachen, besonders aber in dem Maaße der Unterwerfung jener Bölfer zu suchen, die wohl mehr Schein als Wesen war.

Dem Gothenheere zu widerstehen unvermögend, suchten sie ohnstreitig nur Gefahr und Bernichtung durch Anerkennung einer, wenig drückenden Obergewalt abzulenten, von der sie sich nach bessen Abzuge leicht wieder losmachen zu können hofften.

Bur fritischen Beleuchtung dieser Ereignisse übergehend haben wir zuwörderst eines trefflichen Hulfsmittels dankbar zu erwähnen. Die Anfänge des Königthums bei den Gothen von Rudolph Köpke, Berlin 1859, auf das wir uns um so mehr häufig zu beziehen haben werden, weil der Zweck unsres Werkes die Abschweifung in eine so tiese und gründliche Forschung, wie die seinige, nicht gesstatten würde.

Geberich schlug nach Jornandes c. 22 die Bandalen, und ward im 3. darauf, was dieser jedoch verschweigt, von Constantin d. Gr. besiegt, lebte also, da die Zeit dieser Kriege feststeht, noch im 3. 332. Wann berselbe starb und wann Hermanarich, der nach c. 23 jedenfalls nicht dessen unmittelbarer Nachsolger gewesen sein kann, zur Regierung gelangte, wissen wir nicht.

Wäre vies aber auch schon um 340 geschehen, so müßte er, weil er nach Jorn. c. 24 um bas 3. 375 110 Jahre alt starb, boch bamals bereits 75 Jahre alt gewesen sein. Dies ist jedoch so unwahrscheinlich, daß wir die Richtigkeit letzterer Angabe entschieden bezweiseln, was, nächst der Unzuverlässigkeit des Antors an sich, durch die Leichtigkeit eines Irrthums in allen Zahlenansgaben der Handschriften unterstützt wird.

Eben so unrichtig und verworren scheint auch Jornandes'

<sup>\*</sup> Ermenrichi late patentes et uberes pagos repentino impetu perruperunt bellicosissimi regis etc., per multa variaque fortiter facta vicinis nationibus formidati.

Mir schreiben ben Namen bieses Konigs nach ber neuesten Ausgabe bes Jorn., weil es wahrscheinlicher ift, bag bie Aspiration im Lateinischen weggeslaffen, als zugeseht worben ift.

Reihenfolge ber Eroberungen Hermanarichs zu sein. Derselbe läßt ihn zuerst die vorstehend namentlich aufgeführten Bolter unsterwersen, in denen Zeuß S. 677 u. 680—690 und Schaffarik S. 304 u. 305 die, aus spätern, zum Theil slavischen Chronisten bekannten Tschuben oder Finnen und die demselben Stamme angehörenden Wes, Merza, Mordwa, Beormas, Tschermissa und die Lettischen Jazwingen (Inaunxis) wiedererkennen. Dies waren unzweiselhaft nordische, die in die Nähe der Ostsee reichende Bölter.

Hierauf erst soll er bie 150 Meilen süblicheren Heruler, enbelich bie mittleren, wenn auch etwas westlicheren Slaven bezwungen haben, nach welchen Jornandes erst ber Besiegung ber Aisten an ber Oftsee gebenkt.

In Birklichkeit aber burfte Hermanarich mit ben, ohnstreitig schon vorher unter gothischer Clientel stehenden, Herulern begonnen haben, wenn nicht, wie uns am wahrscheinlichsten dunkt, die Unterdrückung eines Aufstandes berselben ein bloßer Nebenact außerhalb bes Hauptfrieges gewesen ist. Letzterer aber hat ohnstreitig in der Richtung von Sub nach Nord zuerst die slavischen, dann die sinnischen und lettischen Bölker, und zuletzt die Aisten getroffen.

Merkwürdig, ja auffällig erscheint uns hierbei die nach Nord und Oft gegen arme und robe Bölker gerichtete Eroberung, wähs rend Tradition und Nationalinstinkt auch die Gothen, wie alle übrigen Germanen, gegen das reiche Rom, also nach Süd und West locken, ja brängen mußten.

Das mit Constantin b. Gr. abgeschlossene Foedus (Jorn. c. 21. Bb. III. S. 207/8), Furcht römischer Waffen, aber auch wohl Rücksichten innerer, in einer gewissen Eifersucht zwischen Oftsund Westgothen wurzelnden Politik, deren wir im zweiten Abschnitte dieses Kapitels S. 21 gedenken werden, mögen dem Ersoberungsgelüst jene ablenkende Richtung gegeben haben.

Gewiß aber nur vertagt, nicht aufgegeben war das zehnfach lockendere Endziel, beffen fratere Erreichung burch Siege und Machtzuwachs nach anderer Richtung bin überdies wefentlich geförbert werben mußte.

Nur als ein vorübergehendes, verschwimmendes Nebelbild erscheint hiernach hermanarich, bessen leider nur der armselige Sornandes näher gebenkt, in der Geschichte; zehnsach wichtiger ist die unter ihm stattgesundene Trennung der Oft = und Westgothen, welche bereits in der Ueberschrift dieses Kapitels erwähnt ward, und nunmehr unter 2. zu behandeln ist.

2. Auch bafür, wie für bas gesammte innere Bolks und Staatsleben ber Gothen besitzen wir nur diese einzige Quelle, bürfen aber an ber Wahrheit wichtiger und babei nicht tendenziösser Thatsachen, welche Jornandes aus Cassiodor schöpfte, auf keine Weise zweiseln.

Derfelbe berichtet nun:

a) Kap. 17, bağ bem Könige Pstrogotha sowohl bie Pst- als Westgothen noch unterworsen gewesen seien.\* Dieser aber kann, ba nach c. 16 Decius noch als Felbherr von Philippus gegen ihn gesandt ward, nicht vor dem J. 248 gestorden sein. Dassselbe Gesammtkönigthum muß auch unter Geberich im J. 332 noch bestanden haben, da dieser, wenn er nicht zugleich über die Westgothen herrsche, mit den westlichen Nachdaren letzterer, den Bandalen, nicht hätte zusammentressen können. Eben so hat das Foedus zwischen Constantin d. Gr. und den Gothen, das wir nach Bd. III. S. 207/8, wiewohl im Widerspruch mit Jornandes, nach weschem es schon vorher unter Ariarich und Aorich erfolgte, in Geberichs Zeit setzen, unzweiselhaft beide Stämme der Gothen umfaßt.

Ferner sagt Fornandes b) im 24. Kap.: "Balamber, ber Hunnenkönig, sei gegen die Oftgothen marschirt, von deren Gesnossenschaft sich die Westgothen, in Folge eines Zerwurfnisses zwisschen ihnen, schon getrennt hielten."\*\*

Endlich c) im 48. Kap. von ben Oftgothen rebend: "Bon welchen feststeht, baß sie bei bem Tobe ihres Königs Hermanarich,

<sup>\*</sup> Cujus imperio tam Ostrogothae quam Vesegothae, i. e. utrique ejusdem populi gentes tum subjaciebant.

<sup>\*\*</sup> A quorum societate jam Vesegothae quadam inter se contentione sejuncti habebantur. Wenn es gleich bebenklich ift, auf Jornandes' Ausbruck Werth zu legen, so ift es boch klar, baß biefer Worklaut nicht auf eine vollskommene ftaatbrechtliche Trennung beiber Stämme, sondern nur auf eine factische Absonderung der Westgothen hinweist.

Mum. 3.

burch Abzug von ben Beftgothen getrennt, als Unterthanen ber Sunnen in ihrem Baterlande jurudblieben." \*\*

Wir bemerken zuvörderst, daß zwischen der zweiten und dritten Stelle keinerlei Widerspruch stattfindet. Erstere handelt von der Zeit, wo zwischen Ost- und Westgothen bei Hermanarichs Leben zwar schon gewissermaßen eine Art von politischer Trennung (s. darüber w. u.) eingetreten war, beide Stämme aber doch noch räumlich nebeneinander saßen, letztere von derzeuigen, wo dieseleben nach Hermanarichs Tod, in Folge des Einbruchs der Hunsnen, auch räumlich auseinander gesprengt waren.

Aus solchen und ben übrigen Quellen ergiebt sich nun nach unfrer Unsicht Folgendes:

1) Oft- und Westgothen waren ursprünglich schon verschiestene Zweige bes Hauptstammes ber Gothen.

Der verschiebene Sitz berselben, von dem beren spätere, zuserst in Treb. Pollio Claudius c. 6 erwähnte Bezeichnung, als Greutungen und Therwingen, oder Osts und Westgothen entlehnt wurde, ist nicht die Ursache, sondern umgekehrt vielmehr nur eine Wirkung ihres uranfänglichen Sonderthums gewesen.

Dies bestätigt auch die Stelle des Jornandes c. 5, wo er solche, nach beren Niederlassung an der Nordküste des Pontus, bezeichnet, als

"getheilt nach Familien bes Boltes, indem die Bestgothen bem Geschlecht der Balthen, die Oftgothen ben erlauchten Amalern bienten."\*\*

- 2) Diese Sonderung beruhte, wie die Germanische Urverfassiung überhaupt, auf geschlechtlichem Grunde.
- 3) Sie stand ber Verbindung beider Zweige zu einem politischen Gemeinwesen nicht entgegen, das Geschlecht aber, aus welchem die Könige bes Gesammtvolkes hervorgingen, war ein oftgothisches.

Mit biesem Königthume war ein gewisses, jenem untergeordnetes Stammfürstenthum bei ben Westgothen teineswegs unvereinbar.

<sup>\*</sup> Quos constat morte Hermanarici regis sui, decessione a Vesegothis divisos, Hunnorum subditos ditioni in cadem patria remorasse.

<sup>\*\*</sup> Divisi per familias populi, Vesegothae familiae Balthorum, Ostrogothae praeclaris Amalis serviebant.

Daffelbe murbe fogar burch Jornandes' obengezogene Stelle c. 5 erwiesen sein, wenn bessen Meußerung, "die Bestgothen dienten den Balthen" wirklich schon auf die Zeit der ersten Niederslaffung, und nicht erst auf eine viel spätere zu beziehen sein sollte, wie bei dem unlogischen Ausbrucke dieses Schriftstellers nicht allein möglich, sondern beinahe wahrscheinlich ist.

4) Der Grund ber politischen Trennung des Gesammtvoltes, die unzweifelhaft erst unter Hermanarich erfolgte, ist unerforschlich.

Köpfe stellt barüber S. 10:1—110 folgende Bermuthung auf. Schon Oftrogotha's Nachfolger Eniva sei kein Amaler gewesen, Ariarich und Aorich eben so wenig. Wiederum einem andern Geschlechte scheine beren Nachfolger Geberich angehört zu haben. (S. 101 u. 102.)

Erst nach Geberichs Tobe scheine sich Hermanarich, ber wiesberum ein Amaler gewesen, bei seinen stammverwandten Oftgothen in einer Beise erhoben zu haben, die bei den Bestgothen Wibersspruch erregte und mit einer Spaltung endigte. (S. 105.)

Mit biesem geistreichen Forscher sonst allenthalben einverstanben, mussen wir ihm, obwohl berselbe auch die gewichtige Autorität v. Spbels: die Entstehung des deutschen Königthums. Frankfurt a.M. S. 125/6, für sich hat, wobei sich jedoch Letzterer minber bestimmt ausspricht, 4 hierin doch widersprechen.

Anm. 4

Köpke kann seine Ansicht, ba er einen andern Beweis für solche nicht anführt, nur auf den (w. u. Anm. 11 ersichtlichen) bekannsten Stammbaum des Athalarich, Theodorichs d. Gr. Tochtersohn, im 14. Kap. des Jornandes gründen, den er zu Anfang seines 5. Abschnitts S. 95 vollständig abbruckt,\* in welchem allerdings Eniva, Ariarich, Norich und Geberich nicht erwähnt werden.

Aber diese Stammtafel soll ja kein Königsverzeichniß sein. Wie oft geht die Regierung selbst bei der strenggeregelten Erbsolgesordnung unserer Fürstenhäuser auf Seitenverwandte über, wie dies z. B. im Königreich Sachsen bei den letzten drei Thronwechsseln stattgefunden hat. Bei d.n Germanen überhaupt und bei

<sup>\*</sup> Diefer Abbrud' weicht von bem in ber, von mir benutten neuesten Ausgabe bes Jornandes vielfach ab, boch nicht im Sinne, fondern nur in ben Borten.

ben Gothen insbesondere fand ja aber überdies gar tein festgesordnetes Erbrecht ber Personen, sondern nur das eines gewissen Geschlechts im Allgemeinen statt. Das Volf mählte, wie Köpte S. 102 ausdrücklich anerkennt, den König, hielt sich aber dabei, auf Grund eines gewissermaßen religiösen Glaubens, an das herrschende Geschlecht gebunden, aus welchem es sich den Tüchtigsten zum Herrscher kürte.

Geberichs Borganger Ariarich hatte einen Sohn hinterlassen, ber nach bem Anonhm. Balesius Constantin b. Gr. im 3. 332 als Geißel gegeben warb (f. Bb. II. S. 201 u. Anm. 75. S. 489), gleichwohl kann bessen Nachfolger Geberich selbst kaum ein andrer Sohn Ariarichs gewesen sein, weil die Geißel sonst wohl, als bessen, bes regierenden Königs Bruder bezeichnet worden sein wurde.

Daraus folgt aber keinesweges, daß Geberich, von dem Jorn. c. 22 die gloria generis ausbrücklich hervorhebt, nicht eben so gut, wie seine letten und frühern Borgänger, Amaler gewesen sein könne.

Ift es überhaupt wahrscheinlich, daß ber weise Theodorich und Cassiodor so großen Werth darauf gelegt haben würden den Gothen nachzuweisen, wie Athalarich, des Erstern Tochtersohn, auch durch seinen, an sich höchst unberühmten Bater Eutharich aus ächtem Amalerblute stamme, wenn der Borzug dieses Geschlechts so wenig historisch begründet gewesen wäre, daß unmittelbar vor Hermanarich gegen 100 Jahre lang andere Ohnastieen geherrscht hätten?

Wir können baher ber gedachten Bermuthung nicht beipflicheten, glauben vielmehr, daß nur hermanariche Politik ihm bie Gemüther ber Westgothen entfrembet habe.

Diese waren ohnstreitig civilifirter als die Oftgothen, weil sie nun schon fast ein Jahrhundert hindurch in wohl angebautem römischen Lande wohnten, von dem die Ostgothen, deren Hauptsitz jenseits des Oniesters war, nur einen kleinen Theil, etwa im heutigen Bessarbien, inne gehabt haben können.

Bur Kriegführung bedurfte ber König ber Zustimmung bes Bolkes, zunächst wohl bes Fürstenraths. Fürsten und Bolk ber Bestgothen aber mögen bessen abenteuerlichen Eroberungsfahrten in die nordischen Waldwüsten entschieden abgeneigt gewesen sein, während ihre Interessen sie auf das nahe, reiche Rom hinwiesen,

bas sie als Solbner ober Raubsahrer ausbeuten konnten. Doch war die Macht bes Königthums damals gewiß so groß, daß wir, zunächst wenigstens, nicht offene Widersetlichkeit, sondern nur unwilligen Gehorsam der Westgothen vermuthen, der sich bei jeder Nachsorderung von Truppen, deren es für solche Kriegszüge gewiß fortwährend bedurste, immermehr gesteigert haben mag. Noch verkehrter wird Hermanarichs Eroberungssucht den Westgothen um die Zeit erschienen sein, als Julian im J. 361 im Siegessluge von Gallien die an ihre Grenze heran zog, da solchem Nachdar gegenüber Sammlung, nicht Zerstreuung der Wehrkraft geboten sei.

Wir bescheiben uns, daß dies reine Conjectur und ber Grund bes Zerwürfnisses zwischen ben Brudervölkern mit Sicherheit nicht zu ermitteln ist, haben aber vor Allem chronologisch geordnet zussammenzustellen, was uns über ben Anlaß zu einer Spaltung unter ben Gothen so wie über beren Wirkung aus ben Quellen bestannt ift.

1) Aus dem durch Waig' großes Verdienst entbeckten und herausgegebenen Bruchstücke eines noch ungedruckten Werkes vom Ende des 4. Jahrhunderts (Leben und Lehre des Ulsilas. Haus nover, Hahn, 1840) ersehen wir im Verichte des Auxentius, Schüsler und Zögling des Ulsilas, über diesen, daß derselbe im 3. 355 - (nämlich 33 Jahre vor seinem im 3. 388 ersolgten Tode) bei eisner Versolgung der Christen, bei welcher viele Gläubige den Marsthrer-Tod erlitten, von den Gothen vertrieben ward, durch Constantius aber im römischen Gebiete mit einer großen Anzahl Bestenner Aufnahme fand und in den Gedirgen des Hämus einen Wohnsitz erhielt. (S. den Original-Text S. 20 u. Erläut. S. 37—40.)

Wait vermuthet hierbei S. 38, daß der zu Anfang der Stelle erwähnte inreligiosus et sacrilegus judex Gothorum Athanarich gewesen sei, was zwar möglich, aber auf keine Weise näher zu ersweisen ist, da der von den Griechen und Römern diesem Häuptlinge beigelegte Amtstitel judex (dixaoxis) gewiß kein neuer, sondern ein altherkömmlicher war. 3. Grimm hält ihn, nach Waits. 38, für eine ungenaue Uedersetzung des Gothischen saths, das mehr Herr als Richter bedeute.

2) 3m Binter 361/62 riethen Julians Freunde bemfelben einen Krieg wiber bie häufig trugerischen und treulosen Gothen an,

worauf berselbe erwiederte: "Er suche bessere Feinde, für jene genügten die Galatischen Händler, welche beren überall ohne Unterschied des Standes seilböten." (Ammian XXII. 7. S. 295 u. dies. Werf Bb. II. S. 330.) Man kann kaum zweiseln, daß jener Rath nicht bloß auf den Nationalcharakter der Gethen, sondern zugleich auf damalige innere Zerwürfnisse derselben begründet war.

- 3) Bahrend bes persischen Krieges im 3. 363 hatte Julian, wie Eunapius S. 68. 13 berichtet, die noch im Berborgenen glimmenden Unruhen unter den Gothen vorhergesehen und barüber geschrieben: "Jetzt sind sie noch ruhig, werden aber diese Ruhe vielleicht nicht lange bewahren."
- 4) Hierauf folgen Die icon Bb. III. S. 413 bis 415 ermabnten Feldzüge bes Balens gegen bie Gothen in ben Jahren 366, 367 und 369. Bom Buniche gebrängt, jenen Band jum Schluffe zu bringen, haben wir biefe bafelbft, wie wir gern gefteben, etwas unvollständig behandelt, uns jeboch G. 415 ausbrudlich vorbehalten barauf fpater wieber jurudzutommen. Brocops Begehr, unter Berufung auf feine Bermanbtichaft mit Julian, bem letten Sproffen bes großen, mit ben Gothen foberirten Raiferhauses, batte ber Ronig Diefes Bolfes ibm ein - Hulfscorps gegen Balens gefandt. (S. Gunapius S. 46-48 u. Bofimus IV. 7.) Ammian XXVIII. 5. S. 111 bagegen läßt lets tern nach Brocops Tobe im 3. 366 biplomatifch anfragen: Bas bies ben Römern befreundete und foderirte Bolt zu biesem Schritte bewogen habe. Die Gendung felbst fann erft im Frühjahre 365 erfolgt fein, benn nur auf bie Borbereitung folcher ift bie Stelle Ammians XXVI. 6. G. 82 \* ju beziehen, nach welcher fich bie Gothen bie Brenze ju überschreiten anschickten. Da bie Berbandlung fruchtlos blieb, ließ Balens die Sulfstruppe burch feine Benerale vom Rudzuge abschneiben und in sichere Berwahrung bringen. Der König ber Gothen forberte folche, als in gutem Glauben gefandt, jurud, mas ber Raifer verweigerte, worüber es benn jum Rriege fam. Ueber lettern erfeben wir nun aus Ummian XXVII. 5. u. Zosimus IV. 10 u. 11 nur Folgenbes: Der Feldzug bes 3. 367 muß vom westlichen Untermösien aus, etwa in ber

<sup>\*</sup> Consumto hieme docetur relatione ducum gentem Gothorum conspirantem in unum ad pervadenda parari collimitia Thraciarum.

heutigen Wallachei stattgefunden haben, weil sich die Gothen in steile und unbetretene Gebirge zurückzogen. Der zweite Feldzug ist dagegen unzweiselhaft von Kleinschthien (der heutige Dobrutscha) aus unternommen worden, weil Noviodunum etwa 13 Meilen vom Pontus entsernt, der Uebergangspunkt und das dem Meere noch nähere Marcianopel das Hauptquartier war.

Nach Uebersetzung ber Donau greift Balens mittelst fortgesetzter Märsche bas entfernter sitzende kriegerische Bolt der Greutungen an. Nach leichtern Gesechten wagt Athanarich, der damals mächtigste Richter, mit einer für ausreichend erachteten Mannschaft Biderstand zu leisten, wird aber, um einer noch schwerern Niederlage zu entgehen, zur Flucht gezwungen,\* worauf dann bald der Frieden folgt.

Das Merkwürdigste in biesem Kriege ist die gänzliche Rullistät des Widerstandes, ja die anscheinende Feigheit derselben Westsgothen, welche nur 11 Jahre später Oftrom beinahe vernichten. Die Berichte über solchen sind bei Ammian und Zosimus versschieden, während Eunapius uns nur über das 3. 366 erhalten ist, lassen sich jedoch vollständig miteinander vereinigen, und sind gerade recht geeignet den Borzug des nüchternen, Zeit und Ort unterscheidenden historisers vor dem schwathaften, Alles durcheinsander wersenden Griechen hervorzuheben, der Rebensachen, die dem Bereich der Anekote angehören, zum Mittelpunkte seiner Erzählung macht, wie hier das Kopfabschneiden der einzelnen, in den Sümpfen versteckten Barbaren (was auf den Feldzug 369 hinsweist), durch die für Lohn dazu angetriebenen Trosknechte.\*\*

5) Den Bersuch ber Erklärung uns vorbehaltend gehen wir auf bas 3. 369/70 (bas 6. bes Balentinian und Balens vom März 69—70) über, von bem Hieronhmus in seiner Chronit berichtet: "Athanarich, König ber Gothen, verfolgt die Christen, töd-

2

IV.

<sup>\*</sup> Continuatis itineribus longius agentes Greuthungos bellicosam gentem aggressus est: postque leviora certamina Athanaricum ea tempestate judicem potentissimum, ausum resistere cum manu, quam sibi crediderit abundare, extremorum metu coegit in fugam.

<sup>\*\*</sup> Dies Berfahren war ein bei ben Römern fehr gewöhnliches, was guserft Probus in großem Maaßstaber, fpater aber auch Julian in Anwendung brachte. (S. Bb. III. S. 22 u. 314.)

tet beren Biele und vertreibt fie aus ihren Sigen auf romisches Gebiet."

Diese Bersolgung, von der Bait S. 39 und Köpte S. 115\* gewiß mit vollem Rechte annehmen, daß sie erst auf den Frieden des J. 369 gesolgt sei, war es ohnstreitig, an welche sich die Marthrien des h. Saba im J. 372 und des Nicetas knüpften. (S. Köpte S. 113.)

6) Der wichtigste Borgang ist ber uns von Sokrates IV. 33. im Wesentlichen in Folgenbem berichtete:

"Die jenseits ber Donau wohnenden, Gothen genannten, Barbaren theilten sich (¿zuń Ջησαν) in zwei Parteien, von denen Fritigernes die eine, Athanarich die andere führte. Da aber Athanarich der stärkere schien, floh \*\* Fritigernes zu den Römern und rief deren Hüsse gegen den Gegner an. Da dies Balens ersuhr, befahl er den in Thracien (Mösien) garnisonirten Truppen den, gegen andere Barbaren streitenden, Barbaren beizustehen, worauf diese, jenseits der Donau über Athanarich siegend, den Feind in die Flucht schlugen. Auf diese Beranlassung wurden viele der Barbaren Christen, da Fritigernes, um die empfangene Bohlthat zu vergelten, den Glauben des Kaisers (d. i. den Arianischen) annahm, und die ihm Untergebenen dasselbe zu thun bewog."

Im Folgenden bemerkt Sokrates, daß aus diesem Grunde die meisten Gothen der Arianischen Secte ergeben seien. Weil aber durch Ulfilas nicht bloß die Gothen des Fritigernes, sondern auch die des Athanarich zum Christenthum bekehrt worden seien, habe dieser als Bertheidiger des väterlichen Glaubens viele dersselben mit Strafen belegt, so daß die Arianischen Barbaren Marthrer geworden seien.

Ueber bie Zeit bieses Ereignisses ersehen wir mit Sicherheit aus bem folgenden Kap. 34, baß es nicht lange (οὐκ εἰς μα-κραν) vor dem Einbruche der Hunnen, zu dessen Zeit die Parteien,

<sup>\*</sup> Köpfe bezeichnet bieselbe "als einen Rudschlag bes Bolkslebens gegen bie Nicberlage, die es so eben erlitten hatte" — eine unerweisliche, aber geifts volle Bermuthung.

<sup>\*\*</sup> Aus bem Ausbruck προς φεύγει folgt nicht nothwendig, daß Fritig. mit seinem gangen heere über die Donau in romisches Gebiet geflohen sei. Derefelbe kann fich auch nur fur seine Berson dahin begeben, ober vielleicht fogar nur burch einen Abgeordneten um Beistand gebeten haben.

b. i. Athanarich und Fritigernes sich bereits wieber versöhnt hatten, stattsand. Aus dem nurgebachten Schlusse von Sofrates'
Erzählung c. 33 scheint zwar zu folgen, daß der Kampf zwischen Athan. und Fritigern. der unter 5) bemerkten Berfolgung des J.
369/70 vorausgegangen sei, barauf ist aber nicht mit Berlaß zu
schließen, weil jene Verfolgung Athanarichs gewiß eine, längere Zeit hindurch fortgesetzte war.

Dasselbe Ereigniß erzählt Sozomenos VI. 37, ber Sokrates babei benutt zu haben scheint, aber Alles badurch verwirrt, daß er den Kampf zwischen Athanarich und Fritigernes erst nach dem Einbruche der Hunnen und der Flucht der Gothen über die Dosnau eintreten läßt. (Vergl. Wait S. 42—44, nach welchem schon Baronius dem Sozomenos Unwahrheit vorwirft, Kraft, die Ansfänge der christlichen Kirche, Berlin 1854. S. 369 u. 70 und Zeuß S. 413.)

Den von uns sorgfältig nachgesehenen Stellen bes Zeitgenossen Epiphanius Adv. haereses III. I. 14, besonders S. 828
dürfte kein sonderlicher Werth beizulegen sein. Stände mit Sicherheit fest, daß berselbe diese im 3. 375 geschrieben, was Kraft S.
368 angeführt, aber nicht bewiesen hat, so würde daraus nur solgen, daß eine Vertreibung Arianischer Christen aus Gothien im
3. 371 stattgefunden habe. Spätere Schriftseller, die aus obigem schöpften, zu eitiren halten wir für ungeeignet.

Das Wichtigfte ift die fritische Folgerung aus diesen Quellens zeugniffen, auf die wir nun übergeben.

Mit Gewißheit erhellt zuvörderst aus 1, 5 und 6, daß das Christenthum, wie im siebenten Kapitel aussührlicher erwähnt wers den wird, schon lange vor dem 3. 355 bei den Gothen Eingang, aber auch heftigen Widerstand gesunden hatte, der von Zeit zu Zeit in blutige Versolgung ausbrach. Daß die religiöse Parteiung auch zu einer positischen Anlaß gegeben, ist zu vermuthen, sicherlich aber nur innerhalb der Westgothen allein, da es weder angedeutet, noch irgend wie wahrscheinlich ist, daß solche zur Quelle der Spaltung zwischen Weste und Ostgothen geworden sei. Von einer solchen geben die angeführten Quellen überhaupt gar keine un mittelbare Nachricht, nur mittelbar ließe sich vielleicht aus den, Julian betreffenden 2 und 3 auch auf ein politisches Zerswürfniß schließen, da die religiösen Wirren allein, bei denen die

Shristen boch die Unterdrückten waren, dem Apostaten selbstredend keinen Anlaß zum Angriffe der Gothen bieten konnten. Gleichwohl sind, nach dem damals häufigen Berkause von Gothen selbst höhern Standes als Stlaven, vorausgegangene innere Kämpfe unter solchen anzunehmen.

Wichtiger noch ist die Nachricht unter 3, zumal Eunapius, ber wahrscheinlich im 3. 363 bereits geboren war, unzweifelhaft

bie beste Quelle benutte.

Aus biefer ergiebt sich, daß bis zum 3. 363 zwar schon Anzeichen einer bevorstehenden Störung der Ruhe bei den Gothen vorhanden waren, die Thatsache selbst aber noch keineswegs stattgefunden hatte.

Eben so unwahrscheinlich ift, daß zwischen ben 3. 363 und 366, in welchen letztern die Feindseligkeiten mit Balens beginnen, ein wirklicher offener Krieg zwischen Ost- und Westgothen ausgebrochen sei, da ein so genauer Schriftsteller, wie Ammian in seinem Berichte über die Jahre 367—69 dieses, auf den Krieg der Römer wider solche nothwendig einflußreichen, Ereignisses sicherslich gebacht haben würde.

Dies führt uns auf lettern felbft.

Gewiß schon im Beginn seines Unternehmens, baber von Constantinopel aus, bas, nachbem sich Procop im Herbste 365 bessen bemächtigt, ihm 8 Monate lang huldigte, suchte berselbe auf Grund bes von Constantin b. Gr. abgeschlossen Bertrags bei ben Gothen um Hulfe nach, die er auch vom Könige (βασιλεύς) ber Schthen, b. i. Gothen im Frühjahre 366 erhielt. (Eunap. S. 46.)

Das Foedus war früher mit dem oder den Königen des Gesammtvolkes geschlossen (Bd. III. S. 207). An wen anders konnte er sich wenden, als an diesen, wer anders ein Berlangen von so großer politischer Tragweite bewilligen, als eben dieser? Auch Ammian, der überall sonst Greuthungen und Terwingen genau unterscheidet, spricht in beiden unter 4 angeführten Stellen nur vom Gothenvolt im Allgemeinen.

Darauf ward jenes Hülfscorps sicherlich von Hermanarich selbst bewilligt, auch scheint der Berzug von dessen wirklichem Einstreffen bis furz vor Procops Tode (Amm. XXVII. 5) durch des Königs Entfernung auf dem Eroberungszuge erklärt werden zu können.

lleber ben ganzen Hergang nun wagen wir eine Conjectur, bie freilich eben nichts weiter ift und fein kann, uns aber zur Lo-fung aller Zweifel am geeignetesten erscheint.

Das Königthum bei ben Gothen war zu Hermanarichs Zeit zwar noch ein universales und starkes, hatte aber das nationale Stammgefühl bei den Westgothen nicht auszulöschen vermocht. Möglich, aber nicht erweislich, daß schon bei dessen Wahl zum Gesammtherrscher ein Sonderwillen letzterer hervorgetreten, aber nicht zur Geltung gelangt war. Möglich ferner, daß aus dem Bewußtsein treuerer Ergebenheit seiner ostgothischen Unterthanen jene Richtung von Hermanarichs Eroberungszügen hervorgeganzen sei. Selbstredend mußte nämlich jede Eroberung demjenigen der beiden Stämme am erwünschtessen und nützlichsten sein, welschem die gewonnenen oder doch ausgeraubten Lande am nächsten lagen.

Darum entsprachen die früheren Kriege gegen Gepiden, Banbalen und Römer von Ostrogotha's bis zu Geberichs Zeit (Bb. II.
S. 249 und III. S. 188—208) vorzugsweisz dem Interesse der Westgothen. Hatte nun Hermanarich Anlaß an der unvermins
berten Fortbauer derjenigen Treue und Ergebenheit zu zweiseln, welche diese seinen Borgängern bewährt hatten — was natürlicher
als daß er für seine Eroberung ein Feld wählte, von welchem ums
gekehrt seine engern Stammgenossen, die Ostgothen die meiste
Frucht ernten, und dadurch seine eigne Macht, den Westgothen
gegenüber, verstärken mußten. Konnte nicht sogar die Eisersucht
ersterer eben dadurch gereizt worden sein, daß bisher mehr für das
Specialinteresse der Westgothen, als für das ihrige gesorgt worden sei?

Gewiß nur, daß Mißmuth und Berstimmung bei ben Westsgothen stattsand, nicht bis zu ber Höhe, um den altgewohnten Geshorsam ganz aufzusagen und den Bruderfrieg anzusachen, aber hinreichend zu passivem Widerstande.

Der Tausende von Meilen burchziehende Eroberer und Sieger bedurfte ber Nachsendung von Kriegern, wozu die Westsgethen, nicht aus Abneigung wahrlich gegen das Waffenwerk, aber weil dieser Krieg gerade ihren Ansichten und Interessen widerstritt, wenig Bereitwilligkeit bewiesen haben dürften. Dies mag sich in einzelnen Fällen bis zur Unbotmäßigkeit, daher Entziehung der

Militairpflicht und Defertion gesteigert haben. Dagegen wurden Executions und Strasmaaßregeln in Anwendung gebracht, Widers setliche und Deserteurs als Stlaven vertauft. So erklären wir uns die erste Stelle von Julian unter 2.

Immer noch aber verharrte, wie bie zweite (3) ergiebt, ber Gefammtftamm in schweigenbem, nur unwilligem Gehorsam.

Hermanarich bedurfte bei seiner Abwesenheit ferner unerläßlich eines Stellvertreters bei den Westgothen. Athanarich, nach dem Leben des h. Saba,\* wenn es, wie zu vermuthen, der dert genannte Atharidus ist, Sohn des königlichen Rhotesteus, war durch Geburt und Ansehen der mächtigste Häuptling derselben (judex potentissimus Amm. XXVII. 5 und judex Thervingorum XXI. 3. Sollte nicht gerade diesen der König mit der Gewalt über seinen Stamm und das ganze zurückzebliebene Bolk betraut haben? Im Jahre 369 setzt Balens aus der heutigen Debrutschanach Bessabien über, trifft nach mehreren Märschen auf die Greuthungen, und Athanarich liesert ihm eine Schlacht, die er versliert. Es ist nach Ammians klaren und einsachen Worten XXVII. 5 zu bezweiseln unmöglich, daß Athanarich hier auch die Greuthungen besehligt habe. Dies kann der Westgothe nur im Auftraz des Gesammtkönigs vermocht haben.

Beuß, dem wir sonst mit inniger Ueberzeugung folgen, schreibt S. 411 bei Ammians Greuthungorum: (Thervingorum aus Verswechselung). Ist aber diese, durch keine Handschrift unterstützte, Lesart nicht reine Willfür? Hat der trefsliche Mann dabei namentlich auch die Karte vor Augen gehabt? Dies ist unmöglich, weil ein Blick darauf, in Verbindung mit dem einfachsten militairischen Urtheil, ihn belehrt haben würde, daß ein Angriff von Noviodusnum aus nicht gegen die Westgothen — das Ziel des Feldzuges des J. 357 — gerichtet sein konnte. Fanden sich überhaupt in der alten Provinz Dacien irgendwo Dstgothen, so kann dies nur in den Steppen zwischen Pruth und Oniester gewesen sein, und da muß er sie auch, nach dem gedachten Uebergangspunkte, getroffen haben.

Diese unfre Bermuthung erklärt bann auch am natürlichsten bas auffällige Berhalten ber Westgothen bei bem Feldzuge bes 3.

<sup>\*</sup> Act. S. Sabae 4. Act. S. S. April 11, 967.

357. Nicht sie hatten ben Arieg mit Rom veranlaßt, sonbern bes Königs Politik, die sie wahrscheinlich mißbilligten, burch jene Sensbung eines Hülfscorps. Darum keine Gegenwehr, nur Rückzug in sicheres Bersteck, so daß Roms Rache nur die wenigen erreischen konnte, welche dem Bolksschlusse entgegen zurückgeblieben waren.

Was endlich ben unter 6 von Sokrates berichteten Kampf zwischen ben westgothischen Häuptlingen Athanarich und Fritigernes betrifft, so kann berselbe, ohnerachtet bes Schweigens von Ammian darüber, kaum bezweiselt werden, dech mag die Betheiligung der Römer an demselben, die sich wahrscheinlich auf die der nächsten Grenzbesatzungen beschränkte, eine unerheblichere gewesen sein, als es nach erster Quelle scheinen könnte. Eifersucht und Zwietracht unter germanischen Häuptlingen war etwas sehr Gewöhnliches. Den Anlaß dazu kann Athanarichs dietatorische Anmaßung, zugleich aber auch, was uns sehr wahrscheinlich dünkt, die Berschiedenheit der religiösen Ansicht geboten haben.

Die Glaubensfrage gahrte bamals in ben Gemüthern, warb baher, auch vor offenem Wechfel bes Bekenntniffes, gewiß schon Gegenftand von Parteinahme.

Fritigernes namentlich mag, wie bessen schneller und entsichlossener Uebertritt (f. oben unter 6) beweist, schon vorher ein Haupt ber Christenfreunde gewesen sein.

Wir kommen zur Schlufansicht.

Dag bie politische Trennung ber Oft = und Westgothen zu Ende von Hermanarichs Regierung erfolgte, steht nach Jornandes, ber für eine so wichtige Thatsache gewiß Cassiodor folgte, unzweisfelhaft fest.

Die Gründe und nächsten Wirtungen berfelben find unersforschlich, boch halten wir unfre Erklärung berfelben für die nastürlichste.

Indes war diese mehr nur eine vorbereitete, als wirklich vollsendete. Offene Empörung, Bruberkrieg zwischen beiden Stämmen hat nicht stattgefunden. Wohl hätte daher ein kluger Nachfolger Hermanarichs die wesentlich gelockerten, aber noch nicht entschieden zerrissen, Bande wieder herstellen, das alte Gesammtkönigthum noch retten können. Nur erst der Einbruch der Hunnen machte

es zur vollenbeten Thatfache, zu einem weltgeschichtlichen Ereigniffe bochfter Bichtigfeit.

Hermanarichs Ende gehört, nach Ammian und Jornandes, erst bem Anfange ber Hunnenzeit an, kann baber auch erst im vierten Kapitel Erwähnung finden.

## 3weites Rapitel.

## Oftafien und beffen Botter,

Es giebt auf ber Erbe ein wunderbares — in dieser Art einziges — Borkommen, dies ist ber nabe 1000 g. Meilen lange Steppengurtel, ber amischen bem 35. und 50. Grabe n. Breite in einer von 70 bis 150 Meilen machsenben Breite aus ben Cbenen ber Molbau\* mit einer einzigen Unterbrechung burch beinabe gang Ufien bis nach bem japanischen Meere zu fich bingiebt, bor welchem unter bem 140. Längengrabe von &. die gewaltige, bas Amurgebiet abschließende Bebirgetette bes Chingkan fich ihm entgegenthurmt. Bon bem Tieflande ber Ruften bes fcmargen und taspischen Meeres aus, welches lettere 300 Fuß unter bem Niveau bes Oceans liegt, erhebt er fich allmählig, vom Gir Darja und Bibon (bem Jagartes und Drus ber Alten) burchfurcht, in Turan ober Besturkestan bis jum Sochgebirge bes Belurtagh (bem Imaus ber Alten), ber unter bem 90. Längengrabe bie mertwürdigfte Greng = und Bolferscheibe ber alten Welt bilbet, inbem er bie nördlichen Gebirge bes Mus-tagh und Thian-schan mit bem Sinbufusch und Himalaja verbinbet.

Jenseits bessen beginnt nun bie noch gegen 500 Meilen lange Ta-Gobi (b. i. große Büste) ober Schamo, bas Hauptsteppenund Nomadenland ber alten Welt, bas von bem hochwichtigsten Einflusse auf die Geschichte Europa's und der Bölkerwanderung insbesondere gewesen ist.

C. Ritter, ber nun verschiedene, für die Wiffenschaft aber unsterbliche Geograph ber Neuzeit hatte sie im I. Bande Afiens

<sup>\*</sup> Selbft in Ungarn tritt noch eine Fortfetung biefer mertwurbigen Step= penbilbung auf.

als ein Hochplateau von 8000-10000 Fuß Erhebung bezeichnet, hat sich aber durch neuere Forschungen selbst überzeugt, daß solche vielmehr eine Einsenkung zwischen ihrem Norde und Südrande bis zu 2400 Fuß herab bilbet, wenngleich ganz Mittelasien immer noch merklich über das, besonders im Norden nächst anstoßende Tiefland aufsteigt.

An einzelnen Stellen ber Büste Sahara an Unwirthbarkeit vergleichbar, unterscheibet sich boch die asiatische Steppe von ber afrikanischen unter dem 15. bis 30. Grade n. Br. auf das Bessentlichste dadurch, daß sie der gemäßigten Jone angehört und auf allen Seiten von Gebirgen ewigen Schnees umschlossen ist, von welchen, namentlich in deren westlichem Theile unzählige Steppenskussen, deren mächtigster, der Tarim, im Lopse endend, mehr als die doppelte Länge des Rheines hat. Nicht minder wichtig für deren Urbewohner war es, daß dieselbe nicht, wie die der afrikanischen Steppe, nur an die Heimath von Wilden, sondern an China, das älteste und merkwürdigste Culturland der Erde grenzte.

Bir können biese geographische Betrachtung nicht abbrechen, ohne zugleich der wunderbaren Abschließung des ganzen Südostens Asiens von der übrigen Welt zu gedenken. Wie der Belurtagh, der sich durch die Solimannskette die an das persische Meer fortsetzt, dasselbe in der Richtung von Nord nach Süd gegen Westsassen absperrt, so verdinden sich in der von West nach Ost wiederum der Himalaja mit den Gedirgen Tübets und diese mit der unermeßlichen, einen Raum von 6—7000 Meilen füllenden, Alpenwelt des Kokonoor in China, welchem die Weltströme des Jangsts Kiang und des Hoanscho entstießen. Mit dem Kokonoor beginnt nun der Südrand der Wüste Gobi oder Schamo, die, wie schon gedacht, der Chingkan im äußersten Osten abschließt.

Bon welch' unendlicher Wichtigkeit für die Geschichte der Menschheit würde diese Erdbildung besonders in dem Falle geswesen sein, wenn sich, nach der Meinung einiger achtbaren Geslehrten, die Urstätte und Wiege der Menschheit auf dem Hochslande Westturkestans am Fuße des Belurtagh bei den Quellen des Orus und Jagartes befunden haben sollte. (Ritter VII. S. 608.)

So hat ber Schöpfer Indien und China durch Bergmauern,

welche in ihren höchsten Gipfeln die ber ameritanischen Andes noch um 8 bis 9000 Fuß überragen, einerseits beinahe hermetisch von der übrigen Welt abgesperrt, anderseits ihnen aber wieder so volle Genüge der reichsten Naturschätze gespendet, wie sie keinem Theile der Erde sonst zusielen.

Wo finden sich in so gewaltiger Ausbehnung gleiche Bolltommenheit der verticalen und horizontalen \* Gliederung, wie die glücklichsten Stromspsteme, wo, in der alten Welt wenigstens, eine so verschwenderische Production des Aunder- und Kostbarsten in der Thier-, Pflanzen- und Mineralwelt, Elephanten, Seidenwurm und Berlmuschel, wie Gewürze, Gold und Diamanten.

Was Bunder, daß dieser isolirte Erdtheil ein eigenthumliches Leben in Geschichte und Cultur gewann, der übrigen Welt ein Land der Sage und Sehnsucht, sich selbst eine Heimath von Friede und Freude, über dessen Grenze in stolzer Berachtung kein Bunsch, wie keine Kunde hinausschweifte.

Jenseits bes Belurtaghs strebte Alles, Berkehr und Eroberung nach bem Westen, Phönicier, wie Nebukabnezar und Chrus; biesseits genügte man sich selbst, darum entwickelte sich hier die Cultur, durch die Natur gefördert, ungleich früher, reicher und vollkommner, als in der westlichen Außenwelt, blieb aber auch, weil ihr Rivalität und Gefahr sehlten, stationair, wie sie es in China heute noch ist. So hat sich z. B. in diesem, weil die Küstenschiffahrt für dessen Bedürfniß ausreichte, obwohl es den Compaß früher kannte als Europa, niemals eine Seeschiffsahrt ausgebildet, ja die Polizei behindert in neuester Zeit noch die eigne außerordentliche Strebsamkeit dieses so erwerdstüchtigen Volkes hierin durch das Verbot des Vaues bafür geeigneter Schiffe.

Diese merkwürdige Sonderwelt bildet aber in sich tein einsheitliches Ganze, ist vielmehr durch Gebirge und Meer wiederum in drei von einander völlig getrennte Theile geschieden. Borderindien mit der halben Größe und zwei Dritttheil der Bevölkerung Europa's, das kleinere weit minder begünstigte Hinterindien, endslich China, das unermeßliche Reich der Mitte mit dem ganzen

<sup>\*</sup> Die in biefer hinficht so hoch begunftigte Cubfufte Europa's hat nur zwischen 5-600, bie Aliens vom Indus bis Amur hinauf zwischen 2200 - 2400 Meilen gange, bie unermeßliche - zu letterm gehörige Inselwelt unges rechnet.

Steppenlande Oftturkeftans und Tübet, welches lettere nur bon Norben her zugänglich ift, ungefähr bas Doppelte Europa's an Flächenraum und Volkszahl.

Wichtiger für ben Zweck unfres Wertes ift bie geographische Berbindung dieser abgeschlossenen Welt des Oftens mit Westsasien und Europa, die nur im Nordwesten im Gebiete der Steppenssüssen I und Tschui, sowie der Seen Balkasch und Isseul an der jetigen Grenze China's und Ruflands eine nahezu offene ist, während südlich deren nur ein einziger hoher, aber dech neun Monate des Jahres hindurch ungefährlicher Bergpaß von Parkand über Kaschgar nach Khotand Ost- und Westurkestan verbindet. (C. Ritter, Asien I. S. 393 u. VII. S. 476.)

Wir wenden uns von dieser geographischen Betrachtung zu der, für unsern Zwed ungleich wichtigern ethnographischen und historischen.

In ersterer Beziehung ist bie Frage, welches bie Urracen ber Menschheit waren, eine noch unentschiebene, wird auch, namentslich im Speciellen, nie mit voller Sicherheit gelöst werden.

Doch führen uns zwei Wege aus bem Lichte ber Gegenwart in bie Nacht ber Urzeit zurud, ber ber Sprachverwandtschaft und ber ber physiologischen Bilbung, namentlich bes ebelsten Organs bes Menschen, bes Kopfes und Gesichtes.

Auf ersterm ist in biesem Jahrhundert Wunderwürdiges geleistet, der Urstamm fast aller europäischen Sprachen wenigstens der indogermanischen von zahlreichen und ausgezeichneten Gelehrten so gründlich durchforscht worden, daß dadurch auch der genetische Ursprung aller Sprachgenossen dieses Stammes in Asien und Europa aus einer gemeinsamen Wurzel außer Zweisel gesetzt ist.

Deffen Urfit war, wie in gleicher Gewißheit beruhen bürfte, bas mittlere Bestasien, so bag nur die specielle Dertlichkeit seiner Biege bafelbst noch in Frage kommen kann.

Neben die indogermanische, oder wie solche früher genannt ward, kaukasische Race, hat man von jeher die mongolische gestellt welche die neueren Forscher richtiger als die altaische bezeichnen, weil der gebirgige Nordrand der großen Wiste vom Ural bis zum Altai ohnstreitig deren Urstätte war.

Ift ben Indogermanen, welche nun ben Erbfreis beherrichen,

ohnstreitig die erste Stelle in der Geschichte der activen Menscheit zugefallen, so nehmen deren öftliche Nachbarn, die altaischen Bölter unbestritten den zweiten Plat in solcher ein, da sie in raschaussodernder, wenn auch nicht nachhaltiger Kraft erstere mehrsach überwältigt, ja sich vorübergehend unterworfen haben.

Die ersten ausgezeichneten Forscher im ostasiatischen Spraschengebiet Alaproth und Abel Remusat nehmen vier aus bem Ursstamme hervorgegangene sprachverwandte Bölker an, Tungusen, Turks, Mongolen und Tübetaner. Die Bisseuschaft aber schreitet rastlos fort, die reiche Quelle chinesischer Literatur ist besons bers durch Prosessor, die mille dinesischer Literatur ist besons bers durch Prosessor, immer erziediger aufgeschlossen worden, nicht minder hat sich in neuerer Zeit in der Finnischen Universität Helssingsors eine Forscherschule gebildet, welche, von der russischen Resgierung unterstützt, Ausgezeichnetes leistet.

Bu bieser gehören Kellgren, von bem wir eine treffliche Abshandlung in ben Jahresberichten ber Deutschmorgenländischen Gessellschaft vom 3. 1846 haben, und Castren in seinen Ethnologischen Borlesungen über bie altaischen Bölker, Petersburg 1857.\* Beide sind leiber verstorben, von beren Nachfolger Prosessor Absquist in Helsingsors aber soll nicht minder Trefsliches zu erwarten sein.

Endlich hat ein, ungewöhnlich gründlicher, namentlich in ber neuesten beutschen und englischen Literatur vollständig bewanderster, französischer Schriftsteller Bivien de St. Martin in den Nouvelles annales des voyages et des sciences geographiques. Nouvelle serie. Paris 1848. T. III. IV. u. V., drei Monographieen veröffentlicht, von denen die erste III. S. 125—204 die Alanen, die zweite IV. S. 257 die Hunnen, die dritte in Band V. die Ephtalithen zum Gegenstande hat.

Das wichtigste Licht über die oftasiatischen Sprachen verbreisten ohnstreitig die Arbeiten Schotts, deren Grundlage bessen Abhandlung über das altaische oder finnischstartarische Sprachensgeschlecht in den philologischen und historischen Abhandlungen der R. Atad. der Wissenschaften zu Berlin vom J. 1847. S. 281—

<sup>\*</sup> Diefelben find zwar vom Berfaffer felbst niebergeschrieben, bei seinem balb barauf erfolgten Tobe aber, wie im Borworte gesagt wird, keineswegs vollständig ausgearbeitet ober bruckfertig hinterlassen worden, was jedoch beffen Hauptansichten keinen Eintrag thun burfte.

427 bildet. Auch die Ergebnisse seiner spätern Forschungen hat berselbe eben da, namentlich in den Jahren 1859, 60 und 61 niedergelegt, dabei aber, mündlicher Bersicherung zufolge, seine frühere Grundansicht nur bestätigt gefunden.

Das Hauptergebniß aller bieser Forschungen ist Folgenbes: Es giebt einen gemeinsamen Sprachstamm, von dem alle ostund centralasiatischen Sprachen ausgegangen sind, der seine Urheimath an der Riesenkette vom Ural bis zum Altai hatte. Bier Hauptvölker sind es, welche von dieser Urheimath aus über Tungusien, über die ungeheuern Hochlande zwischen Altai und Kuenlün, über Nordasien und ansehnliche Theile Osteuropa's sich ergossen haben, Tungusen, Mongolen, Turks und Tschuden oder Finnen.

Früher hatte Klaproth bie Finnen weggelassen, bafür aber bie Tübetaner hereingezogen, während Kellgren statt ber Tungusen minber richtig bie Manbschu nennt, Castren aber in ben Samosjeben ein fünstes Bolt hinzusügt, bessen nahe Sprachverwandtsschaft mit bem ber Finnen er jedoch S. 82 selbst anerkennt.

Beibe entfraften nicht, sonbern bestätigen im Besentlichen Schotts Meinung, bie auch Bivien be St. M. annimmt.

Wir haben fie baber als feste Grundlage zu betrachten.

Wenben wir uns nun zu bem zweiten Merkmale ber Menschenracen, bem phhsiologischen, so liegt es bem Gefühle nabe ber Berwerfung besselben burch bie Sprachforscher, als zu einseistig, entgegenzutreten.

Ist nicht die Körperbildung ein Wert ber Natur und ihrer Gesetze, die Sprache aber nur ein Wert der Menschen, indem eine Handvoll Eroberer den Unterworfenen allmählig die ihrige aufdrängt?

Bei näherer Erwägung ergiebt sich aber, daß ce ber phhsioslogischen Forschung bei fremden wilden Bölkern noch an der sichersten Grundlage, nämlich an der Bollständigkeit und Zuverlässigkeit der Beobachtungen sehlt. Bon Millionen Bolksgenossen sind immer nur wenige einzelne Lebende oder Schäbel wissenschaftlich untersucht worden. Selbst die Beobachtung des Reisenden ist meist nur eine beschränkte und flüchtige, alle aber gehören fast allein der Gegenwart an, da die Nachrichten über die physiologische Bildung der Menschen der Borzeit eben so dürftig als unzuverlässig sind.

Bor Allem aber hat bei ben Nomaben Centralasiens von

ber Urzeit an eine fortwährende Mischung ber Stämme stattgefunden, so daß die ethnographische herkunft jetiger Individuen in solchen stets mehr ober minder unsicher bleibt. \*

Wie viel reicher bagegen die Erkenntnifiquelle ber Sprachforschung ist, die namentlich auch Denkmale früherer Zeiten vergleischen kann, bedarf kaum der Erwähnung, obwohl man zugeben muß, daß dies in ungleich höherem Grade von dem indogermanischen, als vom altaischen Urstamme gilt.

Dürfen wir gleichwohl auch die phhsiologische Erörterung nicht unberücksichtigt lassen, so scheinen in dieser Beziehung unter ben Altaivölkern zwei verschiedenartige Gruppen hervorzutreten, die östlicheren Tungusen und Mongolen, so wie die westlicheren Turks und die nordwestlicheren Finnen.

Wir schalten hierbei ein, daß es irrig sein durfte für ben ursprünglichen Namen Turks (Tovoxox der Griechen), welchen auch C. Ritter sorgfältig beibehält, den modernen der Türken zu gebrauchen.

Die heutigen Türken sind nämlich kein Ur-, sondern ein Mischvolk. Allerdings waren ihre Vorläuser, die Seldschucken, welche von der ersten Hälfte des 13. dis zu Anfange des 14. Jahrhunderts in Kleinasien herrschten, turkischen Ursprungs, mischten sich aber dort schon vielsach mit den früheren Bewohnern, theils semitischen, hauptsächlich aber hellenischen Stammes.

Dies förberte vor Allem die auslösenbe und gestaltende Macht bes Islams. Wer sich zu diesem bekehrte, ward sogleich ein voll-kommner Genosse des Bolkes, in welchem seine Abkunft bald vergessen ward.

Weit mehr ging dies noch von den, nach dem Gründer ihrer Herrschaft, Osmanli oder Osmannen genannten später zugewansberten, Turks aus, welche, das Erbe der Selbschuden an sich reissend, auf bessen Trümmern zu Anfang des 14. Jahrhunderts jesnes neue Reich gründeten, das für Byzanz und Europa bald so unheilvoll werden sollte. Der grundbesitzende christliche Abel, vor Allem in Bosnien, mehr oder minder aber gewiß auch in Bul-

<sup>\*</sup> Caftren bemerkt S. 145, daß bie Individuen beffelben, wiewohl aus Taufenben bestehenben, engern Stammes nicht unter einander, also nur aus fremben Stämmen heirathen.

garien und Rumelien suchte, als bie Eroberung bis zu ihm brang. burch Uebertritt fich ju erhalten.

Am entschiedensten warb aber bie bleibenbe Difchung ber Stämme burch bie schon im 3. 1330 als Grundlage eines ftebenben Beeres begonnene Errichtung bes Janitscharencorps aus gewaltfam ausgehobenen und betehrten Chriftenfindern gefördert, aus bem Jahrhunderte lang Beamte und Burbentrager bes Bolfes bervorgingen.

Rach biefer Abschweifung jur Sache gurudtehrend, haben wir ale darafteriftisches Rennmal ber Tungufen und Mongolen ben mehr vieredigen Schabel, bie vorstehenben Badenknochen, bie furzere Stirn und plattere Nase anzuerkennen, mährend wir bei ben Turks und Finnen, bie nach Castren S. 94 auch in sprachlicher Beziehung enger unter einander, als mit ben übrigen Altaivölkern verwandt find, wenn wir namentlich von ben heutigen auf bie früheren zurudichließen, eine mehr ber inbogermanischen fich nabernde Befichtsbilbung anzunehmen haben.

Bleichwohl ift eine urfprüngliche, wefentliche phyfiologifche

Berschiebenheit beiber Bölfergruppen zu bezweifeln. Rach Ritter I. S. 350 heben bie dinesischen Berichterstatter bes 5. Jahrhunderts n. Chr., von Oft nach West vorrückend, von Turfan zwischen bem 85. und 90. Grabe öftl. Länge an als mertwurdig hervor, daß alle Bewohner bes Landes nach Weften bin tiefliegende Augen und hervorftebenbe Rafen hatten, mas ihnen also im Osten damals noch nicht vorgekommen sein muß. Sie fanden bies unanftanbig und barbarifch, und bezeichneten es verächtlich "als lange Pferbegefichter." Sierauf fußenb fagt benn auch Schott, nachdem er bas dinefische Zeugniß naber beleuchtet und bestätigt hat, a. a. D. S. 295: "Ich behaupte noch immer und ftebe in biefer Beziehung nicht allein, bag bie fogenannte mongolische Besichtes und Schabelbilbung bie ursprüngliche bes gangen altaischen Beschlechts gewesen fei."

Mündlich fügte berfelbe ju Unterftupung biefer Anficht am 6. Nov. 1862 noch Folgendes bingu:

D. Riepert, Mitglied b. Atab. b. Wiffenfch., habe auf feiner Reise in Rleinafien im Innern bes Landes türtische Bauernborfer mit mongolischem Thpus angetroffen. Gben biefer finde fich mehrfach noch bei ben beutigen Finnen, namentlich bei ben Tavaftern

im Süben Finnlands, ja Prof. Absquist besitze entschieden biese Gesichtsbildung.

Nach unfrer Vermuthung bilbeten Turks und Finnen zwar nicht eine entschiedene Uebergangsform zu den Indogermanen, aber doch dasjenige Glied des altaischen Bolksstammes, welches diesen sowohl in sprachticher als physiologischer Hinsicht näher stand, als Mongolen und Tungusen. Insbesondere muß ihm eine gewisse Veredlungsfähigkeit eigen gewesen sein, welche dessen Europaisirung erleichterte und förderte. Zwar ist diese nur bei den Westsinnen, in Folge frühester Verührung mit den Germanen und des Christenthums, ganz vollbracht, bei den Turks aber, wiewohl unzweiselhaft nur durch den Islam, auf- und zurückgehalten worden.

Borbehältlich auf ben merkwürdigen Stamm ber Finnen bei ber speciellen Frage über die Abkunft ber Hunnen zurückzukommen, wenden wir uns noch zu ben indogermanischen Stämmen Hochasiens.

Dergleichen saßen nämlich mehrere von der Urzeit an im Westen der Turks, von denen A. Remusat R. s. l. lang. Tart. S. 327/8 nur sehr kurz, Klaproth im Tabl. hist. de l'Asie S. 82, wo er sie Alano-gothiques und besonders S. 161—183, wo er sie peuples de race blonde nennt, sehr aussührlich handeln.

Letterem scheint Ritter hauptsächlich gefolgt zu sein, ber sich schon I. S. 193, 350-352. 43-37 u. 1124, vorzüglich aber VII. S. 604-628 nicht minber weitläufig über solche verbreitet.

Bon ben 6—7 Bölfern, welche Al. und Ritter bahin rechnen, sind die Pue-ti oder Pue-tschi der Chinesen (Geten) und die Usun die wichtigsten. Klaproth hält nun zwar erstere S. 132 für tübetanischen Stammes, aber aus so schwachem sprachlichen Grunde, daß Ritter VII. S. 605 diese Bermuthung mit vollem Rechte verwirft. Klaproths Meinung ist zwar auch Bivien de St. M. in seiner vorstehend gedachten Monographie über die Ephtalithen, indem er S. 16 die indogermanische Abstammung selbst ber Usun, mehr aber noch die der Pue-tschi, die er ebenfalls für Tübetaner hält, anzweiselt. Indes behält er diese Frage nur einer spätern, uns nicht bekannt gewordenen Untersuchung vor, spricht also kein Endurtheil barüber aus. Die Ansänge aller Bölfer sind unerforschlich, wir halten aber die Autorität des so gründlichen Ethnographen C. Ritter, ber Bivien be St. M. felbst noch bie seines Ramensverwandten St. Martin hinzufügt, für entscheibenb.

Sowohl die Due-tschi als die Usun saßen nun im 2. Jahrhundert v. Chr. am Südrande der Steppe, am oberen Etgina, im Nordwesten des Kokonoor, wurden aber von dem mächtigen Tschen-pu der Hiong-nu, Me-the, von da vertrieben und retteten sich in das Land der schon gedachten Nordwestpassage nach Bestasien um die Flüsse Tschui und Ili, die spätere Dschungarei.

Als bas westlichste Bolf unserer Race werben von ben gebachten Forschern hierbei die Yan-thfai (An-thsai bei Ab. Remusat), Alan (Alanne), unsere Alanen aufgeführt, welche, wiewohl jenseits ber Belurtagh nach ber Wolga zu sitzend, den Chinesen bereits im 2. Jahrhundert v. Chr. bekannt wurden.

hierburch wird bann jugleich unfere bereits Bb. II. Rap. 13. S. 347-348, wenn auch auf minder sicherem Grunde, mit Bestimmtheit ausgesprochene Ueberzeugung, daß die Alanen germanisihen Stammes gewesen scien, auf bas Bolltommenfte bestätigt.

Dies Alles schien uns zur Borbereitung auf die geschichtliche Erörterung nothwendig, für welche allein die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts durch die gedachten Sinologen uns eröffneten chinesischen Quellen das Material gewähren. Keine pragmatische Geschichte zwar, nur trockene und langweilige Annalistik, aber von der größten Specialität und anscheinenden Treue, auch weit über die Zeiten Herodots, des Baters der Geschichte für das Abendland, hinausreichend.

Mit dem ersten Lichte historischer oder mythischer Dämmerung, welches Jahrtausende vor Christus auf die chinesische Urzeit sällt, treiben sich wilde Barbaren, als solche Ti, anch mit dem Zusate nördliche Be-Ti genannt, an der Nordgrenze Chinas in der Steppe umber, die nach der Meinung aller, der ältesten, wie der neuesten Forscher (f. Ritter VII. S. 385—387 und Castren S. 55 u. f.) unzweiselhaft dem Stamme der Turks angehörten. Dies läßt sich zwar nach Schott a. a. D. S. 289—291 aus den wenigen aus deren Sprache und erhaltenen Worten nicht positio nachweisen, doch liegt darin selbstredend kein Gegenbeweis gegen die aus den chinesischen Quellen abzunehmende turkische Nationalität derselben. Später wurden dieselben mit dem Eigennamen: Him-gu, Hian-hun, endlich vom 3. Jahrhundert v. Chr. an

Hiongenu belegt. Go ichrieben nämlich die frangofischen Sinolo-Das Wortzeichen, womit bie Chinesen, bie befanntlich teine Buchftabenzeichen haben, jenes Biong ausbruden, beginnt aber mit einem Difcblaute zwischen einem gelinden Ch und G. ben bie frangofischen Missionare in China ale ein h sillant bezeichnet baben. Die Sinologen in Europa baben baber, um folden wieberzugeben, ein h gewählt, wurden aber mit gleichem, ja nach Brof. Schotts Berficherung mit noch größerem Rechte, für Biong - nu, Chiona-nu baben ichreiben konnen, wie folche benn auch Caftren S. 55 Chiong nu ober Hiong nu nennt. Diefe Barbaren nebmen nun genau biefelbe Stellung gegen China ein, wie bie Ber-Unauslöschlicher Durft nach ben Schaten manen gegen Rom. bes reichen Culturlandes, baber unabläffige Raubfahrt und ermubende Abwehr berfelben burch bie Chinefen. Ueberlegenbeit ber Waffen auch bei biefen burch Disciplin und Taktik, aber wechfelnde Erfolge, balb glanzende Siege, balb Barianifche Niederlagen.

Drohenber wurde die Gefahr, als gegen Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. ein Gesammtgebieter, wie man sagt, ein flüchtiger Prinz aus dem chinesischen Raiserhause der Hia, die getrennten Horden der Hiong-nu unter seiner Herrschaft vereinte. Er nahm den Titel Tschen-hu an. Unter dessen Sohne Me-the, 200 v. Chr., erreichte die Macht der Hiong-nu den Gipfel. Er unterwarf sich die Nachbarstämme im Osten und Westen und vertried wie gedacht die indogermanischen Jue-tschi (Geten) und Usun aus ihren Sizen. Sein Gebiet umfaßte, die von ihm abhängigen zahlreichen kleineren Stämme und Staaten, besonders in dem cultursähigern Westen der großen Wüste ungerechnet, zwischen 70— 80000 
Meilen.

Gleicher Zeit erstarkte aber auch bas, vorher in mehrere Reiche zerfallene China unter ber Gesammtherrschaft ber tapfern und klugen Han-Dhnastie (202 vor bis 220 nach Chr.), theils burch Baffen, theils burch bie Politik.

Lettere war eine burch und burch römische. Wie Rom seinen Limes hatte, so warb nun die weltberühmte an 300 Meilen lange hinesische Mauer\* gegen die Barbaren gezogen und mit zahlrei-

<sup>\*</sup> Sie war theilweise fcon fruber vorhanden, ward aber von hia : Buti in ber letten halfte bes 2. Jahrh. v. Chr. vervollftanbigt und verftartt.

chen Schutwerken für die Garnisonen versehen. Hand in Hand damit ging ein weiteres weises Civilisationsspstem, wiederum ganz römischer Art, Städte- und Festungsbau, Militairstraßen mit gessicherten Etappen, Poststationen zur Verbindung, Bestimmung gewisser Emporien an den Grenzen und Colonisation unterworfener Barbaren zum Selbstschutze des ihnen überwiesenen Landes an der Grenze.

Bunberbar, wie auf ben entferntesten Punkten ber Erbe gleiche Umftanbe gleiche Magregeln hervorriefen. (Ritter I. S. 195.)

Bor Allem war bies vorbringende Civilisationswert auf die Nordwestmark des Reiches, von Hami am Oftende des Tian-schan bis Kaschgar am Fuse des Belurtagh gerichtet, wo früher schon Städte und zahlreiche Sonderstaaten unter Botmäßigkeit der Hionge nu vorhanden waren,\* denen chinesische Hülfe gegen letztere willstommen war.

Gesandtschaften,\*\* Bündnisse und Vermählung mit chinesischen Brinzessinnen 5 wußten diese immer mehr von den Hiong-nu ab und zu China hinüberzuziehen.

Anm. 5.

Als nun in ben ersten 50 Jahren n. Chr. überbies Naturunfälle, Hungerenoth und innere Zerwürfnisse bie Hiong-nu heimsuchten, war es um solche geschehen.

Ein kleinerer Theil berselben begab sich unter hinesische Hoheit und ward im Rorben bes Koko-noor und Hiang-ho colonisirt, wo er sich unter seinen Tschen-ghu noch bis zum J. 216
behauptete. Der größere nörbliche Theil bes Bolkes aber ward
von China mit aller Macht angegriffen und durch große Feldherren
wiederholt so nachdrücklich besiegt, daß er um das J. 91—92 n.
Chr. im Entweichen durch die vordemerkte offene Berbindung
zwischen Ost- und Westasien nach der Kirgisensteppe zu Rettung
suchen mußte.

<sup>\*</sup> In späterer Zeit unter ben Thang (618—907 n. Chr.) werden baselbst 16 Königreiche ersten Ranges, 70 Staaten zweiten Ranges und 110 Stäbte vom britten. die China unterworfen waren, nebst 126 von biesem besetzten Mislitairlagern ausgeführt. (Ritter I. S. 198.)

<sup>\*\*</sup> Darunter bie höchft merkwurdige bes Tichang-fian zu ben Questichi nach Transoriana im 3. 126 v. Chr., ber zweimal von ben hiongenu gefangen. 13 Jahre abwesend war, ben Chinesen aber bie erfte Kunde von Westafien bis zum taspischen Meere bin eröffnete.

Nachzuholen ist hierbei, im Interesse bes Zusammenhanges chinesischer und europäischer Geschichte, daß die, wie nur gedacht, aus ihren alten Siten vertriebenen Pue-tschi, auch aus dem neuen an der Berbindungsstraße zwischen Ost und West wiederum von den Usun, ihren Genossen in der Flucht, verdrängt\* wurden und sich nach Transoxiana oder Westturkestan wandten. Hier stießen solche auf Saken, welche sie südwärts herabdrängten, wo letzen wiederum auf Daer stießen und bald das griechisch-baktrische Reich, ein Bruchstück der Alexanderherrschaft, stürzten. (Strabo XI. 8.

Die Geten (Pue-tschi) aber wurden bort mächtig, brangen auch rückwärts des Belurtagh nach Kaschgar und Parkand wiedersum erobernd vor, und scheinen sich die in das 6. und 7. Jahrhundert, wo sie von Turkstämmen unterworfen wurden, behauptet zu haben. So begegnen wir denn an Chinas Grenze den Geten, Saken und Daern (Aáoc, Dahae) des Herodot, Strado und Ptolemäus, welche an die Geten und Daken Thraciens, wie an die Saken am Pontus, ja sogar an die Namen der Gothen, Dänen und Sachsen späterer Zeit erinnern. (Bergl. Bb. III. S. 368 u. s.)

Nach bem Sturze ver Hiong-nu zur Zeit von Domitians Regierung traten nun beren alte, oft von ihnen gedemüthigte, Feinde der Oftwark auf den Plan. Die Sinologen erklären sie für Tungusen, sie wurden aber bald ohnstreitig auch mit Turks stark gemischt, da sie Alles, was von deren Reste im Lande blieb, sich unterwarsen. Die ersten derselben waren die Sian-pi, denen die Goei oder Topo folgten, die die Jouan-Jouan, welche beinahe die Macht der Hiong-nu erreichten, an deren Stelle traten, worauf zu Ansag des 5. Jahrhunderts die Goei wieder herrschend wurden. \*\* Dies waren aber in ihrer Gesammtmasse ohnstreitig nicht sowohl verschiedene Bölker als nur verschiedene Namen, da die

<sup>\*</sup> So bie dinefischen Quellen, die über fo Entferntes jedoch taum zuvet: laffig fein konnen. Minbestens erscheint eine gang ober halb freiwillige Auswanderung ber Due-tichi in das beffere Land jenfeits bes Belurtagh ungleich wahrscheinlicher.

<sup>\*\*</sup> Diefe Ramen grunden fich auf Desguignes, A. Remusat und Rlaprotb (f. auch Ritter 1. S. 244—245). Castren giebt folde S. 69 u. 70 etwas abs weichend an, was sich burch die verschiedenartige Schreibart der hinesischen Ramen erklaren durfte.

herrschenden jederzeit nach bem Specialnamen ihrer horbe, ober ihres häuptlings bezeichnet wurden.

Rach mehr als vierhunbertjähriger Herrschaft ber Tungusen reißen aber wiederum Turkstämme die Macht an sich, zuerst im 3. 534 die Thu-kiu, dann die Hoei-he, endlich um 840 die, vorber Kian-kuen genannten Hakas, die man für die Vorsahren ber jezigen Kirgisen hält. Auch diese unzweiselhaft alle wieder Misch-völker, wie denn unter den Hakas namentlich die indogermanischen Usun aufgegangen sein sollen.

Reine bieser vorübergehenden Herrschaften aber ward, eine turze Glanzperiode der Thu-kiu's abgerechnet, von Bedeutung. Die mächtige Ohnastie der chincsischen Thang von 618 bis 907 n. Chr. unterwarf sich wiederum, wie früher die der Han, die Westmarten, späterhin drängten von Süden her die Tübetaner, die den ganzen Westen des alten Shina eroberten, und daselbst das Reich Tusan gründeten, vor Allem und am gesährlichsten aber die Chitan, ein südöstliches Tungusenvolt auf die Turks ein. Die Chitan besonders drangen die an das Ostende des Tian-schan vor, und stifteten sogar in Nordchina ein eigenes Reich, das unter dem Namen der Leaobhnastie bekannt ist.

Am wichtigsten ist biese Beriobe für die Weltgeschichte burch bie vom 6. Jahrhundert ab begonnene Verbreitung der Turks in Bestasien über Turan, d. i. das Steppen- und Bergland zwischen dem kaspischen Meere und Belurtagh geworden. Hier erreichte und ergriff sie der Islam, von hier drangen dann später Selbschuden und Osmannen nach Kleinasien und Europa vor.

Höchst wichtig auch die, einer noch frühern Zeit angehörenbe Bermuthung Alaproths S. 116, baß die für Europa so unheils vollen Avaren die Reste ber von den Thu-tiu versprengten Jouansouan gewesen seien.

Dem wirren Treiben in ber großen Bufte machten enblich ju Anfang bes 13. Jahrhunberts die Mongolen ein Ende.

Diese wurden von den frühern Sinologen von dem, erst im 7. Jahrhundert bekannt werdenden, Stamme der Moho (ober Mocko) abgeleitet, der, zuerst im Norden der Halbinsel Korea sitzend, dort aber von den Chitan abhängig und bedrängt, südöstelich vom Baikalsee sich eine neue Heimath gründete. Prof. Schott bat aber aus einer, früher unbekannten dinesischen ältesten Ge-

schichte ber Dynastie Kitan vom 3. 1180 n. Chr. entbeckt, daß solche vielmehr von den darin genannten Mong-ku-li herstammen. (S. bessen älteste Nachrichten von den Mongolen und Tataren in den Abhandl. d. A. Asad. d. Wissensch, zu Berlin. Jahrg. 1845. (S. 445.) Ihm darin gern folgend können wir doch in dem einen wie im andern Falle die Mongolen nur als einen Nebenzweig bes großen Tungusen -Stammes betrachten, die Abtheilung dieses in Tungusen und Mongolen also, wenn sie die auf die älteste Zeit zurückgeführt werden soll, nicht für ganz historisch richtig anserkennen.

Indeß entspricht diese, praktisch aufgefaßt, der hohen Bichtigteit, welche der Mongolenname später erlangt hat, wird daher unbedenklich beizubehalten sein. Aus einem Häuptlinge des gebachten Stammes ging nun das Geschlecht des Belteroberers Oschingis-kan herdor.\* Nachdem ihn das Schwert im 3. 1206 zum Kha-kan, d. i. König der Könige erhoben, stürzte er zuerst das Reich der Hia, eines Turktammes am Hoangho, das Anfangs von China abhängig, nun selbstständig geworden war, und unterjochte die zu seinem Tode 1227, wie sich die mongolischen Geschichtschreiber ausdrücken, 40 Staaten, und die 12 Könige des Erdbodens. Bon hier aus unterwarfen sich seine Rachfolger mehr als die halbe Belt, ganz China, beinahe ganz Rußland, wie das Chalifat und brangen verwüstend die Mähren und Schlesien vor.

Ein 170 Jahre späterer Dichingiskhanibe, wofür er sich wenigstens selbst ausgab, war ber zweite Weltstürmer Timurleng, ber Persien, Mittelasien, selbst Oftindien sich unterwarf, und durch Besiegung des türkischen Bajazeth im 3. 1402 den Fall des, schon von diesem belagert gewesenen, Constantinopel noch um ein halbes Jahrhundert verzögert. Noch später unterjochte ein Nachkomme besselben, Sultan Baber, ein wahrhaft großer Mann, wiederum ganz Borderindien, wo er das Reich des Großmoguls gründete.

Ann. 6.

Ein ruhmloses Geschlecht (Horbe) ber Mongolen führte sowohl nach Ritter I. S. 251—255, ber freilich noch die Herkunft ber Mongolen von ben Mosbos oder Mostos annimmt. als

<sup>\*</sup> Ritter ift barüber I. S. 256 u. 257, so wie w. u. S. 275 nicht gang klar, boch scheint es unzweiselhaft, bag Dichingiskhans Bater bem Stamme ber Mongol und nur bessen Mutter bem ber Ta-ta angehört habe.

nach Castren S. 19 ben Namen Ta-ta, bon bem ber weltberühmte ber Tataren \* herstammt.

Den Tastas soll Dichingisthans Mutter angehört haben (Ritter a. a. D. S. 255).

Die Mongolen (Dschingisthans), benen bie verbrüberten Tataren zunächst standen, waren nun lediglich die geringe Minderzahl des herrschenden Stammes, die Tataren bildeten den Bortrad ihres Heeres, oder wenigstens die Generale und Offiziere in solchem, das Heer selbst aber bestand sast ganz aus unterworfenen Turks, und jest noch nennen die Tataren in Kasan und Astrachan sich Turks. (Ritter I. S. 273—284.)

Bas natürlicher aber, als bie Benennung eines Boltes nach seinen Herrschern?

Wir fügen mit zwei Worten hinzu, baß die Herrschaft ber Mongolen in China von 1279 bis 1363 bestand, barauf wieder eine einheimische Opuastie, die der Ming, folgte, welche im Jahre 1644 von den Mandschu, einem Tungusischen Stamme, früher Niu-tschi genannt, gestürzt ward. So glorreich der Ansang dieser war, welchen China seinen ganzen jetzigen unermeßlichen Umsang verdankt, so sind boch nun auch die tapfern Söhne des Nordens ganz wieder zu Chinesen verweichlicht. Schon ist aus der Mitte der Unterdrückten eine gefährliche Rebellion, wider den gleichzeitig don Europäern arg gedemüthigten, ja für einige Zeit aus seiner Residenz vertriebenen, Mandschu-Kaiser ausgebrochen.

Bon unfrer zur Borzeit zurucktehrend, haben wir uns bas alte Centralasien ungleich cultivirter und besonders bevölkerter als bas beutige zu benten.

Gehören auch die zahlreichen Ruinen untergegangener Städte in der Einöde (Ritter I. S. 117. 130. 132 u. 134) ohnstreitig einer spätern Zeit als der der Hiong-nu an, so begünstigten doch auch diese Romaden den Städtebau ihrer Unterthanen, welche hie und da zugleich Ackerdau trieben, und sicherlich hat auch in Centralasien, wie überall, wo ihr die Cultur nicht entgegentrat, die Büste, dem bösen Princip gleich, immer weiter um sich gegriffen.

Nach biefer, leiber über ihr Ziel hinausgegangenen, Abhand-

<sup>\*</sup> Der Rame Tartaren beruht auf einem Bortspiele bes Mittelalters, bas biefe Unholbe als tartarei, b. i. höllische bezeichnete. Ritter I. S. 280.

lung ober Abschweifung, wenden wir uns jum ursprünglichen Anslasse berselben gurud.

Desguignes, Mitglied ber französischen Atademie, der größte Sinolog des vorigen Jahrhunderts (geb. 1721), erklärt in seiner Histoire de Huns II. S. 289—293. Paris 1756 die Hunnen der Bölkerwanderung für die Nachkommen der aus Ostasien vertriedenen Hiong-nu,\* und zwar mit solcher Sicherheit, daß er von jes der nähern Begründung absieht. In blindem Glauben sind ihm ältere berühmte Historifer gefolgt, wie Gibbon Kap. 26 und Joshannes Müller, Allg. Weltgeschichte II. Buch 10. Kap. 6. Dem aber sind die Sinologen des 19. Jahrhunderts, Abel Remusat und Klaproth entgegengetreten.

Wie die erste Meinung, so hat auch die zweite gleich blinden Glauben gefunden, weshalb die Neuzeit Desguignes' Hopothese für gänzlich besiegt ansieht. Prüfen wir dies indeß näher.

U. Remufat in feinem nur angezogenen Berte fagt barüber auvörberft Borr. G. II. im Allgemeinen: "Bei bicfer Dunkelheit, welche baber tomme, daß man bie Mube gescheut, bie vorbandenen (chinefischen) Quellen zu benuten, fei es nicht zu wundern, bag bie widersprechendsten Meinungen aufgetaucht feien," et que ces opinions soient encore chaque jour admises sans preuve, ou rejetées sans examen. Ferner eben ba S. XLVI .: L'identité des Huns et des Hioung-nou, qu'il (Desguignes) n'a pas même cru nécessaire de démontrer, suppose résolue une foule de questions historiques dont il n'a pas même fait mention. S. 11 bes Textes endlich: Il est vrai de dire pourtant qu'il n'a pas suffisamment prouvé cette identité, qui offre bien quelques probabilités en sa faveur, mais qui ne laisse pas aussi d'être sujette à d'assez grandes difficultés. Dies ist ein verftandiges, weil nicht absprechendes Urtheil. Rlaproth bagegen im Terte zu seinem tableau historique de l'Asie. Paris 1824. S. 103 (Ritter I. S. 190 cit. S. 121) fagt hierüber Folgenbes: Visdelou et Desguignes père ont cru y (dans les Hioung-nou) retrouver le nom des Huns qui ont devasté l'Europe; je démontrerai plus bas que cette hypothese est inadmissible.

<sup>\*</sup> Abel Remufat Rech. sur les lang. Tartares G. 11 fuhrt bafür auch Baber, Goubil und Biebelou an, welche wir nicht einzusehen vermochten.

Diesen Beweis aber ist er schuldig geblieben, da er nur einsmal noch in seinen Mémoires relatives à l'Asie, Paris 1826. S. 377 in einer Anmerkung auf den Gegenstand zurücksommt, und die Meinung derzenigen, welche die Hunnen für ein Turkvolk erklären, um deswillen verwirft, weil die uns don solchen erhaltenen Namen, wie Bleda u. a. m. von den Türken, wegen Berbindung zweier Consonanten, die durch Bocale nicht getrennt seien, gar nicht ausgesprochen werden könnten. Dies ist aber ohnstreitig ein sehr schwacher Beweis. Wer weiß, ob jener Name nicht vielleicht Besleda ausgesprochen wurde und das halb verschluckte e nur dei der Niederschrift verloren ging? Wie kann man serner aus der Sprache der heutigen Türken mit Sicherheit auf die der alten Turks schließen?

Hiermit steht es aber auch in einigem Widerspruche, daß dersselbe auf seinen Karten No. 7, 8 und 9 von den Jahren 116, 232 und 302 n. Chr. zwischen dem Irtisch und Ural die Nioungnou chasses vers l'occident aufführt, durch welche die nach den früheren Karten daselbst seshaften Nations hunniques ou Finnois Orieutaux nach Nordwest verdrängt worden seien.

Aus biefem Allen ergiebt sich nun wohl ber Leichtsinn, mit welchem Desguignes seine Spothese aufgestellt, nimmermehr aber bie ganzliche Unwahrheit berselben, welche A. Remusat sogar für nicht unwahrscheinlich erklärt.

Unterwerfen wir biefelbe einer naberen Brufung.

Die Hiongs oder Chiongenu waren, wie schon oben S. 33 f. bemerkt ward, ursprünglich ohnstreitig ein reines Turkoolk, wurden aber im Fortgange der Zeit ein Mischvolk, weil sie sich die nächsten Grenzvölker nach allen Seiten hin unterwarsen, indem sie nicht nur zahlreicher Sklaven zur Hut und Pflege ihrer Heerden bedurften, sondern gewiß auch ganze, in ihrer Heimath unzuverslässige Horden der Nachdarn an andere Stellen versetzen, was das Nomadenthum Aller wesentlich erleichterte. Ritter nimmt VII. S. 587 ausdrücksich an, daß "deren Reich in seinem weitesten Umfange auch viele Tribus der tungusischen, mongolischen (?), sibirischen, indozermanischen und finnischen Bölkerschaften ums

Anm. 7.

<sup>\*</sup> Daf fich eine britte Stelle bei Rlaproth nicht finde, ergiebt fich aus bem, auf obige beiben beschränkten, Citate bes fo grundlichen C. Ritter.

faßt habe, ber Haupttern bes Reichs und die barin herrschende Ration aber ber Turkstamm gewesen sei."

In biefer Mischung nun wurden biefelben gegen Ende bes 1. Jahrhunderts unsrer Zeitrechnung, wie o. S. 35 bemerkt ward, nach bem Besten verdrängt.

Welches war in biesem neuen Sipe ihr Schicksal?

Ritter fagt I. S. 243: "Der größte Theil ber Hiong nu zerstreute und verlor sich burch ganz Mittelasien, geschwächt auf mancherlei Beise, und vermischt mit Bölkern verschiedenen Ursprungs."

Dies ist aber, weil er sich auf teine Quelle beruft, reine Hopothese, und zwar, unbeschadet unserer Berehrung für ben grossen Forscher, diesmal eine sehr schwache. Ein mächtiges Bolk geht nicht freiwillig, sondern nur gezwungen unter.

Die Forscher aus chinesischen Quellen bemerken barüber Folgenbes:

Desguignes IL S. 123: Bis zum Jahre 210 seien die Namen ber Tanjus (Tschen-hu) bes vertriebenen Bolkes noch bekannt gewesen, nennt aber w. u. S. 278 das damals von denselben bewohnte Land, keineswegs aber das Bolk selbst, Pue-pan, welches man zugleich als das Königreich des Tanju bezeichnet habe. Bon der weiteren Geschichte weiß er aus orientalischen Quellen nichts, geht vielmehr sogleich auf die Nachrichten des Ammian über die Hunnen aus dem 4. Jahrhundert über.

Klaproth im Texte zu seinem Tabl. histor. S. 109—110 sagt: die Hiong-nu hätten sich zuerst in dem, oben angegebenen Lande unter dem Namen Pue-po oder Pue-pan einige Zeit niedergesassen, seien dann aber etwas weiter nach Rordwest\* gezogen. Dort hätten sie sich mit den Jouan-Jouan erst verbunden, dann überworsen und im J. 448 n. Chr. noch eine Gesandtsschaft an die Goei abgeschickt, um sie zu gemeinschaftlicher Bekriegung ersterer auszusordern. Seitdem seien sie in der Geschichte

<sup>\*</sup> Klaproth sagt in bas Land auf beiben Seiten ber Gebirge Ulutau und Alghintau (letteres ohnstreitig Atticha-tau ber Ritter'schen Uebersichtskarte, bie Fortsetung bes Ulu-tau), was mit Desguignes' Angabe ungefähr übereinsstimmt. Diese Kette, bie Bafferscheibe zwischen Irtisch und Sir Darja, burchsschneibet unter bem 47—49. Grabe n. Br. bas jetige Kirgisenland.

ganglich verschwunden und hatten sich muthmaßlich mit anbern Turfvöllern vermischt.

Bivien be St. Martin enblich bemerkt und zwar ebenfalls mit Bezug auf chinesische Quellen a. a. D. IV. S. 280, so wie 288 u. 293, daß sich die Hiong-nu in ihrem neuen Sitze noch mit einem Theile der Tungusischen Sian-pi gemischt, und den sinnischen Stamm der Baskhirs unterworfen hätten, deren Reste heute noch in den Baschiren fortlebten, die das unverkennbare Merkmal der Racenmischung an sich trügen.

Das Bordringen berselben nach Europa schreibt er berjenigen Bölferbewegung zu, welche, durch das plögliche orkanartige Auftreten ber Jouan-Jouan erzeugt, die Massen gewaltsam nach Westen geschoben habe.

Bon entscheidender Bichtigkeit würde in diesen Zeugnissen, benen freilich zum Theil die Berufung auf ihre Quellen und die Möglichkeit der Prüfung letterer abgeht, Klaproths Anführen eisner von den Hings-nu noch im J. 448 n. Chr. (also nach der Einwanderung der Hunnen in Europa) aus ihrem alten Sitze absgeschickten Gesandtschaft an die Goei sein, wenn er sich dabei nicht so undentlich ausdrückte, daß die Bermuthung nahe läge, er habe hier den Namen des Landes, wie diesen Desguignes bezeugt, mit dem des Volkes verwechselt, so daß jene Gesandtschaft erst von dessen spätern Bewohnern, worunter sich übrigens auch noch Reste der Hiong-nu befunden haben können, ausgegangen sein würde.

Wichtig bleibt aber immer, baß alle biese Nachrichten, sowohl über bie Sitze bes Volkes als über bessen minbestens noch über ein Jahrhunbert hinaus miteinanber übereinstimmen.

Ungleich bebeutenber ist ein Zeugniß Ammians Marcellin, bas wir aber erft im brittel Rapitel, welches von ben abenblänsbischen Quellen hanbelt, prüfen können.

In ber Kirgisen-Steppe, also um und zwischen ben oberen Buflüssen bes Sir-Darja (Jaxartes) und Irtisch sagen nach ihrer Bertreibung aus bem öftlichen Centralasien die Chiong- ober Hiongnu, b. i. auf bem offenen Wege nach Europa, unfern ber grosfen Weltpforte zwischen bem Ural und kaspischen Meere.

Belches waren nun, ba folche bie alte Heimath nach ben dinefischen Quellen nicht wieber erobert haben können, biejenigen

Bolter, auf welche biefelben bort ftießen, unter welche fie also, wie Ritter meint, mit Berluft ihrer Nationalität aufgegangen sein könnten?

Die Antwort ist leicht und sicher. Im Siben bie Due-tschi ober Geten in Transoziana, beren steigenbe Machtentwickelung bamals begann, im Westen bie Alanen (Anth-sai ber Chinesen), welche umgekehrt, wie sich aus ben Quellen w. u. zuverlässig ergeben wird, von ihren östlichen Nachbarn verdrängt wurden, und im Norden finnische Stämme.

Die Pue-tschi aber brängten, wie oben schon bemerkt warb, nach bem Süben, und später erst über ben Imaus wieder zurück nach Kaschgar im Osten. Schon ber weitere von Klaproth bezeugte Rückzug der Hiong-nu nach Norden steht daher der Annahme eines ernstlichen Zusammenstoßes derselben mit ersterem Bolte entgegen, der auch in den chinesischen Quellen, die sich immer noch mit den Pue-tschi beschäftigen, kaum ganz untergegangen sein würde.

Nur von den nördlichen Nachbarn der hiong-nu, den Finnen allein könnte daher, selbst wenn wir der umgekehrten Rachricht Biviens' de St. M. von der letteren Unterwerfung durch erstere keinen Glauben beimessen, eine gewaltsame Unterdrückung, Zerstreuung und Berschlingung berselben ausgegangen sein.

Dies nothigt uns auf die duntle Urgeschichte bes merkwür-

bigen Boltes ber Finnen felbft einzugeben.

Es ist das einzige unter der großen Altairace, welches in einem seiner Zweize, den Ostseesiunen, einen Schatz von Sagen und Liedern, tarunter das Epos Kalewala (f. Schott S. 311) aufbewahrt hat. Hier allein, sagt Schott S. 303, ist wahre Volkspoesie zu Hause.

Aus biesen ergiebt sich nun, selbst abgesehen von dem Sprachlichen, ber Ursprung bieses Stammes aus einem Gebirgslande mit

<sup>\*</sup> So Schott a. a. D. im 3. 1847. Bon Castren sind aber neuerlich in einem Anhange zu bessen ethnol. Borles. v. J. 1857 auch Uebersehungen samojedischer Mahrchen und tatarischer Helbeusagen veröffentlicht worden, in welchen lettern besonders, über deren Alter wir jedoch ungewiß sind, ein Reckenund Zauberthum ber nordischen Buste mit den großartigsten Phantasie geschildert wird.

reichen Metallschätzen, welches eben nur Ural und Altai gewesen sein kann.

Sa in biesen Gegenden selbst lebt noch die Sage von ben tschubischen Aboriginern, da man die uralten Gruben und Schurfe, durch welche die Russen nach Sibiriens Eroberung selbst erst auf Entbedung der wichtigsten Metallschäte, namentlich der bei Nertsschinkt im Altai, hingeleitet worden sind, die der Tschuben nannte.

Auch sollen vom Ural bis zum Altai lange Reihen von Grabhügeln, die Tschubengraber geheißen, bei ihrer Eröffnung das Dasein metalltundiger- und besitzender Urbewohner außer Zweifel gesetzt haben. (S. Kellgren a. a. D. S. 192 und 193.)

Diese Kunbe haben die Finnen nun auch nach Europa übersgetragen, da Geijer in seiner trefflichen schwedischen Geschichte, Hamburg 1832. I. S. 94 u. 95, die Entbedung und Ueberlieserung der wichtigsten Gruben des mittlern Schwedens den Finnen zuschreibt, die weit hinein bessen Urbewohner waren.

Bir burfen es baher in ber That nicht bloß für einen Ausfluß nationaler Borliebe halten, wenn Kellgren S. 186 bie Erzählungen von Gold und Schätzen in ben alten finnischen Gedichten als die Nachtlänge einer frühern glücklichern Zeit betrachtet, in welcher die finnischen Bölterschaften eine eigenthümliche Cultur, Handel und Reichthum besaßen.

Greller aber wie irgendwo ift gerade bei biefem Bolke ber Unterschied zwischen ber Urzeit und ber historischen.

Wir lernen sie zuerft aus Tacitus tennen, ber sie im letten Rapitel seiner Germania als ein Jägervolt schilbert, \* von wun-

<sup>\*</sup> Fennis mira feritas, soeda paupertas; non arma, non equi, non penates, victui herba, vestitui pelles, cubile humus; solae in sagittis spes, quas inopia serri ossibus asperant, idemque venatus viros pariter ac seminas alit; passim enim comitantur partemque praedae petunt. Nec aliud insantibus serarum imbriumque sussum quam ut in aliquo ramorum nexu contegantur. Huc redeunt juvenes, hoc senum receptaculum. Sed beatius arbitrantur quam ingemere agris, inlaborare domibus, suas alienasque sortunas spe metuque versare. Securi adversus homines, securi adversus deos, rem dissicilimam assecuti sunt, ut illis ne voto quidem opus esset. Cetera jam sabulosa. Man sonute diese Schilberung entgegenseten wollen, daß sie sich nux auf die Bolar-Finnen oder doch mindestens auf die hochnordischen beziehe. Liegt es aber nicht auf der Hand, daß Tacitus von denjenigen Finnen, die

berbarer Robbeit, schenflicher Armuth, ohne Baffen, Pferbe und Benaten, außer ber Jagb von Kräutern lebend, unter Zweisgen (also nicht einmal in Hütten ober Zelten) übernachtenb.

Fast ebenso stellen noch Procop im 6. Jahrhundert de bello goth. II. 15 u. Jornandes c. 3. S. 15—19 der Alogischen Ausg. in der Beschreibung Stanziens (Schwedens) die Weststinnen dar. Nicht unwichtig dabei ist, daß Letzterer, nachdem er der, nur von der Jagd und Bogeleiern lebenden Reres oder Redessinnen gedacht hat, den nächsten Satz mit den Worten beginnt: "Ein anderes Bolf aber wohnt daselbst, die Snethans (Schweden), welche, wie die Thüringer, vorzüglicher Pferde sich bedienen," aus welchem Gegensatz der Pferdemangel bei den Finnen beutlich abzunehmen ist. Bon demselben Schriftsteller endlich werden die im Süden der Ostsee stelle als untriegerisch und von Hermanarich besiegt erwähnt.

Diesen Zeugnissen schließt sich ber Reisebericht Othars, bes Rormannen, an König Alfred vom 3. 870 an. (Zeuß S. 685/6 u. Geiger S. 83.)

"Die ganze Küste (vom Bestgestabe Norwegens bis zum weis ßen Meere, an 200 Meilen lang) sagt berselbe, sei wüste und man werbe nur einiger Jäger, Bogelfänger und Fischer gewahr, welche sämmtlich Finnen seien."

Am weißen Meere selbst aber, an ber Mündung der Dwina traf solcher die Biarmier, beren Land sich weithin dis zur Wolga und Kama (bei Kasan) erstrecken, und einen ausgebreiteten Handel mit dem Orient treiben solle. In deren Heiligthume am Aussfusse, Gold und kostderem Geschmeide, auch in den umliegenden Begräbnißstätten viel Silbers und Goldes, da reiche Leute mit einem Theile ihrer Habe dasselbst beerdigt würden. (Geijer S. 85.)

Merkwürdige Bestätigung ber früheren Nachrichten; bie osteuropäischen Finnen gang so wie Tacitus und Procop bieselben

zunächst der Gothen und Aisten südlich der Ofifee faßen, viel mehr und sichrere Rachrichten haben mußte, als von denen in den Finns und Lappmarken?

Auch beweist schon ber Baumwuchs, in beffen Gezweig sie fich bargen, ein milberes Klima, als bas bes hoben Rorbens.

schilbern, bei ben westafiatischen hingegen, welche feit vielen Jahrhunderten ungefährdet, weil die Turks nie so weit hinaufdrängten, an einer Handelsstraße vom kaspischen zum weißen Meere saßen, noch Reste jener uralten Cultur und Reichthumer, von benen uns Rellgren Runde giebt.

Können wir über bie Urgeschichte ber Finnen noch im Zweifel fein?

Ein Bolt, bas in feinem Urfige zwischen bem 40. und 50. Grabe n. Br., einem naturreichen Gebirgslande, bereits zu einer gewiffen Culturhobe, namentlich zu Ausbeutung von beffen De-tallschätzen gelangt ist, kann bies nimmermehr freiwillig verlassen baben, sonbern nur baraus vertrieben worden fein. Dies aber fann nur von beren füblichen ober öftlichen Rachbarn, Turfe und Tungufen gefcheben fein, welche beren Reichthumer anlockten.

Raturliche Feigheit und Körperschwäche läßt sich indeg bei

einem Ur-, namentlich Gebirgsvolke nicht annehmen.

Wohl aber scheint bemselben bie Uranlage zu berjenisgen activen Bedeutung in ber Weltgeschichte gefehlt zu haben, welche ben Indogermanen, und — wiewohl in anderer Maße — auch ihren altaischen Stammgenossen beschieden ward. Die Finnen waren zu einem passiven Bolke vorbestimmt.

Aus der Heimath verdrängt zogen sie nach tem Norben, wos hin vielleicht der Instinkt, nur dort Sicherheit zu finden, sie leitete, ihre äußersten Borläufer nach Europa zu beiben Seiten ber Oft-Ueber beren Berbreitung und Culturftufe bafelbit miffen wir nichts, erfeben aber aus Beijer, bag in Schweben erstere ursprüngslich eine weitere und lettere eine bobere war, als in bistorischer Beit. Ueber bie Finnen fublich ber Oftfee, welche Tacitus foilbert, herricht noch größere Dunkelheit.

Deren, Gott weiß wie lange, Wanberung burch bie Bufte ber Balber und Sumpfe mag fie benaturalifirt, beren Binaufbrangen in bie folechteften Lanbe burch nachrudenbe Claven enblich jenen Zuftand noch mehr befördert haben, von welchem die Kunde zu Tacitus gelangte. Beffer bas Loos berer im heutigen Finnland, wo fie fich mahricheinlich langer in einer gewiffen Cultur und nationalen, wenn auch nicht politischen Gelbständigfeit erhielten; am gludlichften und ungefährbetften bas ber Biarmier an einer Sandelsstraße.

Werfen wir noch einen Blid auf die fpatern und jetigen Finnen, wie auf beren oftafiatische Stammgenoffen.

Bie fich in ben Lebensgeschicken ber Einzelmenschen beren Raturanlage kundgiebt, fo auch in benen ber Boller.

In dunner Bevollerung von 7 bis 120 Seelen auf die Meile ziehen heute noch die Finnen, die nächstverwandten Samojeben eingeschlossen, durch das weite, von der übrigen Wenscheit verschmähte, Nordland am Gestade der Polarmeere umber.

Wie ben Beduinen das Kameel, das Schiff der Bufte, so hat ihnen der Schöpfer — fast als Lebensbedingung, das hochnors bische Rennthier verlieben.

Wo sie aber süblicher weisend mit activern Bölkern zusammentrasen, wurden sie von diesen unterworfen. Da bewährten sie passive Tugend, auch Empfänglichkeit für höhere Gesittung, als Krieger nicht nur Treue, sondern auch Tapferkeit, wie dies namentslich von den Finnen in Gustav Adolphs Heeren gerühmt wird, niemals aber activen Aufschwung, kein großer Mann, kein Beltzeroberer ist aus ihnen hervorgegangen, wie aus Turks, Mongoslen und Tungusen (Mand-schus).

Aus einer Race von so entschiebener historischer und ethnographischer Rullität nun soll ber Gewalthause, aus einem Bolte ohne Pferbe ber Centauren-Stamm hervorgegangen sein, ber gleich einem Sturmgewitter über Europa hereinbrechend die tapfersten Germanen, wie Roms Legionen niederwarf, und wenn er so zu behaupten, wie zu siegen verstanden hätte, unsern Welttheil asiatisch gemacht haben würde.

Nimmermehr, es giebt nur eine Menschenrace auf Erben, welche der indogermanischen an Tapserkeit und Kraft, wenn auch nur rasch auslodernder, nahe steht, und zugleich eine gewisse, wenn auch beschränkte und höherer Reise unfähige, staatsbildende Kunst entwickelt hat — das ist die der Turks. Mit dieser ist schon von der Urzeit her die ihr verwandte mongolisch-tungusische dergestalt zusammengeslossen, daß beide späterhin zum Theil nur noch eine einzige unentwirrbare Masse gebildet haben. Gewiß mindestens, daß die unermeßlichen Heere der mengolischen Weltstürmer zum bei weitem größten Theile aus Turks bestanden.

Aus biefem Bollsgemisch nun find, unserer festen Ueberzeus gung nach, hunnen, Bulgaren, Avaren, Chazaren, Betschenegen.

Anm. 8.

Magharen\* 8 und wie die Unholbe alle sonst noch hießen, die vom 3. 375 bis 900 (von Rußland hier abgesehen) Europa besträngten oder doch bedrohten, hervorgegangen.

Wir können nicht glauben, daß ein auf allgemeine Weltgesschichte und Bölkerkunde begründetes Urtheil hierüber je zweifelshaft gewesen wäre, wenn nicht der Eiser linguistischer Forschung die klare Frage getrübt, und der so einfachen Macht der Thatssachen verwirrend entgegengetreten wäre. Borbehältlich am Schlusse des 3. Kapitels hierauf zurückzukommen ist hier nur noch der Sittenschilderung der alten Hiongsnu zu gedenken.

Ma-tuan-lin (aus dem 13. Jahrh.), der gelehrteste der chinesischen Compilatoren aus den ältesten Quellen, entwirft ein lebendiges Bild der alten Hiong-nu, die er noch als Pe-ti (nördliche Barbaren) aufsührt, das Gibbon und Joh. Müller in seiner allgemeinen Weltgeschichte vielsach benutzt haben. (S. Desguignes II. S. 14-16, der die ursprünglichen Quellen eitirt, Abel Remusat a. a. D. S. 5-7 und Klaproth T. hist. S. 101/2.)

Söhne ber Buste und ber Berge zugleich, waren sie gewohnt bem glühenben Sanbe, wie bem ewigen Schnee gleichmäßig zu trogen. Das ählt Körper und Seele.

Hirten aus Beruf, Jäger und Krieger aus Luft und Leibensschaft zogen diese Romaden fortwährend in der unermeßlichen Steppe umher, im Sommer nach dem Norden und in die Berge, im Binter nach den wärmsten Beiden im Süden, das nothwendig zu Transportirende in ihren, auf Räder gesetzten und durch Ochsen gezogenen, Filzhütten mit sich führend. Fast mehr Centauren als Menschen mußten schon die Kinder auf Schafen reitend, und mit Bogen und Pfeil nach Ratten und Bögeln schießend, für Jagd und Krieg sich ausbilden.

Das Büftenleben gewöhnte Menschen und Thiere zugleich an zähes Ertragen von Hunger und Durst, was sie einem civilisirten Feinde so gefährlich machte. Da aber Milch, Blut und Fleisch der Thiere, da nöthig selbst der Pferde, ihre Nahrung war, so führten sie überall den Proviant lebendig mit sich, das Fleisch,

IV.

.

<sup>\*</sup> Selbstrebend gehört ber Ursprung ber Magyaren nicht hierher. Beil aber beren finnische Abfunft bas Fundament unfrer Anficht erschüttern wurde, ift in Anm. 8 barüber Einiges bemerkt worben.

wo es an Feuer und Muße ber Bereitung gebrach, unter bem Sattel ber Reiter mortificirenb.

Ihre Kriegstaktik war furchtbar. Mit Sturmesschnelle ftürzte sich eine unermeßliche Reiterschaar auf ben, zugleich mit einem Pfeilhagel überschütteten Feind. Hatte dieser Disciplin und Haltung genug, um solchen Anprall auszuhalten, so waren Pariren, Umkehren und regellose Flucht das Werk eines Augenblicks. Die größten Reiterschaaren, sagen die hinesischen Geschichtschreiber, verschwanden plöglich wieder wie Staubwolken. Wehe dem Gegener, wenn er sich zur Verfolgung hinreißen ließ, dann war er in seiner dadurch aufgelösten Ordnung rettungslos verloren, da die Fliehenden blisschnell sich zu neuem Angriffe formirten.

Die Bieberholung bieser mit unglaublicher Schnelligkeit und Unabläffigkeit war es nämlich, welche sie endlich boch meift jum

Siege führte. \*\*

Die blanke Waffe, womit bie Reiter ebenfalls bewehrt waren, mag mehr nur für die Berfolgung und den Nothfall beftimmt gewesen sein.

So verschieben biese Rriegsweise, ber Natur beider Bolker entsprechend, von der ber Germanen erscheint, so waren boch Tapferskeit und Rriegsmuth, die Scele berselben, auf beiden Seiten gleich.

Merklich bagegen bie Unähnlichkeit bes sittlichen Bilbungsgrades. Bei den Germanen war auch die Wildheit des Urvolkes, aber mit den Keimen der Beredelung, bei den Nomaden Oftasiens tiefe Robheit.

Das von jenen hochgrehrte Alter ward bei diesen gering gesichätzt, weil nur das Maaß der Kraft zugleich das der Geltung gab. Die Alten mußten bei dem Essen mit dem vorlieb nehmen, was die Jüngern ihnen übrig ließen. Diese galten nicht eher für Männer, als nachdem sie einen Feind getödtet, oder mindestens Muth und Kraft dazu bewährt hatten.

Auch vom Cultus ber Frauenwürde feine Spur. Der Sohn

<sup>\*</sup> Die dinefifden Quellen fprechen von heeren von 300,000 Reitern.

<sup>\*\*</sup> Wir vermuthen, daß die Chinefen bei ihren haufigen, oft, und gulett gang fiegreichen Kriegen mit ben hiong: nu durch Ausbildung eines entspreschenden Kriegssystems, namentlich burch Berbindung leichter, ahnlich manovristender Truppen mit festen geschloffenen Maffen, beren endlich machtig gewors ben find.

heirathete nach des Baters Tode seine Stiefmutter, die orientalissche Bolhgamie war daselbst urthümlich.

Gemeinsam war beiben Bölfern bie Treue am gegebenen Worte unter sich, und bie Betreibung bes wichtigsten Nahrungs-erwerbs burch Knechte, bes Ackerbaues bei ben Germanen, ber Heerbenzucht bei ben Hiong-nu, wozu sie bie zahlreichen Gefangenen verwandten.

In der öffentlichen Versassung bei den Germanen der Grundzug Freiheit, bei den Hiong-nu Despotismus. Die Gewalt der Häuptlinge der einzelnen Horden, deren Recht wahrscheinlich auf der Geburt beruhte, anscheinend wenig beschränkt, die des Tschenzu, des Herrschers über Alle, in der Idee vielleicht noch weniger, in der Wirklichkeit wohl durch die Persönlichkeit bedingt, wobei jedoch in der Theilung in viele specielle Mediatherrschaften unter einem Gesammtgebieter auch wieder der Keim zu innern Zerwürfsnissen lag, an denen es nie geschlt haben mag.

Barb in Borstebenbem unfre Ansicht über ben Ursprung ber Hunnen entwickelt, so haben wir im folgenben Kapitel noch ber Angabe ber abendländischen Quellen über solche zu gebenken.

## Drittes Kapitel.

Die Quellen bee Abenblanbes über ben Urfprung ber Sunnen.

Die gründlichste Zusammenstellung barüber findet sich in der unter dem Titel:

Aborigines etc. incunabula Magyarorum von dem K. Bibliothekar F. Fejer zu Ofen, Budae 1840, herauszgegebenen Schrift, den die früher allgemein angenommene Herzkunft der Ungarn von den Hunnen auf den Ursprung letzterer einzugehen nöthigte — ein Werk von seltenem Fleiße, aber nicht gleichem Urtheil. Im IV. Abschnitte S. 31 wird darin auf Grund verschiedener Zeugnisse Kleinasien als Ursitz der Hunnen angegeben.

Schon in einer Inschrift zu Ehren bes großen Sesostris Seti Miemptah Bb. II. S. 140) im Palaste zu Karnat in ben Kuinen von Diospolis aus dem Ende des 14. Jahrh. vor Chr., heißt es, komme ein Volk Unna vor. (S. Rosellini's Rupferwerk Ul. Taf. 46—61.)

In der von Lassen entzisserten Keilschrift von Bersepolis (die altpers. Keilschrift v. Persepolis, Bonn 1856. S. 89 n. f.) würben ferner unter den, dem Darius Histobis tributpflichtigen Bölfern die Hunae aufgeführt. Nach Ritter, welcher VIII. S. 84—105 diese Inschrift weitläufig behandelt, muß deren Sitz der Reihenfolge nach, um die Quellen des Araxes und Euphrat, also im Hochgebirge Armeniens angenommen werden.

Diese Gegend gehörte zur 19. Satrapie Herodots III. 94, in der nebst drei andern Bölkern auch die Tibarener und Moscher saßen, welche die Talmudisten\* für Hunnen erklären (Ritter a. a. D. und Fejer S. 83). Die Kritik sindet hierbei Manches zu erinnern. Die Inschrift enthält zuvörderst kein Berzeichniß von Bölkern, sondern ein rein administratives der Steuerbezirke, von denen 2 nach Städten, Babylon und Arbela, 15 nach Probinzen, z. B. Media, Bactria, und nur 9 nach bekannten oder unbekannten Bölkern bezeichnet sind.

Der so gründliche Herobot bagegen führt in seiner Beschreisbung ber 20 Satrapien Persiens III. 90—94 gegen 70 Bolksnamen auf, worunter sich bie Hunae nicht finden.

Ob man hiernach aus ber Pluralenbung Hunge allein mit Sicherheit auf einen Bolksnamen schließen könne, wofür irgend ein andrer Grund wenigstens nicht vorliegt, lassen wir dahin gestellt sein, erachten jedoch ben diesfallsigen Beweis für ein Bolk dieses Namens unter den Persern, ganz abgesehen noch von der Möglichkeit eines Irrthums der Entzisserung, jedenfalls für einen höchst unsichern.

Endlich, fährt Fejer S. 33 fort, erwähne auch Herobot in bortiger Gegend zweimal, III. 93 als tributpflichtige, und VII. 68 im Heere bes Acrres die Utier (Oğreot). Dies Citat ist geradezu unrichtig. Nicht in der 13. (F. sagt sogar die 12.), die Arsmenien umfaßt, erwähnt Herodot die Utier, sondern in der 14.

<sup>\*</sup> Die Zeit ber Abfaffung bes Talmub ift nicht genau bekannt, jedenfalls erfolgte beren Abfclug erft um 500 n. Chr., fallt also in eine Zeit, wo die hunnen bereits auch in Europa bekannt waren. Das Anführen diefes Rammens ift übrigens ein fehr vages.

füblichern, zu welcher auch bie Inseln im rothen Meere gerechnet werben. Damit scheint auch übereinzustimmen, bag VII. 68 bieselben Utier nach ben nörblichern Bölfern unmittelbar vor ben Arabern aufgeführt werben.

Unter diefen älteften Zeugniffen konnte hiernach felbftrebend nur bas ber Inschrift zu Persepolis an sich einige Beachtung verbienen. Späterhin sollen nun nach F's. Ansicht S. 33 biese klein=

afiatifchen ober armenischen Gebirgsbunnen icon bor Chrifti Beasiatischen ober armenischen Gebirgshunnen schon vor Christi Geburt in das asiatische Schthien ausgewandert sein, weil Dionysius Periegetes in seinem Gedichte Negenyngez olxovusenz von 730 der Oörvor am Ausstusse ind ostium des kaspischen Meeres erwähne. Diese Lesart ist aber unsicher, die Handschriften haben theils "Ovror, theils Govror; daß aber der Ansangsbuchstabe I der richtige ist, ergiebt sich aus Priscians lateinischer Lebersezung dieses Gedichtes vom Ende des 5. Jahrhunderts, worin der Name, je nach den Handschriften Thymus, Thynus, Thinus geschrieben ist. (Bergl. Zeuß S. 327.) Dieser wichtige Zweisel sindet freilich in der neuesten Ausgabe des Dionhsius Periegetes und Priscian durch Bernhardi keine Bestätigung, da derselbe in beiden Unnae liest, sich jedoch über die Gründe für diese Lesart nicht verbreitet. Die Zeit jenes Schriftstellers ist aber völlig ungewiß, die alte Meinung, er sei ein Zeitgenosse Augusts gewesen, längst verworfen, Bernhardi hält ihn für 300 Jahre später; Wäller, Geograph. Graeci. minor. sest ihn unter Domitian. Graeci. minor. fest ibn unter Domitian.

Auf ben in dieser Quelle ganz abgeriffen vorkommenben Namen burfte baber, abgesehen bon ber Unzuverläffigkeit eines Dichters an fich, fein entscheibenber Werth zu legen fein. ben Katalog unfruchtbarer Citate noch zu vermehren, führen wir übrigens noch an: Plinius II. N. VI. 20. 55: Ab Attacoris gentes Chuni et Thocari et jam Indorum Casiri introrsus ad Scythas. In Silligs Ausgabe steht zwar statt Chuni oder auch Thini: Phrori, dies ist aber eine rein willkührliche, nicht gerechtfertigte Lesart. Die Thocari sind die von Ritter im VII. Bande weitläufig besprochenen Tocharen am Fuße bes Belurtagh. tacoren ohnstreitig die Uttarakara, ein nordindisches Bolk, die Casiri, nach Bensey's Bermuthung verschrieben für Caspiri, d. i. Bewohner von Kahjapapura (Kaschmir).

Auch erwähnt Lassen (indische Alterth. II. Anh. S. 15) Huna

im Matsja-Purana ale in Indien herrschend, welche er für die tubetanischen weißen hunnen erklart.

Die Gründlichkeit ichien biefe Ermähnung ju erforbern.

Bur die Erklärung der lebendigen Macht eines Weltereignifs fes, wie der Hunnensturm, ist aus solchen todten, übrigens ganz unsichern und vagen Notizen nichts zu gewinnen, weshalb man eine noch eingehendere Kritik von uns nicht fordern wird.

Noch schwächer sind endlich die Odirioi bes Strabo VII. §. 7. S. 614 in Horcanien am Südende bes faspischen Meeres (wiederum im Gebirge) und vollends die Xocvoi des Ptolemaus III. 5. §. 25 in Bessarabien, Podolien ober der Ukraine.\*

Bon ben vorerwähnten Quellen geht nun Fejer auf bie ber biftorischen hunnenzeit über, auf welche wir nachstehend kommen.

Sonderbar, berselbe Schriftsteller, ber an mehrern Stellen, z. B. S. 11. 12 und 30, jede historische Schluffolge auf bloge Namensähnlichkeit hin verwirft, verfällt doch selbst auf das Stärkste in benselben Fehler.

Wie kann man aus ber Achnlichkeit nur auf bie Ibentität eines Namens, geschweige benn auf bie bes Bolkes felbst schließen?

Man benke nur an die Ampsivarier und Angrivarier, an die Casuarier und Attuarier (Bb. I. S. 295/6) der Germanen.

Hätte nun auch wirklich unter Darius im 3. 520 v. Chr. ein Bölkchen, oder richtiger wohl nur eine besonders benannte Bolksabtheilung im kappodocisch-armenischen Hochlande unter dem Namen Hunae gesessen, wer wird daraus folgern wollen, daß bas 8—900 Jahr spätere gewaltige Nomaden- und Reitervolk der Hunnen, das seinen Ursprung aus der Steppe so deutlich bekun- bet, aus jenem hervorgegangen sei?

Bon mehr, unsers Erachtens, sogar großer Bebeutung ist bas Borkommen ber Höngenu bei Ammian unter bem Namen Chioniten, Chionitae, was von keinem ber bisherigen Forscher, und
auch von uns erst in Folge ber S. 34 erwähnten mündlichen Aufschlüsse Brok. Schotts wahrgenommen worden ist. Da ber Name dieses Bolkes nämlich nach der chinesischen Aussprache eigentlich Chiong=nu zu schreiben gewesen wäre, so hat ihn Am-

<sup>\*</sup> Daß fie ohngefahr bort, jedenfalls westlich bes Dnieper fagen, ergiebt fich unzweifelhaft aus diefem Kapitel.

mian bis auf die latinisirte Endung, welche die Römer allen Frembnamen gaben, vollständig und getreu\* wiedergegeben.

Hier ift also nicht bloge Aehnlichkeit, sondern wirkliche 3denstität bes Namens vorhanden.

Fünfmal nun erwähnt dieser Schriftsteller die Chioniten in ber Geschichte ber Berhandlungen und Ariege mit Persien von 357 bis mit 359, namentlich, und zwar XVI. 9 a. Schl. S. 96 XVII. 5. S. 131. XVIII. 6. S. 175. XIX. 1. S. 187 u. XIX. 2. S. 188, zweimal aber ohne beren Nennung, jedoch unter zweiselloser, aus dem Folgenden und beziehentlich Borhergehenden sich ergebender, Bezeichnung XVI. 9 z. Anf.; XVIII. 4. S. 163.

Schon Bb. III. S. 260 ward bemerkt, daß Sapor nach ber fruchtlosen Belagerung von Nisibis im 3. 349, da wilde Bölsker von Nordosten her sein Reich bedrängten, Rom neun Jahre lang in Ruhe ließ.

Bu Anfang bes J. 357, wo nicht bereits Ende 356 erfahren nun die römischen Besehlshaber in Mcsopotamien, daß Sapor "mit Mühe und nach vielem Blutvergießen die seindlichen Bölker an den äußersten Grenzen seines Reiches zurücktreibe" (Ammian XVI. z. Anf.) und nach demselben Kap. zu Ende wird die römissche Friedensbotschaft an Sapor "zu den Chioniten und Eusenern gesandt, an deren Grenze er sich damals aushalte."

Roch im 3. 358 verweilt berselbe allba, ist aber, "nachbem er mit ben Chioniten und Gelanen, ben tapfersten Kriegern unter allen, ein Bündniß geschlossen, im Begriff in seine Heimath (ad sua) gurückzukehren" (XVII. 5).

Gegen Ende besselben Jahres "rüstet Sapor, nachdem er sich burch die Hulfstruppen der wilden Bolker, die er versöhnt, verstärkt habe, jum Angriffe im Frühjahre 359" (XVIII. 4).

Bei bem Unruden bes Heeres in biesem Jahre beobachtet ber auf Recognoscirung ausgesandte Ammian "zur linken Seite Sapors Grumbates, ben König ber Chioniten, in fraftigem Man-

<sup>\*</sup> Das von ben Franzosen, welche ben Namen zuerst in Buchstaben schries ben, angehängte g Chiong soll nur ben Nasenlaut bei Aussprache bes on ans geben. Die Endung itae, bei ber man bas wiederholte n weg ließ, entspricht ber fast allgemeinen ber Oftvölker, Scythae, Sauramatae, Getae, Dacae.

nesalter mit zerfurchtem Gesicht\* aber großthätiger Seele und burch viele Siegestrophäen ausgezeichnet" (aetate quidem media rugosisque membris, sed mente quadam grandisica etc.) (XVIII. 6. a. Schl. S. 175.)

Es liegt auf ber Hand, baß bies Auführen nicht bloß auf Autopsie jenes Augenblickes, sondern auch auf späterer, ba derselbe ihm vor Amida in Pfeilwurfnähe tam, und sonstiger Bissenschaft beruben muß.

Bei bem Angriffe auf Amiba wird "ber Sohn bes Chionitenkonigs im ersten Jugenbalter an bes Baters Seite erschossen" (XIX. 5.)

Bei bem spätern Sturme bes Plates "wird ben Chioniten bie öftliche Seite des Plates, wo der Jüngling gefallen war, zugetheilt."

Wir bemerten hierzu, daß jene außerste Grenze, an welcher Sapor so lange und schwer mit den Chioniten friegte, eben nur öftlich und nördlich des Aralsees, also nach der Argisensteppe zu gedacht werden kann, weil südlicher die Geten saßen, nach Süd und West aber das Meer und Rom Bersien begrenzten.

Nicht also ber Name allein, auch die Lage ihres Sixes stimmt zu ben Hiong nu. Gines Einfalls ber Hunnen in das persische Gebiet gebenkt übrigens auch Priscus S. 199 b. Bonn. A. und wenn auch dieser Vorgang einer spätern Zeit angehört, so ift es boch ohnstreitig nicht ber erste seiner Art gewesen.

Bei ben Namen ber Eusener (Euseni) liegt es nahe an bie Usun zu benken, mährend die Gelanen (Gelani), wohl nur ber Name einer einzelnen Horde, sonst völlig unbekannt sind, da der seinthischen Gelonen mindestens, als eines damals lebenden Bolkes, in keiner Quelle gedacht wird, wie man dies aus des gründlichen Zeuß Stillschweigen darüber S. 275—302 abnehmen kann, der nur an einer andern Stelle S. 198 gelegentlich deren Namen erwähnt.

Vergebens übrigens sucht man in Ammians geographischem Excurse über Persien XXIII. 6 — eine überhaupt, wie alle bessen

<sup>\*</sup> Bortlich "mit rungligen Gliebern," was aber hier keinen Sinn hat fich baher wohl nur auf bas allein Sichtbare von beffen Rorper, b. i. auf bas nach ber Art ber hunnen gerfurchte Gesicht beziehen kunn.

berartige Abhanblungen sehr werthlose Arbeit — eine Auskunft hierüber, indem er daselbst nur bemerkt, daß am Absalle und in den Schluchten der Gebirge, die man Imavische und Tapurische (Imavos u. Tapurios) nenne, innerhalb Persiens Grenze Schthen seien, welche den assatischen Sarmaten benachbart, die an die äusgerste Grenze der Alanen reichten.

Mit bem Borbehalte auf biefe Chiong-niten nochmals zuruckzutommen, geben wir nun auf bie spätern Schriftsteller, welche erst nach Einbruch ber Hunnen schrieben, über.

Unter biesen fesselt vor Allem ber, zu Anfang bes 6. Jahrhunderts schreibende, Eunapius (Fragm. 34 ex histor. S. 77 d. B. Ausg.) unste Ausmerksamkeit. Er versichert über den Ursprung der Hunnen zuvörderst die alten Nachrichten gesammelt, und aus diesen den wahrscheinlichen Hergang gebildet zu haben. Späterhin habe er Richtigeres in Erfahrung gebracht, das Frühere aber als historische Meinung stehen lassen, und die ses (xavxa, soll heißen das Nachstehende) zu Ehren der Wahrheit nur hinzugesügt. Leider aber ist uns jenes: die ses nicht erhalten worden. Indeß ist es doch nicht wahrscheinlich, daß dessen Zeugniß, wenn es wirklich ein vollkommen sicheres und klares gewesen wäre, in den spätern Schriststellern, wie Zosimus, Procop, Agathias, die spätern Byzantiner u. A. m., gänzlich wieder verloren gegangen sein sollte.

Die anberen Zeitgenoffen berichten Folgenbes:

Ammian XXXI. 2 zu Anfang:

"Das in ben alten Quellen kaum bekannte Bolt ber Hunnen, jenseits bes mästischen Sees am Eismeere sixend, geht über ben äußersten Grad der Rohheit hinaus." (Hunnorum gens, monumentis veteribus leviter nota, ultra paludes Maesticas glacialem oceanum accolens, omnem modum feritatis excedit).

Beiterhin in bemfelben Kapitel bemerkt er:

"Diese leicht bewegliche unbezwingliche Menschenart (hominum genus), von ungeheurer Gier nach Raub in der Fremde entzündet, drang unter Plünderung der Grenzvölker und Mord bis zu den Alanen, den alten Massageten vor."

Hiermit kommt er auf die Alanen, welche bom Don ab die unendlichen Ginoben Schthiens (b. i. den westlichen Theil bes großen Steppengürtels diesseiseits des Belurtagh f. ob. S. 26) bewohnten, gleichwohl aber auch über jenen Strom bereits nach Europa gebrungen seien (partiti per utramque mundi plagam Alani). Diese Alanen, die er als durch und durch Nomaden schilbert, seien raubend und jagend bis an die Mäotis und den eimmerischen Bosporus (die Meerenge von Kertsch) gezogen, und hätten sogar Armenien und Persien heimgesucht.

Kap. 3 (S. 249) beginnt er bie Erzählung bes Einbrucht ber Hunnen in Europa mit ben Worten: "Nachdem biese bie Länder ber Alanen burchzogen, welche man, an die Greuthungen grenzend, gemeinhin Tanaitische (Tanaitas) nennt."

Der treffliche Ammian war, nach modernem Begriffe, von großer geographischer Unwissenheit,\* wie er benn selbst a. a. D. von der geographischen Berworrenheit (perplexitas) spricht.

Auf die Sitze ber Hunnen am Eismeere mag wahrscheinlich bie so lange Zeit noch vorherrschende Ivee ber Berbindung bes kaspischen Meeres mit dem nördlichen Ocean, z. B. bei Strabo, Pompon. Mela, Plinius und Dionhsius Periegetes, eingewirkt haben.

Ptolemans bezeichnet basselbe zwar VII. 4 richtig als Binnensee, ist aber für die Gegenden östlich und nördlich besselben äußerst dunkel. Schthien diesseits des Imaus läßt er VI. c. 14 von der Mündung der Bolga  $(P\tilde{a})$  dis zu letzterm idem Belurtagh) reichen, und dabei c. 13 das ganze Land der Saken nördlich des Jaxartes, das nach ihm, wie es scheint, vom Osten des heutigen Arasse dis an dieselbe Grenzscheide sich erstreckte, westlich und nördlich von Schthien umschließen.

Interessant ist, daß derselbe anscheinend als bessen nordöstliche Grenze das Gebirge Askatanka (offenbar der Attaschastau ber Ritter'schen Karte f. oben S. 42) aufführt. Bon Bölkern, welche dem a. a. g. D. von uns angeführten zweiten Sitze der Hiong-nu angehören könnten, erwähnt er fünsmal die Schthen unter verschiedenen Beinamen, einmal auch Alano-Schthen.

Den Aral kennt er nicht, sondern läßt Jagartes und Ogus bis jum kaspischen Meere reichen, was übrigens möglicher, wenn

<sup>\*</sup> Mie konnte bies bei ben Alten, bei bem ganglichen Manget an brauch: baren ganbfarten anders fein. Zebenfalls erscheint dieser Militair noch beffer hierin unterrichtet, als ber, gleichwohl wiffenschaftlich gebildete, Zofimus.

auch nicht ganz wahrscheinlicher Weise im Alterthum ber Fall gewesen sein könnte. Aus Ritters leiber unvollendetem Werke entnehmen wir aus einer ältern Quelle barüber nur, daß damals
große Seen und Sümpfe ohne bestimmte Grenze daselbst vorhanben waren (VII. S. 560 u. 624. Bergl. auch Amm. XXIII. S. 358).

Wir erschen hiernach aus Ammian nichts weiter, als baß bie Hunnen aus merklicher Entfernung von Norvosten her, die zwisschenliegenden Bölker besiegend, an den Don vorgerückt seien, was mit den chinesischen Quellen, nach welchen ber neue Sitz der Hiong-nu etwa 5—10° nördlicher und 20—25° östlicher als die Mündung dieses Stromes lag, ohngefähr übereinstimmt.

Priscus, ben Jornandes c. 24 ausbrücklich als Quelle anführt, sagt, die Hunnen, von Jagd und Raub lebend, hatten östlich ber Maotis gesessen.

Wichtig ist ferner bas Anführen bes freilich erst bem 6. Jahrhundert angehörigen, aber sonst zuverlässigen Agathias V. 11. S. 299 der Bonn. Ausgabe.

"Das Bolf ber Hunnen wohnte einst (παλαιδν) an ber Mäotis nach Osten zu, und war dem Tanaisstrom nörblicher, wie auch die anderen Bölser, welche diesseits des Imaus in Asien sitzen.\* Diese werden insgesammt Schthen und Hunnen genannt, sühren aber auch Eigennamen nach den Stämmen, wie Kotriguren, Utiguren, Ultizuren und Burugunden, und wie es sonst altväterlich oder hergebracht ist. Nach vielen Generationen (γενεαίς dè πολλαίς) gingen sie nach Europa über, entweder wirklich, wie die Sage geht (Agathias hat hier offenbar Priscus vor sich geshabt) durch eine Hischtuh geführt, oder in Folge eines anderen Anlasses."

An dem, bisher für unpassirbar gehaltenen, Ausslusse der Mäotis in den Bontus\*\* überschend, fielen sie unerwartet verseerend und raubend über die Einwohner her und bemächtigten sich, solche vertreibend, deren Landes.

<sup>\*</sup> Οἱ Οὖννοι τὸ γένος, τὸ μὲν παλαιὸν κατήκουν τῆς Μαιώτιδος λίμνης τὰ πρὸς ἀπηλιώτην ἄνεμον, καὶ ἦσαν τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ ἀρκτικώτεροι, καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα βάρβαρα ἔθνη, ὁπόσα ἐντὸς Ἰμαίου ὅρους ἀνὰ τὴν ᾿Ασίαν ἐτύγχανον ἰδρύμενα.

<sup>\*\*</sup> Die Meerenge von Rertich, burch welche eine Furth allerbings nicht bentbar ift.

Die übrigen Quellen, bie man bei Fejer S. 34 bis 41 vollständig angeführt findet, sind zu unbestimmt und allgemein, um Beachtung zu verdienen. Nur aus Procop de bello Pers. I. 10 ist noch zu erwähnen, wie derselbe von der Ebene jenseits der kaspischen Bässe zwischen Don und Wolga redend bemerkt, das daselbst fast alle Hunnen bis zum mäotischen See wohnten, an einer andern Stelle aber de bello vand. I. 11. S. 359 (vgl. auch S. 368 d. Bonn. Ausg.) erwähnt, daß man die Massageten jetzt Hunnen nenne (vergl. Zeuß S. 301), woraus mindestens erhellt, daß der Ursprung der Hunnen aus dem sehtsischen Steppenlande — der Heimath ber Massageten — allgemein sesststand.

Bergleicht man diese Quellenzeugnisse, so könnte vielleicht ein Widerspruch zwischen Ammian und Agathias darin gefunden werden, daß Ersterer ein unmittelbares, wenig unterbrochenes Bordringen der Hunnen aus ihrer entferntern Heimath bis nach Europa anzunehmen scheine, während Agathias solche mehrere Menschenalter hindurch schon in Osten des Don sitzen lasse. Man möchte sogar, nach den ersten Zeilen des Griechen voraussetzen, daß schon beren erster Wohnsitz bis an die Mädtis gereicht und von da bis nordwärts des untern Don hinauf sich erstreckt habe. Die Ausdrücke beider, besonders Ammians, sind aber viel zu unbestimmt, um daraus irgend einen sichern Schluß zu ziehen.

Bichtig ift bie Uebereinstimmung hinsichtlich bes frühern nordlich ern Bohnsiges ber Hunnen, welcher, wie schon gebacht, bem ber aus Oftasien vertriebenen Siong-nu entspricht.

Wenn Agathias und Procop ferner ben Ausbruck hunnen als Gesammt- ober Gattungsname bezeichnen, so ist bies auf folgende Beise zu erklären.

Schthen waren ben Alten alle bftlichen, ihnen unbekannten Nomaben.

Strabo sagt XI. 8: "Links dieser Gebirge (die vom Taurus in Kleinasien bis zum Belurtagh sich erstreckende Bergkette unter dem 35. die 36. Grade n. Br.) liegen die sethtischen und nomabischen Bölker, welche die ganze nördliche Seite füllen. Die meissten Sethten nämlich, vom kaspischen Meere an, heißen Daer, die mehr östlich von diesen Massageten und Saken, die übrigen mit gemeinsamen Namen Schthen, die aber auch wiederum ihre eignen Namen haben. Alle sind meistentheils Wanderhirten."

Man brauchte ben Gesammtnamen, bis ein specieller auftauchte, ben man nun, ohne sich bes Unterschiedes klar bewußt zu sein, neben, aber auch statt bes erstern anwandte. Zu der Zeit, aus welcher Priscus' und Procops Quellen herrühren, muß daher der Rame der Hunnen im jetzigen kirgisischen Steppenlande schon bekannt gewesen sein. Dagegen kann solcher in den Quellen des Ptolemäus noch nicht vorgekommen sein, diese mögen jesdoch süglich auch einer Epoche angehört haben, wo die nur etwa 60—80 Jahre vor der Zeit dieses Schriftstellers erfolgte Vertreizdung der Hiong-nu aus Ostasien dem Abendlande noch unbekannt war. Dies ist um so leichter möglich, wenn dieselben den, Europa nähern Sit in der Kirgisensteppe (s. ob. S. 42) nach Klaperoths Bersicherung nicht sogleich im J. 93 n. Chr., sondern erst später eingenommen haben.

Auch bei andern Bolksnamen scheint der Unterschied zwischen dem Gemein- und Specialbegriffe nicht immer sestgehalten worden zu sein, wie denn Ammian und Procop auch den der Massageten ohnstreitig im allgemeineren Sinne gebrauchen, so daß die Identität der Alanen und Massageten, welche Ersterer, sowie der Hunnen und Massageten, welche Letzterer versichert, nichts weiter besagt, als daß man jene vormals unter dem Gesammtnamen dieser mit einbegriffen habe, während die viel genauern chinesischen Quellen beide Bölker stets sorgfältig unterscheiden (s. ob. S. 33).

Offenbar sind nämlich die Ta-Pueti (große Geten) nichts Anderes als die Massageten der Griechen, bei denen das Maoaa ohnstreitig vom Stammworte µáois groß (wovon der Comparativ µáoow noch erhalten ist) herkömmt. (Bergl. Ritter VII. S. 627.)

Kommen wir nun wieber auf Ammians Chioniten, in benen wir die chinesischen Chiong-nu erkannten, zurück, so tritt uns der gewichtige Zweifelsgrund entgegen, daß dieser Schriftsteller, der boch die so oft erwähnten Chioniten aus Autopsie kannte, deren Iventikät mit, oder mindestens deren Inbegriff unter dem Volke der Hunnen nicht geahnt haben soll.

Unfähig biesen vollständig zu entfräften, muffen wir boch annehmen, daß Ammian von deffen Lebensverhältnisse w. u. S. 69 und Anmert. \*\* die Rebe sein wird, die Hunnen wahrscheinlich niemals gesehen hat.

Gine Erörterung ber früheren Beimath und Schichfale biefes

Boltes burch munbliche Erkundigung hat auch zu bessen Zeit sicherlich nicht stattgefunden. Sollte eine solche in späterer, wo beren,
wie wir w. u. sehen werden, so häusige Bundesgenossenschaft mit Rom und die Gesandtschaften zu Attila die beste Gelegenheit dazu geboten hätten, hie und da erfolgt sein, so sind uns deren Ergebnisse mindestens vollständig verloren gegangen.

Ammian hatte es baher nur mit dem Namen und der Schilberung dieses Bolkes im Allgemeinen zu thun. Ersterer ward, wie wir vorstehend sahen, von den Schriftstellern des 6. Jahrbunderts als Gattungsname, an Stelle der frühern Schthen und Massageten aufgesaßt. Woher er stammte, ob Hunni namentlich, wofür bei den Römern häusig auch Chuni vorkömmt, von Hinni der Chingsnur, wissen wir nicht, wohl aber, daß ein Namenwechsel bei allen zur Herrschaft oder Bedeutung gelangenden ostasiatischen Stämmen etwas ganz Gewöhnliches war.

Ohnstreitig waren aber auch bie in Europa einbrechenben hunnen Balambers nicht bloß bie Chioniten bes Grumbates, sondern ein umfassenberes Bolksgemisch.

Leicht möglich baher, baß die Verschiedenheit bes Namens Hunni, bei dem gänzlichen Mangel weiterer Kunde, von der so naheliegenden richtigen Spur ablenkte, zumal ethnographische Forschung überhaupt nicht Ammians Sache, derselbe vielmehr darin, wie in der Geographie, gleich den meisten Römern, äußerst schwach war. Noch weniger konnte ihm Sitte und Lebensart des Volkes für dessen Ursprung ein Anhalten bieten, da alle Völker, welche aus dem Schthenlande — der Steppe — hervorgingen, nothwendig Nomaden sein mußten.

Auffällig scheint ferner aber auch noch die Zeit des Borkommens der Shioniten bei Ammian im Nordosten Bersiens, welche der des Einbruchs der Hunnen in Europa nur um 12—13 Jahre vorausliegt, während solche, nach Agathias wenigstens, schon mehrere Menschenalter zuvor ungleich westlicher, nämlich östlich und nördlich der Mäotis und des Dons gesessen haben sollen. Wer aber weiß, ob nicht zur Zeit von deren Theilnahme an Sapors Kriege ein anderer Theil des Bolkes bereits dis zum Don angerückt war, so daß ein entscheidender Einwand auch hieraus nicht herzuleiten sein dürfte.

Berknüpfen wir nun bas Gesammtergebniß bes vorigen Ra-

pitels mit bem bes gegenwärtigen, so finden wir nirgends einen Widerspruch, vielmehr eine gewisse und zwar, je nachdem man bie Chioniten für die Chiongenu ansieht, oder nicht, nähere oder mindestens entferntere Uebereinstimmung in beiden.

Sowohl die Gegend nämlich, aus welcher die Hunnen gen Europa heranziehen, als die Zeit, in welcher deren Name bort zuerst bekannt wird, entsprechen den chinesischen Angaben über die Gegend wohin, und die Jahre, in welchen die Hiongenu aus Ostsasien verdrängt wurden.

Gleichwohl find wir weit entfernt, auf biefen unsichern Grund allein unfre Dleinung ju ftugen.

Diese beruht vielmehr auf der Ueberzeugung, daß es gar nicht abzusehen ist, wo anders der furchtbare Strom wilder, aber höchst kriegerischer Nomaden, der sich von der Mitte des 4. Jahrhunderts ab länger als ein Jahrtausend hindurch über Westasien und Europa verheerend ergießt, entsprungen sein könne, als in der allgemeinen Heimath aller Nomaden, dem unermeslichen Steppenlande des östslichen Centralasiens. Westlich dieses saßen in Turan die, sowohl den Abendländern als den Chinesen bekannten indogermanischen Daer, Saken und Geten. Diese können selbstredend nicht die Hunsnen gewesen sein, was um so sicherer feststeht, da die Herrschenden unter solchen die Geten waren, welche später wiederum erobernd nach Ostasien zurückdrängten, ja noch im J. 448 n. Chr. sich Yarskands bemächtigten. (S. Ritter VII. S. 594 u. 606.)

Mithin bleiben außer ben Nomaben Centralasiens nur bie Bewohner ber weiten, noch jett beinahe wüsten Flächen Rordasiens übrig, von benen wir weiter nichts wissen, als baß sie Finnen waren. Daß nun aus biesem Bolke, bem einzigen burch und
burch passiven ber bekannten alten Welt, bas 300 Jahr vor bem Einsalle ber Hunnen, nach Tacitus, noch keine Pferbe hatte, bas
erste gewaltigste Reitervolk ber Weltgeschichte nicht hervorgegangen
sein könne, welches Gothen und Römer im Fluge niederwarf, und
seinen Siegeslauf bis beinahe an das atlantische Meer trug, glauben wir oben S. 44 bis 48 überzeugend nachgewiesen zu haben.

Daraus folgt aber nicht, daß wir ber von Desguignes fo ked und ohne alle Begründung hingestellten Hppothese ohne Weiteres . beistimmen.

Alles Nähere ift bier unerforschlich.

Da wir aber wissen, baß zu Ende bes ersten Jahrhunderts nach Chr. die Reste eines höchst triegerischen oftasiatischen Misch volkes, deren Kern ohnstreitig in Turks bestand, unter dem sich neben tungussischen Elementen gewiß aber auch zahlreiche finnische befanden, nach Westasien verdrängt wurden, so gewinnt es die höchste Wahrscheinlichkeit, daß der hunnische Gewalthause diesem angehört habe.

Die Aehnlichkeit, aber auch die Spur von Berschiebenheit, welche sich in der Schilberung der Oftasiaten und der Hunnen ergiebt, kann erst im nächsten Kapitel, welches uns diese selbst vorführt, in Betracht kommen.

Zeuß, auf bessen ethnographischen Scharsblick wir sonst ben größten Werth legen, ist gerade über die Hunnen selbst (S. 706 bis 710) nicht so gründlich, als gewöhnlich, spricht aber doch weiterhin, namentlich S. 722 u. 724 die entschiedene Ueberzeugung aus, daß die Hunnen und Bulgaren, deren Ibentität er S. 710 nachgewiesen,\* zum großen Romadengeschlechte der Turks gehört hätten. Dasselbe behauptet er S. 730 von den Avaren, ist daher ganz unserer Meinung.

## Biertes Kapitel.

Der Ginbruch ber hunnen.

Aus nordöstlichen Steppen, unzweiselhaft der heutigen kirgissischen, war das Nomadenvolk, das nach Balentinians I. Tode unter dem Namen der Hunnen in der Geschichte erscheint, in der Zeit zwischen dem dritten und vierten Jahrhundert gen Europa herangezogen. Weder der Jaik (Ural), vor dessen Mündung die große Weltpforte von Asien nach Europa zwischen dem Ural und kaspischen Meere sich aufthut, noch die gewaltigere Wolga, bei den Griechen Rha, bei den Einheimischen Atel genannt, können

<sup>\*</sup> Der Beweis beruht barauf, daß ber römische Zeitgenoffe Ennobius u. ber gothische König Athalarich, Theodosius' Enkel, so wie ber, freilich unzuverlässiegere, Brocop hunnen und Bulgaren für basselbe Bolk hielten. Dies ist, wenn auch die spätern Bulgaren noch mit neuen Zuzüglern vermischt gewesen sein können, im hauptwerke wenigstens gewiß richtig.

beren Borbringen aufgehalten haben. Jenseits biefes lettern Strome bie jum Don" lag nun bas weite Bebiet ber afiatischen Alanen, bas füblich vom Rautafus, in Oft und West vom taspis schen und schwarzen Meere und ben in folche fich ergiegenben nur gebachten Fluffen, und im Norden von eben benfelben, bie fich bei Carepta bis auf 7 Meilen einander nabern, begrenzt, einen Flächenraum von etwa 4000 DMeilen einnimmt, und heute noch von Bang- ober Balbnomaden turfifch-tatarifchen Urfprungs, ben tichernomorischen Rosaken und Ralmuden bewohnt wirb. Doch waren bie, junachft bes Rautafus figenben Alanen nicht bie alleiniaen Bewohner, fondern nur bas herrschende Bolf in biesem Bebiete, in bem noch viele andere schthische Stämme umberzogen (f. Bb. II. 348). Hier muffen nun bie hunnen, nach Agathias (f. ob. S. 59) einige Denschenalter bindurch gefessen, also bie Alanen fich unterworfen haben, ober lettere minbeftens in ein Clientelverhaltniß zu folchen getreten fein, worüber Ammian, ber bie affatischen und europäischen Alanen nicht genau unterscheibet, unklar ift. 9 Raum mogen bie neuen und alten Bebieter baburch gefunden baben, daß die den Alanen unterworfenen Scothenvolfer nach Rorben hinauf gebrängt wurden, die Hunnen wohl auch theilweife öftlich ber Wolga figen blieben.

Mnm. 9.

Der Uebergang ber hunnen von Afien nach Europa erfolgte nach Agathias S. 300 bestimmter Angabe am Ausflug ber Maotis in ben Bontus, b. i. über bie in ben schmalften Stellen nur 5/8 b. M. ober 11/4 Stunde breite Meerenge von Kertsch nach ber Rrim. Dies scheint auch in Jorn. c. 24 S. 96 Bestätigung ju finden, nach welchem bieselben zuvörderft bie Alipzuren, Alidguren, Itimaren, Tuntaffer und Brister, fleinere febthische Stämme, nieberwarfen, und bann erft auf bie, im Rampfe ihnen ebenburtigen, aber in Civilifation und Körperbilbung verschiebenen euroväischen Alanen stießen, welche fie, burch viele Rämpfe ermübet, fich unterwarfen. \*\*

Da lettere sicherlich bis an ben Bontus fagen, weil ein

<sup>\*</sup> Amm. XXXI. 2 fagt: Hoc transito (b. i. öftlich bee Don) in immensam extentas Scythiae solitudines (b. i. Steppen) Alani inleabitant.

<sup>\*\*</sup> Alanos quoque pugoa sibi pares, sed humanitate, victu formaque dissimiles, frequenti certamine fatigantes subjugavere. IV.

mächtiges Boll sich die Seekuste nicht entreißen läßt, so mussen bie vorbenannten kleinern Bölker, ober Gaugemeinden in der Krim gesucht werden, welche die Hunnen, ohne sich gegen die befestigten griechischen Städte an der Küste zu wenden, in nordwestlicher Richtung durchzogen, und über die Landenge von Perecop in das Gebiet der europäischen Alanen eindrangen.

Die von Priscus nach Jornandes c. 24 berichtete Sage\*, daß eine vor den Jägern flüchtige Hirschuh eine zu Fuß paffirdare Furth gezeigt habe, welche dieser 70 Jahre später bei den Hunnen, unter denen er lange versehrte, vernommen haben wird, dürfte hiernach freilich unwahr sein, da jest mindestens Kauffartheischiffe jene Meerenge passiren, und die Untiese seit 1500 Jahren eher zu- als abgenommen haben wird.

Auffällig freilich, baß die Hunnen, welche bereits über die viel mächtigere Wolga gesetht hatten, nicht den Don oberhalb seiner Mündung zum Uebergangspunkte wählten. Da das asowsche Wicer jedoch gegen 40 Meilen lang ist, und gewiß kein burchbachter Kriegsplan, sondern nur ein Einfall des Augenblickes das Unternehmen veranlaßte, so mögen die an dessen Südende sitzenden Hunnen die Gelegenheit in der Rähe der ihnen noch underkannten günstigern in der Ferne vorgezogen haben.

Die Alanen, b. i. hier die europäischen, wurden nun, wie Amm. zu Anf. d. 3. Kap. berichtet, nach schweren Berlusten, zu einem Bündnisse mit den Hunnen gebracht. Dies blieb auch die spätere Politik letzterer mit bezwungenen streitbaren Bölkern, benen sie, gegen Anerkennung ihrer Oberherrlichkeit und Leistung von Kriegshüsse, volle nationale Freiheit gonnten.

Es war das alte Verhältniß der römischen Republik zu ihren italienischen Bundesgenossen, welche sich dabei ebenfalls, oft wenigstens, zu Anerkennung der Majestät des römischen Volkes verspflichten mußten (Majestatem populi Romani colunto Bb. I. S. 411).

Die Zeit des Einbruchs der Hunnen in Europa ist mit Sischerheit nicht zu bestimmen.

<sup>\*</sup> Die betreffende Stelle findet fich in ben, uns aus Priscus erhaltenen, Fragmenten nicht. Die S. 199 ber Bonn. Ausg. erfichtliche, welche einer frustern Raubfahrt ber Hunnen nach Medien gebenkt, gehort erft ber Zeit nach bem Einbruche berfelben in Europa an. 10

Nachbem Ammian, ber im Allgemeinen in ber Chrono-logie sehr zuverlässig ift, am Ende bes 30. Buchs Balentinians I. Tod am 17. Septbr. 375, und die Erhebung bessen vierjährigen zweiten Sohnes Balentinians II. zum Mitkaiser berichtet hat, kommt er zu Anfang bes 31. auf den Hunneneinbruch in das Gothenland und Ermanarichs Ende.

Deshalb nimmt man für bieses ebenfalls bas Jahr 375 an, was im Allgemeinen ungefähr richtig ift. Weil Ammian aber im Einzelnen nicht genau annalistisch, sonbern in stofflichem Zusammenhange schreibt, so würde für jenes Ereigniß auch ein etwas früheres Jahr angenommen werden können.

Da nun aus Ibatius Fastis und Orosius VII. 33 bas Jahr 376 als die Uebergangszeit ber Westgothen auf römisches Gebiet seststeht, so muß nach dem Berlaufe der nachstehend zu berichtens den Zwischenereignisse, wie Köpke S. 108 mit Recht annimmt, das J. 373, oder spätestens Anfangs 374, als die Zeit des Einsfalls bestimmt werden.

So haben wir bie Hunnen bis an bas Oftgothensand gestracht, hören wir nun, wie Ammian XXXI. 2 solche schilbert:

Die Hunnen übertreffen Alles, was man fich nur als noch fo barbarifch und wild vorstellen fann. Mit eifernen Wertzeugen durchfurchen fie die Baden ihrer neugeborenen Kinder, damit bie Barthaare burch bie Narben unterbrudt werben, auch haben fie bis jum Greisenalter ein glattes nactce Rinn wie Berschnittene. 3hr unterfetter Körper mit außerorbentlich ftarten Gliebern und cinem unverhältnigmäßig großen Ropfe giebt ihnen ein monftröfes Ansehen. Man konnte fie Thiere auf zwei Beinen, ober Abbilder jener schlecht zugehauenen Holzfiguren nennen, mit benen man bie Brudengelander schmudt. Ueberhaupt find fie Wefen, bie mit einer menschlichen Gestalt verfeben im Buftanbe ber Biebbeit leben. Bur Bubereitung ihrer Speifen tennen fie weber Bewurz noch Feuer; Burgeln von wilben Pflanzen und robes Fleisch, bas fie zwischen ihren Gatteln und bem Ruden ihrer Pferbe murbe machen, bilben ihre Nahrung. Auch bewohnen fie weber Baufer noch Butten, benn jebe Mauereinschließung erscheint ihnen

<sup>\*</sup> Das 13. Regierungejahr bes Raifers Balens, b. i. vcm 28. Marg 376 bis babin 377.

wie ein Grab. Richt einmal eine mit Rohr gebecte Blitte findet fic bei ibnen. Fortwährend burd Berge und Balber fcmeifent, verandern fie unaufborlich ibre Wohnsite, ober vielmehr fie baben beren teine und find beshalb von Jugend auf Frost, Bunger und Durft zu ertragen gewöhnt. Gin frembes Dach betreten fie nur im außerften Nothfalle, weil fie fich barin nicht für ficher balten. Ihre Rleidung besteht in einem einzigen leinenen Unterfleide und in einem Mantel von wilben an einander genähten Thierfellen.\* Das Unterfleid ist von bunkler Farbe und verfault auf ihrem Leibe, fie wechseln es nicht, wenn ce nicht von ihnen abfällt. Gin glatter Belm und Bocfelle, bie ihre baarigen Beine founen, vervollständigen ihren Anzug. Ihre Fußbekleidung, Die ohne Form und Maag zugeschnitten ift, hindert fie fo, daß fie nicht marfcie ren können, weshalb fie auch burchaus unfähig find, als Jugganger ju fambfen, mabrent man fagen fonnte, bak fie auf ibren fleinen, baglichen, aber unermublichen Pferben wie angenagelt Bu Bferbe bringen fie ibr Leben gu, balb rittlinge, balb feitwärts sitend wie die Frauen; zu Rof Tag und Nacht treiben fie Alles, taufen und vertaufen, effen und trinten, ja fie folafen und träumen, auf ben Sale ihrer Bferbe bingebeugt. Selbst ibre Boltsversammlungen halten fie ju Pferde ab. Gie fteben nicht unter ftrengem toniglichen Befehle, jum Rampfe aber fturgen fie fich unter Führung ihrer Sauptlinge ohne Ordnung und Plan, und werfen fich unter Ausstogung eines fürchterlichen Geschreies auf ben Feind. Finden fie Widerstand, so zerstreuen fie fich mit Abficht, um jeboch mit bem nämlichen Ungeftum jurudjutehren, wobei sie Alles, was ihnen auf ihrem Wege begegnet, über ben Saufen werfen und nieberreiten. Indeffen miffen fie weber einen festen Plat zu erstürmen, noch ein verschanztes Lager einzunehmen. Richts gleicht ber Gewandtheit, mit welcher fie in weiten Entfernungen ihre fehr fünftlich und fest mit fpigen Anochen berfebenen Pfeile abschießen. Im Sandgemenge tampfen fie, ohne Rudficht auf eigene Dedung, mit einem Schwert, bas fie in ber einen Band halten und mit einem Strang, ben fie in ber andern führen, und womit fie ihren Reind, mabrend er ihre Siebe au

<sup>\*</sup> Ex pellibus silvestrium murium, worunter hier nicht etwa Maufe ober Ratten (nach Thierry), sondern alle zur Gattung ber Nager gehörige Arten, also auch Marder, Jobel ze. zu verstehen find.

pariren sucht, umschlingen und unschäblich machen ober nieberreifen.

Den Aderbau kennen sie gar nicht, ziehen vielmehr, ohne irgend einen sesten Bohnsitz, fortwährend mit den Karren umher, in welchen sie wohnen. In diesen sertigen die Frauen die Kleisder; hier empfangen sie die Umarmungen ihrer Gatten; hier bringen sie ihre Kinder zur Belt und erziehen sie dis zur Mannbarkeit. Fragt diese Leute, woher sie kommen, wo sie empfangen oder geboren sind, sie werden es Such nicht sagen können; sie wissen's nicht. Die Hunnen sind unbeständig, treulos im Wassenstillstande, unstät wie der Wind, ganz von der Wuth des Augenblickes sortgerissen. Ebensowenig wie die Thiere wissen sie, was ehrbar oder unanständig ist. Ihre Sprache ist undeutlich und verworren. Was ihre Religion anlangt, so haben sie keinen, oder üben wenigstens keinen Cultus aus, ihre vorherrschende Leidenschaft ist Gold.

Bergleichen wir biese Schilberung mit ber dinefischen ber Siongenu (f. ob. S. 49), welche merkwürdige Uebereinstimmung! Bor Allem in bem, ein uraltes Reitervolk kennzeichnenden, ausschließlichen Leben zu Roß, und ber dem entsprechenden Kriegstaktik tritt uns biese lebendig entgegen.

Rur die förperliche Miggeftalt, der anscheinende Mangel an Königthum und die äußerste Robbeit deuten auf scheinbare Bersschiedenheit.

Bergessen wir dabei aber Zweierlei nicht. Nationalabscheu vor den höllischen Unholden hat das Bild gemalt, welches Ammian uns mittheilt. Dieser, der unter Balens noch im Orient diente (s. Bd. III. Ann. 133), hat mit dessen Tode im 3. 378, nach mindestens 30jährigem\* Kriegsdienste, wahrscheinlich seine mislitairische Laufbahn beschlossen, und darauf in Rom sein, ebensfalls mit dem 3. 378 abschließendes umfängliches Werk geschrießen, \*\* für dessen erstere, uns versorne Hälfte mindestens derselbe

<sup>\*</sup> Beil er im 3. 355 nach Amm. XV. 5 bereits einen Bertrauenspoften befleibete.

<sup>\*\*</sup> Daß Amm. in Rom fchrieb, wird burch Libanius' Schreiben an folden, abgebruckt auf ber 2. Seite von heinrich Balefius Borrete in ber Gronov's iden Ausg., erwiefen. Daß er bas XXVI. Buch im ober nach bem 3. 390 geschrieben, ergiebt fich baber, baß er c. 5 ben Neotherius postea consul nennt, was biefer erft in gebachtem Jahre geworben ift.

umfassender Studien bedurfte. Allerdings kommen im Theodes. Coder c. 41 de appellat. und im Justinianischen XI. 27 Reseripte vom 3. 383 vor, die an einen A. Marcellinus comes rer. priv., d. i. Domainenminister, gerichtet sind, woraus jedoch bei der häusigen Gleichheit der Namen im römischen Reiche auf die Identität der Person mit Sicherheit nicht zu schließen ist, wie denn auch Tillemont V. 1. S. 224, unter Beziehung auf 3. Gothofredus, solche mit Recht bezweiselt.

Unter allen Umftanden haben wir genauere, auf Autopfie berubenbe, Kenntnif ber hunnen bei foldem nicht vorauszuseten.

In bessen Schilderung werden die charakteristischen Züge ber tungusisch-mongolischen Gesichtsbildung nicht erwähnt, die Bartlosigkeit wird mehr als absichtliche Bertilgung, wie als Mangel an natürlichem Wachsthum des Bartes dargestellt, dagegen der behaarten Beine gedacht. Abgesehen übrigens davon, daß nach Obigem (S. 31) die ursprüngliche physiologische Bildung der Turks von der tungusisch-mongolischen nicht wesentlich verschieden gewesen sein dürfte, kann aber auch der zuerst einbrechende Schwarm dieses Mischvolkes ganz tungusischen Stammes gewesen sein, wie ja auch die spätern Mongolen die Tataren stets als Avantgarde brauchten. Die ganze von Nationalhaß dietirte Beschreibung such überhaupt nur die höchste Rohheit, äußere Ent stellung, und die ungeschickte Ungeschlachtheit dieses ganz zu Roß lebenden Bolkes in Gang und Wesen darzuskellen.

Dessen Wildheit (seritas) aber mag ebenso, wie das geschwächte Königthum aus dem Jahrhunderte langen Treiben in der kirgissischen Steppe hervorgegangen sein, wo sie nicht, wie die alten Hingsenu, auch über Culturvölker herrschten, und chinesische Civilisation zur Seite hatten. Eines obersten Herrschers entbehrten die Hunnen aber auch nicht, da Jornand. zweimal c. 24 und 48 S. 98 und 167 Balamber als beren König aufführt.

Eines Balamerus als Herrscher ber Schthen, ber mit Rom friegt und später ein Bündniß gegen Tributzahlung abschließt, gebenkt auch Priscus in seiner Geschichte S. 217 b. B. A., doch gehört dieses Fragment 9. einer spätern Zeit an, wenn es nicht etwa nur aus Versehen in die jetzige Reihenfolge gestellt worden sein sollte.

Bemerkenswerth find noch zwei eigenthümliche Buge, welche

Ammian c. XXXI. 2. S. 249 allerbings nur von ben afiatischen Alanen hervorhebt, die Berachtung des Alters, und der Stolz auf erlegte Feinde, mit deren Kopfhaut sie die Pferdeden zierten, welche die Sinologen gerade auch von den Höngenu berichten (f. ob. S. 50). Da die Kömer diese Alanen jedoch nur in Berbindung mit den Hunnen kennen lernten, so ist eine Uebertragung von einem Bolke auf das andere hierbei leicht möglich.

Bir fommen jum Geschichtsverlaufe felbft.

Schon brauste ber Hunnensturm heran, als Hermanarich auf bem Gipfel seiner Größe die Empörung eines ihm unterworfenen Boltes, das Jorn. c. 24 Rosomonen nennt, mehrere Herausgeber aber in Rozalanen verwandelt haben (s. Anm. 2), zu unterdrücken und zu bestrasen hatte. Einer der Anführer, ohnstreitig ein Häuptling, war entwichen, da ließ der wuthentbrannte König dessen Beib Svanhilde von Pferden zerreißen, worauf deren Brüder Sarus und Ammius, von Blutrache entzündet, denselben durch Schwertstoß verwundeten. Dies wahrnehmend, dringt Balamber der Hunnenkönig in das Gothenland ein, und Hermanarich wunsdenkrank auch dem Angriffe nicht gewachsen (etiam incursiones Hunnorum non serens) stirbt im 110. Jahre.\* So Jornandes c. 24.

Ammian bagegen läßt ihn nur, von ber Gewalt bes Sturms erschüttert, nachdem er längere Zeit zu widerstehen versucht, indem bas Gerücht die bevorstehende Schreckniß (wohl durch Verkündung bes Anzugs neuer Horden) noch erhöht habe, seinem Leben freiswillig ein Ende machen.

Daß Cassioder, ber Lobredner ber Gothen, ben Selbstmord in natürlichen Tod verwandelt hat, ist wohl zu glauben, mährend wir ben in Jorn. Auszug vorher erwähnten Borfall mit Svan-hildis und beren Brüdern, bei den speciellern Quellen des gothissehen Geschichtschreibers, nicht für erdichtet halten. Dies sindet auch durch die in der ältern Edda in den Liedern Gudhrunarhwöt und Hamdismal uns aufbewahrte Heldensage Bestätigung, die man am vollständigsten und übersichtlichsten in der, der jüngern oder prosaischen Edda beigefügten Skalda c. 39—42 zusammengestellt

<sup>\*</sup> Dies ward oben S. 9 nach Mahrscheinlichkeit für eine irrige Zahl er: flart. Statt CX vielleicht XC ober 90.

lesen kann. Nach dieser verbindet sich Gubrun (Chriemhild der Nibelungen), nachdem sie zuerst mit Sigurd (Siegfried), dann mit Atli (Attila) vermählt war, in dritter Ehe mit König Jonalur, in bessen kand sie zu Wasser gelangte. Um ihre Tochter Svansbilde freite König Jörmanreck (Hermanarich) der reiche, ließ sie aber, wegen Verdacht der Untreue, von Rossen zerstampsen (nicht zerreißen), worauf Gudrun ihre Söhne Sörli und Hambie (Sarus und Ammius) zur Blutrache durch Tödtung Jörmunrecks anreizt. Stimmt auch diese Sage mit Jornandes historischem Bericht, vor Allem der Zeitsolge nach, nicht genau überein, so ist doch kaum zu bezweiseln, daß es dieselbe geschichtliche Thatsache ist, welche ihr poetisch ausgeschmückt zum Grunde liegt (f. die Edda von Simrock. 2. Auss. Stuttgart 1855. S. 267—274. 337—342 u. 474—478).

Wie bem auch sei, tragisch war jebenfalls bas Enbe eines großen Mannes nach so langem und glüdlichem Siegeslaufe.

Auf Hermanarich folgte ber Enkel seines Bruders Buultulf (vergl. die in Anm. 11 ersichtliche Stammtafel der Amaler), den Jornandes Binitharius, Ammian aber Bithimir nennt, was offenbar dieselbe Berson ist.

Diefer unterwirft sich, nach Jornanbes ausführlicherer Ergablung c. 48, junachft wenigstens bem Namen nach, ben Sunnen, greift aber balb barauf (vermuthlich um feine Macht ju ftarfen) benachbarte Anten (Slaven) an, wird zuerft gefchlagen, fiegt aber fclieflich, und lägt ben feinblichen Ronig Bog mit feinen Söhnen und 70 ber Bornehmften an bas Rreuz folagen, um bie Unterworfenen burch ben Anblick ber hängenben Leichname zu fcreden. 218 er aber taum ein Jahr lang geberricht, fcreitet Balamber, folche Gigenmacht bes Dienstmannes nicht bulbenb. wiber ihn ein. Dem Sunnenkönig war Hunimund, Bermanarichs Cobn, mit einem großen Theile ber Oftgothen, feines Gibes eingebent, treu geblieben, und burch ein heer biefer verftartt giebt berfelbe gegen Binithar. Diefer fiegt junachft in zwei Schlachten, in ber britten am Fluffe Erac aber lodt ibn Balamber anscheinend in einen hinterhalt (subreptionis auxilio) und tobtet ibn, nachbem er icon burch einen Bfeilschuf am Ropfe verwundet worben. Darquf vermählt er sich beffen Richte Babamerca, und berricht von dem an in Frieden über bas gesammte Gothenvolt,

Anm. 11.

jeboch so, daß über letteres ein eigner Unterkönig, wenn auch nach hunnischem Rathschlusse, gebietet \* (Jorn. c. 48).

Hiervon abweichend und weit fürzer berichtet Ammian a.a.D., baß Binithar, burch hunnische Haufen, bie er in Sold genommen, verstärkt, eine Zeit lang den Alanen widerstanden habe, nach mehreren Niederlagen aber besiegt worden und in der Schlacht geblieben sei. Auch hier dürsen wir wohl der umständlichern Erzählung des Erstern nach Cassiodor solgen, und nur Binithars Siege für tendentiöse Uedertreibung ansehen.

Bon den fernern Gothenkönigen bemerkt Jornandes a.a.D., daß auf Binithar Hermanarichs Sohn der tapfere Hunimund gefolgt sei, der mit Glück gegen die Sueven gestritten habe, und diesem wiederum dessen Sohn Thorismund, der imzweiten Jahre seiner Regierung einen großen Sieg über die Gepiden ersochten, in der Blüthe der Jugend aber durch einen Sturz mit dem Pferde umgekommen sei. Diese hätten nun die Oftgothen so tief betrauert, daß sie 40 Jahre lang keinen König wieder erwählt hätten.

Ammian läßt biese, ber Zeitgeschichte nicht angehörenbe Begebnisse selbstrebend unerwähnt, bemerkt hierbei vielmehr c. 3 nur, daß nach Bithimirs Tode, Alatheus und Saphrax, zwei bewährte Heerführer, die Sorge für bessen kleinen Sohn Biderich übernommen, und mit diesem, jede Hoffnung des Widerstandes ausgebend, an den Duiester (d. i. ohnstreitig jenseits desselben) sich zurückzezogen hätten.

Letteres Anführen wird baburch sehr wichtig, daß sich hiernach das 80 — 90 Meilen breite Land zwischen Don und Onieper als das erste Kriegstheater der Hunnen und Gothen unter Hermanarich und Binithar ergiebt, da Alatheus und Saphrax nur in größerer Entsernung von solchem Sicherheit zu sinden hoffen konnten. Dies entspricht auch der Natur der Sache, da

<sup>\*</sup> Jam omnem in pace Gothorum populum subactum possedit, ita tamen, ut genti Gothorum semper unus proprius regulus, quamvis Hunnorum consilio, imperaret.

<sup>\*\*</sup> Bei Jornandes' großer Unflarheit ift nicht zu ermitteln, welches fuevische Specialvolf hier gemeint sei. Junachft ift babei wohl an die öftlisden Burgunder (S. III. S. 40) zu benfen. hinter diesen fagen nach Beften ju öfliche Bandalen (Sarmati liberi) und sobann Quaben.

ter Zusammenstoß von der östlichen Grenze her erfolgt war. Binithars Mediatgebiet mag nördlicher gelegen haben, von wo aus er die, unzweiselhaft vorher schon von Hermanarich bezwungenen Slaven sich wieder zu unterwerfen suchte. Sollte der erste Krieg übrigens, was aber nicht zu vermuthen ist, selbst dis über den Onieper hinaus sich erstreckt haben, so ging er doch sicherlich nicht bis über den Bug.

Noch waren bie Bestgothen unberührt, bas schwere Gewitter aber im Anzuge.

Im Often ihres Gebiets war, wie wir schon bei dem Feldaguge des I. 369 gegen Valens saben (s. ob. S. 17 und 22) Athanarich, der oderste Führer der West wahrscheinlich aber auch einiger Oftgothen (Judex Thervingorum Amm. 3. S. 251). Dieser rüstete zu fräftigem Widerstande, wozu er sich in einer am obern\* User des Oniesters (jedenfalls dem rechten) in der, Thal der Greuth ungen genannten, Gegend verschanzte, woraus wir, wie schon früher sich ergab, ersehen, daß letztere theilweise auch westlich des Oniesters saßen. Bon hier entsandte er den Munderich, der später als römischer General an der arabischen Grenze besehligte, mit der Vorhut, unzweiselhaft auserlesener Reiterei, zur Beobachtung der anrückenden Feinde, indeß er sich zum Kampse bereitete.

Die kriegserfahrenen Hunnen, bessen Gewalthaufen weiter entfernt vermuthend, griffen biesen Bortrab aber nicht an, sondern legten sich scheinbar achtlos zur Ruhe, brachen aber in der Nacht auf, gingen bei Mondschein durch eine Furth über den Fluß und stürzten sich blitzschnell auf den, jeder Kunde ihres Anzugs entbehrenden Athanarich. Ueberrascht und erschreckt sah siefer zum Rückzug in das Gebirge gezwungen.

Bon hier an wird Ammian, ohnstreitig von seiner Quelle verlassen, etwas unklar.

Er läßt nun Athanarich an ben obern Cherasus, ohnstreitig

<sup>\*</sup> Dies ergiebt fich nicht nur aus bem Worte longius bei Amm. 3.: Castris prope Danasti margines ac Greuthungorum vallem longius b. i. in weiterer Entfernnng opportune metatis, weil die hunnen wahrscheinlich aus ber untern Gegend zwischen Bug und Oniester herangezogen, sondern sicherer noch aus dem folgenden Rudzuge in das Gebirge, welchem sich, einem Reiters volke gegenüber, zu nahern ohnebies Kriegeraison war.

ben Sereth, Hierasus bes Ptolemaus III. 8. 4, 12 zuruchweichen, und an diesem bis an die Donau bei dem Lande der Taisalen in der östlichen Wallachei vorüber eine hohe Mauer aufführen. Ein solches Werk bei 60 Meilen Entfernung mitten im Kriegsbrange auch nur unternehmen zu wollen, ware Unfinn gewesen.

Indeß findet sich zwischen der Bukowina und Donau ein zehnsach stärkeres Schutzwerk als eine solche Mauer, das Grenz-gebirge zwischen Siebenbürgen und Moldau, wie ein 20 bis 25 Meilen breiter Keil in das Flachland hineingeschoben, süblich desen wiederum die Aluta, in ihrem untern Lause wenigstens, eine bessere Grenzwehr gewähren mußte.

Ohnstreitig hat baber Athanarich nur die Basse und sonst zugänglicheren Stellen im Gebirge und vielleicht auch einzelne Streden süblich Siebenbürgens durch Mauern ober sonstige Schutzwerke zu sichern gesucht.

Während der Ansführung zogen nun auch die Hunnen, welche indeß das reiche Land ausgeplündert und Alles, was sie an Einswohnern erreichen konnten, mit Weib und Kind hingewürgt hatsten (Eunapius S. 48) wider Athanarich heran, und würden jene Schuhmaßregeln gewiß behindert haben, wenn sie nicht mit Beute beladen diese in Sicherheit zu bringen vorgezogen hätten.

Wie ein Blit aus heiterm Himmel schlug die Nachricht von dem fremden wilden Bolke, das, wie ein Wirbelsturm von den Berggipfeln herab, Alles niederwerfe und vernichte, in die Gemüsther der übrigen Gothenvölker. Man lechzte nach Rettung und da es in Athanarichs Versteck überdieß an Lebensmitteln sehlte, verließ ihn, wahrscheinlich nicht ohne Einfluß des alten Zerwürfsnisses zwischen diesem und Fritigernes, der größte Theil der Westzgothen, und beschloß nach längerer Verathung in dem fruchtbaren und weidereichen Lande jenseits der Donau, also in römissem Gebiete, einen Zusluchtsort zu suchen.

## Fünftes Rapitel.

Die Beftgothen im romifden Reiche und Balene' Tob.

Schon hatte ber Auf die unerhörten Ereignisse jenseits der Donau zu den Kömern hinübergetragen. Ein aus tiesem Dunstel der Berborgenheit aufgetauchter Barbarenschwarm; aufgescheucht oder vertrieben aus ihren Siten alle Bölker vom Pontus dis zu den Quaden und Marcomannen; zahlreiche Haufen mit den Pfändern der Liebe verzweiselnd an den Ufern der Donau umherirrend. (Amm. c. 4.) So lautete die Nachricht, als Sendsboten der Westgothen, um Aufnahme der unglücklichen Bertriebenen slehend, dor dem Kaiser Balens zu Antiochien erschienen. 13 Schwierig die Frage über den Bescheid. Durch germanische Colonisten dem Neiche Zuwuchs an Volks und Streitkraft zu verschaffen, war seit Mark Aurel schon die Politik der größten und weisesten Kaiser gewesen. Nicht in der Sache an sich, nur in der großen Zahl der Flüchtlinge konnte daher ein Bedenken liegen.

Mum. 13.

Die Schmeichler priesen bas Glück eines solchen Machtzuwachses; ber Gebanke, bas von ben Unterthanen zu zahlende Stellvertretungsgeld für Recruten, welche nun die Gothen liefern sollten, dem Fiscus zuwenden zu können (Sokrates IV. 34) lockte auch; den Ausschlag aber soll, nach Eunapius S. 49, Gifersucht auf seine Reffen, die Kaiser des Abendlandes, über die er sich daburch zu erheben trachtete, um so mehr gegeben haben, als er gegen dieselben, wegen der ohne seine Zustimmung erfolgten Reichstheilung, ohnehin verstimmt war.

Der Gefahr glaubte die schlaue byzantinische Politik burch Rlugheit leicht vorbengen zu konnen.

Zuerst sollte nur alles kriegsuntüchtige Bolk, vor allem Beisber und Kinder übergesetzt und weit abgeführt als Geißel bewahrt werden, hierauf aber nur nach Ablegung der Waffen die streitsbare Mannschaft.

Gegen Herbstes Anfang bes 3. 376 (f. ob. 66 f.) erschien bie unabsehbare Menge an ber Donau, bie Eunapius zu 200000 triegstüchtiger Männer schätzt, im Allgemeinen also sicherlich an 7 bis 900000 Menschen.

Die Bürgengel im Ruden fühlenb, stredten fie bie erhobenen Sanbe nach bem Römerufer aus.

Ungebuldig wagten einige ber Rühnsten sogar eigenmächtigen Uebergang, wurden aber von den Grenzbefehlshabern zurückgesschlagen und vernichtet, wofür lettere indeß mit Cassation, beisnah mit dem Tode bestraft wurden.

Enblich langte die Erlaubniß an, da brachte das Grundübel der Römerwelt, die Verberbniß und Niederträchtigkeit der hohen Beamten, unerhörtes Unheil über Kaiser und Reich. Sätte die schwierige Aufgabe an sich die tüchtigsten und redlichsten Männer erfordert, so blieben der Dux Thraciens, Lupicinus und der zweite Befehlshaber Maximus, schmutzige und raubgierige Menschen, mit der Aussührung betraut.

Indem die unbewehrte Menge übergeset ward, verlockte böse Lust Generale und Offiziere, deren Beispiel aber auch die Soldaten, sich nicht nur schöner Frauen und Knaben, sondern auch Anderer, als Arbeitskräfte für ihre Güter, gewaltsam zu bemächtigen.

Als nun die Männer folgten, mag schon das Bewußtsein schwerer Schuld den Muth und die Festigkeit der Oberbesehlshaber gelähmt haben, welche die, wenn auch nur allmählig zu bewirkende Entwaffnung von 200000 Ariegern an sich erforderte. Letztere aber, welche lieber das Leben, als die Waffen missen wollten, wandten zunächst Bestechungen durch werthvolle Geschenke an, wozu es dem durch Raubfahrten und Soldverdienst bereichersten Bolke an Mitteln nicht sehlen mochte.

So geschah es, bag minbestens ein großer Theil ber Westgothen bewaffnet auf Römer-Boben gelangte. Auch bie vorgeschriebene Zählung blieb unerfüllt; benn wie hätte man, sagt Ammian, ben Sand am Meere zählen können.

Mit Alavivus ward zunächst Fritigernes (ober Fritigernus nach Ammian) aufgenommen, benen ber Kaiser Proviant für ben Augenblick und Land zu gewähren besohlen hatte.

Auch die Sorge für des Boltes nothdürftige Berpflegung war unzweifelhaft vorgeschrieben, aber Nachlässigsteit, Beruntreuung und Diebstahl vereitelten sie. Furchtbare Hungersnoth entstand, die Römer sammelten alle Hunde \* ber Umgegend, und brangen

<sup>\*)</sup> Rach Jornandes c. 26. fogar verredte, was une boch zweifelhaft

für jeben solchen, wie für ein Brot ober zehn Pfund Fleisch, ben Berhungernben einen Sklaven, selbst Söhne Bornehmer, ab.

Während dieser Zeit kamen auch die Oftgothen Alathens und Saphrax mit ihrem königlichen Pfleglinge Biderich an der Dosnau an, wurden aber mit ihrem Aufnahmegesuche zurückzewiesen. Athanarich, eingebenk seines hochfahrenden Berhaltens gegen Balens bei dem Friedensschlusse im 3. 369, wagte solche Bitte gar nicht, zog sich vielmehr mit den Seinen nach einer, Caucaland genannten, Gegend des karpathischen Hochgebirges zustück, aus welcher er die Bewohner, die Ammian Sarmaten nennt, vertrieb. (Ammian XXI. c. 4.)

Noch hielt Lupicinus die auf dem linken Donauufer verssammelten Gothen, in der Absicht ohnstreitig sie noch mehr auszupländern, zurück, als das Murren der Berzweislung ihn bewog, deren Abmarsch unter militairischer Begleitung zu beschleunigen. Dazu ward ein Theil der Grenzwehr am Flusse verwendet, auch der Wachdienst der Flottille auf solchem vernachlässigt, was die Ostgothen, ohnstreitig Alatheus, Saphrax und Farnobius, dbwohl Ammian solche nicht nennt, zu eigenmächtigem Uebergange auf Flößen bewog. Sie lagerten sich darauf in Entsernung von Fristigernes.

Dieser aber, scharfen Borausblicks, baher eben so die mögsliche Berbindung mit den Stammgenossen im Auge behaltend, als offenen Ungehorsam vermeidend, marschirte möglichst langsam nach Marcianopel ab, das in der Breite des heutigen Schumla etwa 6 Meilen öftlicher lag.\*

Da warfen plötzlich Zufall und römische Treulosigkeit bie Branbfackel in ben schon glimmenben Zündstoff.

Lupicinus lub bie Fürsten Alavivus und Fritigernes zum Mahle, ließ aber beren Bolt burch aufgestellte Wachen vom Ginstritt in die Stadt abhalten.

Das hungernde Bolt wollte sich Lebensmittel kaufen, und bat bazu, auf die nunmehrige Unterwerfung und Eintracht sich

bunft, jumal Ammian c. 4. offenbar nur von lebenben ober gefchlachteten Gunsben fpricht.

<sup>\*</sup> Die Lage Marcianopels, ber hauptficht Niebermöffens, beweift, baf ber Uebergang an ber untern Donau erfolgte.

berusend, bringend aber vergebens um Einlaß. Das führte zum Wortgesecht und bald zum Kampse. Die römische Wache ward niedergehauen und der Wassen beraubt. Als dies gegen Ende des Mahls dem schon halb wein- und schlaftrunkenen Lupicin heim- lich gemeldet wird, läßt er das vor seiner Wohnung zurückgebliebene persönliche Gesolge der Fürsten niederstoßen. Der Lärm mag nach Außen und zugleich nach Innen gedrungen sein. Das Bolk vor der Maner, welche vielleicht an das Prätorium stieß, um seine Fürsten besorgt, bricht in drohende Wuth aus. Der rasch entschlossene Fritigern aber, seine und der Gefährten Festenehmung als Geißeln fürchtend, springt mit den Worten von der Tasel auf, nur seine beruhigende Gegenwart könne größeres Unsheil verhüten, und stürzt mit den Uebrigen hinaus, was der über-raschte Lupicin geschehen läßt.

Im Jubel von ben Seinen empfangen, wirft er sich auf bas Roß, um die entferntern Gothenschaaren zu sammeln.

Der Bürfel war gefallen, der Krieg entbrannte. In Raub und Berheerung ergoß sich sogleich weit umber der Gothenschwarm. Lupicin sammelt hastig Truppen und zieht, mehr verwegen als bedacht, den Feinden entgegen, die er am 9ten Meilensteine (1\*/s deutssche Mt. entfernt) trifft. In blinder Wuth greisen die Barbaren an, drücken, unter die Schilder der Römer kriechend, diese in die Höhe, sprengen die Glieder, erobern alle Feldzeichen und stoßen alle Ofssiziere mit dem größten Theile der Truppen nieder, während Luspicin noch zur Stadt entslieht.

Nirgends mehr nun ein Biberstand, weit umber schweifen, mit ben Baffen ber Erschlagenen bewehrt, unbehindert die Sieger.

So weit im 5ten Capitel Ammians im Hauptwerke, worauf er sich beschränken zu wollen versichert, klarer, nur in Nebensbingen etwas unvollständiger Bericht, an den er, damit man nicht glaube, dergleichen sei früher nicht vorgefallen, einen Rückblick auf alle schweren Niederlagen der Borzeit knüpft, von den Eimbern und Teutonen an die zur Deciusschlacht und Kleinasiens sammt Griechenlands Berheerung, wobei er jedoch mehr die weitere Folge, als die unmittelbare Bedeutung jenes Treffens vor Augen geshabt haben muß, dessen Zeit wir gegen das Ende des Jahres 376 setzen müssen.

In Abrianopel lag damals eine schon vor längerer Zeit \* in römischen Dienst übergetretene Gothenschaar, welche der Laiser auf die Kunde des Unfalls sogleich über den Hellespont zu gehen beorderte. Das eigene Wohl vor Allem im Auge, hatten sie den Ereignissen bisher völlig passiv zugeschaut. Nun verlangen sie ruhig zunächst Sold, Proviant und zwei Tage Rast vor dem Abmarsch.

Darauf bietet die, weil sie in der Borstadt geplündert, wieder sie erzürnte Stadtbehörde sosort das gemeine Bolk und die am Orte zahlreichen Wassenschen auf, und droht ihnen Gewaltangriff, wenn sie nicht sogleich, noch vor der bestimmten Zeit abziehen. Die erschreckten Gothen bleiben undeweglich, als sie aber durch Schmähungen auf das Höchste gereizt, und sogar durch einzelne Pfeilwürse verletzt werden, brechen sie in offenen Absall aus, schießen und stoßen nieder, was sie in der Nähe erreischen können, und eilen dem unsern lagernden Fritigern zu.

Das gesammte Heer zieht nun vor die seste Stadt, erseidet aber, des Belagerungskrieges unkundig, durch das Burfgeschütz des Platzes, zumal bei dem tollkühnen Wagemuthe Einzelner, so schwere Verluste, daß Fritigern die Maxime: "Friede den Mauern" empsehlend, dasselbe wahrscheinlich gegen Ende des Winters 377 zum Abzuge, unter Zurücklassung eines Beobachtungscorps, bewegt.

Besser bas platte Land und die offenen Städte des reichen Thraciens (Mössen hier inbegriffen) auszurauben ruft er. Das ward nun gründlich betrieben, Gesangene\*\* verriethen willig die wohlhabendsten Orte, namentlich Borräthe und Bersted von Lebensmitteln. Bon allen Seiten strömten alte und neue Sklaven gothischen Stammes ihnen zu. Nicht minder der unzusriedenen und schwerbedrückten Landeseinwohner viele, welchen mitrauben besser bünkte, als beraubt werden.

Da blieb, außer ben unersteiglichsten und abgelegensten Buntten, nichts verborgen, nichts verschont.

In ber schwer gereizten wilben und entzügelten Menge ent-

<sup>\*</sup> Bielleicht in Berbindung mit Ulfilas Uebergang.

<sup>\*\*</sup> Dedititii et captivi nach Ammian, b. i. burch Capitulation und im Rampfe Gefangene.

flammte nun aber auch bestialische Rohheit; dem Raube gesellten sich Mord und Brand. Bor der Mutter Auge wurde das ihrer Brust entrissene Kind erwürgt, vor dem der Frau der Mann niedergestoßen, über der Estern Leichname die erwachsenern Kinder sortsgeschleppt, lebensmüde Alte, nachdem sie Habe und jugendschine Frauen versoren, von der rauchenden Brandstätte des Geschlechtsbauses mit auf den Rücken gebundenen Händen abgeführt. (Ammian c. 6.) \*

Bis nach Macedonien und Thessalien schweifte die unerhörte, grauenvolle Verheerung. Was die Hunnen den Gothen gewesen, wurden letztere nun den Römern. (Eunapius S. 51/2.)

Mit Schmerz und schwerer Sorge erfüllte solche Kunde ben Kaiser Balens, der, des noch nicht ausgetragenen Habers mit Persien über Armenien halber (Bd. III. S. 418), zu Antiochien verweilte. Um letztern auf sede Weise beizulegen, entsandte er sosort seinen Heermeister Victor, rüstete zum eigenen Aufbruche mit Heeresmacht nach Constantinopel, und schieste die von Ammian mehr aufgeblasen, als kriegerisch genannten Prosuturus und Trasjan, den wir bereits als Mörder des Königs Para kennen sernsten iBd. III. S. 417), nach Thracien voraus.

Diese brängten ein Corps ber Gothen, die großentheils wohl noch auf Raubsahrten zerstreut waren, in das Hochgebirge des Hämus zurück und suchten ihnen durch Besetung, wohl auch Bersperrung der Pässe den Ausgang und die Lebensmittel abzuschneiden. In dieser Stellung erwarteten sie das Hüsserps, welches der Kaiser des Westens, Gratian, unter Frigeridus' Führung zu senden versprochen hatte. Auch der weströmische Gardes besehlshaber Richomeres, unzweiselhaft germanischer Abkunft, zog mit einigen thracischen Cohorten, die jedoch unterweges großenstheils desertirten, aus Gallien heran. Dieser übernahm, da Frisgerid wegen wirklicher oder vorgeblicher Krankheit nicht eintras, den Besehl über das Gesammtheer, selbst das aus dem Ostreiche. Dasselbsschlung bei der Stadt Salices\*\*, wosür wir jedoch aus den Anm. 14 angeführten Gründen Radices lesen, Lager, unsern des

Mnm. 14.

IV.

<sup>\*</sup> Deffen treffliche Schilberung oben fast wortlich wiebergegeben ift.

<sup>\*\*</sup> Bielleicht faliche Lesart fur ad Radices, ober sub Radices, bie fich im bamus auf ber Sprunerichen Charte finben.

unzählbaren Bolles, wie Ammian fagt, ber Gothen, bie fich in einer freisförmigen Wagenburg verschanzt hatten, wo sie in Muße von ber zusammengeraubten Beute schwelgten.

Die Römer harrten bes, stets ungeordneten Ansbruchs ber Feinde, um ihnen ein günstiges Arriergardengesecht zu liesern. Diese aber, aus Militairraison oder durch lleberläuser deß fundig, blieben unbeweglich und warteten auf Berstärkung. Als diese genugsam eingetroffen war, bereiteten sie sich zum Angriff, der auch, nach einer in beiden Heeren durchwachten Nacht, am andern Morgen erfolgte.

Die Gothen wollten sich zunächst ber bominirenden Höhen bemächtigen, welche die Römer in wohlgeschlossener Ordnung ju balten suchten.

Im Laufe ber Schlacht, beren Beschreibung bei Ammian mehr bramatisch, als militairisch ist, ward ber linke römische Flügel gesprengt, burch eine schnell herbeigeführte Reserve aber die Ordnung wieder hergestellt. So wüthete der furchtbare Blutkampf unentschieden, dis der sinkende Tag ihm ein Ende bracht, indem beide Heere sich in ihre Lager zurückzogen.

Der Verluft ber ungleich schwächern Römer mag ein febr großer gewesen sein.

Unmittelbar barauf (Ammian c. 7) zogen bie Römer in ihre befestigten Stellungen bei Marcianopel ab, während bie, boch wohl eingeschüchterten Barbaren sieben Tage lang ihre Berschanzungen nicht verließen. Dies gewährte erstern die Füglichkeit andern feinblichen Schaaren im Gebirge durch Versperrung der Pässe den Ausgang mindestens zu erschweren, hoffend durch gleichzeitige Abführung aller, in der Umgegend noch auszutreibenden Lebensmittel dieselben durch Hunger zu bewältigen.

Richomer felbst ging, um frische Hülfstruppen zu holen, nach Gallien zurud.

Diese Ereignisse zogen sich bis Anfang bes Herbstes 377 bin. (Ammian XXXI. c. 8.)

Balens übertrug nun ben Oberbefehl bem Saturninus, interimistischem Heermeister ber Reiterei, ber, ben vorigen Kriegsplan verfolgend, die Gothen in den Bergen zurücklielt und mehrere Bersuche des Ausbrechens zurückschug. Als diese sich aber durch hunnen\* und Alanen, welche sie burch Aussicht auf ungeheure Beute gewonnen, verstärkt hatten, sah sich Saturnin zum Rucksuge, ohnstreitig in eine ber Festungen genöthigt.

Da ergoß sich nun ein zweiter Act jener bereits oben gesschilderten namenlosen Berheerung über bas unglückliche Thrascien, bis an die Seekuste und in den Rhodope hinein. Widerstand sand sie nur bei der Stadt Dibaltus, süblich des heutigen Barna am Meere, wo der tapfere Barcimeres mit mehreren Bataillonen die Gothen heldenmüthig angriff, zuletzt aber von Reiterei im Rücken gesaßt, unterlag und blieb. (Ammian c. 8.)

Das öftliche Allyrien war vollständig ausgeraubt: gegen den immittelst angelangten Frigeridus, der das westliche beden sollte, wandte sich nun der Angriff.

Dieser lagerte bei Beröa in Thracien im süblichsten Theile bes Hämus unfern ber Militairstraße von Philippopel nach Abrianopel, zog sich aber, als er von bem Vorbringen ber Gothen Kunde erhielt, um nicht von seiner Operationsbasis und ber Berbindung mit dem Westreich abgeschnitten zu werden, vorsichtig bahin zurud. Da traf ihn und zwar, wie wir vermuthen, jenseits der Pässe von Succi, die er gewiß befestigt und besetzt hatte, ein unerwarteter Glücksfall.

Eine aus Gothen, unzweifelhaft Greuthungen und Taifalen, bie sich erstern angeschlossen, gebildete Raubschaar unter des S. 78 schon genannten Farnobius Befehl, vor der Alles schreckerfüllt zurückwich, war, jedenfalls von Norden her kommend, über einen Fluß gegangen, ohnstreitig der Margus, welchen die Militairstraße bei Naissus erreichte.

An die Donau nämlich ist hier um beswillen nicht zu benfen, weil die im 3. 376 vor den Hunnen über die Donau entwichenen West- und Oftgothen damals gewiß nicht über dieselbe wieder zurückgegangen waren. Frigerid, hiervon unterrichtet, rückt in Gilmärschen heran, schneidet ihnen den Rückzug über den Strom ab\*\*, greift entschlossen an und bringt ihnen eine furchtbare Niederlage bei.

<sup>\*</sup> Chuni bei Ammian, boch find offenbar Huni gemeint. Auch bei anbern Schriftftellern tommt biefe Schreibart bisweilen vor.

<sup>\*\*</sup> Dies fagt Ammian nicht ausbrudlich, es ergiebt fich aber aus bem

Farnobius und eine große Menge bleiben, ja es würde tein Bote zur Meldung in der Heimath entronnen sein, wenn der Feldeberr nicht auf flehendes Bitten die Ergebung des ganzen Resus angenommen hätte. Derselbe ward nach Modena, Reggio und Parma gesandt, um Colonien daselbst zu gründen.

Dabei gebenkt Ammian eines bei ben Taifalen eingerissenen Brauchs scheußlicher Unzucht, nach welchem bie Jünglinge, so lange sie nicht durch Erlegung eines hauenden Schweins oder eines Bären von der Schmach sich befreit hatten, den Männern sich preiszugeben genöthigt waren: — ein, germanischer Sittenreinheit (Bd. III. S. 276. 3. 3. v. u.) so haarsträubend widerstreitender Zug, daß wir schwerzlich eine Erklärung dieser unbegreislichen Anomalie vermissen. (Ammian c. 9.)

Mit biesem Kapitel verläßt Ammian ben Kriegsschauplat, um im 10ten Gratians großen Alemannensieg im J. 378 zu berichten, ben wir bem sechsten Kapitel vorbebalten.

Das unheilvolle 378te Jahr war angebrochen, als Balens von Antiochien heranzog, um sein, ben Barbaren völlig preiszezgebenes, europäisches Reich zu befreien. Schon schweiften biese bis Constantinopel heran, bessen offene Borstädte ausraubend. Da traf die aus dem Drient vorauszesandte leichte saracenische Reiterei ein, welche, von uncrreichbarer Gewandtheit auf ihren arabischen Rossen, den zerstreut umhertreibenden Gothen schwere Nachtheile zufügte und sie zum Rüczuge auf die Hauptarmee jenseits Abrianopel zwang, was von Zosimus IV. 22. mit lächerlicher Uebertreibung als eine Hauptniederlage dargestellt wird.

Anın. 15.

Am 30ten Mai (3bat. fasti) traf Balens in Conftantinopel ein, wo ihn lautes Murren empfing, so baß er, ben Drang ber Rache gegen die, ihm noch von Procops Aufstande her verhaßte Stadt für den Augenblick unterdrückend, schon am 5ten Juni sein Hauptquartier in dem einige Meilen davon entsernten kaiserlichen Lustschlosse Melanthias nahm, und das Heer daselbst durch Gesichenke und Ausprache sich zu verbinden suchte.

Gratian hatte ihm auf Berlangen in Sebastianus einen tuch-

hergange, namentlich aus ber Gefangennehmung ber gangen Schaar ber Feinbe. Der Fluß mag Enbe bes herbstes ftark angeschwollen gewesen sein.

tigen Felbherrn gesandt, welchen er an Trajans Stelle zum Heermeister des Fusvolkes ernannte. Sebastianus verlangte, um sich zu zeigen, aus der ganzen Armee nur ein, von ihm auserlesenes Corps von 2000 Mann, um dem Feinde im kleinen Kriege, den er vielleicht in Chariettos Schule (Bd. III. S. 314.) erlernt hatte, zu schaden. (Eunapius S. 78 und Zosimus IV. 23.)

Die Armee rückte zunächst bis Nice, 4 b. Meilen biesseits Abrianopel vor, wo man vernahm, daß ein gothisches Heer so eben mit reicher Beute aus dem süblich gelegenen Rhodope zurückgekehrt sei, und sich nun, auf die Kunde des Anzugs der Kömer, mit den übrigen, zwischen Beröa (15 Meilen nördlich von Adrianopel) und Nikopolis in festen Lagern \* stehenden Barbaren zu vereisnigen suchte.

Sebastian ging mit nur 300 Mann (wenn hier nicht ein Irrthum in der Zahl vorliegt) über Adrianopel, wo er aus Furcht vor einer Kriegslist nur schwer Einlaß fand, gegen die Arriersgarde der Gothen vor und beschlich diese in der Nacht mit solschem Erfolge, daß er fast Alle niederhieb, und eine unermeßliche Beute machte, worauf Fritigern, aus Furcht vor solchem Gegner, sein Heer in einer gesicherten Stellung bei der Stadt Cabyle\*\* concentrirte.

Um biese Zeit erhielt Balens bie Kunbe von Gratians gros
ßem Alemannensiege, ber ihn mit bitterm Neide erfüllte, wie von
bessen eilendem Anzuge, da er bereits in Martis castra (am Istar
im heutigen Bulgazien) nur etwa noch 50 Meilen von Abrianopel angelangt sei. (Ammian c. 11.)

Darauf suchte Fritigern burch Besetzung geeigneter Punkte gegen die Berproviantirung \*\*\* von Balens' Truppen zu operiren, und näherte sich mit einer Schaar, die man, wohl irrig, nur zu 10000 Mann geschätzt hatte, Kice, was ben Kaiser bewog, nicht

<sup>\*</sup> Die Gothen bedurften, in Ermangelung fefter Plage, gesicherter Sufluchts = und Bewahrungsorte für Beute, Gefangene, Depots, Lazarethe 2c., wozu sie im Gebirge befestigte Lager aufschlugen.

<sup>\*\*</sup> Die Lage berfelben auf ber Sprunerichen Charte 8 M. von ber Seefufte bei Anchialus ift offenbar irrig, auch bezeichnet ein Fragezeichen ben 3meifel.

<sup>\*\*\*</sup> Da Balens ben Munbproviant, so weit er ihn nicht mit fich führte, gewiß auf ber großen Militairstraße von Conftantinopel bezog, so kann bas wohl nur von ber Fourage verstanben werben.

nur leichte Truppen zu Behauptung ber Paffe vorauszuschicken, sonbern auch felbst nach brei Tagen mit bem Heere bis Abrianopel vorzuruden und bei bessen Borstadt Lager zu schlagen.

Hier traf ihn ber ichon oben genannte Richomer mit neuen Briefen Gratians, welche bem Ontel bie nahe Antunft bes fieggetronten Neffen verkundeten und ihn abzuwarten anriethen.

Darauf Kriegsrath, in welchem Sebastian sofortigen Angriff, ber erfahrene, und das Ostheer besser kennende Bictor aber nebst vielen Andern Berzug dis zu Gratians Eintreffen empfahl. Auf bes ersten Seite traten die Schmeichler, vor Allem die eigne kleinliche Eifersucht des Kaisers auf den Helbenjüngling Gratian.

Da traf ein driftlicher Bischof als Sendbote Fritigerns mit einem offenen Schreiben ein, das, gegen Ueberlassung von Wohnsigen nebst Bieh und Getreibe in Thracien, immerwährenden Frieden anbot.

Zugleich aber überreichte er ein vertrauliches Privatschreiben Fritigerns bes Inhalts, baß biefer bie Bilbheit seines Boltes nur bann zu solchem Vertrage bringen könne, wenn ber Kaiser zugleich mit Heeresgewalt wider sie herranrucke.

Die zweibeutige Botschaft ward zurückgewiesen. Die Sonne bes 9ten Augusts 378 ging auf. Alle Schätze wurden in die feste Stadt geborgen, wohin auch der Präsect und die Geheimräthe sich zurückzogen; Troß und Gepäcke wurden mit Bedeckung in ein Lager an der Mauer in Sicherheit gebracht.

Auf unebnen Wegen zog bas Heer bei brückenber hite vorwärts, als es um Mittag am Sten Weilensteine (13/3 beutsche M.) bie freisförmige Wagenburg ber Feinbe erblickte. Unter bem Ariegsgeheul ber Barbaren ordnete sich bie römische Schlachtreihe.

Der burch Terrain und Entfernung behinderte linke Flügel berfelben langte mit größter Anstrengung noch rechtzeitig an.

Der schlaue Fritigern aber suchte, weil Alatheus und Saphrax, die er zu Hülfe gerusen, noch nicht heran waren, die Schlacht hinzuhalten, sandte daher wiederum Friedensboten ab, sür welche der Raiser, weil zu niedern Standes, Höhergestellte forderte. Dies giebt neuen Anlaß zu weiterem absichtlichen Berzuge, damit die erwartete Reiterei indeß herankomme und die Römer durch Durst, schweren Hunger und Hitz immer mehr entkrästet würden.

Zu Vermehrung letzterer hatte Fritigern weit umher noch Holzstöße und andere Zündstoffe aufgehäuft, die nunmehr ansgesieckt wurden.

Indem kommt noch eine Ordonnanz von demselben mit dem Berlangen an, ihm sofort einige ausgezeichnete Männer als Geisfeln zu senden, um des passiven Berhaltens der Römer sicher dir sein, wenn er sein Bolk, dem frühern Erbieten gemäß, dem Kampfe abs und der Friedensverhandlung zuwende.\*

Der Borschlag wird gebilligt und ber Oberstallmeister Equitins, Balens' Berwandter, von Allen zur Absendung empfohlen. Als dieser aber, weil er, bei Debeltus gefangen, sich selbst ranzionirt hatte, die persönliche Gefahr einwendet, erdietet sich der eble Richomer freiwillig zu Uebernahme des gefährlichen Auftrags.

Schon eilt er, ben Abel seiner Person und Geburt bewährend, dem feindlichen Lager zu, als ein Theil des römischen Borstrabs, Bogenschützen und Scutarier unter Bacurius, eines Iberers, und Cassio's Befehl voreilig angreift, bald aber seige zurückweicht. Da ward Richomer zurückbeordert, zugleich aber erschien nun auch wie ein Blitz von der Höhe die gothische Reiterei unster Alatheus und Saphrax, durch Alanen verstärft, die im ersten Choc Alles niederhieb, was sie vor der Schlachtordnung erreichen konnte. (Ammian c. 12.)

Run begann ber Blutkampf auf ber ganzen Linie durch ungeftümen Angriff ber Gothen, vor dem die Römer zuerst etwas zurückwichen, bald aber durch die Führer wieder zum Stehen, selbst zum Vordringen gebracht wurden, so daß die Schlachtreihen eine Zeit lang auf= und abwogten. Schon hatte der linke römische Flügel im Avanciren die seindliche Wagendurg erreicht, und würde, in diesem entscheidenden Augenblicke tüchtig unterstützt, diese selbst vielleicht genommen haben, als bessen Reiterei, gegen welche Fritigern in solcher Gesahr die ganze Stärke der seinigen verwendet haben mag, schmählich sliehend das Fußvolk im Stiche

<sup>\*</sup> Die Stelle lautet: Velut caduceatorem unum e plebe suo misit arbitrio, impetens nobiles quosdam et electos ad se propediem obsides mitti, imparidus ipse vim militarem laturus et necessaria. Diese hat bem Bortlaute nach keinen Sinn, und ift wahrscheinlich verstümmelt. Ift aber bas obsides tichtig, so kann sie ohnstreitig nur so gebeutet werben, wie bies oben gescheten ist.

ließ. Da war kein Julian, ber bieselbe wie jener bei Strafburg wieber gesammelt und in die Schlacht zuruckgeführt hätte.

Gebrängt, überflügelt, wahrscheinlich selbst im Rücken angegriffen, bewahrte bas Fußvolk zwar ben Muth und geschlossene Ordnung, ward aber so dicht zusammengeschoben, daß jede freie taktische Bewegung wegfiel, kaum noch das Schwert gezogen werben konnte. Dazu hüllte ein surchtbarer Staub Alles in Dunkel, ber fliegende Burspfeil konnte nicht gesehen und parirt werden.

Immer stürmischer ber Anprall; immer größer Gebrange und Berwirrung; eine freiere Formirung, selbst mittelst theilweisen, geordneten Rückzugs nicht mehr möglich. Die Lanzen, welche die hintern Glieder führten, zerbrachen; die Burfpfeile, wenn sie nicht verbraucht waren, konnten nicht mehr geschleubert werden; nur das Schwert blied zu Mord und Abwehr noch übrig, doch gestattete der mit Blut überströmte Boden kaum noch einen festen Tritt.

Berzweissungsvoll brangen bie von hitze, hunger und Durft gequälten Römer in bie feinblichen haufen ein. Für Flucht war. fein Ausweg, nur bas eigne Leben so theuer als möglich noch zu verkaufen galt es.

So dauerte es — keine Schlacht mehr, nur noch ein Slache ten — fort, bis das Dunkel des Abends, in Berbindung mit eigner Erschöpfung und dem Plünderungsdurste der Gothen, den noch übrigen Römern regelloses Entrinnen nach allen Seiten hin ermöglicht haben mag. Indem dies schon begann, floh Balens zu den Lanceariern und Mattiariern, die noch unerschüttert standen. Trajan, der ihn erblickt, ruft: Alles sei verloren, wenn nicht der Kaiser durch schlenigen Succurs herausgehauen werde. Bictor, dies vernehmend, führt eilends noch eine in Reserve stehende Cohorte Bataver heran, schon aber ist der Herr nicht mehr zu sinden, worauf der Hermenister sich zurückzieht; mit ihm oder doch eben so retteten sich Richomer und Saturnin. Balens soll, wie man glaubte, im ersten Dunkel von einem Pfeilschuß schwer verwundet gefallen, und nicht wieder gesehen worden sein.

Nach Anbern soll er noch in ein nahes festes Bauerhaus gerettet und als die Verfolger die verrammelte Thure, weil sie vom zweiten Stock herab beschossen wurden, nicht sogleich sprengen konnten, durch Auzundung des Gebäudes mit solchem verbrannt

worden sein. Einer ber Candidaten (eine bevorzugte Soldatenklasse, namentlich wohl unter ber Garbe) habe sich burch einen Sprung aus dem Fenster gerettet, ben schmerzerfüllten Gothen bie ihnen entgangene hohe Beute entbedt, und biese Nachricht, als er solchen später wieder entwichen sei, in die Heimath mitgesbracht.

Daß letztere für geglaubt angesehen worden, ergiebt sich aus ber Epitome Aur. Bict. c. 46., Idatius Fasten, und Sozomenos IV. 37, während Sokrates IV. 37 auch die erste Bersion, nach welcher der Kaiser in der Schlacht geblieben, jedoch in etwas veränderter Weise mittheilt.

Mit bem Kaiser fanben Sebastian und Trajan, ber Obersstallmeister und Hausmarschall, 35 Stabsoffiziere, unter ihnen Potentius, ber Sohn bes hochverbienten Ursicinus, und mindesstens zwei Orittheile bes Heers ben Schlachtentob.

Seit bem Tage von Canna hatte Rom eine folche Nicber- lage nicht erlitten. (Ammian c. 13.)

Der Bericht unsers Historikers über solche ist keineswegs, wie Tillemont V. 1. Art. 20. S. 210 ber Bruffel. Ausg. behauptet, unklar, allerdings aber, wie bei bessen Geschtsschilderungen fast immer ber Fall ist, mehr im Roman als Militairsthl geschrieben, läßt auch Manches, wie namentlich die so wichtige Angabe über die Stärke beider Heere vermissen.

Wenn ber Herr ben Untergang einer Sache beschlossen hat, so arbeiten Ihm die Fehler bes Unterliegenden stets in die Hände. Die unselige Berblendung kleinlichen Neides gegen Gratian war ber entscheidenbste. Wäre das von jeher bessere, damals siegbewußte Westheer herangekommen, wie anders der Ausschlag!

Nur bas eine Heer nicht vor bem anbern schlagen zu lassen, ware ba bie Aufgabe gewesen, die bei so viel festen Anlehnungspunkten auf ber großen Straße um so ausssührbarer sein mußte, ba auch Fritigern nur mit größter Borsicht, die eine Armee im Ruden, gegen die andere zu operiren vermocht hätte.

Ein anderer Fehler war ber, burch Fritigerns Schlauheit bewirkte Verzug ber Schlacht, die schon Tags zuvor, mindestens in den ersten Frühstunden bes 9ten vor Ankunft der Oftgothen zu liefern gewesen wäre.

Das Treffen selbst warb burch die schmähliche Flucht ber

Reiterei entschieden. Diese Waffe war stets die schwächste ber Römer. Das Oftheer\* insbesondere hatte zwar die trefflichste leichte, aber wenig gute schwere Cavallerie. Diese fand sich nur in den germanischen Soldtruppen, welche Gratian gewiß mit sich führte. In deren Ermangelung war, nach Alatheus Eintreffen, das Uebergewicht nicht nur der Qualität, sondern gewiß auch der Zahl auf Seite der Gothen.

Balens' Charafteristik warb, in Berbindung mit der seines Bruders Balentinian, bereits im III. Bande S. 420 u. f. gegeben. Sein Heldentod als Krieger darf wohl das Urtheil über die Schmäche des Menschen etwas milbern.

Bon heißem Durste nach Balens' Schätzen getrieben, eilten bie Gothen am Morgen bes 10ten nach Abrianopel, wo sie früh 10 Uhr eintrasen. Bor ber Mauer lagerte eine große Menge Solbaten und Troßsnechte, ber man, wohl aus Furcht vor Proviantmangel, ben Einlaß verwehrt hatte. Gegen biese beginnt nun ber Kampf, der sich, wenn auch die Gothen im Bortheil sind, bennoch, weil sie zugleich ben Wurfpseilen und dem Geschütze der Festung ausgesetzt sind, die 3 Uhr Nachmittags hinzieht, als plötzlich ein Hause von 300 Verräthern vom Walle herab zum Feinde übergeht, von diesem aber sosort niedergehauen wird. Endlich endigt ein Gewitter mit surchtbarem Gusse den Kampf.

Die Gothen ziehen sich in ihre Wagenburg zurück, und versuchen nun fruchtlos den Weg der Capitulation gegen Zusicherung des Lebens, indeß die Belagerten, welche nun auch genügenden, Tags vorher mangelnden Wasservorrath gewonnen haben, mit äußerster Anstrengung die Vertheidigungsmittel verstärken. Da sindet sich bei den Gothen unter den römischen lleberläusern eine Anzahl Schurken, noch dazu Candidaten, welche es übernimmt unter dem Borgeben der Flucht in die Stadt zu dringen, um dasselbst Teuer anzulegen, damit während des hierdurch erzeugten Tumults die Erstürmung von Außen erleichtert werde. Wirklich erlangen sie auch Einlaß, erregen aber durch das Schwanken ihrer Aussagen über die Abssichten der Feinde Verdacht, und gestehen,

<sup>\*</sup> Daffelbe war an fich schwächer an Reiterei, als bas westliche, 43 numeri gegen 48 nach Rap. 7 ber not. dign. occid. (S. Bb. III. S. 110 u. 112.)

mit ber schwersten Folter und Tod bebroht, enblich ben Berrath.

Bor Ende der Nacht erneuert sich nun am 11ten der wüsthendste Sturm. Beichen die furchtbar beschossenen Zustück, so führen Häuptlinge sie wieder heran. Ein durch einen Scorpion (eine Art von Balliste) mitten unter sie, wiewohl unsschällich, hincingeschleuderter ungeheurer Stein setzt Alles in Schreck und Flucht. Doch bringen die Führer sie zu neuem Anspriffe, die Leitern werden angelegt und erstiegen, die Stürmenden aber durch Massen von Steinwerk, das auf sie herabgeschleusdert wird, heruntergeworsen und vernichtet.

Das Uebergewicht ber Stellung und Geschützmittel ber Römer vereitelt jeglichen Versuch, bis am Abend enblich ber zuletzt in planloses Wüthen ausgeartete Sturm aufgegeben, und bas Lager wieder aufgesucht wird.

Da hatten bie Gothen bie Richtigkeit von Fritigerns Los sungswort: Frieden ben Mauern erprobt.

Das entschied am nächsten Morgen ihren Abzug nach bem ebenfalls mit Schätzen angefüllten Perinth, was einem großen Theile ber Besatzung bes überfüllten Abrianopels die Füglichkeit gewährte in der Nacht auszuzichen und sich auf Wald und Scistenwegen, theils über Philippopel nach Serdica (jenseits der Pässe von Succi) theils nach Macedonien, wo man den Kaiser vermusthete, zu retten.

Auch Perinth fand Fritigern, bessen Alugheit die Hunnen und Alanen durch große Bersprechungen fortwährend an sich zu sessen gewußt hatte, zum Angriffe zu sest, beschränkte sich daher, unfern der Stadt Lager schlagend, auf Ausraubung der reichen Umgegend.

Darauf zog er vor Constantinopel, staunte die Pracht und Größe der Stadt von Außen an, wagte aber nichts zu unternehemen. Dazu soll nach Ammian noch ein Wunder (caeleste numen) mitgewirft haben.

Eine neuangekommene Saracenenschaar schlug sich bei einem Ausfalle tapfer mit bem gothischen Bortrabe herum. Da nimmt ein bis auf eine Binde um die Hüften völlig nackter, aber auffällig start behaarter Araber ben getöbteten Feind und saugt ihm An-

unzählbaren Bolles, wie Ammian fagt, ber Gothen, bie sich in einer treisförmigen Wagenburg verschanzt hatten, wo sie in Muße von ber zusammengeraubten Beute schwelgten.

Die Römer harrten bes, stets ungeordneten Aufbruchs ber Feinde, um ihnen ein gunstiges Arriergardengesecht zu liesern. Diese aber, aus Militairraison oder durch Ueberläufer deß kundig, blieben unbeweglich und warteten auf Berstärkung. Als diese genugsam eingetroffen war, bereiteten sie sich zum Angriff, der auch, nach einer in beiden Heeren durchwachten Nacht, am andern Morgen erfolgte.

Die Gothen wollten sich zunächst ber bominirenben Höhen bemächtigen, welche bie Römer in wohlgeschlossener Ordnung zu balten suchten.

Im Laufe ber Schlacht, beren Beschreibung bei Ammian mehr bramatisch, als militairisch ist, ward ber linke römische Filigel gesprengt, burch eine schnell herbeigeführte Reserve aber die Ordnung wieder hergestellt. So wüthete ber surchtbare Blutstampf unentschieden, dis der sinkende Tag ihm ein Ende brachte, indem beide Heere sich in ihre Lager zurückzogen.

Der Berluft ber ungleich schwächern Römer mag ein sehr großer gewesen sein.

Unmittelbar barauf (Ammian c. 7) zogen die Römer in ihre befestigten Stellungen bei Marcianopel ab, während die, doch wohl eingeschückterten Barbaren sieben Tage lang ihre Verschanzungen nicht verließen. Dies gewährte erstern die Füglichkeit and bern feindlichen Schaaren im Gebirge durch Versperrung der Pässe den Ausgang mindestens zu erschweren, hoffend durch gleichzeitige Abführung aller, in der Umgegend noch aufzutreibenden Lebensmittel dieselben durch Hunger zu bewältigen.

Richomer selbst ging, um frische Hulfstruppen zu holen, nach Gallien zurud.

Diese Ereignisse zogen sich bis Anfang bes Herbstes 377 bin. (Ammian XXXI. c. 8.)

Balens übertrug nun den Oberbefehl dem Saturninus, interimistischem Heermeister der Reiterei, der, den vorigen Kriegsplan verfolgend, die Gothen in den Bergen zurüchielt und mehrere Bersuche des Ausbrechens zurückschug. Als diese sich aber durch Hunnen\* und Alanen, welche fie burch Aussicht auf ungeheure Beute gewonnen, verstärkt hatten, sab sich Saturnin jum Ruds juge, ohnstreitig in eine ber Festungen genothigt.

Da ergoß sich nun ein zweiter Act jener bereits oben gesschilderten namenlosen Berheerung über das unglückliche Thrascien, bis an die Seefüste und in den Rhodope hinein. Widerstand fand sie nur bei der Stadt Dibaltus, füdlich des heutigen Barna am Meere, wo der tapfere Barcimeres mit mehreren Bataillonen die Gothen helbenmüthig angriff, zuletzt aber von Reiterei im Rücken gefaßt, unterlag und blieb. (Ammian c. 8.)

Das öftliche Ilhrien war vollständig ausgeraubt: gegen ben immittelst angelangten Frigeridus, der das westliche beden sollte, wandte sich nun der Angriff.

Dieser lagerte bei Beröa in Thracien im süblichsten Theile bes Hämus unsern ber Militairstraße von Philippopel nach Abriasnopel, zog sich aber, als er von bem Borbringen ber Gosthen Kunde erhielt, um nicht von seiner Operationsbasis und der Berbindung mit dem Westreich abgeschnitten zu werden, vorsichtig bahin zurück. Da traf ihn und zwar, wie wir vermuthen, jenseits der Pässe von Succi, die er gewiß besestigt und besetzt hatte, ein unerwarteter Glücksfall.

Eine aus Gothen, unzweifelhaft Greuthungen und Taifalen, bie sich erstern angeschlossen, gebildete Raubschaar unter bes S. 78 schon genannten Farnobius Befehl, vor der Alles schreckerfüllt zurücknich, war, jedenfalls von Norden her kommend, über einen Fluß gegangen, ohnstreitig der Margus, welchen die Militairsstraße bei Naissus erreichte.

An die Donau nämlich ist hier um beswillen nicht zu benken, weil die im 3. 376 vor den Hunnen über die Donau entwichenen West- und Oftgothen damals gewiß nicht über dieselbe wieder zurückgegangen waren. Frigerid, hiervon unterrichtet, rückt in Gilmärschen heran, schneidet ihnen den Rückzug über den Strom ab\*\*, greift entschlossen an und bringt ihnen eine furchtbare Niederlage bei.

<sup>\*</sup> Chuni bei Ammian, boch find offenbar Huni gemeint. Auch bei anbern Schriftstellern kommt biese Schreibart bisweilen vor.

<sup>\*\*</sup> Dies fagt Ammian nicht ausbrudlich, es ergiebt fich aber aus bem

Farnobius und eine große Menge bleiben, ja es würbe kein Bote zur Meldung in ber Heimath entronnen sein, wenn ber Feldsberr nicht auf flehendes Bitten bie Ergebung des ganzen Restes angenommen hätte. Derselbe ward nach Modena, Reggio und Parma gesandt, um Colonien baselbst zu gründen.

Dabei gebenkt Ammian eines bei ben Taifalen eingerissenen Brauchs scheußlicher Unzucht, nach welchem bie Jünglinge, so lange sie nicht durch Erlegung eines hauenden Schweins oder eines Bären von der Schmach sich befreit hatten, den Männern sich preiszugeben genöthigt waren: — ein, germanischer Sittenreinheit (Bb. III. S. 276. 3. 3. v. u.) so haarsträubend widerstreitender Zug, daß wir schmerzlich eine Erklärung dieser unbegreiflichen Anomalie vermissen. (Ammian c. 9.)

Mit biesem Kapitel verläßt Ammian ben Kriegsschauplat, um im 10ten Gratians großen Alemannensieg im 3. 378 zu berichten, ben wir bem sechsten Kapitel vorbehalten.

Das unheilvolle 378te Jahr war angebrochen, als Balens von Antiochien heranzog, um sein, den Barbaren völlig preiszegebenes, europäisches Reich zu befreien. Schon schweisten diese bis Constantinopel heran, dessen offene Borstädte ausraubend. Da traf die aus dem Orient vorauszesandte leichte saracenische Reiterei ein, welche, von unerreichbarer Gewandtheit auf ihren arabischen Rossen, den zerstreut umhertreibenden Gothen schwere Nachtheile zusügte und sie zum Rüczuge auf die Hauptarmee jenseits Adrianopel zwang, was von Zosimus IV. 22. mit lächerlicher Uebertreibung als eine Hauptniederlage dargestellt wird.

anın. 15.

Am 30ten Mai (3dat. fasti) traf Balens in Constantinopel ein, wo ihn lautes Murren empfing, so daß er, ben Drang der Rache gegen die, ihm noch von Procops Aufstande her verhaßte Stadt für den Augenblick unterdrückend, schon am 5ten Juni sein Hauptquartier in dem einige Meilen davon entfernten kaiserlichen Lustschlosse Melanthias nahm, und das Heer daselbst durch Gestchenke und Ansprache sich zu verbinden suchte.

Gratian hatte ihm auf Berlangen in Sebastianus einen tuch

Hergange, namentlich aus der Gefangennehmung der ganzen Schaar ber Feinde. Der Fluß mag Ende des Herbstes flark angeschwollen gewesen sein.

tigen Feldherrn gesandt, welchen er an Trajans Stelle zum Heermeister des Fusvolkes ernannte. Sebastianus verlangte, um sich zu zeigen, aus der ganzen Armee nur ein, von ihm auserlesenes Corps von 2000 Mann, um dem Feinde im kleinen Kriege, den er vielleicht in Chariettos Schule (Bd. III. S. 314.) erlernt hatte, zu schaden. (Eunapius S. 78 und Zosimus IV. 23.)

Die Armee rückte zunächst bis Nice, 4 b. Meilen biesseits Abrianopel vor, wo man vernahm, daß ein gothisches Heer so eben mit reicher Beute aus dem süblich gelegenen Rhodope zurückgekehrt sei, und sich nun, auf die Kunde des Anzugs der Römer, mit den übrigen, zwischen Beröa (15 Meilen nördlich von Adrianopel) und Nisopolis in sesten Lagern \* stehenden Barbaren zu vereisnigen suchte.

Sebastian ging mit nur 300 Mann (wenn hier nicht ein Irrthum in der Zahl vorliegt) über Abrianopel, wo er aus Furcht vor einer Kriegslist nur schwer Einlaß fand, gegen die Arriersgarde der Gothen vor und beschlich diese in der Nacht mit solchem Ersolge, daß er fast Alle niederhied, und eine unermeßeliche Beute machte, worauf Fritigern, aus Furcht vor solchem Gegner, sein Heer in einer gesicherten Stellung bei der Stadt Cabyle\*\* concentrirte.

Um biese Zeit erhielt Valens bie Kunbe von Gratians grossem Alemannensiege, ber ihn mit bitterm Neibe erfüllte, wie von bessen eilendem Anzuge, da er bereits in Martis castra (am Istar im heutigen Bulgazien) nur etwa noch 50 Meilen von Adriasnopel angelangt sei. (Ammian c. 11.)

Darauf suchte Fritigern burch Besetzung geeigneter Punkte gegen die Berproviantirung \*\*\* von Balens' Truppen zu operiren, und näherte sich mit einer Schaar, die man, wohl irrig, nur zu 10000 Mann geschätzt hatte, Vice, was den Kaiser bewog, nicht

<sup>\*</sup> Die Gothen bedurften, in Ermangelung fester Plate, gesicherter Bufluchts : und Bewahrungsorte für Beute, Gefangene, Depots, Lazarethe 2c., wozu fie im Gebirge befestigte Lager aufschlugen.

<sup>\*\*</sup> Die Lage berfelben auf ber Sprunerichen Charte 8 M. von ber Seefufte bei Anchialus ift offenbar irrig, auch bezeichnet ein Fragezeichen ben 3weifel.

<sup>\*\*\*</sup> Da Balens ben Munbproviant, so weit er ihn nicht mit fich führte, gewiß auf ber großen Militairstraße von Conftantinopel bezog, so kann bas wohl nur von ber Fourage verstanden werden.

nur leichte Truppen zu Behauptung ber Baffe vorauszuschichen, sondern auch felbst nach brei Tagen mit bem Hecre bis Abrianopel vorzuruden und bei beffen Borstadt Lager zu schlagen.

Hier traf ihn ber schon oben genannte Richomer mit neuen Briefen Gratians, welche bem Ontel bie nabe Ankunft bes siegegekrönten Neffen verkundeten und ihn abzuwarten anriethen.

Darauf Kriegsrath, in welchem Sebastian sofortigen Angriff, ber erfahrene, und bas Oftheer besser kennenbe Bictor aber nebst vielen Andern Berzug bis zu Gratians Eintreffen empfahl. Auf bes ersten Seite traten die Schmeichler, vor Allem die eigne klein-liche Eifersucht bes Kaisers auf ben Helbenjungling Gratian.

Da traf ein driftlicher Bischof als Senbbote Fritigerns mit einem offenen Schreiben ein, bas, gegen Ueberlassung von Bohnsitzen nebst Bieh und Getreibe in Thracien, immerwährenben Frieben anbot.

Zugleich aber überreichte er ein vertrauliches Privatschreiben Fritigerns bes Inhalts, daß bieser bie Wildheit seines Boltes nur dann zu solchem Vertrage bringen könne, wenn der Kaiser zugleich mit Heeresgewalt wider sie herranrücke.

Die zweibeutige Botschaft ward zurückgewiesen. Die Sonne bes 9ten Augusts 378 ging auf. Alle Schätze wurden in die sefte Stadt geborgen, wohin auch der Präfect und die Geheimräthe sich zurückzogen; Troß und Gepäcke wurden mit Bebeckung in ein Lager an der Mauer in Sicherheit gebracht.

Auf unebnen Wegen zog das Heer bei brüdender hite vorwärts, als es um Mittag am Sten Meilensteine (13/3 beutsche M.) die freisförmige Wagenburg der Feinde erblickte. Unter dem Kriegsgeheul der Varbaren ordnete sich die römische Schlachtreihe.

Der burch Terrain und Entfernung behinderte linke Flügel berfelben langte mit größter Anftrengung noch rechtzeitig an.

Der schlaue Fritigern aber suchte, weil Alatheus und Saphrax, die er zu Hülfe gerusen, noch nicht heran waren, die Schlacht hinzuhalten, sandte daher wiederum Friedensboten ab, für welche der Kaiser, weil zu niedern Standes, Höhergestellte sorderte. Dies giebt neuen Anlaß zu weiterem absichtlichen Berzuge, damit die erwartete Reiterei indeß herankomme und die Römer durch Durst, schweren Hunger und Hitz immer mehr entkräftet würden.

Bu Vermehrung letterer hatte Fritigern weit umher noch Holzstöße und andere Zündstoffe aufgehäuft, die nunmehr ansgestecht wurden.

Indem kommt noch eine Ordonnanz von demselben mit dem Berlangen an, ihm sofort einige ausgezeichnete Männer als Geisfeln zu senden, um des passiven Berhaltens der Römer sicher frien, wenn er sein Bolk, dem frühern Erbieten gemäß, vom Kampfe abs und der Friedensverhandlung zuwende.\*

Der Borschlag wird gedilligt und der Oberstallmeister Equitins, Balens' Berwandter, von Allen zur Absendung empfohlen. Als dieser aber, weil er, bei Debeltus gefangen, sich selbst ranzionirt hatte, die persönliche Gefahr einwendet, erdietet sich der eble Richomer freiwillig zu Uebernahme des gefährlichen Auftrags.

Schon eilt er, ben Abel seiner Person und Geburt bewährend, dem seindlichen Lager zu, als ein Theil des römischen Borstrads, Bogenschützen und Scutarier unter Bacurius, eines Iderers, und Cassio's Befehl voreilig angreift, bald aber seige zurückweicht. Da ward Richomer zurückverbert, zugleich aber erschien nun auch wie ein Blitz von der Höhe die gothische Reiterei unster Alatheus und Saphrax, durch Alanen verstärkt, die im ersten Choc Alles niederhieb, was sie vor der Schlachtordnung erreichen konnte. (Ammian c. 12.)

Run begann der Blutkampf auf der ganzen Linie durch unsgestümen Angriff der Gothen, vor dem die Römer zuerst etwas zurückwichen, bald aber durch die Führer wieder zum Stehen, selbst zum Bordringen gebracht wurden, so daß die Schlachtreihen eine Zeit lang auf und abwogten. Schon hatte der linke rösmische Flügel im Avanciren die seindliche Wagenburg erreicht, und würde, in diesem entscheidenden Augenblicke tüchtig unterstützt, diese selbst vielleicht genommen haben, als dessen Reiterei, gegen welche Fritigern in solcher Gesahr die ganze Stärke der seinigen verwendet haben mag, schmählich fliehend das Fusvolk im Stiche

<sup>\*</sup> Die Stelle lautet: Velut caduceatorem unum e plebe suo misit arbitrio, impetens nobiles quosdam et electos ad se propediem obsides mitti, impavidus ipse vim militarem laturus et necessaria. Diese hat bem Bortlaute nach keinen Sinn, und ist wahrscheinlich verstümmelt. Ift aber bas obsides richtig, so kann sie ohnstreitig nur so gebeutet werden, wie bies oben gescheben ift.

ließ. Da war kein Julian, ber biefelbe wie jener bei Stragburg wieber gesammelt und in bie Schlacht gurudgeführt hatte.

Gebrängt, überflügelt, wahrscheinlich selbst im Rücken ange griffen, bewahrte bas Jugvolk zwar ben Muth und geschlossene Drbnung, ward aber so bicht zusammengeschoben, daß jede freie taktische Bewegung wegsiel, kaum noch das Schwert gezogen werben konnte. Dazu hüllte ein furchtbarer Staub Alles in Dunkel, ber fliegende Burspfeil konnte nicht gesehen und parirt werden.

Immer stürmischer ber Anprall; immer größer Gebränge und Berwirrung; eine freiere Formirung, selbst mittelst theilweisen, geordneten Rückzugs nicht mehr möglich. Die Lanzen, welche die hintern Glieder führten, zerbrachen; die Burfpfeile, wenn sie nicht verbraucht waren, kounten nicht mehr geschleubert werden; nur das Schwert blied zu Mord und Abwehr noch übrig, doch gestattete der mit Blut überströmte Boden kaum noch einen festen Tritt.

Verzweiflungsvoll brangen bie von hite, hunger und Durft gequalten Römer in bie feindlichen haufen ein. Für Flucht war. fein Answeg, nur bas eigne Leben so theuer als möglich noch zu verkaufen galt es.

So bauerte es — keine Schlacht mehr, nur noch ein Slacht ten — fort, bis bas Dunkel bes Abends, in Berbindung mit eigner Erschöpfung und dem Plünderungsdurste der Gothen, ben noch übrigen Römern regelloses Entrinnen nach allen Seiten hin ermöglicht haben mag. Indem dies schon begann, floh Balens zu den Lanceariern und Mattiariern, die noch unerschüttert standen. Trajan, der ihn erblickt, ruft: Alles sei verloren, wenn nicht der Kaiser durch schleunigen Succurs herausgehauen werde. Bictor, dies vernehmend, führt eilends noch eine in Reserve stehende Cohorte Bataver heran, schon aber ist der Herr nicht mehr zu sinden, worauf der Hermeister sich zurückzieht; mit ihm oder doch eben so retteten sich Richomer und Saturnin. Balens soll, wie man glaubte, im ersten Dunkel von einem Pfeilschuß schwer verwundet gefallen, und nicht wieder geschen worden sein.

Nach Andern soll er noch in ein nahes festes Bauerhaus gerettet und als die Verfolger die verrammelte Thure, weil sie vom zweiten Stock herab beschossen wurden, nicht sogleich sprengen konnten, durch Anzündung des Gebäudes mit solchem verbrannt

worden sein. Einer ber Candidaten (eine bevorzugte Soldatenklasse, namentlich wohl unter ber Garbe) habe sich durch einen Sprung aus dem Fenster gerettet, den schmerzerfüllten Gothen die ihnen entgangene hohe Beute entbeckt, und diese Nachricht, als er solchen später wieder entwichen sei, in die Heimath mitgebracht.

Daß letztere für geglaubt angesehen worben, ergiebt sich aus ber Epitome Aur. Vict. c. 46., Ibatius Fasten, und Sozomenos IV. 37, während Sokrates IV. 37 auch die erste Bersion, nach welcher ber Kaiser in der Schlacht geblieben, jedoch in etwas veränderter Weise mittheilt.

Mit bem Kaiser fanden Sebastian und Trajan, ber Oberstallmeister und Hausmarschall, 35 Stabsoffiziere, unter ihnen Botentius, ber Sohn bes hochverdienten Ursicinus, und mindesstens zwei Dritttheile bes Heers ben Schlachtentob.

Seit dem Tage von Canna hatte Rom eine solche Niederslage nicht erlitten. (Ammian c. 13.)

Der Bericht unsers historikers über solche ist keineswegs, wie Tillemont V. 1. Art. 20. S. 210 ber Brüffel. Ausg. behauptet, unklar, allerdings aber, wie bei bessen Gefechtsschilderungen fast immer ber Fall ist, mehr im Roman als Militairsthl geschrieben, läßt auch Manches, wie namentlich die so wichtige Angabe über die Stärke beider Heere vermissen.

Benn ber herr ben Untergang einer Sache beschlossen hat, so arbeiten Ihm die Fehler bes Unterliegenden stets in die Hände. Die unselige Berblendung kleinlichen Neides gegen Gratian war der entscheidendste. Bäre das von jeher bessere, damals siegbewußte Bestheer herangekommen, wie anders der Ausschlag!

Rur bas eine Heer nicht vor bem anbern schlagen zu laffen, ware ba die Aufgabe gewesen, die bei so viel festen Anlehnungspunkten auf ber großen Straße um so ausführbarer sein mußte, ba auch Fritigern nur mit größter Borsicht, die eine Armee im Rücken, gegen die andere zu operiren vermocht hätte.

Ein anderer Fehler war ber, burch Fritigerns Schlauheit bewirkte Verzug ber Schlacht, die schon Tags zuvor, mindestens in ben ersten Frühftunden bes 9ten vor Ankunft ber Oftgothen zu liefern gewesen ware.

Das Treffen selbst ward burch bie schmähliche Flucht ber

Reiterei entschieben. Diese Waffe war stets die schwächste der Römer. Das Ostheer\* insbesondere hatte zwar die trefflichste leichte, aber wenig gute schwere Cavallerie. Diese fand sich nur in den germanischen Soldtruppen, welche Gratian gewiß mit sich führte. In deren Ermangelung war, nach Alatheus Eintreffen, das Uebergewicht nicht nur der Qualität, sondern gewiß auch der Zahl auf Seite der Gothen.

Balens' Charafteriftik ward, in Berbindung mit der feines Bruders Balentinian, bereits im III. Bande S. 420 n. f. gegeben. Sein Heldentod als Krieger darf wohl das Urtheil über die Schwäche des Menschen etwas milbern.

Bon heißem Durste nach Balens' Schätzen getrieben, eilten bie Gothen am Morgen bes 10ten nach Abrianopel, wo sie früh 10 Uhr eintrasen. Bor ber Mauer lagerte eine große Menge Soldaten und Troßtnechte, ber man, wohl aus Furcht vor Proviantmangel, den Einlaß verwehrt hatte. Gegen diese beginnt nun der Kamps, der sich, wenn auch die Gothen im Bortheil sind, bennoch, weil sie zugleich den Burspseilen und dem Geschütze der Festung ausgesetzt sind, dies 3 Uhr Nachmittags hinzieht, als plötzlich ein Haufe von 300 Berräthern vom Walle herab zum Feinde übergeht, von diesem aber sofort niedergehauen wird. Endlich endigt ein Gewitter mit furchtbarem Gusse den Kamps.

Die Gothen ziehen sich in ihre Wagenburg zurück, und verssuchen nun fruchtlos ben Weg ber Capitulation gegen Zusicherung bes Lebens, indeß die Belagerten, welche nun auch genügensben, Tags vorher mangelnden Wasserverath gewonnen haben, mit äußerster Anstrengung die Vertheidigungsmittel verstärfen. Da sindet sich bei den Gothen unter den römischen Ueberläusern eine Anzahl Schurken, noch dazu Candidaten, welche es übernimmt unster dem Vorgeben der Flucht in die Stadt zu dringen, um dasselbst Feuer anzulegen, damit während des hierdurch erzeugten Tumults die Erstürmung von Außen erleichtert werde. Wirklich erlangen sie auch Einlaß, erregen aber durch das Schwanken ihrer Aussagen über die Absichten der Feinde Verdacht, und gestehen,

<sup>\*</sup> Daffelbe war an sich schwächer an Reiterei, als bas westliche, 43 numeri gegen 48 nach Rap. 7 ber not. dign. occid. (S. Bb. III. S. 110 u. 112.)

mit ber schwersten Folter und Tod bedroht, endlich ben Bersrath.

Bor Ende der Nacht erneuert sich nun am 11ten der wüthendste Sturm. Beichen die furchtbar beschossenen Barbaren zurück, so führen Häuptlinge sie wieder heran. Ein durch einen Scorpion (eine Art von Balliste) mitten unter sie, wiewohl unschädlich, hineingeschleuberter ungeheurer Stein setzt Alles in Schreck und Flucht. Doch bringen die Führer sie zu neuem Angriffe, die Leitern werden angelegt und erstiegen, die Stürmenden aber durch Massen don Steinwerk, das auf sie herabgeschleubert wird, heruntergeworfen und vernichtet.

Das Uebergewicht ber Stellung und Geschützmittel ber Romer vereitelt jeglichen Versuch, bis am Abend endlich ber zuletzt in planloses Wüthen ausgeartete Sturm aufgegeben, und bas Lager wieder aufgesucht wird.

Da hatten die Gothen die Richtigkeit von Fritigerns Los fungswort: Frieden den Mauern erprobt.

Das entschied am nächsten Morgen ihren Abzug nach bem ebenfalls mit Schätzen angefüllten Berinth, was einem großen Theile ber Besatung bes überfüllten Abrianopels die Füglichkeit gewährte in der Nacht auszuziehen und sich auf Wald und Scietenwegen, theils über Philippopel nach Serdica (jenseits der Pässe von Succi) theils nach Macedonien, wo man den Kaiser vermuthete, zu retten.

Auch Perinth fand Fritigern, bessen Klugheit die Hunnen und Alanen durch große Versprechungen fortwährend an sich zu fesseln gewußt hatte, zum Angriffe zu fest, beschränkte sich baber, unfern der Stadt Lager schlagend, auf Ausraubung der reichen Umgegend.

Darauf zog er vor Constantinopel, staunte die Pracht und Größe der Stadt von Außen an, wagte aber nichts zu unternehmen. Dazu soll nach Ammian noch ein Wunder (caeleste numen) mitgewirkt haben.

Eine neuangekommene Saracenenschaar schlug sich bei einem Ausfalle tapfer mit bem gothischen Bortrabe herum. Da nimmt ein bis auf eine Binbe um die Hüften völlig nackter, aber auffällig start bebaarter Araber ben getöbteten Feind und saugt ihm An-

gesichts seiner Lanbesgenossen bas Blut aus, mas biefe mit ungebeuerm Entfeten und Entmutbigung erfüllt babe.

Schon bie Militairraifon aber gebot bem Gothenbeere ben Abzug, ber benn auch, nachbem baffelbe feit ber hauptichlacht nur Berlufte erlitten batte, erfolgte. Dabei löfte fich folches wieder in einzelne Raubschaaren auf (digressi sunt effusorie), welche nun ihrem furchtbaren Gewerbe in ben nordweftlichen Brovingen unbebinbert nachgingen.

Um bieselbe Zeit manbte bie Entschlossenheit bes jenfeits bes Taurus commandirenden Heermeisters Julius eine möglicher Beise große Gefahr burch eine Greuelthat vom Orient ab, indem er auf die Runde ber Unfälle in Thracien burch Bebeimschreiben alle Militairbefehlshaber anwies, Die in großer Babl feit 2 bis 3 Jahren baselbst untergebrachten gothischen Jünglinge, inmittelst fraftig berangewachsen waren, unter bem Borwande einer Soldzahlung an einem und bemfelben Tage auf offenen Bläten zu versammeln und niederzuhauen, mas benn auch überall geschickt vollzogen warb. \* Ammian c. 16.

## Sechstes Kavitel.

Gratian bis gu Balens' Tobe.

Die Geschichte ber Regierung Gratians vom November 375 bis jum 3. 378 ift in unferm Ummian verloren gegangen. Die felbe bildete, nach Chifflets und Heinr. Balefius begründeter Bermuthung, bas gange 31fte Buch, mabrent bas gegenwärtige Mugustus ne biefer Ziffer ursprünglich bas 32ste mar. Dies nöthigt uns turg zu fein. Bater 367 Cerricher feit 17ten Rov. 375

Gratian verband mit ber Helbenseele bes Baters ein ungleich weicheres Bemüth.

Gratianus. geb. 355

ben feinem

mit feinem Bruder Ba-leutinian II. Ermortet am 25ften Mug. 383. Balentinia. nus II. eb. im J. 471. 17ten Rov.

<sup>\*. 3</sup>ofimus ergablt bies IV. 35. viel weitlauftiger, lagt eine Berfcworung ber Gothen vorausgeben, die Julius entbedt habe, und biefen barauf erft ben Senat ju Conftantinopel befragen. Erfteres ift nicht unmöglich, Lesteres un: Mitfalier felt mahricheinlich. Benn berfelbe bies Ereigniß aber erft in Theoboffus' Beit verfest, fo widerftreitet bies Ammian nicht unbebingt.

Obgleich bie Ernennung feines 4jährigen Brubers Ba- Ermorbet am lentinian II. sicherlich bas Wert einer Intrique ber Großen war, die ein Doppelregiment und darunter bas eines Kindes "Da im ibrem Ginfluffe forberlich fanben. fo nahm es ber noch nicht Marginalno-17iabrige Gratian boch mit ber Hingebung brüberlicher Liebe auf. Balentinian

Die nach Zofimus IV. 19. gleichzeitig, aber ohne bes Dheims Beriebn meg-Balens Mitwirtung (Eunapius C. 149) beschlossen Theilung genfoldebie erfolgte naturgemäß bergestalt, baß Gratian bie Brafectur Gal- nach: lien, bas Land jenfeits ber Alpen, Balentinian II. bie Italiens (f. Bb. III. S. 87/8) erhielt, Erfterer aber unzweifelhaft auch feines Brubers Reichstheil als Regent verwaltete.

Ein Act fühnenber Gerechtigfeit icheint, theilweise wenigftens nach bem Rathe feiner Mutter, beffen Regierungsantritt balb gefolgt zu fein.\* Den verruchten Maximin (Bb. III. S. 419), der zuerst noch durch Anmaßung zu imponiren versucht haben Mitfalser seit 28sen März mag (intoleranter se esserens Amm.), traf zunächst nur Dienstentsals 363. mag (intoleranter se efferens Umm.), traf junächst nur Dienstentlasfung, bald aber auf bes Senats Anklage sammt beffen Spiefige Stien an fellen Simplicius und Dorppborianus ber gebnfach verdiente henkertob, bei letteren unter Martern. Ammian XXVIII. 1. a. Schl. u. Synmachus Orat. X. or. 2., sowie beffen orat. ineditae burch Angelo Mai, Mailand 1815. Orat. pro patre S. 44 u. 45.

Um diefelbe Zeit ungefähr fiel leider auch der eble Theodofius in Ufrita bem leicht erklärlichen Reibe ber Groken, wie Drofine VII. 33 fagt.

Die Beiftesreife und Billensenergie, um feiner Berren, b.i. ber Minifter und hofbeamten, herr zu werben, mochte bem fais serlichen Jünglinge noch fehlen. Ohnstreitig ward Theodosius bes Bersuchs ber Emporung, wozu er allerbings bie Rraft befak. beschuldigt, ob aber ber Berbacht ein auch irgend wie objectiv begründeter war, miffen wir nicht, möchten es aber bezweifeln. Unter seines Sohnes Regierung fette ber Genat ibm fpater Dentbilber zu Roß (Symmachus Briefe I. ep. 22 u. 57).

Benig später anscheinend ward Themistius, ber unerschöpfliche Lobredner von Balens zu Gratian, und von letterm wiederum

392.

tuen u.Balens aus Balentinia.

nus I. Geb. im 3. 322—23 Raifer feit 18ten Febr.

ftarb am 17ten Rov. 875. bef. Ralens fen jungerer Bruber Plieb in ber

378.

<sup>\*</sup> hieronymus fagt vom 12ten Regierungsjahre bes R. Balens, vom 28ten Mars 375 bis babin 376: Theodosius, Theod. postea Imper. pater et plurimi nobilium occisi.

nach Rom gesenbet, wo er vor bem Senat seine Rebe 13 hielt, ber man, weil bes Raisers Schönheit feiernb, ben Namen ερωτικός gab. Paneghristischer Wortschwall ohne Werth für bie Geschichte.

Daß ber junge Raifer mit ben Quaben Frieben foloß, alte Abgabenruchftanbe erließ, und auch sonst bes Guten viel that, ift nicht zu bezweifeln.

Bon Unficherm kommen wir nun in Ammians 10ten Rapis tel bes XXXI. Buches wieder auf festen Boben.

Jeber Sturm im Often fand, schon von Alexander Severs Zeit her feinen Ruckfchlag im Westen bes Reichs. So auch diesmal.

Ein unter ben Scutartern ber Garbe bienender Alemanne aus bem Linzgaue setzte, in die Heimath beurlaubt, seine Landsleute von Balens' Bedrängniß durch die Gothen, und Gratians bahin beabsichtigtem Hulfszuge in Kenntniß.

Da erwachte, bes abgeschlossenen Bundesvertrags ohnerachtet, im Bolte die alte Raublust. Im Febr. 378 ging eine Raubschaar wahrscheinlich unterhalb Schaffhausen über ben gefrorenen Rhein, ward aber von den zur Grenzhut daselbst aufgestellten Celten und Petulanten nachdrücklich, wenn auch nicht ohne eigenen Berlust zurückgeschlagen.\*

Heil bes römischen Heeres schon nach Ilhrien abmarschirt sei, wird ber gesammte Heerbann aufgeboten. Mit 40000 Mann\*\* fallen sie in das Römerland ein, und zwar ohnstreitig im heutigen Thurgau, weil innerhalb des Westwinkels des Rheins, dem heutigen Aargau gegenüber, der Gau der weiland Fürsten Gundemad und Wadomar, zuletz Lithicabs (Bd. III. S. 397) lag, von dessen Theilnahme am Kriege nicht die Rede ist.

Sogleich beorbert Gratian die öftlich abmarschirten Truppen wieder zurud, und ernennt ben Comes Nannienus (Bb. III.

<sup>\*</sup> Da in ber hanbschrift einige Worte fehlen, wurde auch die Deutung, bag bie Romer gurudgebrangt worden, möglich fein. Obiges entspricht aber nicht nur Baleflus' Bermuthung, sondern ift auch nach dem Folgesate gewiß richtiger.

<sup>\*\*</sup> Die von den Lobrednern auf 70000 gesteigerte Jahl halt Amm. offens bar felbst für übertrieben. Benn bagegen hieron. in feiner Chronik sagt, bak eineiter 30000 geblieben seien, so stimmt bies mit Ammian wenigstens annas bernd überein.

S. 400), nebft bem Frankenfürften Mellobaubes ju Guhrern bes eilig zusammengezogenen gallischen Beeres. Die Alemannen ziehen 16 bis 20 Meilen weit ben Rhein hinab bis in bie Gegend bes beutigen Colmar, wo ober bei bem naben Neubreisach, bas alte Argentaria, die Hauptstadt ber Raurafer unbezweifelt lag.

Nannienus will einem Treffen ausweichen, der fühne Mellobaubes aber sofort losschlagen, womit er auch burchbringt.

Mit einem Wurfgefechte beginnt bie Schlacht, als aber bie Römer bie große Menge ber Feinbe mahrnehmen, weichen fie aus ber Ebene bis an die waldigen Borboben ber Bogefen zuruck, und nehmen bort in gebeckterer Stellung wieberum feften Plat. Bloblich erkennen die Barbaren in ber Ferne ben Glang ber Baffen, mit welchen ber Raifer felbst heranzicht, und wenden sich sofort erschreckt zur Flucht, nur von Zeit zu Zeit noch fechtend Stand haltenb. Das Blutbab ist fürchterlich, auch beren König ober Bergog Priarius, ben Ammian ben Unstifter biefer verberblichen Schlacht nennt, 16 fällt, die Bahl ber Entronnenen warb num. 16. nur auf 5000 geschätt.

haben wir Ammians Bericht über bie Schlacht bei Argentaria unverftummelt erhalten, worauf aber nie mit Sicherbeit zu rechnen ift, so leibet er an einem großen Mangel, indem er nicht anführt, von welcher Seite bas faiferliche Beer getommen fei.

Nach militairischem Urtheil muß bies bie Alemannen im Ruden angegriffen haben. Gratian ruft seine auf ber Militairstraße nach Often vorausgeschickten Truppen zurück, er selbst wollte vorher mit folden nach Ilhricum ziehen. Die gallische Armee wird auch nicht von ihm, sondern von Unterbefehlshabern geführt, weshalb er fich gewiß nicht bei berfelben befand. Läßt bies icon vermuthen, bag er für feine Berfon mit ben gum Abmariche nach Illyricum bestimmten rafch wieder gurudgeführten Truppen in Gilmärschen ben Alemannen nachrückte, fo wird bies ungleich schlagenber burch ben Erfolg bestätigt. Bei ber Straßburger Nieberlage hatten bie Alemannen ben Rhein im Rucken und verloren boch von 35000 nur ungefähr 12000 Mann (Bb. III. S. 450). Und hier, wo nichts beren Flucht behinderte, follen bon 40000 beren 35000, ober, nach Hieronhmus wenigstens 30000 Mann geblieben fein. Endlich find es nicht bie Romer,

sonbern bie Alemannen, welche Gratians Antunft zuerft wahrnchmen, bemselben baber näher gewesen sein muffen, was boch nur bann möglich war, wenn er ihnen in ben Rucken tam.

Aus biesen, ba nöthig noch weiter auszuführenben Gründen sind wir, obgleich selbst ber kritische Gibbon bies unbeachtet läßt, ber entschiedenen Ueberzeugung, daß nur ein combinirter Angriff ber Römer von der Fronte und im Rücken jene beispiellose Riederlage der Alemannen zu erklären vermag.

Indem der Kaiser die Fliebenden den Rhein aufwärts verfolgte, wohin ihn der Marsch nach Often ohnehin führte, beschloß er, an der Grenze ihres Gebietes angelangt, das bundbrüchige Bolt wo möglich ganz zu vernichten, ging daber links abbiegend über den Rhein.

An Wiberstand wie an Flucht verzweifelnb, ziehen sich die Ale mannen mit Familien und Habe auf die unzugänglichsten Berggipfel (im heutigen Fürstenbergischen) zuruck. Gratian wählt aus jeder Le gion 500 ber Tapfersten aus und sucht mit dieser Elite die Hen zu erstürmen. Der gegen Mittag begonnene Kampf dauert bis in die Nacht; mit Berzweiflung vertheidigen sich die Bardaren; mit größter Tapferkeit greisen, durch das Beispiel des in den vordersten Reihen sechtenden Kaisers angeseuert, die Römer an. Das Uebergewicht der Stellung Ersterer ist zu groß, das Heralschleubern von Steinen so gefährlich, daß der Sturm erfolgtes bleibt.

Schon erwägt ber Kriegerath, ob es nicht zwedmäßiger sei, burch Cernirung und Aushungerung die Feinde zu bewältigen, als diese ihre Stellung verlassen, und sich auf noch höhere Berge in der Nähe zurückziehen, wohin Gratian ihnen sofort nachrück, und mit gleicher Energie die Fußpfade zum Angriffe aufsucht.

Da bricht ber Muth ber Linzgauer; sie bitten flebentlich um Capitulation und erhalten auch freien Abzug, unter ber Bedingung, ihre ganze streitkräftige Jugend als Rekruten zu stellen.

Bunderbare Eigenthümlichkeit ber Germanen, benen ber Uebertritt aus bem verzweifelnoften Nationalkampfe in die Reihe ber Feinde, benen fie bann mit gleicher Tapferkeit und Treue \* bienten, ganz natürlich erschien.

<sup>\*</sup> Man erinnere fich babei ber im 3. 1756 gefangenen fachfischen Armee, welche faft gang von ben Preugen befertirte.

Rach Bestrafung bes verrätherischen Scutariers zog ber Kaisser nun über Arbor selix auf ber nächsten Straße nach Lauriascum (Lorch unfern Ens) zur Donau, um seinem Onkel zu Hülse zu ziehen.

Im Often seines Gebiets hatte inmittelst ber tüchtige Frigerid trefflich gesorgt, namentlich die Bässe von Succi sorgfältig befestigt, als er, anscheinend wegen abgelaufener Dienstzeit, abberufen, und durch Maurus \*, einen unzuverlässigen Mann von fäuflicher Wildheit ersetzt ward, was Ammian bitter rügt.

Mit schwerem Herzen nehmen wir bei bieser letten Erwäh, nung von bem trefflichen Sistoriker Abschied. Dem von feinem Führer verlassenen Wanderer in der pfadlosen Buste vergleichbar, wird von nun an unsicheres Umberirren unser Geschief sein.

Er schließt in dem schon oben erwähntem 16ten Kap., bas er, unzweifelhaft in den lettern Jahren von Theodosius' Regiezung schrieb, sein Werk mit den Worten:

"Dies habe ich, als vormaliger Solbat und Grieche, von Nerva's Regierungsantritt an bis zu Balens' Tob, nach bem Maße meiner Kräfte geschrieben.

Dies Werk bekennt sich zur Wahrheit, die ich nach meiner Ucberzeugung niemals wissentlich durch Verschweigung ober Lüge entstellt habe.

Die Folgezeit mögen bessere Manner, in Alter und Wissen blubend, barftellen. Wollen sie bies beginnen, so rathe ich ihnen ihrer Beredtsamkeit ben Schwung eines höhern Sthls zu verleiben."

In der That der Mann, den wir so gründlich studirt haben, ist ein wahrhaftiger und der lette Geschichtschreiber einer schlechten Zeit gewesen. Welch ein Unterschied zwischen Sueton, den er fortsetze, und ihm! An seiner Schreibart erkennt man ten Griechen jener Periode. Fast unerträglich im Anfange, gewöhnt man sich doch endlich daran, ja gewinnt sie, wie den Fehere eines Freundes, beinah lieb.

Unsere, etwas zerpflücken, früher ausgesprochenen Ansichten niber Ammian finden sich hauptsächlich im III. Bande S. 252/3. Amm. 88 u. 99. S. 503. u. oben S. 69, wobci wir einen offen-

<sup>\*</sup> Derfelbe Bb. III. S. 290 erwähnte Offizier, beffen Orbenekette bei bem Auffande ju Paris zu Anf. b. Jahres 360 Julian anstatt Diabems aufgesett murbe.

baren Fehler III. S. 503 zu bekennen haben, indem wir aus dem Mangel eines Excurses über die Germanen auf Ammians Unstenntniß von denselben geschlossen haben, während es viel natürlischer ist, den Berlust eines solchen in einem der frühern Bücher, vielleicht dem vom Marcomannentriege handelnden, vorauszuseten. Nichts bestoweniger zeigt sich Ammian in allem Ethnographischen schwach, was aber, mit Tacitus' Ausnahme, von allen uns erhaltenen lateinischen Historikern und weit mehr noch von den griechischen gilt.

## Siebentes Rapitel.

Das Chriftenthum bei ben Germanen.

Um bieselbe Zeit beinah, wo bas wieder erstartte Rom bem Fortschritte ber Bölkerwanderung mächtig Stillstand gebot, bereitete sich im Herzen ber Germanen fast unbemerkt eine Ginwanderung vor, welche ber Grund und Ecktein ber neuen Belt werden sollte — bie Berbreitung bes Christenthums unter solchen.

Dies Weltereigniß unermestlicher Tragweite hier erschöpfend barzustellen gestattet weber unser Zwed, noch würden Kraft und Alter bazu ausreichen.

Berpflichtet aber find wir die innern Unläffe berfelben, und die Gefchichte des äußern Herganges hier turz zu entwickeln. Dies hat vorwiegend aus dem allgemeinen hiftorischen Standpunkte, also weder vom theologischen, noch philosophischen aus zu erfolgen.

Diese lettern Richtungen find in zwei neuern kenntniß- und geistreichen Schriften

B. Kraft, Prof. b. evang. Theol. zu Bonn, Die Anfänge ber chriftl. Kirche b. b. germ. Bölf. Berlin 1854.

H. Rückert, Prof. zu Breslau, Culturgesch. b. beutschen Bolkes. Leipzig b. Weigel 1853.

pertreten.

Gegen bie erste berfelben sind wir, weil sie fich zu ber 3.

Grimmschen Ibentitätslehre ber Geten und Gothen bekennt, im II. Banbe Beil. A. zu Felde gezogen und zwar hoffentlich nicht ohne allen Erfolg.

3m Uebrigen aber bietet fie ber historischen Auffassung brauchs barern Stoff und verwandtere Ansichten, als bie zweite.

Diefe bezwedt bie Geschichte ber Auflösung bes heibenthums und ber Berbreitung bes Christenthums unter ben beutschen Stammen, ihrer möglichft genetischen Entwicklung und inenerlichen Begrünbung nach, zu schreiben.

Ift aber biese Aufgabe, bie man an Darstellung geistiggeschichtlicher Processe ber Neuzeit, z. B. ber Reformation ober ber französischen Revolution mit Recht zu stellen hat, nach ben bafür vorhandenen Quellen überhaupt mit einiger Sicherheit und Bollständigkeit zu lösen?

Nach unferer Ueberzeugung nun und nimmermehr.

Für die germanische Mithologie insbesondere sind die Hauptquellen die isländischen Liedersammlungen des 11ten bis 13ten Jahrhunderts, welche unter dem Namen der ältern und jüngern Edda auf uns gekommen sind.

Beit entfernt ben ursprünglichen Zusammenhang nordischer und sübgermanischer Götterlehre zu bezweifeln, scheint es uns boch äußerst gewagt bei bem immerwährenden Fort bilbungsprocesse ber Mhthe aus diesen 7 bis 9 Jahrhunsberte spätern Aufzeichnungen, welche ber Weltabgeschlossenheit 38-lands und der Muße seiner unendlichen Winter ihre Entstehung verdanken, mit einiger Sicherheit auf die speciellen Glaubensansichten der Germanen des 4ten Jahrhunderts an Roms Grenze, namentlich aber auf den Grad der Lebendigkeit und 3n-nerlichseit, mit welcher sie demselben anhingen, zurüczuschließen.

Hat sich nun ein Darsteller einmal vorgesetzt bas Detailportrait eines Gegenstandes zu entwerfen, an dessen flarer und beutlicher Anschauung es ihm selbst gebricht und gebrechen muß, was ist — besonders für einen deutschen Gelehrten — verführerischer, als speculative Philosophie an die Stelle von Naturwahrheit zu setzen und die Sache so zu schildern, wie sie nach seiner Ansicht hätte sein können und sollen?

Das fann eine geiftreiche Arbeit fein — und bie bes Berfaffers ift es gewiß — aber als Befchichte — ein Wort ernfter und tiefer

Bebeutung — können wir es nicht gelten lassen.' Dazu kommt, daß berselbe, trot gründlicher Quellenkenntniß, doch mehrfach auch Mangel an klarem und sicherm historischen Urtheile beweist, weshalb wir uns auf die Anm. beziehen. 17;

Wir wenben uns nun

1. zu ben innern Anlässen ber Berbreitung bes Christenthums unter ben Germanen und zwar

a) zu unserer eigenen Ansicht barüber.

Gotteswerk und Menschenwerk — bas ist ber Unterschied zwischen ber offenbarten und einer gemachten Glaubenslehre; ewig jene, hinfällig und vergänglich biese.

Wir begannen bas 21te Rapitel bes III. Banbes G. 218

mit ben Worten:

Der Glaube ift ein Beburfniß, aber auch ein Erzeugniß ber Seele. Berschieden baher, gleich dieser selbst, in den Einzelmensschen wie in den Bölkern, muß er nothwendig auch auf jeder besondern Entwickelungsstufe berselben eine mehr oder minder veränderte Form und Richtung annehmen.

Galt bies von bem heibnischen Sonberculte eines untersgehenden Staates, wie ber römische — glaubt man, daß ber eines aufgehenden Bolks und Staatslebens, wie das germanische, einem ähnlichen Wandel nicht gleicherweise unterworfen gewesen sei?

Wo das meiste Leben, da ist der Sieg. Darum mußte bei der zur Weltherrschaft vorbestimmten Menschenrace unaufhörlicher, rastloser Fortschritt der Entwickelung von Stufe zu Stufe stattfinden.

Daß nun ber vom zweiten bis mit dem vierten Jahrhunderte immer inniger und allgemeiner gewordene Berkehr zwischen Römern und Germanen auf die nationale Entwickelung letzterer von dem tiefsteingreifenden Einflusse sein mußte, bedarf in der That nur der Erwähnung, nicht erst der Begründung.

Germanen waren römische Unterthanen, Soldaten, Heersführer und hohe Staatsbeamte, aber auch Bundesgenossen und Feinde, und zwar von jedweder Bewegung und Veränderung im Innern des jenseitigen Reiches genau unterrichtete Feinde.

Zahllose Germanen bienten unter ben Römern, zahllose Römer ben Germanen als Stlaven, ja auch freie Bürger römischer Nation ober Bilbung waren erstern in den croberten Lanbschaf-

ten vorübergehend ober bleibend unterworfen. Aus diesen ober auch aus Ueberläufern, an benen es nie fehlte, wählten sich — wie wir vom 5ten Jahrhundert mit Sicherheit wissen, auch von der frühern Zeit aber nicht bezweifeln können — die barbarischen Fürsten ihre Geheimschreiber und Bertrauten.

Bon besonberm Einflusse waren ferner bie zahlreichen Sohne ber Fürsten, bie als Geißeln viele Jahre lang in Rom erzogen und gebildet wurden, wie wir dies z. B. von dem Chauken Nebisgast (III. S. 315), dem Alemannen Mederich (S. 446) und des Gosthenkönigs Ariarich Sohne (S. 201) erfahren.

Wer kann hiernach zweifeln, daß römische Cultur und römisiche Glaubenslehren, sowohl heidnische, als chriftliche bei ben Germanen immer mehr Eingang fanden?

Daß bies aber auch auf beren naiven Kinderglauben an die urgermanischen Gottheiten auflösend und zersetzend eingewirkt habe, können wir zwar, weil uns jeder nähere Einblick in das religiöse Leben der Germanen jener Zeit fehlt, nicht beweisen, müssen es aber, der menschlichen Natur gemäß, voraussetzen. Sollte insbesondre jenes, Bd. III. S. 118—122, geschilderte, bei den Rösmern als Borstuse zum Christenthum hervortretende, allgemeinere Gesühl menschlicher Hülfs- und Erlösungsbedürftigkeit nicht auch unter den germanischen Seelen Einzelne oder Mehrere ergriffen baben?

Wir wiederholen uns fürzer.

Als die Zeit erfüllet war, ward der Menscheit der Weg, das Leben und die Wahrheit verfündet. Jahrhunderte lang rangen Licht und Dunkel um die Herrschaft. Als die Zeit abersmals erfüllet war, entschied sich der Sieg des Christenthums zuserst bei den Römern, dann aber auch bei den Germanen. Wie hätte gerade dieses, zu reinerem, edlerm und höherm, ja zu dem böchsten Geistesleben vorbestimmte Volk dem ewigen Lichte sich verschließen können, sobald einmal dessen Strahlen frei und uns behindert auf dasselbe sielen?

Das Christenthum war entweder eine Wahrheit oder eine Lüge. Wenn ersteres — und wer zweifelt daran? — so mußte es nasturnothwendig zu seiner Zeit auch über die Germanen sich versbreiten.

Darum achten wir bie innere Macht ber Bahrheit

für ben wesentlichsten und entscheibenben Grund bes großen Weltereignisses, bessen Eintritt biefes Rapitel barftellen foll.

Bir find es aber bem Lefer schuldig, auch die einwirtenden Nebenursachen anzugeben, wofür wir aus ben obengenannten Schriften Dasjenige entuchmen, was wir als begrunbet und beachtenswerth anerkennen.

b) Prof. Kraft entwickelt und begründet im 11ten Abschnitt seiner gedachten Schrift S. 128 bis 212

bie mhthologische Prabisposition ber germanischen Bolfer für bas Christenthum.

Er sagt S. 143: Dasjenige, was beren Götterlehre auf Grund ber Erda auszeichne, sei "der geistige Gehalt und bie durch das ganze Spstem sich hinziehente religiös sisttliche Tendenz, durch welche diese Mehthologie, als eine höchst eigenthümliche Entwickelung bes sich selbst überlassenn menschlichen Geistes, der christlichen Offenbarung vorbereitend die Wege gebahnt hat."

Derfelbe erkennt S. 149 biesen ethischen Charafter bes germanischen Heibenthums in dem Rampfe zwischen Götter und Riesenwelt.

Die Götter waren Anfangs, nach der Darstellung ber Wöluspa, mit unschuldigen Spielen beschäftigt; ber Berlust der Unschuld trat ein, als dieselben in Folge der Berbindung mit dem Riesengeschlecht die Gier des Geldes kennen lernten, und das Böse, das sie in dem Riesengeschlecht bekämpfen sollten, unter den Göttern selbst eine Stätte fand, und mit seinen verderblichen Wirkungen sich geltend zu machen suchte.

Auch bie Lehre von ber Bergeltung nach bem Tote, von einem Gericht und unterwektlichen Strafleiben (S. 199) laffe fich barauf zurückführen.

Wir haben ber Ansicht bieses Schriftstellers, beren nähere Ausführung hier selbstrerend keinen Platz finden kann, nach wiederholter sorgfältiger Prüfung und Vergleichung mit der Ebba im Wesentlichen vollkommen beizupflichten. Liegt doch der, aus einem entgegengesetzten Theile der Erde hervorgegangenen Lehre Zoroasters eine ähnliche Auffassung des Gegensabes zwischen dem guten und bösen Princip zum Grunde!

Aber auch sonst finden fich im Beifte bes germanischen Bei-

benthums — im Gegensatz zu bem gricchischerömischen — Züge näherer Berwandtschaft zum Christenthume. In der Götterlehre bes süblichen Volkes und Himmels herrscht die Richtung auf Sinnengenuß und Lebensfreude vor, während zugleich, der politischen Entwicklung der classischen Völker entsprechend, deren Bestimmung als nationales und staatliches Vindungs und Bestebungsmittel auf das Entschiedenste in den Vordergrund tritt.

Die Götter ber Griechen waren nicht allein nach bem äusern, sondern auch nach dem innern Bilde des Menschen mit all seinen Schwächen gestaltet: von idealer ethischer Reinheit keine Spur. Die Verehrung derselben rief zuerst die Kunst in Architektur und Plastik hervor, und die herrlich aufgeblühte Kunst hatte dann später wieder ihrerseits der Götterverehrung zur Grundlage und Erhaltung zu dienen.

Betrachten wir dagegen die germanische Mythologie, so mußten der graue düstre Himmel und der lange Winter mehr trübe, als heitere Vorstellungen von den Göttern wecken; die resligiöse Richtung ward ernster, beschaulicher und vor Allem innerlicher; die nationale Beziehung des Cultus konnte zwar, wie bei allen alten Völsern, ebenfalls nicht sehlen, erlangte aber, zumal bei der dünnern, über weite Räume zerstreuten Vevölserung, nie dieselbe Innigkeit und den Sinssluß, wie bei den Griechen und Römern; mußte vor allen durch die Wanderung und das Untereinanderwersen der einzelnen Stämme bald verloren gehn.

Tempel und Bilberdienst war ben Germanen im Besentlischen fremb, letterer, wo er vorfam, gewiß nur spmbolischer Art.

Darf hiernach in dem mehr innerlichen und geistigen, als äußerlichen und sinnlichen Charafter der germanischen Götterlehre eine gewisse, wenn auch nur geringe Vorbereitung für das Christenthum wohl erkannt werden, so tritt dasselbe dagegen durch die ethische Bersönlichkeit Islu Christi und dadurch, daß es Duldersgröße als den Gipsel menschlicher Vollkommenheit hinstellt, in weit schrofferen Gegensatz zu dem germanischen Heidenthum als zu dem römischen, da Verherrlichung des menschlichen Kriegersund Helbenthums ein Hauptzug des ersteren war. 18

Doch hat bies bie Annahme bes Chriftenthums nicht wesentlich behindert, weil es die neu bekehrten Bölker mit ber driftlichen Sittlichkeitslehre überhaupt nicht sehr genau nahmen. Wie

Mum. 18.

bei ben Römern Ueppigkeit und Wolluft, so blieben bei ben Germanen ber Raubkrieg, die Blutrache und die gewaffnete Selbsthülfe unbehindert in Brauch und Sitte; ja, während die ersteren
mehr durch die Civilisation und Politik, als durch die Religion
unterdrückt wurden, hat sich letztere bekanntlich bei den Deutschen
noch ein volles Jahrtausend lang erhalten.

Andererseits ruht aber auch — und bas ist von großer Wichtigkeit — bas Christenthum auf der tiessten Grundlage des Gebots der Liebe und dafür war unzweiselhaft bei den Germanen innigeres Berständniß und Hinneigen vorhanden, als bei den Römern. Dies bewährt das Berhältniß Ersterer zu den Frauen und selbst zum Gesinde, die Liebe und Treue in der Sche neben weit größerer Sittenreinheit im Allgemeinen, sowie die hingebende Treue für Fürsten und Gefolgsherrn, die nicht wie die, oft so erhebende Baterlandsliebe in den Anfängen der Griechen und Römer, auf nationalem Stolz und Bewußtsein, sondern im Gemüth d. i. in hingebender Anhänglichkeit an die Person ruhte.

Daß nun bas germanische Gemuth, burch ben ihm ursprunglich schon inwohnenben Geist ber Liebe, für bas Christenthum empfänglicher sein mußte, als die liebeleere, nur von Genuß und Eigensucht erfüllte Seele ber Römer, liegt auf ber Hand.

c) Prof. Rückert findet im 5ten, 6ten und 7ten Kapitel S. 108—186 eine Vorbereitung für das Christenthum in der, der germanischen Mythologie eigenthümlichen Lehre vom Untergange der Welt sammt den Göttern, oder der Götterdämmerung, wie die Edda solche neunt, deren Eintritt Wöluspa 57 mit den Worten schildert:

"Schwarz wird die Sonne, die Erde finft in's Meer, Bom himmel fallen die heitern Sterne. Glutwirbel umwühlen den allnährenden Beltbaum, Die heiße Lohe beleckt den himmel."

Gewiß mußte eine solche Lehre nicht nur ben Glauben an bie Allmacht ber Götter erschüttern, sondern auch im Bolke ein Gefühl von Fried- und Trostlosigkeit, daher von Berzweiflung an der Menschheit hervorrusen, gegen welche die erhabene Christenslehre von ewigem Frieden und ewiger Seligkeit den herzgewinnendsten Gegensatz bildete. Allerdings weiß die Edda auch von einer neuen, dem Untergange solgenden Weltverjüngung, doch ist

diefe Berheißung so allgemein und vag, bag biefelbe, abgeseben bavon, ob folche auch bei ben Sübgermanen um jene Zeit schon Eingang gefunden — was Prof. Rückert bezweifelt — ben erschütternben Einbruck ber Bernichtungskataftrophe kaum wieber aufzubeben vermochte. Dies Befühl foll es nun auch, nach beffelben Schriftstellers Unficht S. 185, gewesen fein, welches bie Germgnen, um bie Macht ber boberen Götter, bie fich unwirtsam erwieien, ju erseten, ben Damonen und baburch ber Rauberei und bem Herenwesen zugeführt habe.

Noch baben wir eines letten, von obigen Forschern nicht berührten Umftanbes zu gebenfen:

d) Die Machtigkeit bes religiofen Lebens in einem Bolke äußert sich vor Allem in dem Dasein und dem Einflusse eines befondern Priefterftandes. Wir haben hierbei nur an die Aegopter, Juben, Gallier und beren Druiden, fowie an ben Bubbhismus und beffen ganzen hierarchischen Apparat zu erinnern. Leicht findet nun eine neue Lehre in ben Bolfern Gingang; aber ber haß und Wiberstand bes burch bieselbe in seinen Brivatintereffen bebrobten Briefterthums find es, welche fie auf bas Bartnadigfte befampfen, und entweber wieber ju unterbrucken, oder boch mindestens beren Fortschritt aufzuhalten wissen. inniger Theilnahme lauschte bie Maffe bes jubifchen Bolfes bem Berrn, aber bas Briefterthum ichlug ihn an bas Rreuz.

Dag nun bei ben Germanen ein eigner Priefterftand urfprünglich nicht existirte, ist allbefannt; und wenn mit bem Fortschritte ber Entwickelung auch in dieser Hinsicht später eine Theis lung der Aemter eintrat, so hat sich doch ein vom Volke abgefonderter, burch Privatintereffen zusammengehaltener Briefterstand sicherlich niemals ausgebildet, ba sich von einem solchen und einem barauf gegrundeten theofratischen Regimente in ben Quellen feinerlei Spur findet. S. Bb. I. S. 281. 19 Wie aber 91nm. 19. aus bem Mangel eines Briefterthums an fich schon auf eine minber tiefe und innige Unhänglichkeit ber Germanen an ihr Beibenthum ju ichließen ift, fo mußte andrerseits bas Eindringen bes neuen Glaubens baburch febr erleichtert werben, bag jene Quelle bes mächtigften und nachhaltigften Wiberstandes im Bolfe nicht vorhanden mar.

Warb vorstebend entwickelt, was wir über ben Begenstand

zu sagen wußten, so muffen wir boch wiederholt auf bas im Eingange Ausgesprochene zurücktommen und hiernach ben zulett bemerkten Umständen eine wesentliche Mitwirkung bei Berbreitung bes Christenthums unter den Germanen durchaus absprechen, vielmehr die innere Macht der Bahrheit deffelben fortwährend als das Entscheidende in der Sache anschen. Wie das alte Lied \* saat:

"Und ob gleich alle Teufel hie wollten widerflehn, So wird boch ohne Zweifel Gott nicht zurude gehn."

so mußte auch ber neue, beilige Glaube bei benjenigen Bölfern, welche bafür vorbestimmt waren, unabweisbar Boben und Herrschaft gewinnen.

Wir wenten uns

2. zur Geschichte bes äußeren Hergangs bei ber Berbreitung bes Christenthums unter ben Germanen. Einzelne Bekehrungen haben gewiß schon im 2ten und 3ten Jahrhundert, insbesonbere unter ben zahlreichen barbarischen Stlaven im römischen Reiche, stattgefunden, welche als die Mühseligsten und Beladensten ber Erquickung am meisten bedürftig waren. Auch einzelne Freie mögen diesem Beispiele gesolgt sein.

Allgemeiner aber tritt bas Chriftenthum zuerft in ber erften Balfte bes 4ten Jahrhunderts bei ben Gothen hervor. Sofrates fagt II. 41 am Schluffe: Diefelben hatten früher bas nicaifche Bekenntniß angenommen, bem Theophilus folgenb. es als Bifchof ber Gothen in Nicaa felbft mitunterfcbrieben Diefer Theophilus tann aber füglich auch nur ber geisthabe. liche Borftand irgend einer, auf römischem Boben errichteten gethischen Colonie gewesen sein, woran es sicherlich nicht fehlte; eine Bermuthung, bie burch basjenige, was aus ben Acten bes Concils über beffen Unterschrift bekannt ift (f. Rraft G. 216), eber bestätigt als widerlegt wird, wie benn auch Philostorgius ben Ufilas ausbrücklich als ben erften Bischof unter ben Gothen bezeichnet. Unter allen Umftanden bezweifeln wir, bak be reits im 3. 325 ein irgendwie anerkannter Bischof im Gotbenlande felbft feinen Git gehabt habe. Die erfte genauere Rach-

<sup>\*</sup> Befiehl Du Deine Wege ze. von Paul Gerharb.

richt über bas Eindringen bes Christenthums in bieses Bolk giebt uns Photius in dem Auszuge des Philostorgius II. 5, welscher daselbst Folgendes anführt:

Unter Balerians und Gallienus' Regierung hätten die Gothen bei ihren Raubfahrten durch Europa und Asien, namentlich in Galatien und Kappadocien, viele Gefangene gemacht und darunter auch Klerifer nebst reicher Beute in ihre Heimath mit abgeführt. Durch diese sei nun das Christenthum daselbst verbreitet worden. Unter jenen Gefangenen hätten sich nun auch die Borältern des Ulfilas aus dem Dorfe Sadagolthina unfern der Stadt Parnassus in Kappadocien befunden, deren Enkel\* Ulfila der erste christliche Bischof der Gothen geworden sei.

Dieser habe in treulicher Fürsorge unter Anderem auch ein gothisches Alphabet sestgestellt und hiernach die ganze heilige Schrift, mit Ausnahme des Buches der Könige, in die Volksssprache übersetzt. Ienes habe er um deswillen weggelassen, weil es besonders Kriegsgeschichten enthalte, und das ohnehin allzu triegslustige Volk eher eines Zügels als eines Anreizes zum Kriege bedurft habe. Damit nun dessen großes Werk desto unsehinderter vollbracht werde, habe der Kaiser dem, freiwillig auf römisches Gebiet übergegangenem Volke Wohnsige in Mössen ans gewiesen und den Ulfilas in so hohen Ehren gehalten, daß er ihn häusig den Moses der Gothen genannt habe.

Diesen so speciellen und innerlich glaubwürdigen Bericht zu bezweiseln haben wir keinen Grund, obwohl dessen Berkasser der Arianer Philostorgius an sich sonst unzuverlässigigist. Dazu berechtigt uns selbst eine, demselben beigefügte offenbare Unrichtigkeit nicht — u. zwar die, daß Ulfila unter Constantin durch Eusebius zum Bischose geweiht worden sei. Dies ist nämlich unmöglich, weil derselbe, nach Auxenstius' völlig zuverlässiger Erzählung in der von Bait entdeckten

<sup>\*</sup> Da jene Raubfahrten in Kleinasten in ben Jahren 256—258 stattsansten (f. Bb. 11. S. 268), Ulfilas selbst aber im J. 318 geboren warb, so musien die bei jenen angeführten Personen bessen Großaltern gewesen sein. Rach ber neuern Ansicht Bessels (S. 113 a. Schl. d. Kap. u. Ann. 21) rücken bie von Wait angenommenen Jahre allerdings um 7 herauf, so daß dessen Geburt auf 311, dessen Orbination auf 341 fallen würden. Dies hat jedoch auf obige Folgerung keinen wesentlichen Einfluß, obwohl Eusedius, der erst im J. 342 starb, Ulsilas Weibe allerdings erst noch hatte vollziehen können.

Quelle, erft im 3. 348, also längst nach Constantins und Eusebius Tobe ordinirt wurde. Ohnstreitig ist aber jener Zusatz nur aus dem tendentiösen Arianismus des Verfassers hervorgegangen, dem es entsprach die Weihe des berühmten Ulfilas vom Haupte seiner Partei (Eusebius v. Nikomedien) abzuleiten.

Mit Philostorgius stimmt aber auch Sozomenos II. 6 in-soweit überein, als er an bieser, sonst freilich auch viele Unrichtigkeiten enthaltenden Stelle bemerkt, daß es ber heilige Bantel ber bei obigen Raubfahrten gefangenen Christen, die Peilung von Kranken und andere Bunder gewesen seien, welche die Gothen zu Annahme ihres Glaubens bekehrt hätten.

Die vollste Bestätigung über Ulfilas Person aber gewährt ber vorstehend schon erwähnte Bericht des Auxentius, nach welschem dieser im 3.318 geboren, und im 30ten Jahre zum Bischose ordinirt worden sei, nach 7 Jahren aber, in Folge einer durch einen thrannischen Fürsten (judex) wider die Christen verhängten Versolgung, seine Gemeinde in römisches Gebiet übergeführt habe. (S. Wait; Leben und Lehre des Ulsila. S. 36—35, 49 u. 50.)

Bunderbar, wie in der Natur Sturmwinde und Basser-fluthen den Samen der Gewächse von Gegend zu Gegend, don Land zu Land tragen, also hat jener, so surchtbar durch Asien wüthende Berheerungssturm den Samen des Christenthums von Kappadocien an die Gestade der Donau hinübergeführt.

Die weitern Schicksale ber jungen Pflanze wurden, soweit bie Geschichte davon Kunde giebt, schon im zweiten Abschnitte bes I. Rapitels S. 15—23 berührt, und bestanden fürzlich in Folgendem.

Wie unter ben Römern (f. Bb. III. S. 149), so ward ohnstreitig auch bei ben Gothen bas erste sporadische Auftreten bes Christenthums übersehen, zumal ber natürliche Denunciant, ein eifersüchtiger und mächtiger Priesterstand, fehlen mochte, und die an sich sehr beschränkte Staatsgewalt weber Aulas noch Macht hatte, in die Freiheit der Bolksgenossen einzugreisen.

<sup>\*</sup> Derfelbe führt vorher an, bag icon ju Coustantine Zeiten bie Barbas ren am Rheine großentheils Chriften gewesen feien.

Als aber in Folge rascher Vermehrung ber Uebertritte eine förmliche Gemeindeverfassung der Christen mit einem Bischofe an ihrer Spite sich organisirte, mag ein Conflict mit der Staatsgewalt und die Ueberzeugung Platz gegriffen haben, daß man der gefährlichen Neuerung entgegentreten musse.

Daraus ging, wiewohl erst längst nach Ulsilas Einsetzung, die erste Christenversolgung durch die gothische Obrigkeit, und aus dieser wiederum nach 7 Jahren von jener Zeit an Ussilas und seiner Gemeinde Uebertritt auf römisches Gebiet hers vor.

Diese erhielt burch Constantius Wohnsige in ben Gebirgen (Montibus. Wait S. 16. 3. 3) bes Hämus, und zwar im Gebiet ber Stadt Nikopolis, die an bessen Fuße (ag. (Jornansbes c. 51, ber sie mit bem Namen Gothi minores bezeichnet.)

Die Hauptwurzel bes Christenthums im innern Gothenlande schien ausgerissen, zahlreiche Nebenschößlinge berselben aber 'mögen im Boden zurückgeblieben sein. Diese wucherten um so mehr auf, da Ulfila nach Sokrates IV. 33 sein Missionswerk und zwar, wie bieser ausdrücklich anführt, auch unter den Gothen des Athanarich sortsetze. Daher fernerweite religiöse Parteiung, welcher auch die, damals unter den Westgothen herrschende, politische, nicht fremd bleiben konnte.

Dies führte zu ber anberweiten Christenversolgung und Vertreibung durch Athanarich, die im J. 370 (s. o. S. 17 unter 5) beginnend, gewiß längere Zeit andauerte, und endlich zu dem bald darauf solgenden offenen Kampse zwischen diesem und Fritigersnes (s. o. S. 18 unter 6), welcher Lettere sich dadurch als das Haupt der Christenfreunde kund giebt, daß er, nach vom Kaiser Valens wider seinen Gegner erlangtem Beistande, zu dem neuen Glausben übertritt\* und auch die Seinigen dazu dewegt. Daß bei der allgemeinen vertragsmäßigen Aufnahme der Westgothen in römisches Gebiet im J. 376 (s. o. S. 67 u. 71) deren christliches Bekenntniß versichert, oder doch vorausgesetzt wurde, ist, wenn gleich Ammian XXXI. 4 darüber nichts bemerkt, nicht zu bezweisseln. Doch erwähnt derselbe c. 12 eines vor der Schlacht von Adrianopel von Fritigern an den Kaiser abgesandten christs

<sup>\*</sup> Sofrates IV. 33, ,, Καὶ τοὺς ὑφ' ἐαυτῷ τοῦτο ποιείν προειρέπετο."

lichen Presbyters, ohnstreitig Bischofs, ber "als Jenem treu unt bessen geheimer Absichten kundig" angegeben wird, was wiederum bas uns aus anderer Quelle schon bekannte Christenthum bes gothischen Heerscheres bestätigt und auf bas gleichmäßige seines Heeres, mindestens in dessen großer Mehrzahl schließen läßt, wie sich benn auch unter ben von Alatheus und Saphrax geführten Oftgothen gewiß damals schon mehrere Christen befunden haben.

Ueber die weitere Geschichte der Berbreitung des Christenthums unter den Gothen dagegen schlen uns alle näheren Rachrichten. In wie weit aus den Ereignissen eine Bermuthung darüber abzuleiten ist, wird sich am geeignetsten bei der Darstellung dieser selbst in den folgenden Kapiteln bemerken lassen.

Am dunkelsten ist das Bekehrungswert der unter der Hunnenherrschaft jenseits der Donau zurückgebliebenen Oftgothen, Gebiden und andern Bölker.

Gewiß hat die politische Unterdrückung beren religiöse Empfänglichkeit für das Christenthum nur gesteigert und dies muß zuletzt zur herrschenden Tagesmeinung geworden sein, da wir, nachdem der Hunnensturm nach Attisa's Tode verlausen war, sast nur christliche germanische Bölker auf dem dortigen Plane erblicken.

Dem engern Bereich ber Kirchengeschichte gebort bie Frage an: wie es tam, bag bie Oftgermanen sich fast insgesammt bem Arianischen Bekenntniß zuwandten.

Die Zeitgenossen behandeln solche, je nach ihrer eigenen Farbe, mit einseitiger Parteinahme; die Neuern, durch die Widdersprüche jener mehr ober minder beirrt, mit weitläufiger Gründlichkeit.

Wir können biese hier weber erschöpfen, noch übergehen, beschränken uns baher auf kurze Darlegung unserer Ansicht ron ber Sache, bie wir freilich, obwohl von beren Richtigkeit innig überzeugt, hier nicht quellenmäßig begründen können.

Das Christenthum kam in einer Zeit zu ben Gothen, wo, von einigen ältern Secten abgesehen, nur eine allgemeine drift- liche Kirche bestand, ber Arianismus noch nicht hervorgetreten war.

Da brach jene unselige Spaltung aus, die den ganzen Orient in Flammen setzte, in welchem bas für den Fanatismus der Irce so empfängliche griechische Clement vorherrschte, schon im Westen des Reichs aber weit weniger Nahrung fand.

Noch geringer sicherlich war die Theilnahme ber Chriften im Gothenlande an diesem Streit, ber ihnen auf seinem Söhespunkte nicht gang fremd geblieben sein kann.

Hatte schon Constantin b. Gr. in seinem Schreiben an Alexander und Arius (Bb. III. S. 248) ben Streit über etwas an sich Unerforschliches für müssig erklärt, wie viel mehr mußte der fromme Sinn der ersten Apostel unter jenen Heiden, denen das heilige Werk an sich, daher Förderung und Erhaltung der Einigkeit in der, von außen her ohnehin schwer bedrüngten Gemeinde am Herzen lag, ein so gefährliches Meinungsgezänk verwersen und vermeiden! Dies war aber, da das Christenthum vorher 300 Jahre lang einträchtig gepredigt worden, so leicht möglich!

Bor Allem auch war gewiß in bem einfachen, aber gesunden und praktischen Sinne bes Naturvolkes, der an sich dogmatischer Grübelei über Unbegreifliches widerstrebte, kein für solchen Zündstoff empfänglicher Boden.

Kam indeß der Streitpunkt unter den Gothen irgendwo zum Bewußtsein, was bei den Geistlichen mindestens nicht ganz ausgeblieben sein kann, so dürfte die Arianische Auffassung der Dreieinigkeitslehre dem schlichten Geiste derselben ohnstreitig einsacher und faßlicher erschienen sein, als die durchaus mhstische der orthodoxen Kirche.

Wir glauben baber, daß die Gothen Anfangs eben nur Christen fein wollten, ohne sich mit Entschiedenheit für dieses ober jenes Bekenntniß auszusprechen.

Erst mit beren Uebertritt auf römischen Grund und Boben trat die Nothwendigkeit der Erklärung unabweisbar ein, und da diese unter den eifrig Arianischen Kaisern Constantius und Baslens erfolgte, mußten sie sich beinah schon aus politischer Rücksicht für die bei den Römern herrschende Kirche entscheiden. Dies konnten sie aber auch ohne Abfall und Gewissensberletzung thun, da die ganze Streitfrage bei ihnen bisher mehr als eine offene angesehen worden, ja der Bolksgeist an sich der Arianischen Lehre mehr zus als abgeneigt war.

Nach biefer Unficht erklärt es sich leicht, wenn bie glaub-

haftesten rechtgläubigen Kirchenväter, wie ber h. Augustin de civit. Dei XVIII. 52, die Gothen in ihrer Heimath für durchaus katholische ausgeben (f. Wait S. 44).

Sie konnten bies, weil sich jene eben noch nicht bestimmt

für bas fegerische Betenntniß ausgesprochen hatten.

Auf demselben Grunde beruht es ohnstreitig auch, wenn Sofrates II. 41 und Sozomenos VI. 37 versichern, daß Ulfila, der früher dem nicälschen Bekenntniß angehangen, zum Arianischen, und zwar, wie Letterer hinzufügt, durch listige Ueberredung übergeführt worden sei.

Am unbefangenften und richtigsten über biesen Gegenstand urtheilt unseres Erachtens übrigens Baig S. 41—45, ber namentlich auch Sozomenos' Unzuverlässigkeit richtig hervorhebt.

Bas nun aber bie fpater und zu ber Zeit erst zum Christenthume übertretenben Gothen, als umgekehrt im römischen Reiche bas katholische Bekenntniß bas herrschenbe, bas Arianische aber bas unterbrückte war, letterem zuführte, wagen wir mit Sicherheit nicht zu bestimmen.

War bies ber instinctive Borzug bes, ihrer Fassungskrast entsprechenberen Dogma, ober nur ber Borgang und das Beispiel ihrer Landsgenossen, ober, wie Prof. Rückert S. 221 u. f. meint, eine Art unbewußter Reaction des alten Selbstständigkeitstriebes, ber solche aus Oppositionsgeift gegen Rom gerade die, nunmehr von diesem verworfene, Glaubensform vorziehen ließ?

Wir wissen es nicht, möchten aber letzterem Grunde taum entscheidende Wichtigkeit beilegen, da die spätern Gothenkönige Alarich und Athaulf, vor allen aber Theodorich weniger Haf römischen Wesens, als vielmehr Hinneigung zu solchem verriethen.

Unmöglich kann bieses Kapitel geschlossen werden, ohne bem großen unsterblichen Manne ein ehrendes Denkmal zu setzen, der seinem Bolke und mit ihm dem ganzen Germanenstamme im zwiefachen Sinne die Schrift brachte, indem er dem Worte Zeichen gab und mit ihrer Hilfe das göttliche Wort in die heimische Sprache übertrug.

Nur ein tieferes Nachbenken vermag die unermefliche Schwierigkeit der Aufgabe, baber ben Muth, ben Geift, die Kraft und Ausbauer zu ermessen, welche beren Erfüllung erforberte.

Bahrlich Ulfila, ber Gothenapostel, ber Moses ber Germanen war ein großer Mann, bas Geschick aber, welches uns ansehnliche Trümmer seines Werkes erhielt, ift innig ju preis fen. 20

Anm. 20.

Erft lange nach Bollenbung biefes Rapitels tam uns bie Monographie Beffells über bas Leben bes Ulfila und bie Befebrung ber Gothen zum Chriftenthum, Göttingen 1860, ju Beficht, welche, wenn beffen Anfichten begründet maren, unfere vorstehende Darftellung gang umftogen wurde. Dies verpflichtete uns zu beren forgfältiger Brufung, ber wir uns in Anm. 21 anm. 21. unterzogen und babei von ber Grunblofigfeit ber gegnerischen Meinung überzeugt baben.

## Achtes Kapitel.

Theobofius mit Gratian und Balentinian II.

Wir theilen bieses Rapitel in vier Abschnitte.

I. Theodosius bis zu Gratians Tobe im J. 383.

Raifer Balens schlug, ohne seinen Reffen Gratian abzumarten. Er fiel und mit ihm nach romischen Berichte minbeftens + am 15ten zwei Dritttheile feines Beeres.

Groß ber materielle Machtverluft, ungleich größer ber mo-

ralifche.

Nach Abzug ber Gothen von Abrianopel gen Berinth und Conftantinopel rettete sich ein Theil ber Trümmer von Balens' Beere unter bes Beermeifters Bictor Führung (Zosimus IV. 24) zu Gratian, ber bamals mahrscheinlich schon bis Gerbica 43. d. M. v. Abrianopel vorgerückt war. (Amm. XXXI. 16. S. 290.)

Erneuerung bes Rrieges, Guhnung ber unerhörten Rieberlage burch Sieg mochte ihm, und zwar mit Recht, unthunlich erfdeinen.

Dazu war bas aus bem fernen Weften mitgeführte Sulfecorps ohnstreitig ju schwach, ber Zumachs burch jene Flüchtlinge ĮV.

Theodofins geb. ungefahr 346, reg. feit 19ten 3an. 379, guerfti mit Gratian + am 25ten Balentin. Il. leinherricher

von da bis jum 17ten 3an. 395.

aber, weil von panischer Gothenfurcht ergriffen, eber gefährlich als förberlich.

Auch war ber Feind nicht gesammelt und im Anzuge, sonbern auf Raubfahrt zerstreut, der Operationsplan baber äußerst schwierig, der Krieg jedenfalls weit aussehend.

Darum zog sich Gratian zu Dedung bes Weftens zurud, wahrscheinlich bis Sirmium, wo wir ihn zu Anfang bes 3. 379 finden.

Bor Allem erfüllte ihn nun die Sorge um die Zukunft. Lesgitimer Erbe des Oftreichs hatte der 19½ jährige \* zu wenig Herrschlucht und zu richtiges Selbstgefühl, um sich der Bertheidigung einer Welt gegen zahllose furchtbare Feinde für gewachsen zu halten. Was der Bater schon in der Zeit der Ruhe gethan, mußte ihm im Jammer höchster Noth unvermeidlich erscheinen — neue Theilung des Reiches — zugleich und dor Allem aber die Aussuchung des Besten für das so schwer bedrängte östliche.

Diesen suchte, biesen fand er in dem verbannten Sohne eines großen Baters, des edlen Theodosius, der ein Opfer der Cabalc, durch ihn selbst — ohnstreitig schuldlos (s. o. S. 93.) — getöder worden war.

Kurz war Gratians Lauf, sein frühes Ende nicht unversschuldet, Theodosius' Berufung aber — eine rettende That für das sinkende Rom — von unsterblichem, um so höherem Bersbienste, je mehr es ihm gekostet haben muß, den durch ihn selbst so tief gekränkten Mann so hoch zu erheben.

Am 19ten Jan. 379 ward Theodossus zu Sirmium in seinem 33ten Lebensjahre mit dem Purpur bekleidet, und nicht allein der Orient mit Thracien, sondern ohnstreitig auch die ganze Präsectur Ilhricum mit den Diöcesen Dacien und Maccdonien ihm abgetreten.

abgetreten.

Wieder eine der merkwürdigften und zugleich dunkelsten Resgierungen, über beren leiber so dürftige Quellen Anm. 22 sich verbreitet.

Ein einziges vollständiges Geschichtswerk — Zosimus, ben wir im II. und III. Banbe, ber historia Augusta und Jornan-

Mum. 22.

<sup>\*</sup> Gratian war nach Idatius b. 18ten April, nach bem Chronicon Pa-fchale ben 23ten Mai 359 geboten.

bes gegenüber, wohl zu hoch gestellt, schon in Anm. 15 aber schärfer beurtheilt haben, ohne allen pragmatischen Ueberblick, in Kleinigkeiten sich verlierend, parteiisch aus religiöser Abneigung oder Borliebe, aber doch, was man nie vergessen sollte, auf guten Specialquellen sußend.

Am verläßlichsten noch die kurzen Nachrichten der Chronisten, von denen mit dem 3. 379 eine neue Reihe eintritt. Hiersüber Lobredner in Prosa und Versen und die gelegentlichen zersstreuten Nachrichten der kirchlichen Schriftsteller, die häufig wichtig, aber stets mit Vorsicht zu benuten sind, weil alles Poslitische ihnen nur Nebensache ist.

Theodosius war wahrscheinlich im 3. 346 \* in Cauca, einer Stadt Galliciens in Spanien, geboren. Des Baters Begleiter in bessen Kriegen und Siegen, hatte er in Britannien gegen Picten und Scoten, wie in Afrika gegen die Mauren sich ausgezeichnet, muß aber minbestens schon mit Anfang des 3. 374 zum Commandirenden in Obermössen ernannt worden sein, wo er während bes pannonischen Krieges in diesem Jahre auf eigene Faust vom Süden her die Sarmaten angriff und durch mehrsache Siege der, für den Augenblick wenigstens, schon verlorenen Sache Roms noch Rettung brachte. (S. Bb. III. S. 411.)

Nach bes Baters Hinrichtung verbannt ober minbestens entlaffen, zog er sich auf seine Guter nach Spanien zurud, wo ihn ber Ruf zur Weltherrschaft fanb.

Die Geschichte hat Theodosius ben Großen genannt, mit Recht, wenn man dies Wort nicht im antiken heroischen, sons bern in bem höhern Sinne von Geistes- und Herzensgröße, vor Allem im christlichen auffaßt.

Conftantin b. Gr. war ber Anfänger ber Erhebung bes Christenthums zur Weltreligion, Theodofius ward ber Bollenber. Sben fo tritt uns in ihm wohlthuend ber erste bedeutenbe Raisfer entgegen, ber nicht allein ein Hörer, sondern auch ein Thäster bes Wortes war.

<sup>\*</sup> Sofrates V. 26 und Sozomenos VIII. 1 machen ihn 10 Jahr alter. Obige Angabe fußt auf ber Epitome Aur. Bictors c. 48,19, die durch Ammian XXIX. 6 wefentlich unterftütt wird. Das Zeugniß des einzigen Marcellinus; baß er aus Italien gebürtig gewesen, wird durch alle übrigen Quellen widerlegt.

Der in allem Bolitischen höchst unzuverlässige Theodoret läßt in seiner eccl. historia V. 5. Theodosius' Ernennung zum Raifer einen umständlich beschriebenen Sieg vorausgehen, ben er, von Gratian mit einem Corps betachirt, über die Gothen ersochten habe. Dies ist ein albernes Mährchen, das, wie Gibbon cap. XXVI. not. 110 richtig bemerkt, auf Berwechselung mit dem Sarmatensiege des J. 374 beruht.

Gratian brauchte einen Kaiser, aber keine Generale, beren er aus Julians und Balentinians Schule in Saturnin, Bictor, Richomeres, Arbogastes u. A. m. bewährtere und ersahrenere, als biesen jungen Mann hatte. Ein Commando solcher Art ziemte auch dem künstigen Herrscher nicht, vor Allem aber hätte dessen Lobredner Themistius in seiner Glückwünschungsrede von der Mitte des 3. 379\* (orat. 14), so wie in der 15ten, wo er S. 198 (ed. Hard.) des Sarmatensieges vom J. 374 gedenkt, diesen Triumph nicht verschweigen können.

Lange hatte Theodosius, ber Riesenaufgabe sich bewußt, nach Bacatus' Lobrede c. 11 gegen beren Uebernahme sich gesträubt, endlich aber doch dem höhern Rufe nachgegeben. Man benke sich nur in dessen Lage.

Das ganze weite Sübbonauland mit Ausnahme ber festen Plate in ben Sanden ber siegtrunkenen Feinde, die mit Hohn und Verachtung auf die Römer herabsahen. (Chrosoftomus ad viduam jun. I. S. 344. ed. Montsaucon.)

Ein Heer, biesen entgegenzustellen, nicht vorhanden. Ein Söldnerhause, ber seine Soldatenehre und mit ihr das einzige böhere Gefühl verloren hat, ja diese beschmutzt und zertreten sieht, ist kein irgendwie branchbares Kriegswerkzeug mehr. 22

Da muß ber beste Felbherr biese erst wieber weden und erziehen, bevor er schlagen tann, was Tiber nach ber Barusschlacht so trefflich verstanden hatte. (Bb. I. S. 433.)

So handelte mit hoher Umsicht Theodosius, ber bas feste Thessalonich jum Hauptquartier und zur Operationsbasis nahm

Anm. 23.

<sup>\*</sup> In biefer fagt er fogar S. 181: "Benn Du nicht einmal bie Schlachtreihe gegen biefe Unholbe aufgestellt, fondern durch bloßes Lagern in ber Rabe
und Blofiren deren Uebermuth gebrochen haft. " Kann etwas beutlicher
fein?

(Bosim. IV. 25 u. 27, auch Themistius or. 14) und sich baburch bie Berbindung mit Constantinopel und bem Drient zur See sicherte.

Dies erleichterte ihm ber Feind, bei bem nach dem versehleten Bersuche gegen Constantinopel jeder höhere Kriegsplan, jede einheitliche Leitung zu vermissen ist. Willig hatten sich die Gosthen Fritigerns Herzogsgewalt im Kriege untergeordnet. Mit dem Siege aber hatte diese ein Ende. Nicht nur die Ostgosthen, sondern gewiß auch ein großer Theil der Westgothen, der ihm nicht als seinem nächsten Stammfürsten huldigte, folgten nunmehr eigner Laune und eignen Führern. Zu Fortsetzung des großen, bleibende Eroberung bezweckenden, Krieges hätte es vor Allem der Bildung eines Belagerungsparts bedurft, wozu es an gefangenen oder erkauften römischen Kriegskundigen und Ingenieurs nicht gesehlt haben würde, um sich eines oder mehrerer Hauptblätze zu bemächtigen.

Zu dem Allen gebrach es Fritigern sicherlich nicht an Einssicht und Geschick, wohl aber seinen Bolfern an Disciplin und Gehorsam.

Das Gesammtheer löste sich nach Ammian (f. o. S. 92) in einzelne Raubschaaren auf, die nach allen Richtungen hin ihrem Liebslingsgewerbe nachgingen. Drangen solche hierbei, wie Ammian XXXI. 16 ausdrücklich hinzufügt, dis zum Fuße der julischen Alspen vor, so geschah dies doch sicherlich nur von einzelnen kleinern Haufen, auch nicht auf der großen, mit Festungen versehenen Mislitairstraße, auf der zunächst noch Gratian operirte, sondern süch berselben durch Serbien, Bosnien, auch wohl Dalmatien.

Theodosius' System war thunlichste Verstärkung des Heeres, wozu er namentlich auch Bergleute und flüchtiges Landvolk, so wie ohnstreitig das Wenige, was der entblößte Orient an Truppen noch hergeben konnte, verwendete und Wiederbelebung des Muthes seiner Soldaten durch den mit der größten Vorsicht von den Festungen und sonstigen gesicherten Stellungen aus geführten kleinen Krieg, den die Sorg = und Zuchtlosigkeit der schweisenden Feinde sehr erleichtert haben mag. (Themistius orat. 14. S. 181, ed. Harduin.)

Bon einem einzigen Borfalle biefer Art, wahrscheinlich aus ber zweiten Hälfte bes 3. 379, wissen wir aus Zosimus IV. 25 Räheres.

Die Gothen, nach germanischer Beise die Mauern schenent, hatten ihre, burch Bagenburgen einigermaßen befestigte, Lagers, Bohns und Zusluchtsstätten im Freien. Eine solche besand sich in dem fruchtbaren Gesilde am Tuße eines, im Rücken ohnstreitig mit höherem Gebirge verbundenen, weit ausgedehnten, auf der Höhe ebenen Borberges, dessen hang gewiß bewachsen war.

Letztern beschlich unbemerkt ber römische Heckführer Modares, ein Schthe (Gothe) königlichen Geschlechts, ber, nicht lange vorher zu ben Römern übergegangen, wegen bewiesener Treue bies Commando erlangt hatte, und übersiel von hier aus die, nach durchschwelgter Nacht in Trunkenheit und Schlaf versunkenen Gothen so plötlich und geräuschlos, daß, nach Zosimus' sicherlich übertriedenem Berichte, die Männer alle niedergehauen, die Weiber und Kinder aber mit zahllosen Knechten zu Gefangenen gemacht und 4000 Wagen erbeutet wurden. 24

Mnm. 24.

Im Laufe bes ganzen Feldzuges 379 wurden nun, wie alle Chronisten versichern, \* die sethtischen Bölker, Alanen, Hunnen und Gothen in vielen und großen Schlachten durch Theodosius besiegt und die Gothen aus Thracien vertrieben, diese Siege aber am 17ten November feierlich verkündet. Das ist aber nur das Echo des römischen Bulletinstyls; in der That aber nur vielfache, mehr oder minder bedeutende Bortheile im kleinen Kriege, doch keinerlei Entscheidung im Großen, wie die Geschichte der Folgezeit dies außer Zweifel sett.

Dabei wird in ben Quellen, wie gewöhnlich, bem Kaiser gusgeschrieben, was seine Generale gethan, indem ein unter bessen personlicher Führung ersochtener Sieg in den balb barauf geshaltenen Lobreben gewiß nicht verschwiegen worden ware.

Die Bertreibung ber Gothen aus Thracien insbesonbere kann sich nur auf die Provinz dieses Namens bis zum Hämus, nicht aber auf Mössen, und die subwestlicheren Landstriche beziehen, da es, nach der ganzen Sachlage und den Ereignissen der nach-

<sup>\*</sup> Theodosius maximus gentes Scythicas, Alanos, Hunnos, Gothos, multis atque ingentibus procliis vincit, Gothos e Thracia pellit. Hae Victoriae nunciatae sunt 15. Cal. Dec. Prosper Aq. et Tiro., Idatius Chr. et Fst., Marcell.

ften Jahre, geradezu finnlos fein wurde, eine Burudtreibung ber Gothen über bie Donau anzunehmen.

Auf eine folche überhaupt nicht, weil unausführbar, sonbern nur auf friedliches Berträgnig und Bewinnung ber Gothen für bas Reich war Theodofins' scharfblickenbe Bolitik gerichtet und icon die Bortheile biefes Jahres mogen ibm Solbner aus biefem Bolte felbft jugeführt haben.

Die Rriegsereignisse bes nächsten find theils an fich, theils ihrer Zeitfolge nach fo buntel, bag wir une zu Begrundung unferer nachfolgenden Darftellung berfelben auf Anmerfung 25 be- 4nm 25. gieben.

Im Beginn bes 3. 380 ward Theodofius von einer gefabrlichen und langwierigen Rrantheit zu Theffalonich befallen. in welcher er auch burch ben bortigen Bischof Ascholius getauft wurde.

Dies wedte bie Unternehmungsluft ber Bothen; bie Weftgothen fammeln fich wieder unter Fritigern, bie Oftgothen unter Alatheus und Saphrar; jene bringen nach Theffalien, Epirus und Achaia, biefe nach Bannonien vor.

Da bat ber Raifer seinen Collegen Gratian, beffen eigner Reichstheil zugleich gefährbet mar, um Bulfe. Bor beren Gintreffen sollen jedoch bie Barbaren, wie Zosimus IV. 31 berichtet, Theodofius felbst, beffen Unwefenheit in einem Lager \* verrathen worben war, mit folder Entschloffenheit überfallen haben. daß er nur burch die hingebende Tapferkeit seiner Truppe, wohl feiner Garbe, bie bis auf ben letten Dann fechtend fiel, jum perfonlichen Entrinnen Zeit gewann, bie Gothen aber Theffaloniens und Maceboniens fich bemachtigten.

Indeg wurde biefe Proving bald wieder gefäubert, ba bie Gothen auf bie Runbe bes Anrudens von Gratians Generalen Baubo und Arbogaft, beibe Franken, fich nach Thracien juruckzogen.

Dunkler find bie Borgange in ber Nähe ber Donau. Athanarich, bem fein Berfted in ben Rarpathen nicht mehr ficher ober

<sup>&</sup>quot; Bielleicht in einem Stadium ber Genefung, ber ein Ruckfall gefolgt gu fein icheint, weil bie Rrantheit bis gegen ben Winter hin fortgebauert haben muß, indem ibn Befimus c. 34 erft furg vor Athanariche Anfunft wieder bergeftellt nennt.

erträglich erschienen sein mag, burfte burch Siebenburgen in bie westliche Wallachei gezogen sein, und ift jedenfalls über bie

Donau gegangen.

Zwischen ihm und Fritigernes, ben er wohl als Urheber bes Abfalls zahlreicher Westgothen von ihm betrachtete, mag der alte Haß immer höher gestiegen sein, so daß Letzterer vor Beginu seiner Operation gegen die Römer den gefährlichen Nebenbuhler im Rücken unschädlich zu machen für nöthig hielt. Wirklich ward Athanarich auch durch Fritigernes in Berbindung mit Alatheus und Saphrax aus seiner Stellung dergestalt verdrängt, daß er sich östlich nach Thracien hinziehen mußte.

Gleichzeitig muß aber auch Gratian ober ein General beffelben in ber Nähe bes Kampfplates erschienen sein und einige Führer ber, burch ben Bürgerkrieg geschwächten, Gothen zu par-

tiellen Friedensichluffen bewogen haben.

Auch die aus Macedonien nach Thracien vertriebenen Gothen ergaben sich nun Theodosius, was dieser durch Gewährung von Land und Aufnahme der Streitbaren in römischen Sold auf das entgegenkommenbste erleichtert haben mag.

So minbestens erklären wir uns die übereinstimmenbe Nachricht des Jornandes c. 28 und des Prosper Aq., \* daß Gratian während Theodosius' Krankheit Frieden geschlossen und Ersterer solchen bestätigt habe, auch gegen Ende des Jahres 380, in welchem Letzterer am 14ten November in Constantinopel einzog (Idat. Chr. u. Fst.), Siege beider Kaiser daselbst verkündet worben seien.

Um bieselbe Zeit ungefähr mag Fritigernes gestorben sein, wenn wir Jornandes' Worten, c. 28, daß Athanaxich ihm damals gefolgt sei (qui tunc Fritigerno successerat), Glauben schen ken dürsen, was durch Fritigerns Verschwinden in der Gesschichte unterstützt wird.

Zu Anfange bes 3. 381 erntete Theobosius bie Frucht seiner weisen Politik. Sicherlich stark genug, um bes, von seinen Lanbesgenossen bedrängten Athanarich Weister zu werben, empfing er statt bessen ben geschworenen Römerseinb (Amm. XXVII.

<sup>\*</sup> Procurante Gratiano, eo quod Theodosius aegrotaret, pax firmata cum Gothis.

5. a. Schl.) in Frieden und Frennbschaft, eilte ibm fogar ein weites Stud bor Conftantinopel in Berfon entgegen. Da foll ber Gothenfürft, von ber Lage und Pracht biefer Bunberftabt mit ihrem Bölfergewimmel und Maftenwalde ergriffen, nach Jornanbes c. 28 ausgerufen haben: "ein Gott auf Erben mahrlich ift biefer Raifer, und mit Blutschuld belabet fich, ber bie Band miber ibn erbebt."

Baren es aber bie ungewohnten Benuffe ber faiferlichen Tafel ober ber Fluch, welchen beffen Bater nach Ammian a. a. D. auf folden Uebertritt gelegt haben foll - jedenfalls überlebte Athanarich ben unerwarteten Triumph nur wenig Wochen ober Monate. \* Da bereitete ihm ber kluge Theodosius bie glanzenbste Bestattung, in Berson bem Leichenwagen vorausgebenb. Machtig ergriff biefe, ihrem Fürften bewiesene Ehre bas gesammte ibm angehörige Gothenvolt, willig unterwarf es fich bem ibm fo wohlwollenden Raifer, gemiffermagen bas alte unter Conftantin d. Gr. geschloffene Fobus erneuernb.

Noch in bemfelben Jahre fiel nach Zosimus IV. 34 a. Schl. eine, aus bunnifchen Unterthanen, Schren (bie bier querft ermahnt werben) 26, Carpen (Carpodaten bei Bofim.) und hunnen befte- Mnm. 26. benbe Raubschaar in Mösien ein, ward aber geschlagen und über bie Dongu jurudgetrieben, mas, wenn auch nur von biefem Schriftsteller erwähnt, bei beffen fonftiger Diggunft gegen Theobofius nicht zu bezweifeln ift. Dag ber Raifer hierbei in Berfon befehligt habe, geht weber aus Bosimus' Worten, wie Tillemont V. 2. S. 484 annimmt, noch aus bem, in Marcellins Chron., aber auch nur in biefer allein, am Schluffe bes Jahres 381 angeführten, Triumpher beffelben über schthische Bolfer mit Sicherbeit bervor, mabrend wir aus Themiftius' Stillschweigen barüber in ber ju Beginn bes 3. 383 gehaltenen Lobrebe einen überwiegenden Zweifelsgrund herleiten.

Biel mar in biefen brei Jahren geschehen, wie Zosimus c. 34 a. Schl. felbft jugiebt, ber Muth ber Truppen wieder belebt, ber Landmann und ber hirte tonnten nun frohlich an ihr Beicaft geben.

<sup>\*</sup> Rach Ibatius Chr. u. Fast. u. Parcell. 15 Tage, nach Jorn. c 28 paucis mensibus interjectis.

Bollenbet warb bas Werk aber erst im folgenden Jahr, ba es dem, gegen die letzten, noch feindlich im Lande hausenden Raubschaaren ausgesandten, Saturnin gelang, auch diese inszesammt durch Friedensschluß vom 3ten October 382 zur Unterwerfung zu bringen, wofür er im 3. 383 zum Consul ernannt wurde, wozu Themistius in der 16ten Rede ihm und dem Kaiser Glück wünscht.

Diesmal in ber That war das Lob ein verdientes. Ausgetilgt in ihren furchtbaren Folgen war nun jene unerhörte Riederlage, das Heer hatte wieder Selbstvertrauen, das Bolt wieder Frieden und Ruhe, der Kaiser wieder die Herrschaft in seinem Reiche gewonnen.

Wenig bafür hatte bas Schwert, fast Alles die seltene Alugheit und Consequenz des Herrschers gethan, der für den großen Zwed kein Opfer scheute.

Zurücktreibung ber Gothen zu ben Hunnen war unmöglich, barum blieb nur zwischen beren ganzlicher Bertilgung ober Gewinnung bie Bahl frei.

Ob Ersteres, zumal mit einem muthlosen und geschwächten Heere selbst dem größten Kriegshelden gelungen wäre — lassen wir bahingestellt sein. Im günstigsten Falle aber wäre ber Gewinn — Berlust gewesen, weil er Roms beste Streitkräfte verschlungen, Berödung und Entvölserung noch grausiger gesteigert hätte, als dies ohnehin bereits der Fall war. Was hätte der entkräftete Sieger dann noch gegen Empörer vermocht, mit denen er, wie wir sehen werden, bald zu kämpfen hatte, gegen welche ihm nun gerade umgekehrt die neuen Gothenkrieger von der umerselichsten Wichtigkeit waren.

Groß aber waren, wie gedacht, die Opfer. Land, Abgaben-freiheit und municipale Selbstständigkeit theils im Süddonaulande, theils im Orient, gewiß zum Theil auch Vieh und Getreite mußte den Gothen bewilligt werden. (Themistius or. 16. S. 210 und Claudian in Eutropium II. v. 153 u. 194). Dies konnte nicht allenthalben ohne Kränkung wirklicher, mindestens idealer Rechte der alten Besitzer geschehen; nicht ohne Grund klagten die Römer daher über Zurückseung, zu der sich Anmaßung und Uebermuth der neuen Landesgenossen brückend gesellten, wovon Zosimus c. 30 ein Beispiel berichtet, während römische Gewalt

thaten gegen Gothen, in die sich der Bolkshaß bisweilen entlub, von Theodosius, der letztere mit der Nachsicht eines Baters gegen ungezogene Kinder behandelte, auf das Strengste geahndet wurden. In einem von Libanius orat. 12. S. 394 d. Ausg. v. 1647 und Zosimus c. 40. \* berichteten Falle der von Römern gegen einen Gothen geübten Lynchjustiz wandte sich jedoch des Kaisers Zorn, der den Ort durch gothische Truppen einschließen ließ (vermuthlich weil die Schuldigen nicht zu ermitteln waren) bald wieder zur Milde.

Rein Wunder baher, daß Syncfius de regno in seiner Rebe an Arcadius ed. Betav. S. 23 mit Bitterkeit der Begünstigung der Gothen gedenkt, während der unbefangene Geschichtsschreiber die Nothwendigkeit, daher die Weisheit dieser kaiserlichen Politik anzuerkennen hat.

Wie unter ben Gothen fortwährend nationaler Hochmuth und Herrschaftsgelüst gährten, belegt der von Eunapius S. 53. Bonn. Ausg. und Zosimus IV. 56, der hierbei aber offenbar aus Ersterem schöpfte, berichtete Borgang \*\* zwischen den Fürsten und Barteisührern Eriulf und Fravitta, von denen Ersterer die nationale, Letterer, ein Heide, die römische Bolitik vertrat, die auf Treue gegen den Kaiser bei gewissenhafter Erfüllung der Berträge von Seiten bessehen deruhte. Selbst an der Tasel dieses entbrannte der, sicherlich auch durch volksthümliche Stammeseisersucht genährte, Haß zwischen beiden zu so wilder Leidenschaft, daß Fravitta sast

<sup>\*</sup> Die das ganze Rapitel fullende Geschichte bes Gerontius, ber mit beis frielloser Tapferkeit eine übermuthige Gothenschaar angegriffen und beinache vernichtet habe, bafür aber kaum ber Tobesftrase entgangen sei, ift ficherlich verunftaltet und übertrieben.

<sup>\*\*</sup> Beil in dem betreffenden Fragmente des Eunapius von dem Uebergange der Gothen in der ersten Zeit des Theodosius die Rede ist, sett Tilles mont auch diesen Borgang V. 2. art. 7 in das 3. 380, was höchst unwahrsscheinlich ift, während Zosimus denselben c. 56 unter den Ereignissen des Jahres 392 aufführt. Bir haben nicht Eunapius' ursprüngliches Werk, sondern nur Ercerpte aus solchem, bei denen füglich auch der Zeit nach getrennte Erseignisse, ihres sachlichen Zusammenhanges halber, mit einander verbunden werden sein können. Wir sind daher geneigter, jenes Zerwürsniß der Gothen in eine spätere Zeit zu setzen. Ohnstreitig gehörten übrigens sowohl Eriussals Fravitta den mit Athanarich übergegangenen Gothen an. (Bergl-Amm. 24.)

unter Theodosius' Augen ben Gegner niederstieß, was bessen Be gleiter sofort gerächt haben würden, wenn nicht die kaiserliche Garbe ben Mörder geschützt hatte, während ber, solches innern Habers sich heimlich erfreuende, Herrscher gewiß nur scheinbar bie Unthat ahndete. (Zosim. IV. 57 3. Anf.)

Der Bestrebung von Eriulss Partei lag sicherlich mehr Ge. fühl, als bewußter Plan zu Grunde. Nur durch eine Thronumwälzung, welche einen, den Gothen dienstbaren Römer zur herischaft gedracht hätte, wie dies später durch Alarich mit Attalus geschah, wäre ein Sieg der Nationalpartei möglich gewesen, die wie Köpse S. 119 mit Recht annimmt, arianisch war, daher in ihrer, durch Theodosius unterdrückten, Kirchenpartei auf Anhang rechnen durfte, während Fravitta, den Eunapius als Heiden kezeichnet, nur im treuern Anschlusse an den Kaiser eine Stütz sinden konnte.

Gegen große Männer, wie Theobosius, aber war Empörung nicht zu fürchten. So blieb er, wenn gleich nicht ohne Fahr und Sorge, auch ber Gothen Meister. Am 16ten Jan. 383 erhob er seinen ungefähr 6jährigen Sohn Arcadius zum Mugustus, was freilich nur leere Form war.

Deffen hochwichtige kirchliche Wirksamkeit, beren im nachsten Rapitel kurz zu gebenken sein wirb, hier bei Seite laffenb, wenden wir uns zu Gratian.

2. Gratians Regierung bis zu seinem Tobe im 3. 383.

Bon Gratians politischer und kriegerischer Thätigkeit seit bem 3. 378 wissen wir beinah nichts. Tillemonts, hauptsächlich auf ein, aus Constantinopel batirtes Geset vom 17ten Oct. 378 be gründete, Bermuthung V. 1. S. 360, daß berselbe nach Balens' Tode sich dahin begeben habe, halten wir, bei der Unsichetheit diese Fundaments, unter der damaligen Sachlage für entschieden irrig. Gewiß ist, daß er im Sommer 379 über Aquileja nach Gallien zurückehrte. (Tillemont V. 1. art. 11.) Softrates V. 6 läßt dies um deswillen geschehen, weil die Alemannen raubsahrend in diese Prodinz eingefallen seien. Sben so Sozomenos VII. 4, der dabei noch des erwähnte Ereigniß muß jedoch höchst unerheblich gewesen sein, da Ausonius in seiner zu

Ende bes Jahres 379 zu Trier gehaltenen Danksaungsrede (grat. actio, pro. cons.) bessen nicht gebenkt, die Annahme einer spätern Zeit für solches aber jenen Quellen selbst nicht entsprechen würde.

Gratians thätige und gewiß umsichtige Unterstützung bes Theobosius im 3. 380 bei Bekämpfung und Befriedung der Gosthen, über die jedoch Räheres ebenfalls nicht bekannt ist, ward bereits vorstehend unter 1. erwähnt.

Bichtiger war bessen, außer unserm Zwecke liegenbe Wirksamkeit für bas Christenthum und die rechtgläubige Kirche, und um so ehrenwerther, da nicht dogmatischer Eiser, sondern wahre Frömmigkeit ihre Quelle gewesen sein dürfte. Er war der erste römische Kaiser, der Titel und Tracht des Pontisex maximus abstegte, obgleich die Heiden ihn fortwährend noch so bezeichnet has den mögen, wie er denn auch den Altar der Siegesgöttin aus dem Senatssaale zu Rom entsernen ließ, auf welchem in jeder Situng, wenn gleich eine große Zahl, wo nicht die Mehrheit der Senatoren Christen waren, geopfert wurde.

Ebenso hob er die Staatszuschüffe und Privilegien für ben beibnischen Cult, so wie für die Bestalinnen insbesondere auf.

In seinen Magregeln wiber die Arianer (wofür er erst nach Balens' Tobe völlig freie Hand gewann) und andere Secten scheint er boch das Maaß der Besonnenheit nicht überschritten zu haben.

Gratians Thaten in großen Momenten erregen unsere Bewunderung. Für das alltägliche Regierungswerk dagegen, wie in seinem Privatleben sehlte es ihm an der nöthigen Sorgfalt, Alugheit und Borsicht. Er verscherzte, wie wir weiter unten anführen werden, die Liebe der Soldaten — das ward sein Unglück.

Murren und Mißstimmung brangen, burch das Gerücht gesteigert, zu den fernen Legionen in Britannien, die in ihrer isoslirten excentrischen Stellung, wie Zosimus IV. 35 bemerkt, zu Anmaßung und Meuterei stets vorzugsweise geneigt waren. Diese riesen Maximus zum Kaiser aus, wobei die sich widersprechenden

<sup>\*</sup> Daffelbe hatte schon Constantius im 3. 357 gethan, Julian aber ihn wieder herstellen laffen, und Balentinian I. folden gebulbet.

Quellen unentschieden lassen, ob berselbe ber Anstifter ober nur bas passive Wertzeug ber Empörung war, da Zosimus a. a. E. Ersteres, Orosius c. 34 und der kirchliche Schriftsteller Sulpicius Severus in der vita S. Martini c. 23 Letteres behaupten: bed bürfte eine geschielt verdeckte Intrigue, für deren gezwungenes Opser er sich ausgab, das Wahrscheinlichste sein.

Maximus war nach Zosimus ein Spanier, was auch burd Pacatus c. 31 bestätigt zu werben scheint; seine weitere, jedenfalls unberühmte Herkunft aber eben so unbekannt, als bessen amtlice Stellung in Britannien.

Nach Prosper Tiro's Chronit schlug er jeboch im 3. 352 bie eindringenden Pieten und Scoten tapfer zurud, was zu kaweifeln kein Grund vorliegt.

Maximus, ben man nicht nach Pacatus' maßlosen Schmähungen in seiner Lobrebe auf Theodosius beurtheilen barf, wu nach Orosius \* und Sulpicius Severus tapfer und tüchtig, baber bes Thrones würdig, wenn er ihn nicht, verwegenen Ehrgeizes burch Eidbruch errungen hätte.

Mit allen Truppen und, wie der englische Chronist Gilve be merkt, mit zahlreichen Freiwilligen schiffte Maximus im 3. 383 nach Gallien über, wo sich sogleich ein großer Theil des Herreifür ihn erklärte. Wit dem Reste desselben versuchte Gratian Widerstand, ward aber nach fünstägigen Schaarmüßeln in der Nähe von Paris auch von diesem verlassen und zur Flucht gezwungen, von Maximus' Heermeister der Reiterei Andragathes aber, der von der Küste des Pontus herstammte, eingeholt, dei Lyon durch Berrath ausgehalten und am 25sten Aug. (Marcell. u. Custegetöbtet (Prosper Aq. u. Tiro). Ueber dessen Todesart und and deres in den Quellen Dunkle und Widersprechende verweisen wir auf Anm. 27. Merodaudes, der Consul des Jahres, und Balie, einer von Gratians Generalen, wurden bald nach ihrem Herrn ebenfalls umgebracht. (Pacatus c. 28.)

Des Einflusses, ben Maximus' Entfernung aus Britannien auf bas Schickfal bieser Proving und auf bie britische Bevol-

Mum. 27.

<sup>\*</sup> Brodper Tiro's Worte: Vir strenuus et probus atque Augusto dignus nisi contra sacramenta fidem per tyrannidem emersisset stimmen buchfibt lich mit Orosius überein, sind daber diesem wohl entlehnt.

ferung von Armorica, der heutigen Bretagne hatte, wird seiner Zeit gebacht werden.

Kurz war ber Lauf bes jugenblichen Kaisers, ber nach noch nicht achtjähriger Selbstregierung 24 Jahr alt bem Berrathe zum Opfer fiel.

Ammian, indem er die unglaubliche Kraft und schnelle Entfoloffenheit rühmt, mit welcher berfelbe bie Alemannen befiegte, fagt XXXI. 10 von ihm: "Ein Jüngling von herrlicher Anlage, beredt, gemäßigt, friegerisch und gutig; auf bem Wege, mabrend faum ber Bartwuchs fein Rinn beschattete, ben ausgezeichnetften Raifern nachzueifern, hatte nicht fein zu Spielereien geneigtes Naturell, bas von beffen Umgebung nicht gezügelt warb, ihn ben citlen Baffionen bes Cafars Commodus, obwohl ohne Blutvergießen, zugeführt. Wie biefer über alles Maag entzuckt war, wenn er im Amphitheater 100 lowen mit je einem Burfe ober Schuffe getobtet hatte, fo vergnügte fich Gratian, Die in Wildparts eingepferchten reißenden Thiere zu erlegen, indem er darüber vieles und ernstes Beschäftliche außer Acht ließ und bies zu einer Zeit, wo felbit ein Marc Aurel taum mit ihm gleichen Collegen und nüchternfter Umficht bas über bem Staate schwebenbe Unbeil zu lindern vermocht hätte."

Schäblicher als jene Jagdpassion ward dem Kaiser seine eisgenthümliche Soldatenspielerei. Bon besonderer Borliebe für die Alanen, vermuthlich weil treffliche Bogenschützen, ergriffen, hielt er sich eine theuer bezahlte Garbe aus Ueberläusern dieses Stammes, die er mit Zurücksetzung der altrömischen Truppen so bevorzugte, daß er auf Märschen bisweilen sogar deren barbarische Uniform trug.

Das reizte und beleibigte, warb baber, nach bem Berfasser ber Spitome, einem Zeitgenossen, c. 47 und Zosimus 35, ber Grund seines Sturzes.

Dies Benehmen war höchst unklug, aber boch an sich unschuldig; ein neuer Beweis, daß für ben Herrscher sehler schlimmer sind, als Verbrechen.

Gratian war gut, ebel und fromm, von ben gemeinen sinnslichen Verirrungen ber Menschen, wie von den eigenthümlichen ber Imperatoren, Ehrgeiz und Herrschsucht, auf seltene Beise frei. Letteres mag aber sein Temperament, in dem mehr Indos

lenz als Thätigketestrieb vorwaltete, erleichtert haben. Sein Unglud war, daß er unreif im 17ten Jahre den Thron beftieg.

Dies hinderte nicht, daß er im 19ten Jahre einen der glängenbsten Siege römischer Geschichte erfocht, im 20sten durch Theodosius' Berufung in hoher Beisheit des Reiches Retter wurde, wohl aber beraubte es ihn der Gewöhnung an und der Ausbildung für die täglichen Pflichten seines Berufs, ja es verlockte ihn sich den — in der Jugend stets so mächtigen — Lieblingsneigungen und Tändeleien hinzugeben, und darüber jene sogar zu versaumen. Dadurch sielen diese den Ministern und Präfecten zu, die bei der allgemeinen Berberbtheit der römischen Beamtenwelt, und der noch mangelhaften Menschenkenntniß des jungen Herrschers ihre Macht gewiß eigennützig gemißbraucht haben mögen.

Die tiefe Selbsterkenntniß bes, freilich schon reifern Julians, ber seine Fehler fühlte und Zurechtweisung gern annahm, hat Gratian nicht besessen, und ber Zufall ihm weber eine warnenbe Gemahlin\*, noch rebliche und imponirenbe Rathgeber zugeführt.

Friede ber Asche bes unglücklichen jungen Mannes, bessen Schwächen bie Reife ber Jahre wohl gemilbert haben, bessen Anbenken in ber Geschichte aber jedenfalls ein ruhmvolleres sein würde, wenn er, als Inhaber eines festbegründeten legitimen Thrones, neben ber verdienten Bewunderung seiner großen Eigenschaften, auch nachsichtsvollere Beurtheilung seiner Fehler gefunden hätte.

3. Theodosius und Balentinian II. bis zu des Letztern Tobe im 3. 392.

Balentinian II. sandte sogleich nach Gratians Tobe ben Bischof Ambrosius nach Trier zu Maximus, um die entseelte Hulle bes Bruders zu verlangen.

Dieser kreuzte sich mit bes Usurpators Sendboten Bictor, ber — ohnstreitig aus Furcht vor Theodosius — über Frieden mit Balentinian unterhandeln sollte, jedoch fruchtlos heimkehrte, weil Letterer vermuthlich die gesorberten Bedingungen nicht zus

<sup>\*</sup> Die seinige, Constantia, war Constantius', aber nicht ber eblen Eufebia Tochter. Er verlor sie vor seinem Tobe, war aber vorher bereits anders weit vermählt. S. Lillemont V. 1. Art 19. S. 304.

gestehen wollte. Inmittelst hatte Valentinians Heermeister Bauto vom westlichen Ilhricum aus Hunnen und Alanen angeworben, um Rhätien, von woher man den Angriff besorgte, wie dies auch späterhin in den 3. 388 und 394 wirklich erfolgte, zu decken. In diese Provinz sielen aber damals, auf Maximus' Anstisten, die Juthungen raubsahrend ein, wurden jedoch von Bauto herausgeschlagen, ja dieser war im Begriff durch Alemannien nach Gallien vorzudringen, als er durch den Kaiser, d. i. dessen Muteter oder Rathgeber, die den Krieg nicht wollten, davon zurückgehalten wurde.

S. Ambrosius' Bericht\* über seine zweite Gesandtschaft an Maximus epist. 24, welche in der Pariser Ausg. von 1661 in T. IV. Epist. lib. VII. ep. 56. S. 319 aufgeführt ist.

Maximus' Usurpation gewährt uns zugleich einen tiefen Gin-

blick in Theobosius' Charafter.

Gewiß lag die Pflicht, Gratians, seines Wohlthäters und Helsers, Sturz und Mord zu rächen, dem Gefühle des Menschen so nahe, wie dem Herrscher die Versuchung, sich dessen Erbe anzueignen, worauf er nebst dem Anaben Valentinian II. undesstreitbaren Anspruch hatte.

Man erinnere sich boch, wie unter ähnlichen Umftanden ber ungleich schwächere Conftantius wiber Magnentius handelte.

Theodosius aber widerstand seinem Herzen, wie dem berechtigten Chrgeize, nur der kalten Politik der Borsicht folgend, welcher ber sofortige Krieg gegen Maximus allerdings ein höchst gefährliches Wagniß erscheinen mußte.

War er boch in seinem eignen Lande kaum der Gothen Meister geworden, durfte er doch sein altes Heer, von der Mitwirskung der neuen, unzuverlässigen und noch wenig geschulten Föderirten abgesehen, dem des Westens nicht für gewachsen ansehen, das, aus den kriegerischsten Stämmen gebildet, den Herrschern des Orients jeder Zeit furchtbar gewesen war, mährend er endslich auf Balentinians Mithülfe nur wenig zu bauen vermochte.

Allerdings hatte ein Herrscher mit mehr Muth und Leibens

<sup>\*</sup> Tillemont Art. 14. S. 497 fest bie zweite Gefanbtichaft in bas 3. 397.

aber handelte in seinem Beiste, vielleicht zu angstlich, aber sicher lich weise.

Sogleich nach ber erften Runbe von ber gelungenen Thronumwälzung ruftete er jeboch vorforglich, fcheint auch mit bem Beere bereite ein Stud nach Beften vorgerudt gewesen zu fein (Sofrates V. 12. u. Themistius or. XVIII. ed. Harduin. S. 220), als Maximus' Gefandter, beffen Oberfammerberr, bei ibm eintraf. Diefer versprach Namens seines herrn ohnstreitig Balentinians Anerkennung, forberte aber jebenfalls bie bes Dlaximus in Gratians Reichstheile, und erbot fich unter biefer Bedingung zu einem Bunbniffe wider alle Reichsfeinde (Zosimus c. 37). Darauf muß Theodofius eingegangen fein, weil er nach bemfelben Schriftsteller Maximus' Bilber in Alexandrien aufftellen ließ. Wenn Boffe mus bies als Beuchelei barftellt, indem Theodosius insgeheim bod an beffen Befriegung und Bernichtung gebacht habe, fo bekundet er burch folden Borwurf nur feine Gehäffigfeit, ba bie Bolitit Rundgebung unferer Buniche und Absichten weber forbert noch geftattet.

llebrigens entnehmen wir aus ben gebachten Stellen von Sokrates und Themistius, daß Theodosius im Sommer 384 noch eine zweite Demonstration wider Maximus in Person gemacht haben muß, zumal Themistius die vorgedachte sonst nicht als die erste ( $\hat{\eta}$   $\pi \varrho \dot{\omega} \tau \eta$   $\dot{\epsilon} \varkappa \sigma \tau \varrho \dot{\alpha} \tau \varepsilon \iota \alpha$ ) hätte bezeichnen können (Derselbe S. 220 u. 224.

Die J. 384 u. 385 verliefen ohne wichtige Ereignisse. In letterm unterwarf sich ber Kaiser burch seine Legaten einige orienstalische Böller (Marcellin), ohnstreitig Saracenen, die stets unruhig und räuberisch waren, beren Befämpfung, nach Pacatus c. 23, schon im J. 383 begonnen haben muß.

Bor Allem aber bekundete sich die, Theodosius während seiner ganzen Regierung beschirmende Haud des Höchsten burch die plotzlich zu Roms Gunften umgewandelte Politik der gefährlichsten Reichskeinde im Often, der Berser.

Sapor II., ber 40 Jahre lang von Conftantins b. Gr. bis zu Balens' Tode Roms Geißel gewesen war, scheint um das 3. 379 gestorben zu sein. Ihm folgte zunächst ein Artaxerzes, dann 383 Sapor III. und vom 3. 388 Bararaues IV., die sämmtlich Frieden und Freundschaft mit Rom suchten, und zwar Sapor III. burch eine besondere Gesandtschaft im 3. 384. (Marcell., Oro-

sius Kap. 34. u. Epit. Aur. Bict. c. 48. §. 5., so wie Tillemont V. 2. Art. 21. S. 523.)

Am 9ten Sept. 384 ward Theodossius ein zweiter Sohn, Honorius, geboren (Ibat. Chr. u. Fast., Marcell. u. Sokrates V. 12.), während er im folgenden Jahre seine Tochter Pulche-ria und seine gewiß ausgezeichnete Gemahlin Flaccilla versor, welche die griechische Kirche heilig gesprochen hat. (S. b. v. Tillemont V. 2. Art. 26 citirten Kirchenväter.)

Ein glänzenber Gothensieg verherrlichte bas 3. 386. Bei ben Oftgothen mag um biese Zeit Thorismund, Hermanarichs Enstel, bereits tobt, bas noch 40 Jahre lang ruhenbe Königthum also erledigt gewesen sein.

Da sammelte ein unternehmenber Häuptling berselben, Debostheus, sei es mit Genehmigung ober ohne Borwissen ber anderswärts beschäftigten hunnischen Oberherrn, ein starkes Gefolgsheer, bem Abenteurer aus allen Bölkern, wahrscheinlich auch Hunnen und Alanen, zuströmten.

An der Donau lagernd sammelte und baute er Schiffe, und forderte Gestattung bes llebergangs.

Diesen aber verweigerte nicht nur ber romische Befehlshaber in Thracien, Promotus, sonbern suchte auch burch Lift ben gefährlichen Feind gang zu vernichten. Gewandte fprachfundige Sendlinge, bie fich für Ueberläufer ausgaben, verheißen für boben Breis ben Barbaren Zeit und Stumbe anzugeben, in welcher fie bie Romer im Schlafe überfallen tonnen, worauf erftere eingeben, mabrend Promotus burch bie fraftigften Anftalten, obnftreitig in ber, ber Zeit bes Angriffs gegen Morgen vorausgebenben Nacht, fich ju beren Empfange bereit halt. Indem bie feindliche Flottille in die Nähe des rechten Ufers ankommt, wird fie von der romischen mit der vollen Ueberlegenheit befferer Bewaffnung und Ariegefunft unerwartet angegriffen, inbeffen andere fcwere Schiffe, mit bem Strome herabschwimmend, bie leichten Fahrzeuge ber Gothen überfegeln und verfenten. Bas fich von ber Bemannung letterer schwimmend an bas Ufer rettet, wird von den daseibst aufgestellten Truppen niedergehauen. thenfürft Debothens felbft bleibt, ber Strom wird mit ben Leichen und Baffen ber Erschlagenen bebedt.

So ber Kern von Zosimus' weitläufigem, zwei Kapitel 38 u.

39 füllendem Berichte, bessen Einzelnheiten zu unkritisch und übertrieben sind, um vollen Glauben zu verdienen, in Berbindung mit Claudian de IV. Cons. Honorii a. Schl. Idatius Chr. et Fast. u. Marcell.

Aus ben Worten Claudians und ber Chronisten \* bat man Theobofius' perfonliche Anwesenheit bei ber Schlacht gefolgert, mahrend Zosimus ausbrudlich bemerkt, Promotus habe ben in ber Nähe Weilenden nur fofort berbeigerufen, worauf biefer, tie Menge ber Gefangenen und Beute erblickent, erftere fogleich freigelaffen und fogar beschenkt babc (?), um fie, feinem Spfteme gemäß, für feinen Dienft zu gewinnen. Wir balten Letteres. in ber Hauptfache wenigstens, für bas Richtige. Die Fiction ber Schmeichelei, baf ber Raifer überall, felbit abmefenb, fiege, war damals fo berrichend, daß aus folder Phrase, zumal in ter Feber eines Dichters, Theodosius' personliche Gegenwart bei ber Schlacht schlechterbings nicht zu folgern ift, mabrent biefe Thatfache in Bacatus' nur brei Jahre fpäterer Lobrebe gewiß nicht verschwiegen worden mare. 28

Anm. 28.

Unter Balentinians II. Namen, der im J. 386 etwa 15 Jahre alt war, hatte bisher dessen Mutter Justina, zuerst (nach Zosimus IV. 43) Magnentius', dann seit 369 Balentinians I. Gemahlin (f. ob. III. S. 412), regiert. Diese mag ihre Borliebe für den Arianismus, ihrem Gemahl, Gratian und Theodosius gegenüber, klug verborgen, mit dem Heranwachsen ihres dafür gewonnenen kaiserlichen Sohnes aber derselben freiern Lauf verstattet haben, da die Chronik Prosper Tiro's die Bersolgung, welche der Erzbischof Ambrosius und die ganze Mailänder Kirche durch sie zu erdulden hatten, in dies Jahr versetzt, worüber sich Letztere in seinen Schriften sehr weitläusig verbreitet. Nur an dessen Festigkeit scheiterte der Bersuch die rechtgläubige Kirche ganz zu unterdrücken, während er ein allgemeines Toleranzedict für die Arianer nicht zu hindern vermochte. \*\*

<sup>\*</sup> Claud.: Parens (b. i. bes honorius) Odothaei regis opima retulit, exuviasque tibi.

Die Chronisteu: Victi atque expugnati et in Romaniam captivi abduct<sub>i</sub> gens Greothingorum a Theodosio, qui invasam ab hostibus Thraciam vindicavit, victorque cum Arcadio, filio suo, urbem ingressus est.

<sup>\*\*</sup> Wir begnugen une, weil tieferes Eingehen in bie Rirchengefcichte nicht

Im Herzen bes Usurpators gährte fortwährend, wenn auch scheinbar schlummernd, die Herrschlucht. Ift es doch der Fluch ber Sunde, daß sie, im Herzen einmal empfangen, fortwuchernd stets aufs Neue gebiert.

Wohl mag baher Maximus die Bedrückung der ungeheuern Mehrheit des katholischen Bolkes durch Balentinian II. zum Borwande gedient haben, sich gegen Lettern zu erheben, wie dies Prosper Tiro für das 3. 387 ausdrücklich anführt. Unter allen Umständen mußte ihm die allgemeine Mißstimmung wider solchen ein willtommener Bundesgenosse sein. Ueber das Ereigniß selbst ist Zosimus Kap. 42—44 so aussührlich, daß wir ihm bei dem Schweigen der übrigen Quellen nothwendig solgen müssen, wenn auch nicht so ausschließlich als Gibbon Kap. 27 von Not. 71—77, während der sonst so gründliche Tillemont, sich in Art. 39 sast ganz auf Zusammentragung aus den Kirchendätern beschränstend, Zosimus nicht einmal eingehender Erwähnung würdigt.

Maximus muß zuerst, wohl mehr zur Alarmirung als zu ernftlichem Angriffe, ein Corps über ben Montcenis vorgeschickt haben, mabrend er felbft im Sommer bes 3. 387 burch Rhatien und Roricum, die Balentinians Reichstheilen gehörten, bis jum Fuße ber Julischen Alpen vordrang. 29 Bier mar es, wohin ibm jener nicht ein Beer, wohl aber von Aquileja aus einen Befanbten in ber Berfon feines Bertrauten, bee Sprere Domninus, entgegenschickte. Letterer ward aber, seiner nationalen Berschlagenheit ohnerachtet, vom Spanier überliftet. Erheuchelte Freundschaft für Balentinian, beren Glaubhaftigfeit burch bie toftbarften Beidente für ben Botichafter wirtsam unterftütt marb, machten lettern fo ficher, bag er nicht nur vollen Bertrauens beimfehrte, fondern fogar die Begleitung eines, wohl nur fleinern Sulfscorps unbebenklich annahm, bas Maximus feinem Collegen freundlichft ju Befämpfung ber, Bannonien bebrobenben Barbaren bewilligt Diesem wurden nun die gewiß wohlbesetten Alpenpaffe geöffnet, und bies machte Maximus möglich mit seinem eigenen Beere, beffen Angug er forgfältig verbarg, jenem nachrudent bie

Anm. 29.

bierher gebort, bafür auf Gibbons treffliche Darftellung Rap. 27 von Not. 61
— 71 zu verweisen. Ambrofius' merkwürdige Perfonlichkeit wird spater Rap. 9.
erwähnt werben.

Alpen ebenfalls unbehindert schleunigst zu passiren, und vor Aquileja anzulangen. Da gab es für Balentinian keine Wahl und keinen Widerstand mehr; er eilte über See seinem einzigen Retter Theodosius zu, der ihn nach Thessalonich beschied und sogleich selbst dort aufsuchte.

Nach Zosimus habe sich nun hier ber, burch einige Senatoren verstärkte, Geheimrath sogleich für ben, gar nicht mehr wermeibenben Krieg ausgesprochen, Theobosius aber zunächst nur, unter Maximus' Bebrohung mit solchem, Balentinians Wiebereinsehung auf biplomatischem Wege von ihm verlangen wollen.

Da habe Justina mit rascher Entschlossenheit ihre schöne Tochter Galla in Action geseht, die, des Kaisers Knie in Thrünen umschlingend, mehr noch auf das Herz des Wittwers, als auf das Mitseid des Regenten gewirft habe, dis er endlich immer noch schwankenden Sinnes dadurch zum Kriege entschieden worden sei, daß Justina die Gewährung der von ihm heiß ersehnten Hand ihrer Tochter an diese Bedingung geknüpft habe.

So Zosimus, bem Gibbon unbedingt folgt, während Marcellin in seiner Chronik Galla, als Theodosius zweite Gemahlin bereits im I. 386 (385 war die erste gestorben) nach Constantinopel kommen läßt. Für diese Rachricht sinden sich weitere Unterstützungs, aber auch nicht unerhebliche Zweiselsgründe, die Tillemont in der 25sten Note über Kaiser Theodosius weitläusig abhandelt, schließlich aber doch Zosimus' Angabe mißtraut. Bir halten einen Irrthum in Marcellins Chronik allerdings für mögslich, sinden aber dei Zosimus eben so bekannter Unzuverlässigkeit, als leidenschaftlicher Gehässigkeit wider Theodosius doch überwiegenden Grund, von dessen Erzählung nur so viel mit Sicherheit für wahr zu halten, daß Galla, sei es als Gemahlin oder Braut, ihren ganzen Einsluß auf Theodosius, der sich allerdings wohl nur ungern das Schwert zu ziehen entschloß, für ihren vertriebenen Bruder ausbot.

Die Berhandlung mag sich bis weit hinein in ben Herbit gezogen haben, ber Feldzug konnte baher erst im Jahre 385 beginnen. Ueber biesen ist Zosimus bürstig, Pacatus' Lebrebe von c. 30 bis 45 baher bie einzige speciellere Quelle, beren Berständniß nur ber Bombast seiner hohlen Phrasen und bie Unssicherheit einiger Lesarten erschwert.

Großartig sonder Zweifel die Rüftung und, wie der Erfolg bewiesen, von hoher strategischer Runft der Kriegsplan.

Theodosius muß seinen Hauptangriff mastirt und Maximus, ber eine Erhebung ber ihm boch mehr abgeneigten Italiener (30= simus c. 45 a. Schl.) in seinem Rücken fürchten mochte, glauben gemacht haben, berselbe sei vor Allem auf Italien gerichtet, wozu eine gewaltige Flotte in den Häfen von Spirus und Griechensland zusammengebracht ward. Dies verleitete Maximus, seinen Hauptselbherrn, Andragathes, die Seele seines Kriegsbefehls\*, der Flotte entgegenzustellen, der mit starken Streitkräften, in der Hosffnung eines entscheidenden Sieges zur See, wider solche auslief.

Theodosius wußte aber auch diesen zu täuschen, indem er bessen Aufmerksamkeit auf die Hauptstation seiner Flotte lenkte, inmittelst aber Justina und Balentinian in dessen Rücken auf leichten Schiffen nach Italien sandte, was beinah unzweiselhaft voraussetzen läßt, daß sich noch ein sester Plat daselbst für Letzere hielt. \*\*

Gegen Ende Mai anscheinend brach der Kaiser mit seinem Hauptheere auf der großen Straße über Sirmium in den angestrengtesten Eilmärschen nach den Julischen Alpen auf. Dasselbe bestand großentheils aus gothischen Söldnern, von denen Maximus einen Theil durch Bestechung zum Absall verleitet hatte. Der Berrath muß bald entdeckt worden sein, löste sich daher ziemlich unschädlich in der Desertion der gewiß nicht zahlreichen Abtrünnigen auf.

Zugleich entsandte Theodosius ein brittes Corps unter Arbogastes auf der Donaustraße durch Roricum und Rhätien nach Gallien, das also in Maximus linker Flanke und Rücken gegen bessen Operationsbasis vordringen sollte.

<sup>\*</sup> Andrag. ejus comes summum belli administrabat. Orosius 335.

<sup>\*\*)</sup> Die Absenbung ber Kaiserin mit ihrem Sohne in ein, ganz in Marimus' hanben befindliches Land ware eine völlig nuglose, sast barbarische Preiszgebung berselben gewesen, die Theodosius wahrlich nicht ahnlich sieht. Wenn Josim. c. 45 a. Schl. beibe nach Rom schiefen läßt, so können sie wohl im Vortgange bes Feldzuges, aber sicherlich nicht sogleich von der See aus bahin gegangen sein. Letzteres ware nur bei einem bereits ausgebrochenen allgemeisnen Aufftande für Balentinian II. benkbar gewesen, den die Duellen gewiß nicht verschwiegen hätten. Josimus charakterisitt sich einige Zeilen spater badurch, daß er die Alpen mit den Apeninnen verwechselt,

Mit Blitesschnelle war berselbe inmittelst in Berson herangeeilt; bei Siscia (Sissed s. Bb. III. S. 263), wo auch Constantius und Magnentius sich trafen, stieß er auf ben Feind.

Athemlos und staubbereckt ankommend, wie ber Rhetor c. 34 sagt, stürzt sich Theorosius' Reiterei, wohl hunnische und alanische, in die Sau oder Culpa, schwimmt durch, und überwältigt mit Leichtigkeit Maximus' Borhut. Im Berlaufe bes Gesechts scheint, nach Pacatus' eben so phrasenhafter als unklarer Beschreibung, auch die Stadt selbst genommen, oder von den Gegnern geräumt worden zu sein.

Sofort ruckte Marcellin, Maximus' Bruber; mit bem Gewalthaufen Theodofius entgegen, ben er, nach Tillemonts freilich etwas unficherer, aber nicht unwahrscheinlicher Annahme Art. 44 S. 616, bei Pettau getroffen haben soll.

Die Heere lagerten am Abend sich gegenüber, mit Aubruch bes Tages begann bie Schlacht, über bie wir aus bemselben Schriftsteller c. 35 u. 36 nur entnehmen, daß sie heftig und langbauernd gewesen sein muß, und burch theilweisen Uebergang ber seinblichen Truppen für Theodosius entschieden worden sein mag, der Kampf oder boch die Verfolgung aber bis in die Nacht hinein dauerte.

Das war ja bas Schickfal fast aller Thrannen, baß bas mehr noch moralische, als militärische Uebergewicht bes rechtmäßigen Herrschers, zumal wenn dieser ein großer Mann war, beren Offiziere und Solbaten im Augenblicke ber Entscheibung mehr ober minber zum Abfalle brachte.

Sogleich öffnet nun das, Balentinian bis dahin treu gebliebene, entsetze Aemona (Laibach) dem Sieger freudetrunken seine Thore, der hierauf sofort ohne den geringsten Berzug in einem Tage von der pannonischen Grenze die Aquiseja vordringt, wohin Maximus, dessen persöuliche Theilnahme an der Entscheidungsschlacht wir nicht ersehen, aber vermuthen müssen, rathses und beinahe wohl ganz verlassen gestohen war. (Pacatus c. 37—39). Hier ward er nach Zosimus c. 46, da es ihm zu nachshaltiger Bertheidigung der Thore an Truppen sehlte, gesangen, wenn er nicht, was uns ungleich wahrscheinlicher dünkt, da doch sonst Rettung durch Flucht ihm frei geblieben wäre, von seinen eigenen Leuten angehalten und ausgeliesert wurde.

Aller Zeichen seiner Würbe baar ward er mit auf den Rücken gebundenen Händen und bloßen Füßen vor Theodosius geführt. Auf den Borwurf, sich mit der Lüge von dessen geheimer Begünstigung seiner Usurpation gebrüstet zu haben, entschuldigt er sich mit der Nothwendigkeit, die Soldaten für sich zu gewinnen, was allein durch dies Borgeben möglich gewesen sei. (Pacat. c. 43.) Schon soll sich nach derselben Quelle c. 44 das Erbarmen im Sieger geregt haben, als der Unglückliche von den Soldaten sortgerissen und niedergestoßen wird. Dies geschah am 27sten Jul. nach Idatius, oder 27sten August nach Euspin. und Solrates V. 14, sast um dieselbe Zeit, wo Gratian fünf Jahre zuvor auf Maximus' Geheiß ermordet worden war.

Gleiches Schickfal traf seine Genossen; Andragathes stürzte sich auf die Kunde vom Tode seines Herrn in das Meer, und des Letztern, früher schon zum Augustus erklärter Sohn Victor ward im Jünglingsalter bald nach seinem Bater durch Arbogastes getödtet. (Zosim. c. 47. Idatius, Prosper Tiro u. Marcell.)

Beitere Opfer sielen bis auf einige, im ersten Augenblicke niedergestoßene Mauren von Maximus' Garbe nicht, da nach Pacatus' Bersicherung c. 5 Theodosius' Großmuth sogleich die volltändigste Amnestie gewährte, ja selbst Freiheit, Bermögen und Nang der Anhänger seines Feindes unangetastet ließ, was jedoch, nach Tillemonts richtiger Aussührung, auf ein verständiges Maaß zu beschränken, namentlich nicht auf Beibehaltung der obersten Beamten desselben zu beziehen ist.

So endete der Thrann, von dem wir zu wenig wissen, um über ihn urtheilen zu können. Gewiß entspricht sein Ende der Schilberung nicht, die Orosius und Sulpicius Severus (s. o. S. 126) von ihm entwersen, welche Ersterer sogar c. 35 durch das Anführen noch verstärkt, daß derselbe durch das bloße Schrecken seines Namens von den wildesten germanischen Stämmen Tribut und Recruten erlangt habe. Wer aber möchte aus Pacatus' lobhublerischen und schwülstigen Phrasen — unserer einzigen Quelle — ein treues Bild von der Katastrophe desselben entsnehmen.

Ihn schlugen Gottes Hand und Theodosius' Größe, welche burch bes Gegners Herabsetzung zu verkleinern gnügender Grund um so weniger vorliegt, ba jene Schriftsteller ber Zeit so nabe standen, \* und deren kirchliche Stellung eher Borliebe für, als Abneigung gegen Gratian und Theodosius voraussetzen läßt.

Der Abgabenbruck, bessen Pacatus Maximus so schmäbenb anklagt, daß er der Uebertreibung verdächtig ist, dürfte, im Besentlichen wenigstens, durch die größere Kraftentwickelung, welcher jete Usurpation bedarf, geboten gewesen sein.

Gegen die von Priscillian in Spanien gestiftete keterische Secte, die von einem Concil zu Bordeaux und den angesehensten Bischösen Italiens verdammt ward, schritt er, als sich jener auf ihn berief, so energisch ein, daß er solchen mit einigen seiner Anhänger zu Trier enthaupten ließ (Prosper Tiro und Idatius in den 3.385—387), was der würdige Ambrosius, obwohl Priscillians Gegner, mit Recht entschieden misbilligte.

Theodofius setzte Balentinian nicht nur in sein Reich wieder ein (Prosper Aq. u. Tiro, Ibatius und Cusp.), sondern überließ ihm auch das seines Bruders Gratian. Des Erstern Mutter erlebte dies aber nicht (Prosper Tiro Jahr 388 und Rusinus Hist. eccl. II. 17), \*\* was Theodosius um so mehr bewogen haben mag, die Regierung Italiens als Mitherrscher in seiner Hand zu behalten, und den jungen Kaiser mit Arbogastes nach Gallien zu senden, in welches um die Zeit von Maximus' Tod germanische Raubschaaren eingefallen waren.

Daß Theodosius diese, wie einst Constantius wider Magnenstius, bazu aufgewiegelt habe, sieht ihm nicht ähnlich, zumal die Entblößung der Grenze, weil Maximus der Truppen zum Kriege bedurfte, jenen Borgang ganz natürlich erklärt, über den uns Gregor von Tours II. 9 aus dem von ihm angeführten, leiter verloren gegangenen Geschichtswerke des Sulpicius Alexander eine interessante Nachricht giebt.

Drei Bollefürsten ber ripuarischen Franken, Genobaudes, Marcomer und Sunno, brachen am Nieberrhein in die Proving bes zweiten Germaniens ein, wo sie in gewohnter Beise hausten,

<sup>\*</sup> Orofius folog fein Bert im 3. 417. Sulpicius Severus war im 3. 363 geboren, beibe find alfo als Zeitgenoffen ju betrachten.

<sup>\*\*</sup> Tillemont Art. 45 a. Schl. S. 623 folgert aus jenen Stellen, wie uns bunkt mit Unrecht, bag Josimus' Nachricht c. 45 von Justinens Ruckfenbung nach Italien irrig fei, ba sie füglich in ber Zwischenzeit (b. i. vor Balentinians Eintreffen in Mailand), gestorben sein kann.

namentlich Köln selbst in Schreden setzen. Indeß zogen die römischen Befehlshaber Nannenus und Quintinus ihnen nach Köln entgegen. Die Franken eilten hierauf mit Beute beladen wieder über den Rhein zurück, ließen aber einen Theil des Heeres jenseits zurück, der tief in das Innere einbrechend sein Raubwerk unbehindert fortsetzte. Diesem rückten nun die Römer im Rücken nach, und brachten ihm im carbonarischen Walde eine bedeutende Niederlage bei. Dies Waffenglück erweckte bei den Siegern die Lust, die Franken in ihrem eigenen Lande zu züchtigen, was sedoch, bei Nannenus' Widerspruch, Quintinus allein unternahm.

Derfelbe ging bei Reuß über ben Rhein, fant mabrent eines zweitägigen Borbringens Alles menschenleer, mußte fich baber mit bem Nieberbrennen ber Säufer begnügen. Die in bie Balber führenben Straffen waren burch Berhaue gesperrt. Am Morgen bes britten Tages brang bas heer in ben, bie Wegenb bor ihm abschließenben Walb ein, wahrscheinlich ein entfernterer Theil bes alten Casischen (Tacitus Ann. I. c. 50) und vertiefte fich, bes Weges unkundig, immer mehr in bas Dickicht, bis es gegen Mittag an eine Stelle fam, wo fich, wie wir nach ber Befchreibung annehmen muffen, eine offene lange, aber fcmale Dieberung, ohnstreitig bas Thal eines Baches, burch ben Wald zog, beffen Zugang burch ungeheure Berhaue verfperrt war. Um nun an geeigneter Stätte in biefen einzubringen, zogen bie Romer am Saume bes Holzes bin, ale auf ber Bobe ber Barritaben plotslich, erft in fleinerer, bann in größerer Bahl Bogenschützen erfcienen und fie mit Bfeilen beschoffen, bie, mit Bflanzengift beftrichen, felbst bei scheinbar leichter Berletung, tobtliche Bunben verurfachten. \*\* Bor biefen wichen bie Romer in bie Rieberung zurud, fielen aber bier in ungeahnten Sumpf, in welchem namentlich bie Reiterei verfant, und in bie größte Berwirrung gerieth, aber auch bas Ruftvolt taum festern Boben zu finden ber-

\*\* Die Bahrheit wird burch bas falifche Gejeg Tit. 20. 1. 2. bestätigt.

<sup>\*</sup> Die Silva Carbonaria zog fich von ber Sambre im hennegau in ber Richtung ber jegigen Grenze von Belgien und Frankreich nach ber obern Schelbe in Bestifanbern zu, wo Tournap schon außerhalb berfelben gelegen zu haben scheint. (Bais, bas alte Recht ber falischen Franken S.59.)

mochte. Indem nun die Truppen sich durch Ruckjug nach dem von ihnen kaum verlassenen Walde mühsam zu retten suchten, stürzten die Franken plöglich von allen Seiten her auf die ausgebehnte, und in Unordnung aufgelöste Linie los, und brachten ihr eine furchtbare Niederlage bei, bei welcher Heraclius, der Besehlschaber der jovinianischen Legion, und fast alle Stabsoffiziere blieben, so daß nur wenige, begünstigt vom Dunkel der Nacht, durch den Schutz des Waldes sich zu retten vermochten.

Das war, wenn wir ber Quelle, die boch vielleicht nicht ohne alle Uebertreibung ist, trauen dürfen, fast eine Wiederholung der Barusschlacht.

Als nun, nach Maximus' Sturz, Balentinian mit Arbogast in ber Provinz anlangten, standen Römer und Franken sich noch in Baffen gegenüber. Erstere beckten unter Charietto (vielleicht ein Sohn jenes frühern Bb. III. S. 314) und Sprus ben Rhein, den letztere dennoch auf einzelnen Punkten, wahrscheinlich nur in kurzen Raubsahrten ohne längeres Berweisen, übersschritten.

Der Heermeister rieth solche mit starker Macht anugreifen, und ihnen nur gegen Ruchgabe aller, bei bem vorjährigen Siege gemachten Beute Frieden zu gewähren. Dazu kam es indeß nicht, vielmehr zog berselbe später vor, ohne Weiteres Frieden mit den Frankenkönigen zu schließen, auf den diese auch, den gewaltigen Mann fürchtend, sogleich unter Stellung von Geißeln eingingen.

Drei Jahre lang waltete Theodosius mit weiser Thätigkeit in Italien, meist zu Mailand, der eigentlichen Residenz, aber auch in Rom verweilend, wo Pacatus im 3. 389 die oft erwähnte Lobrede vor ihm im Senate hielt.

Deffen kirchliches, gesetzgeberisches und sonstiges Wirken bier übergehend, heben wir nur einen, von Sokrates V. 18 erzählten,

<sup>\*</sup> Wir haben Sulpicius' Schilberung einige, aus ber Ratur bes hersganges sich ergebenbe, kaum zweiselhafte militärische und örtliche Details hinz zugefügt. Die entscheibende Stelle lautet: Perturbatis igitur ordinibus caes ae legion es.

Auch die Entrinnung ber Benigen, bei benen fich, weil beffen Tob nicht berichtet wird, auch Quintinus befunden haben muß, läßt fich bei ber Entsfernung zweier Tagemarsche vom Rheine nur baburch erklaren, daß im letsten beseitigten Lager eine Reserve zuruckgeblieben war.

für bie polizeilichen und sittlichen Zustände ber Hauptstadt carratteristischen Borfall bervor.

Die großen Brotfabrikanten Roms, die gewiß besondere Begünstigung genossen, bedurften zur Bermahlung, die in unterirbischen Gewölben auf Handmühlen erfolgte, außerordentlich vieler Menschenkräfte. Um diese billig zu erlangen, hatten sie in den Schenken und Bordellen, die sie neben ihren Etablissements hieleten, einen künstlichen Menschenkang angelegt, mittelst bessen bie unglücklichen Opfer, meist Fremde, durch ungeahnete Bersenkung plöglich in die Tiefe herabsielen, und dort nun ihr ganzes Leben hindurch als Mahlknechte eingesperrt blieben. Dies geschah auch einem Soldaten des Theodossus, der aber in rascher Entschlossen, heit seinen Dolch zog, und die ihn aufhalten wollten niederstieß, so daß die Uebrigen ihn erschreckt entweichen ließen.

So ward der Greuel entdeckt, dem Theodosius durch Bestrafung der Verbrecher und Zerstörung dieser Räuberhöhlen ein Ende machte.

Im 3. 391 erst kehrte Theodosius nach Constantinopel zurud. Auf dem Wege dahin läßt Zosimus denselben noch ein, in zwei Rapiteln 48 u. 49 weitläufig erzähltes Abenteuer bestehen, das in seinen Octails, die einem Räuberromane ähnlicher sehen, als einer Kaisergeschichte, sicher äußerst verunstaltet, aber ebenso gewiß doch nicht gänzlich erdichtet, jedenfalls als einzige Erwähnung persönlicher militärischer Thätigkeit dieses Kaisers bemerkenswerth ist.

Das Wahre baran mag ungefähr Folgenbes fein.

Das Räuberwesen, von jeher eine Pest des Reiches, mag damals in den macedonischen Wäldern, wohin sich die auf dem Marsche wider Maximus desertirten Barbaren gerettet hatten, eine furchtbare Höhe erreicht haben. Unzufrieden mit der ungenügenden Thätigkeit seiner Generale dawider, mag nun Theodossus, zur Beledung und Anfenerung derselben, mit nur wenigen Begleitern \*, eine persönliche Durchstreifung, gewiß nicht der Wälder, wo die Räuber hausten, sondern nur der Gegend, wo sich deren Kundschafter umhertrieden, mit größter Schnelligkeit volls

<sup>\* 30</sup>fim. fagt mit nur funf Reitern, für beren jeben mehrere Sanbpferbe vorhanben gewesen, um burch Wechsel ber Roffe rafcher fortzukommen.

führt haben. Dabei gelang ce ihm, sich eines Spions zu bemachtigen, von dem nun die Entdedung der Schlupswinkel jener erpreßt ward. In diesen wurden darauf die Räuber mit stärkerer Macht aufgesucht und großentheils niedergehauen.

Als aber die übermäßig angestrengten Truppen sich nach bem Abkochen zum Schlaf niedergelegt hatten, wurden sie wiederum von dem Reste jener überfallen, wobei der Kaiser selbst mit dem ganzen Heere geblieben ware — was sicherlich Uebertreibung ist — wenn nicht Einige der noch Wachenden ihn avertirt und seine Flucht ermöglicht hätten.

Da sei nun ber schon herbeibeorberte Promotus zum Soutien erschienen und habe Theodosius bewogen, sich zu entfernen, bas Weitere vielmehr ihm allein zu überlassen, worauf berselbe auch bas Gesindel vollends vertilgt habe.

Zosimus', zwar auch anerkennenber, im Grunbe aber boch mehr gehässiger Bericht bieser Ereignisse findet in den übrigen, freilich bürftigen Quellen keinerlei Bestätigung, woraus wir aber boch nur deren Unerheblichkeit, nicht beren ganzliche Unwahrheit folgern dürfen.

Balb barauf ward ber, jebenfalls hochverbiente Heermeister Bromotus, ber fich nebft feinem Collegen Timafius im Rriege gegen Maximus ausgezeichnet haben muß, ba beibe im 3. 359 ju Confuln ernannt murben, bon Barbaren auf bem Mariche in Thracien getöbtet. Nach Zosimus' Angabe c. 51, bie jeboch auf unerweislicher Bermuthung beruben burfte, waren bies von Rufinus gedungene Mörber, ber ben Beermeifter wegen einer von ibm verbientermaßen empfangenen Obrfeige bitter bafte. Claubians, wiewohl hochft übertriebener, unzuverläffiger und un-Klarer Darftellung in Rufinum I. v. 309-354, foll jeboch Rufinus bie Bölker jenseits ber Donau zu einem plöplichen Ginfalle in romisches Gebiet aufgewiegelt haben, wobei Promotus blieb. Darauf fei aber Stilicho, ber in ber Rabe commanbirt haben muß, gegen folche angerudt, habe biefelben gefchlagen, und batte beren Rest gefangen nehmen können, wenn nicht Theodosius, von Rufinus getäuscht, bies verhindert batte. Daburch habe er auch ben hunnen geholfen, bon benen noch eine Schaar im Anguge gewesen sei, die Stilicho aber ebenfalls geschlagen habe. Ganze läuft auf einen, möglicherweise burch Rufinus' verrätberische Mitwirkung erleichterten Ueberfall hinaus, ber sicherlich von militärischer Unerheblichkeit war, wobei Theodosius übrigens, seinem Spsteme gemäß, die weitere Bersolgung der Gothen untersagt
haben kann. Wie Rufinus hierauf nach Zosim. c. 52, den Bräfect. Praetor. Tatianus und bessen Sohn stürzte, ja Lettern,
zwar nach Urtel und Recht, mit solcher Beschleunigung enthaupten ließ, daß Theodosius' Begnadigung zu spät anlangte,
liegt unserm Zwecke zu fern, um hier kritisch erörtert zu werden.

In der That aber scheint es, daß dieser gefährliche und hochstrebende Maun, der im 3.392, ohnstreitig nach Promotus' Tode, zum Consul ernannt wurde, und, nach Eunapius 18. S. 112 eben so seltenen Geistes, als tieser Berstellung gewesen sein muß, zu großen Einfluß auf Theodosius gewonnen hatte, obwohl uns von diesem sonst Begünstigung Unwürdiger nicht bekannt ist. Indef ist unser Wissen viel zu mangelhaft und dürftig, und Claubians Gedicht über Rusinus, ein Erzeugniß niedriger Gunstbuhlerei bei Stilicho, dessen Todseinde, worin er ihn als den Ausbund der teuflischsten Verruchtheit schildert, als Geschichtsquelle schlechterdings verwerslich.

Langsam bereitete sich immittelst, nach Theodosius' Abreise aus bem Abendlande, Balentinian's II. Untergang vor.

Der im 3. 389 erft 18jährige junge Mann bedurfte ber Stuge und bes Führers, wozu Niemand geeigneter mar, als Arbogaft, ein Mann außerorbentlicher Rorper = und Beiftestraft, aber auch wilber Leibenschaft, baber, wie Eunapius 17. S. 111 fagt, ber verzehrenden Flamme gleich, ber jeboch feiner Uneigennütigkeit halber so geliebt als geachtet war, und, nach seisnes ältern Collegen und Landsmannes Bauto Tobe, Niemand am Hofe mehr über sich, ja neben sich hatte. Bas Bunber, bag fich in foldem Manne, bem zwar guten und ebeln, aber jugenblich schwachen Raifer gegenüber, bas Gelbftgefühl machtig regte, und bies nicht in romischer Form mit Rriederei und hinterlift, fondern auf berbe germanische Weise fich außerte. Rleines, wobei Arbogaft vielleicht nicht immer in ber Sache, nur in ber Manier Unrecht hatte, mag ben Berrn immer mehr gegen ben Diener erbittert haben, bis er endlich, jum Bruche entschloffen, bei einem feierlichen Empfange ihm vom Throne berab bas Entlassungerescript überreichte. Diefer aber

folches burchfliegend, erwiederte: was Du mir nicht gegeben (er war ohnstreitig von Theodosius ernannt) kannst Du mir auch nicht nehmen, und warf es ibm zerrissen vor die Küke.

Somit war ber Krieg erklärt, nur noch, wer sich bes Anbern zuerst entledige, die Frage. Balentinian, der zur Bollstreckung seines Befehls wider den Allmächtigen Niemand hatte, wandte sich schriftlich an seinen frühern Retter Theodosius. Arbogast zauderte noch mit der That, weil er den Thron nicht sür sich wollte, sei es, weil er dies seiner barbarischen Abkunft halber nicht wagte, oder weil ihm überhaupt mehr am Wesen, als am Scheine lag. Bald aber glaubte er in einem, ihm früher von Richomer empsohlenen Literaten und Rhetor, auch vormaligen Staatsbiener. Gugenius, einem wohlunterrichteten und gewandten Manne, den er als Vertrauten um sich hatte, ein geeignetes Wertzeug zur Thronsolge gefunden zu haben, der denn auch, wie wohl nur nach längerem Sträuben, darauf einging. Zosimns c. 53 u. 54. \*\*

Anm. 30.

Balentinian war eben im Begriff von Bienne in Gallien nach Mailand zurückzugehen, weil ein Heer von Barbaren von der Schweiz aus die Alpen bedrohte (f. darüber weiter unten) und er sich gewiß auch Theodosius zu nähern wünschte, als ihn Arbogast am 15ten Mai 392 durch dessen Kämmerlinge erwürgen und nachher so aushängen ließ, daß man an Selbstmord glauben konnte. (Orosius c. 37., womit Sokrates V. 25, Sozomenos VII. 22, Rusinus II. 31. und alle Chronisten überzeinstimmen.)

Ueber Balentinian's II. Perfönlichkeit haben wir allein kirchliche Quellen, die des Lobes für den frommen, seit der Mutter

<sup>\*</sup> Die Quellen nennen ihn alle einfach einen Franken, was einen gebornen voraussehen lagt. Philostorgius II. c. 2., ber ihn nur als Schneines Barbaren bezeichnet, ift keine Autorität. Auch Lalesius und Tillemont find ersterer Ansicht. (S. bes Lettern Art. 69. S. 711.)

<sup>\*\*</sup> Josimus' Bericht über Balentinian's Katastrophe trägt fo bas Gepräge ber Wahrheit, bag wir ihm unbedingt gefolgt sind. Nur hinfichtlich beffen Tobesart (er läßt ihn am hellen Tage von Arbogast töbten) stehen ihm alle übrigen Quellen entgegen, verhienen baher ben Borzug.

Diefe Ungleichheit ift eine Eigenthumlichfeit, Diefes Gefchichtfcreibere, ber, balb guten, balb fclechtern Gewahrsmannern folgend, auf beren fritifche Burbigung fic nicht einlagt.

Tobe auch strengrechtgläubigen Kaiser vielleicht etwas zu voll sind.

Wie ihn bas Unglud zu früher Thronbesteigung in noch höherem Grabe als seinen Bruber Gratian traf, so scheint er biesem auch an Güte und Milbe bes Gemüths gleichgestanden, an Pflichttreue und Selbstbeherrschung ihn noch übertroffen, von ber Helbenkraft und Weisheit aber, die Jener wenigstens in großen Momenten bewies, nichts besessen zu haben.

4. Theodofius als Alleinherrscher.

Nach Balentinians Tobe scheint Theodosius, zumal von befesen Schwester Galla, seiner Gemahlin angetrieben, über die Pflicht rächender Sühne kaum geschwankt zu haben, als ihn Eugenius' Gesandte, die einsach bessen Anerkenntniß forderten, trafen.

Die höhere Gefahr einem Gegner, wie Arbogaft, gegenüber würdigend, war beffen Erwiederung höflich, aber unentschieben und hinhaltend, indeß er alle Thätigkeit ber Rüftung wider ben Emporer widmete.

Gegen sofortigen Angriff gesichert zog Arbogast mit Eugenius im Winter 392 gegen die Franken, ohnstreitig in der Abssicht, durch Gewalt oder Berhandlung deren Withülse für den bevorstehenden Krieg zu erlangen, \* zugleich aber auch, nach Sulpicius Alexander, um seinen Familienhaß gegen Sunno und Marscomer zu befriedigen (gentilibus odiis insectans).

Bei Köln, ohnstreitig mit starter Macht, über ben Khein gehend, brang er verwüstend in das Gebiet der Bructerer sürlich der Lippe vor, wandte sich gleicher Weise gegen die Chamaven nördslich dieses Flusses, und zog noch weithin in das Land hinein, ohne dabei auf Widerstand zu stoßen, außer daß sich zuletz schwache Schaaren von Amswariern und Catten unter Marcomer auf ben entfernteren Hügeln zeigten. Von weitern Erfolgen wissen wir nichts, wenn indeß derselbe Schriftsteller bald darauf der, von Eugenius in Person, weil der gehaßte Arbogast dazu wenisger geeignet erschien, mit den Häuptern der Franken und Alesmannen abgeschlossenen Bündnisse gebenkt, deren Zweck stets

<sup>\*</sup> Daß er, wie Sulpic. Alexander nach Gregor v. Tours fagt, Diefen Feldzug nur aus perfonlichem haß gegen die Frankenfürsten (subregulos) Sunno und Marcomer unternommen habe, ift unter ben bamaligen Umftanden nicht glaublich.

Truppenstellung für Solb war, so müssen wir annehmen, bas barauf auch ber vorhergegangene Feldzug nicht ohne Einfluß gewesen sei. (Greg. v. Tours II. 9.)

Zwei volle Jahre verwandte ber bedächtige Theodosius auf die Rustung, nach beren Bollendung er Anfang Juni 394 für seine Person von Constantinopel aufbrach, und mit dem, wahrscheinlich bei Sirmium schon zusammengezogenen Heere wiederum mit größter Schnelligkeit an die julischen Alpen marschirte, wo bas zweite Ariegsbrama ebenfalls verlaufen sollte.

Arbogast operirte anders, ohnstreitig geschickter als Maximus, indem er seine Truppen, die Jener staffelförmig die Siscia avanciren lassen, am innern Abhange der Alpen concentrirt, und selbst deren Pässe wohl nur zum Schein vertheidigte. \*

Als Theodosius von der Höhe heradzog, fand er das seindliche Heer am Flusse Frigidus (nach Tillemont jetzt Wipach in der Grafschaft Görz) ungefähr 74 Meilen von Aquileja gelagert.

Sogleich ließ er basselbe burch bas Corps ber Gothen und anderer Barbaren, welche Gainas und Saulus, die wir später wieder sinden werden, befehligten, angreisen, was diese mit der größten Bradour aussührten, schließlich aber von der gewiß großen Mehrzahl überwältigt bei Einbruch der Nacht mit ungeheuerem Berluste, auch dem ihres tapfern Führers, des Armeniers Bacurius, \*\* zurückweichen mußten.

Theodosius, dem Kampse zuschauend, ließ sie ohne Unterstützung, sei es, daß er ihre Aufreibung gern sah, oder aus uns unbekannter strategischer Rücksicht.

Ueber biesen Sieg triumphirent hielt sich nun Eugenius auch bes endlichen schon versichert, ben Arbogast trefflich vorbe-

<sup>\*</sup> Claubian de IV. Cons. Hon. V. 77.

Hic fusis, collectis viribus ille.

Hic vagus excurrens: hic intra claustra reductus.

Derfelbe de III. Cons. Hon. V. 90.

Te propter et Alpes invadi saciles etc.

v. 93 scopulis patuerunt claustra revulsis.

<sup>\*\*</sup> Dies fann faum ber S. 97 erwähnte voreilige Bacurius fein, wenn gleich bem nicht entgegenstehen burfte, daß ber Erste ein Iberer, ber Iweite ein Armenier genannt wirb, ba beibe Lanber aneinanber grenzten.

reitet hatte. Für ben nächsten Tag aber verläßt uns merkwürbiger Beise Zosimus ganz, so daß wir nur Claudian, Orosius und die Kirchenväter haben, welche letztern die Entscheidung ganz Theodosius' Gebet und Bundergesichten zuschreiben.

Als ber Morgen bes verhängnisvollen 6ten Sept. anbrach (Cuspin. und Sofrates V. 25), sah sich Theodossius zu seinem größten Schrecken in der Nacht auf beiden Flanken durch Neben-pässe umgangen und im Rücken bedroht. Da aber äußerte sich, wie Orosius und Sozomenos sagen, die erste Gebetserhörung, indem der seindliche General Arbitrio unter gewissen sogleich gewährten Bedingungen zum rechtmäßigen Herrscher überging.

Unbesorgt zog nun das Heer von der Höhe herab, fand aber in der Enge und Versperrung der Wege durch den Troß solche Schwiestigkeit, daß Theodosius, in der Furcht solches ungeordnet herabkommen und in diesem Zustande angegriffen zu sehen, nach Ambrosius de obitu Theod. conc. V. (S. 117 der Ausgabe v. 1647) zu Fuß an des Zuges Spitze eilte, und mit den Worten: "Woist der Gott des Theodossus" die Truppe anhielt und die Ordnung wieder herstellte.

Indem aber das Heer auf den Plan des Zusammenstoßes anlangte, erhob sich in dessen Rücken ein surchtbarer Orkan — ein in den Alpen zu dieser Jahreszeit nicht ungewöhnliches Naturereigniß — der den Feinden Staub in das Gesicht trieb, und deren Pseilwurf hindernd und ablenkend schwächte, den diesseitigen und den ganzen Angriff wunderdar förderte. \* Dazu kam die moralische Gewalt des schreckenden Wahrzeichens, so daß Eusgenius' Truppen nach kurzem Gesecht und geringem Verlust von ieglicher Gegenwehr abstanden, der Thrann selbst aber gefangen

<sup>\*</sup> Claubian de III. Cons. Hon. v. 94:

Te propter gelidis Aquilo de monte procellis Obruit adversas acies, revolutaque tela Vertit in auctores et turbine reppulit hastas. O nimium dilecte Deo, cui fundit ab antris Aeolus armatas hyemes; cui militat aether, Et conjurati veniunt ad classica Venti.

Drofius, ber fich im Beginn feines Berichts auf viele Augenzeugen biefer Schlacht beruft, ift schwach genug bie poetische hoperbel: vertit in auctores uchftablich zu verstehen, als ob ber Sturm bie Burfpfeile in ber Luft umgebreht, und biefe nun die Abwerfer selbst mit ber Spite getroffen hatten.

und indem er sich zu Theodosius' Füßen warf, von den Soldten enthauptet wurde, worauf dessen auf einer Lanze umbergetragenes Haupt den noch unentschlossenen Rest seiner Truppen destimmte, sich dem Sieger ebenfalls zu unterwerfen. Arbogast entrann auf die höchsten Alpen, stürzte sich aber, versolgt und umringt, an Rettung verzweiselnd, nach Römerweise freiwillig in sein Schwert, also bewährend, daß selbst für den tüchtigsten Wann der Uebel größtes die Schuld ist. (Zosimus c. 58. Claudian de III. Cons. Honor. V. 63—103 u. de IV. C. Honor. V. 71—116. Orosius c. 35. Solrates V. 25. Sozomenos VII. 24. Theodoret V. 24. Rufinus II. 33.)

So gewiß mit Theodosius die Hand Gottes war, so verkehrt würde es doch sein, ihn nur als das passive blinde Berkzeug eines höhern Willens aufzusassen. War doch in beiden Rriegen der Sieg eigentlich nur eine Folge des Uebergangs seinclicher Truppen zu ihm, letzterer aber hinwiederum eine Folge seines Verdienstes — der Majestät seines Charakters — wie wir denn in allen Bürgerkriegen die Heere von den Unwürdigern zum Würdigern übergehen sehen.

Großartig wiederum, wie nach dem Siege über Maximus, die Vergebung, kurz aber die Zeit der Ernte seiner Thaten. Uebermäßige Anstrengung hatte den Keim der Krankheit geweckt, die Wassersucht brach aus. Er berief seinen lojährigen Sohn Honorius aus Constantinopel, und fühlte sich schon so viel besser, tak er einem Wagenrennen Vormittags beiwohnte, nach dem Essen aber plöglich viel kränker ward, und in der Nacht vom 15/16ten Jan. 395 seine edle Seele aushauchte. (Sokrates V. 26, welchen nebst dem Chron. Paschale allein den Todestag angiebt. Sozomenos VII. 29 und die Chronisten). In der Blüthe der Jahre, nur erst 50 alt is. o. S. 114) ward er dem trauernden Reiche und seinen unreisen Nachfolgern entrissen.

Zweimal schon sahen wir Rom am Rande des Unterganges, als eine frästige Hand es rettete, und wieder erhob. Auch Theodosius, der letzte Kaiser des Gesammtreichs, der letzte große Kaiser erhob es wieder, aber nur für die Dauer seines Lebens, je ruhmvoller und glücklicher unter ihm die Erhaltung, um so schmählicher, unheilvoller nach ihm der Fall.

Diokletians Regimentsordnung war ein weifer großer Be-

banke gewesen, Theodosius' Erhebung selbst ein Nachhall berselsben; an bessen Baterbergen aber scheiterte die Wiederholung.

Bon einem Kinderlosen erdacht, war die Idee — mit Hintenansetzung des eigenen Blutes stets nur den Würdigsten auf den Thron zu erheben — für menschliches Gefühl zu erhaben, um bleibende Bollziehung zu finden.

Wir widmen ber Berson und firchlichen Wirksamkeit bes ebeln Mannes bas nächste Rapitel.

## Reuntes Rapitel.

Theobofius' firchliches Birten und beffen Charatterifif.

Trennung ber Kirche vom Staate, Glaubensfreiheit innershalb ber nothigen Grenzen sind erst eine Errungenschaft bes 19ten Jahrhunderts.

Beruht boch selbst noch das letzte Grundgesetz beutschen Reisches, ber westphälische Friede auf dem, nun als empörend versworfenen Grundsate: cujus regio, ejus religio.

Im alten kaiferlichen Kom, wo der Staat Alles, außer ihm nicht einmal ein Bolk, geschweige benn eine Kirche vorhanden war, kannte man jene Fragen überhaupt nicht. Aus welchem Grunde das Christenthum, der in solchem sonst herrschenden unbeschränkten Glaubensfreiheit (Bd. I. S. 28) ohnerachtet, daselbst angeseindet und zeitweilig verfolgt wurde, ward im 19ten Kapitel des Illten Bandes entwickelt.

Indem basselbe aber aus bem Dunkel ber Herzen und ber Conventikel sich frei entfaltend an bas Licht trat, tauchte auch ber Streit zwischen Staat und Kirche auf.

Weil es aber dieser erstere, d. i. der Kaiser war, der dem neuen Glauben erst Freiheit und äußere Selbstständigkeit verslieh, so konnte von einer dem Staate ebenbürtigen Kirche das mals natürlich nicht die Rede sein. Ihr Leben selbst war ja nur ein kaiserliches Gnadengeschenk, daher der Erweiterung, aber auch der Beschränkung, ja selbst der Zurücknahme unterworsen, was jedwede kirchliche Anmaßung entscheidend beschränkte.

Glaubensfreiheit bagegen war, bem immer noch mächtigen Heibenthume gegenüber, so naturnothwendig geboten, daß die Kaiser theils aus Politik und Philosophie, wie Julian ber Apostat in umgekehrter Maaße, theils aus Furcht vor ben Folgen solche gewährten, oder gewähren mußten.

Ganz anders gestaltete sich die Sache, als im Schofe bes Christenthums selbst ber Arianische Bekenntnißstreit entbrannt. (S. Bb. III. Anhang zu Kab. 21. S. 247.)

Hier hatte ber Kaiser, auf bessen Bergünstigung ja bie freie Bewegung ber christlichen Kirche überhaupt beruhte, keine, ober boch nur eine sehr untergeordnete politische Rücksicht zu nehmen, konnte sich baher ber Borliebe für biese ober jene Partei unbehindent bingeben.

Hatte man ber Kirche selbst und allein ben Austrag bieses Streites überlassen, so zweiseln wir nicht, bag bas rechtgläubigt Bekenntniß, wenn anch im Orient erst nach längerer Spaltung, aus eigener Kraft ben Sieg errungen hätte.

Die Kaiser Constantius und Balens aber nahmen in 3Sjähriger Regierung Partei für das Arianische, und badurch gelangte basselbe, im Morgenlande wenigstens, zu fast unbestrittener herrschaft. Diese war in solcher Maaße baher keine natürliche, aus bem Glauben des Gesammtvolkes frei erwachsene, sondern eine durch kaiserliche Willkühr erst künstlich geschaffene.

Gewiß hatte baher ber Nachfolger bas Recht und zugleich bie Pflicht freier Prüfung und Entscheidung zwischen ben Barteien, ba auch bie rechtgläubige im Orient von ben Gegnern nur mehr ober minder unterbrückt, nicht überzeugt worden war.

Theodosius stammte aus dem Abendlande, wo der Arianismus nie seinen Boden gefunden hatte, war daher gewiß im erthodoxen Bekenntniß erzogen. Nicht aber Borliebe für dasselbe allein, sondern auch, nachdem das Princip gänzlicher Nichteinmischung der damaligen Berfassung, ja selbst Fassungskraft einmal nicht entsprach, eine weise Politik mußte ihn für Bevorzugung des seinigen bestimmen, und zwar um deswillen, weil sich nicht nur die Kirche im Jahre 325 zu Nicaa dasur

<sup>\*</sup> Das scheinbar entgegenstehenbe Gefet bes Sohnes Constantins b. Gr. v. J. 341 (Bb. III. S. 239) ift, wie spatere ber Art, ohne irgendwie merklischen vraktischen Erfolg geblieben.

ansgesprochen, sondern ohnstreitig auch die Mehrzahl der Gläubigen im Gesammtreiche bemselben anhing, daher auf bessen Grundlage allein die so wichtige Glaubenseinheit am leichtesten und sichersten hergestellt werden konnte.

Daher war es aus bem bamaligen Standpunkte so berechtigt als weise, daß Theodosius den Arianismus zu beseitigen
sich vornahm.

Gewiß bestieg berselbe mit diesem Gedanken schon zu Ansfang bes Jahres 379 ben Thron, gewiß ward derselbe daher nicht erst durch seine ein Jahr spätere Taufe hervorgerusen, sondern nur gekräftigt, gleichwohl aber gestattete dessen hohe Alugheit nicht die sofortige Bethätigung seines Borsapes. Bewor er einen Theil seiner Unterthanen verletzte, mußte er selbst Herr in seinem europäischen Reiche, d. i. der Gothen Meister sein, und als solcher fühlte er sich schon zu Ansang des J. 381 mit Athanarichs Unterwerssung, wenn auch erst im solgenden Jahre (s. ob. S. 122) dies große Wert ganz vollendet ward.

Da wir hier nicht Kirchengeschichte schreiben, können wir Theodossius' kirchliches Wirken nur im Ganzen und Großen und ohne speciellen Bezug auf Quellen barstellen.

Am 10ten Jan. 381, am Tage vor Athanarichs Ankunft in Constantinopel, erließ berselbe ein Gesetz (C. Theod. XVI. T. 5 l. 6.), was nicht nur Allen, die das Nicäische Bekenntniß nicht angenommen, daher den Arianern und allen übrigen Secten jede öffentliche Religionsübung und Bersammlung untersagte, sondern auch die Rückgabe der von ihnen besossen Kirchen an die Kastholiken anordnete.

Schien damit die ganze Sache entschieden, so war dies boch in der That im Wesentlichen mehr nur ein Programm der kaisserlichen Maxime in der Kirchenfrage, dessen Aussührung zwar in Constantinopel (bereits im November 380) und an einigen ans dern Orten in der Nähe der Residenz ersolgte, im größten Theile des Orients aber unterblieb, ja vielleicht kaum ernstlich versucht

<sup>\*</sup> Das balb nach feiner Taufe von Theodosius unterm 27ten Febr. 380 erlassene Ebict an das Bolf zu Constantinopel war nur eine empfehlende Breclamation seines eigenen Glaubens, aber kein directes Prohibitiv-Gefet. Unsere obige Ansicht wird übrigens namentlich auch durch Josimus IV. 29. a. Schl. u. 33 a. Schl. bestätigt.

warb, wie wir bies aus ben 19 verschiebenen, basselbe Ges und Berbot wiederholenden Gesetzen de Haereticis von spätern Jahren bis zu 394 ersehen, unter benen sich sogar XVI. T. 5. 23, 27. und 36 des Theod. Cod. eine theilweise Rücknahme zu Gunsten der Eunomianer findet. (S. Hänel Index leg. S. 49—58.)

Man barf aber babei nicht vergessen, baß eine strackliche Handhabung ber Gesete, die ja noch in modernen, selbst kleinen Staaten die größte Schwierigkeit findet,\* in dem unermestlichen Reiche damals überhaupt nicht stattfand, namentlich ganz in der Hand der Provinzialbesehlshaber lag, denen ein umsichtiges Verfahren dabei von obenher gern nachgesehen, wo Unruhen zu besorgen waren, gewiß sogar zur Pflicht gemacht ward.

Daß Theodosius in jener Maaßregel nicht den endlichen Austrag des Streites erblickte, vielmehr auch noch die Gemüther dafür zu gewinnen und zu versöhnen trachtete, beweist die allgemeine Kirchenversammlung, die er deshalb noch in demselben Jahre 381 nach Constantinopel berief, wo sie vom Mai die Juli tagte. Diese, die zweite ökumenische, bestätigte die Nicäische Glaubensformel auss Neue, veranlaßte aber auch den uns schon bekannten Gregor von Nazianz (s. Bd. III. S. 507), auf das Bisthum zu Constantinopel, in das der Kaiser selbst ihn an die Stelle des Arianers Demophilos eingesetzt hatte, wieder zu resigniren, \*\* worauf ein angesehener, durch seine Bersönlichkeit sich besonders empsehlender Laie, der städtische Prätor Nectarius zu diesem hohen Umte berusen ward, wie dies in jener Zeit mehrsach stattsand.

Später noch im 3. 383 suchte Theodosius, wahrscheinlich aus Rücksicht auf die Arianischen Gothen, eine Bereinigung burch ein zu dem Ende nach Constantinopel berufenes Concil herbeiszuführen, dem aber die Auffindung einer vermittelnden Formel, die zu dessen Genehmigung geeignet gewesen ware, auch nicht gelang.

Wie mächtig ber Arianismus gerabe in ber Hauptstadt noch

<sup>\*</sup> Bor 40 bis 50 Jahren marb im Königreich Sachsen sprüchwörtlich ge fagt: Wer halt bie Manbate? Der Nagel (b. i. durch ben fie an Gerichtsftelle angeschlagen waren).

<sup>\*\*</sup> Sollte nicht die Leidenschaftlichkeit biefes fonft hochgefeierten Glaubens: eiferere buju Anlag gegeben haben.

in den Gemüthern gährte, beweist der Aufstand, der für solchen im 3. 388, als der Kaiser wider Maximus ausgezogen war, dasselbst ausbrach. Die falsche Nachricht, ersterer sei besiegt, erregte die Arianer zu gewaltthätigem Auflause, in welchem das Haus des Nectarius in Flammen gesetzt ward. Gleichwohl wurden die Thäter auf Arcadius' dringende Fürbitte vom Kaiser begnadigt, was aus dessen übergroßer Milde, aber auch, zumal dei dessen langer Abwesenheit von Constantinopel, aus einer gewissen Besorg-nis vor der Stärke dieser Partei zu erklären ist.

Dies waren jedoch nur die Zuckungen eines Sterbenben; ber Todesstreich hatte die, einst so mächtige Secte getroffen. Nur bei den Gothen, beren Religionsfreiheit der Kaiser nicht anzutasten wagte, lebte sie unbehindert fort.

Mit noch mehr Nachbruck, aber boch auch wieber mit großer Borficht verfuhr Theodofius gegen das heidenthum, vor allen gegen den Rückfall der Christen in solches, der damals also nicht selten vorgekommen sein muß, was Tillemont S. 511 durch den Reizder noch fortdauernden Privilegien der heidnischen Priefter erklärt.

Die Apostaten wurden des Rechts zu testiren und zu verserben für verlustig erklärt, so daß deren Bermögen, wenn deren Kinder nicht Christen wurden, dem Fiscus anheimfiel.

Das Berbot ber heidnischen Opfer und die weitern Maaßregeln gegen diesen Cultus begannen ebenfalls erst im 3. 381. Bie die Gesetze selbst aber hinsichtlich ihrer Tragweite und Wirlung manche Zweisel übrig lassen, so mag auch hierin die Ausführung größtentheils unterblieben sein.

Bor Allem wanbte sich ber Kaiser gegen bie Tempel, wozu eine gewiffe Berechtigung barin lag, bag biese nicht von ben Glaubensgenossen, sonbern vom Staate, ober ben Stadtobrigkeisten erbaut waren und unterhalten wurden.

Durch ben bazu burch ben Orient mit besonderem Auftrage bersehenen Präfect Prät. Chnegus ließ er solche schließen.

Später erst scheint zur Zerstörung von Tempeln geschritten worden zu sein, die ihren Gipfelpunkt in der des unermeßlichen Serapiums zu Alexandrien fand, das als ein Weltwunder geschildert wird. Dazu gab aber nur ein blutiger Aufruhr in Alexandrien Anlaß, der über Umwandlung des Bacchustempels in eine christliche Kirche entbrannte. Nach heftigem Straßen-

kampfe zogen sich die Heiben in das Serapium als Festung zwrück, wo sie sich, unter häusigen Ausfällen wider die Christen, in solcher Stärke und Todesverachtung behaupteten, daß die Provinzialbeschlshaber ohne höhern Besehl deren Angriff nicht wagten. Da ließ der Kaiser entrüstet mit größtem Nachdrucke einschreiten. Der Prachtbau und mit ihm alle übrigen Tempel der Stadt wurden im 3. 389 oder 91,\* von Grund aus zersiört, und die Götterbilder in solchen angeblich zum Besten der Armen, aber auch wohl in anderm Interesse, selbst dem der Privatbereicherung eingeschwolzen.

Die Maaßregel ging weiter, fand aber an vielen Orten starken Widerstand, besonders bei den Landleuten, pagani, wesbald dieses Wort zur Bezeichnung von Heiden überhaupt angewendet ward, wovon heute noch das französische payens\*\* herkommt. So ward z. B. Marcell, Bischof von Apamea, bei dem Angriffe auf einen Tempel in Aulona von dessen Bertheidigern ergriffen und lebendig verbrannt.

Ohnstreitig blieben indeß noch viele Tempel im Reiche erhalten, unzweiselhaft die zu Rom, das mit besonderer Rücksicht behandelt ward.

Aber auch nur gegen Stein und Mauern, nicht gegen bie Gewissen jog ber Herrscher zu Felbe.

Die Statuen ber Götter, vor benen nur bas Opfern ber Thiere, nicht bas Beihräuchern untersagt ward, wenigstens außerhalb ber Tempel, die religiösen Feste, Spiele und andere heibnische Bräuche blieben unangetastet. Niemand vor Allem wart seines Glaubens halber versolgt oder auch nur zurückgesetzt. Bei Besetzung der Aemter entschied nur die Würdigkeit und selbst zur höchsten Shrenstelle des Reiches, zum Consulat, wofür nicht einmal, wie zur Heerführung, besondere Tüchtigkeit erforderlich war, wurden enragirte Heiben, wie Prätextat\*\* und Symmachus befördert, Libanius und Themistius, welcher Lette aber mehr wohl glaubenslos, als Heide war, wenigstens mit Auszeichnung behandelt.

<sup>\*</sup> Ueber biesen 3meifel S. Tillemont V. 2. Rote 40 zu Theodoffus.

<sup>\*\*</sup> Ebenso fommt bas frangofische gentils von gentes b. i. Barbaren ber, bie Beiben waren.

<sup>\*\*\*</sup> Bratertat ftarb ale befignirter Conful vor bem Amteantritte.

Im 3. 389, wie vor seinem Tode noch 394 versuchte Theobosius den großen Theil der römischen Senatoren, die noch Heiben waren, durch persönlichen Zuspruch zu bekehren, was ihm
aber, nach Zosimus freilich verdächtiger Bersicherung V. 59, im
letzten Falle bei deren Keinem gelungen sein soll, worauf derselbe
die Bestreitung sämmtlicher Kosten des heidnischen Cultus aus
der Staatskasse, die die zum 3. 394 also noch gewährt wurde,
zurückgezogen habe.

Indem wir über das Nähere in obiger Beziehung vorzüglich auf Tillemonts gründliche, aber, weil nur chronologische, nicht reale, wenig übersichtliche Darstellung in V. 2. art. 5. 8. 9. 10- 17. 19. 27. 48. 49. 51. bis 59. 64 73. 77. u. 83. verweisen, fügen wir nur noch die Bemerkung hinzu, daß es zu Edsung der mannichfachen Zweisel und Widersprüche, welche besonders durch die kirchlichen und spätern Historiker (wie z. B. Cedrenus und Zonaras) in der Sache hervorgerusen werden, einer äußerst umfänglichen kritischen Erörterung bedürfen würde, welche in keinem Falle hierher gehört.

Berpflichtet aber fühlen wir uns einem ber bebeutenbsten Grundpfeiler ber jungen Kirche, bem Bischof zu Mailand, Ambrosius, ber mit Recht beilig gesprochen ward, einige Worte hier zu widmen.

Bornehmer Geburt, ber Sohn bes Präfecten von Gallien, ward er 369 im 36sten Jahre zum Provinzialbeschlöhaber von Ligurien und Aemilien zu Mailand ernannt. Da brach im J. 374 über die Bahl eines neuen Bischofs ein Aufstand daselbst aus. Ambrosius eilt in die Kirche, um das Bolt zu beschwichtigen, hat aber kaum zu reben begonnen, als ihn Alle, sowohl Katholiken als Arianer zum Bischofe ausrusen.

Erschrocken und abgeneigt, besteigt er am Morgen barauf sein Tribunal, und läßt wider seine Gewohnheit Angeklagte öffentlich foltern, und am Abend sogar öffentliche Dirnen in sein Haus rufen. Das Bolk aber schreit: Deine Sünde komme auf uns, und läßt sich nicht irren.

Darauf wiederholter Fluchtversuch besselben, bis er endlich behindert und gewaltsam zurückgeführt, dem erkannten Ruse des Herrn sich unterwirft. Nun schenkt er sein gewiß bedeutendes Bermögen, namentlich seinen Grundbesit, den Armen und der

Kirche, vorbehältlich bes lebenslänglichen Niegbrauchs seiner Schwester an letterem, und widmet sich mit brunftigem Gifer bem Studium ber Theologie, von dem seine 8 Bande fullenden Berk Zeugniß geben.

In seinem 23jährigen Wirken als Bischof erwarb er sich ebenso die innigste Liebe und Berehrung seiner Herrscher, Gratian, Balentinian und Theodossus, als die schwärmerische Anhänglichkeit seiner Heerbe, die ihm gegen den Bersuch der Arianischen Justina im I. 386, den Katholisen die Basilika mit Gewalt zu entreißen, mit Todesverachtung beistand. (S. ob. S. 132.) Is selbst zu den Bardaren war dessen Ruf und Bewunderung gedrungen, da die Könige der Franken, bei einem Gastmahle nach ihm fragend, auf Arbogasts Erwiederung, daß er Ambrosius kenne und von ihm geliebt werde, zu ihm sprachen: "So wirst Du siegen, weil Dich der Mann liebt, der zu der Sonne sagt: Stehe und sie steht." (Ambr. vita C. 30.)

Dem Usurpator Maximus scheint er sich passiv unterworfen zu haben; vor Eugenius und Arbogasts Ankunft in Mailand aber verließ er dasselbe und zog sich in andere Städte Italiens zurück.

Den Gipfelpunkt von Ambrosius' Größe bilbet die unerschütterliche Standhaftigkeit, mit der er, nicht im hierarchischen oder polemischen Interesse, sondern als treuer Diener des Herrn, dem allgewaltigen Kaiser, wenn er fehlte und fündigte, und zwar vor Allem bei dem sogleich zu erwähnenden Thessalonicher Borgange entgegentrat.

Drei Jahre nach Theodosius verschied ber eble Kirchenfürst.

<sup>\*</sup> Rur in einem Falle scheint ihn sein Eiser zu sehr fortgeriffen zu haben. Theobosius hatte auf die gewaltthätige Niederbrennung einer jüdischen Sunagezt zu Callinicum, ohnstreitig mit Recht, beschlen, daß der dasige Bischof die Koften des Wiederausbaues bestreiten, und die Thäter, Mönche, bestraft werden sollten. Ambroflus hatte sich ohne Ersolg gegen diese Entscheidung verwendet. brachte aber den Kaiser doch später durch eine vor ihm gehaltene treflicke Rede (s. Ambr. Epist. 41) und durch die Berweigerung der Messe dabin, daß berselbe Begnadigung gewährte, wobei Ambrosius nur das Einzige zur Entschuldigung gereichen kann, daß er den Rechtsspruch selbst nicht angrisssondern nur das Werk der Gnade, nach dem Borbilde unsers herrn, anties (S. Ambr. epist. 41. u. Vita §. 22.)

(S. Ambr. vita, die bessen Rotar Paulinus für Augustinus schrieb, in Ambr. opera Benedig 1781. VII. appendix S. 1.)

Zu Theodosius selbst übergehend, verdienen zuvörderst zwei im 8ten Kapitel unerwähnt gebliebene Borgange aus bessen Lesben noch unsere Aufmerksamkeit.

Im 3. 387 brach in Antiochien, bessen unruhige Bevölkerung uns schon aus Inlians Leben (Bb. III. S. 334) bekannt ist, auf Anlaß einer neuen ober erhöhten Auslage, die wohl durch die Kriegsrüftung wider Maximus geboten gewesen sein mag, ein heftiger Ausstand aus, bei dem nicht nur das Haus eines der Häupter der Stadt niedergebrannt, sondern auch die Bildsäulen des Raisers, seiner Söhne und vor Allem, was ihn am empfindslichsten verletzte, die seiner unlängst verstorbenen Gemahlin Flaccilla umgestürzt und durch den Schmut der Gassen geschleift wurden.

Buthend entbrannte Theodosius' Zorn. Er entsandte sofort Cesarius, seinen Magister der Officien, mit dem Heermeister Hellebitus zur strengsten Untersuchung und sprach sogleich die Heradssetzung der Stadt vom Range der Metropole zu dem eines Laobicea zu unterordnenden Fleckens, Schließung der Bäder, des Circus und anderer öffentlichen Gebäude, so wie ohnstreitig auch Einziehung der Getreibelieferung aus.

In der Stadt war sogleich Scham und Rene dem Frevel gefolgt und der Bischof Flavianus nebst Hilarius, einem Schüler des Libanius, mit der demuthigen Bitte um Bergebung nach Constantinopel abgeordnet worden.

Immittelft hatten bie kaiserlichen Commissare bereits ihr Blutwerk mit Folter und Einkerkerung zahlreicher, selbst ber vornehmsten Bersonen ber Stadt begonnen. Mitseid aber erzriff
sie, Cesarius eilte, bie dringenossen Verwendungen der frommen Einsiedler ber Umgegend mitnehmend, im Fluge in nur 6 Tagen zur Hauptstadt zuruck, indeß Hellebikus mindestens das Loos der Gesangenen erleichterte.

Schon aber hatten Flavians chriftlich beredte Worte bes Kaisers Herz, bas so leicht vom Zorn zur Milbe umschlug, erweicht, so baß ber brave Cesarius keine Schwierigkeit fand, als Segensbote mit ber vollsten Bergebung für die Stadt und alle

Beschulbigte zurückzukehren, wobei Theodosius sogar noch seine Aufwallung entschulbigte.

(S. Libanius or. 14. 15. 22. u. 23, so wie Chrhsoftomus or. 2 bis 20 und Tillmont art. 30 bis 38.)

Tragsscher verlief ber zweite Borgang ber Art. Botharich, ber gothische Beschlöhaber zu Thessalonich war im 3. 390 von bem bortigen Bolke nebst mehrern seiner Officiere bei einem Aufstande, ben die schwache Garnison nicht bewältigen konnte, um deswillen zersleischt worden, weil er die Herausgabe eines berühmten Bagenführers verweigert hatte, den derselbe aus gerechtem Grunde gesangen gesetzt hatte.

Abermaliger, burch bie ängstliche Ruchicht auf bie Gothen noch erhöhter Zornausbruch, in dem Theodosius sich verleiten ließ, statt der Beiterung eines Criminalprocesses, sogleich einem seiner gothischen Heerführer die Bollziehung des Strafgerichts zu übertragen. Schon soll er darüber geschwankt haben, als er durch Rufinus bestärkt in dem Blutbefehle verharrte.

Dieser ward nun von den ebenfalls erbitterten Barbaren mit der empörendsten Rabheit vollstreckt, und das in dem Circus versammelte Bolk, mindestens 7000 an der Zahl, ohne Unterschied zwischen Schuldigen und Unschuldigen, Einwohnern und Fremden erbarmungslos niedergehauen.

Das schrie zum Himmel. Ambrosius schrieb einen erschütternden\* Brief an den Kaiser, erklärte ihn, seiner schweren Sünde halber, für auszeschlossen von den Wohlthaten der Kirche, wies ihn sogar von der Pforte der Basilica in Mailand zurud und nahm ihn erst 8 Monate später, nach öffentlicher Kirchenbuße, in die Gemeinschaft der Gläubigen wieder auf.

Evel und groß der Bischof, wie der Kaiser. Die Hobeit bes Gottesmuthes, der sich vor keiner irdischen Größe beugt, und die Demuth des Herrn der Welt im Büßerkleide. Wem gebührt die Palme? Wir wagen nicht es zu entscheiden, möchten aber doch die Selbstwerleugnung des Monarchen noch höher stellen.

<sup>\*</sup> Beniger im Ausbrucke als in ber Sache. Ambrofius sprach gewiß bester als er schrieb, worin er gegen andere Kirchenväter, wie Tertullian, Lactantius 2c. offenbar zurücksteht,

Ueber Theodosius' Charafter haben wir von drei Zeitgenofsen Urtheile, und zwar:

- 1) von dem als Epitomator Aur. Bictors bezeichneten Autor, der, mit dessen Regierung sein Werk schließend, unter ihm gelebt haben muß, dessen lettes Kapitel 48 sogar nur 7 Paragraphen der Geschichte, 12 der Charakteristik dieses Herrschers widmet.
- 2) Ambrofius' einfache, aber erhebende Worte de obitu Theod. §. 33-35, endlich
- 3) Zosimus' vielfache Aeußerungen über solchen, namentlich c. 27. 28. 29. 33. u. 50, die wir, weil unzweifelhaft aus Eunapius entlehnt, ebenfalls für zeitgenössische ansehen muffen.

Unter biesen ist bas bes ersten nicht nur bas eingehenbste und bei weitem bedeutenbste, sondern auch ein unbefangenes, weil dieser Schriftsteller in Bezug auf Christenthum nie Abneigung oder Borliebe äußert, während der blinde fanatische Glaubenshaß bes Griechen, dem die gröbsten Schmähungen unsres Helden entssließen, wahrhaft Etel erregt. Sie sind meist gleicher Art, wie die Berläumdungen Constantins d. Gr., weshalb wir auf Bd. III. S. 315 verweisen.

Es war ein Borzug ber sonst so verwerklichen römischen Staatsverfassung, daß die Besten, wunderbar begabte Männer disweilen aus dem Bolke zum Throne berusen wurden, so Trajan, Marc Aurel und Theodosius. Mit Ersterm nach Körper (denn auch das Aeußere war damals sehr wichtig) und Geist vergleicht der Epitomator unsern Helben. In beider Beziehung war auch Constantin d. Gr. ein Meteor, nur das an sich gute, ja edle Gemüth in politischer Leidenschaft völlig untergegangen. Im Gemüth nun wurzelte Theodosius' höchster Borzug, aber nicht in dem von Natur edlen, sondern in dem christlich durchgebildeten, wahrhaft frommen Herzen, das dadurch nicht bloß zum Begleiter, sondern zum Führer seiner Regierung wurde.

Eble und fromme Seelen finden fich Gottlob auch bei ben Regenten unfrer Tage nicht felten,\* beren Bethätigung aber ift innerhalb ber durch Berfassungen, ober auch nur Gesetz gezoge-

<sup>\*</sup> Dies ift im Gochgefühle vier folden gebient gu haben nieberge-

nen Schranken eine ungleich beengtere, fast untergeordnetere, als in bem romischen Weltreiche, wo ber Herr ber Erbe nur burch sich selchst beschränkt war.

Rührent fagt Ambrofius in feiner Leichenrebe:

"Ja, ich habe ben Mann geliebt, ber barmberzig, bemuthig in ber Gewalt, reinen und zerschlagenen Herzens war.

Ich habe ben Mann geliebt, ber mehr auf Gründe, als auf Schmeichelei hörte, ber, das Kaisergewand ablegend, in der Kirche öffentlich die Sünde beweinte, wozu die Hinterlist Anderer ihn verleitet hatte. Wovon falsche Scham den Privaten zurückgehalten haben würde, davor schämte sich der Kaiser nicht — öffentliche Kirchenbuße zu thun, wie er denn auch später seinen Fehltritt zu bereuen nie aushörte. Schloß er sich doch, um des bei einem glänzenden Siege im Bürgerkriege vergossenen Blutes halber, freiwillig vom Genusse des heiligen Mahles aus, die er bei der Ankunft seines sehnlichst erwarteten Sohnes\* die Wiederkehr der Inade des Herrn in sich spürte.

Ich habe ben Mann geliebt, ber auf bem Tobtenbette nach mir verlangte, ber im letten Lebenshauche mehr um die Kirche, als um die Gefahren der Seinigen beforgt war."

Diese eble und reine Seele aber war nicht ohne Schwächen. Jähzorn und Mangel an Thätigkeitstrieb, ber an Indolenz grenzte, waren seine Natursehler. Bon ersterm vernahmen wir bereits die Beweise, auch die Quellen Epit. Aur. Bict. 13. Claudian de laude Serenae V. 134—139. und Ambros. epist. 51. S. 1079. d. Benet. Folio-Ausg. bestätigen ihn. Aber nicht aus Laune, nicht um seine Person, sondern nur um Unrecht und Frevel entbrannte jene Leidenschaft, tadelnswerth sonder Zweisel in ihrer Auswallung, aber durch Erkenntniß, Reue und Buße so herrlich wieder gestühnt, daß man zweiselhaft wird, ob in diesem schänen Gesammtbilde der Schatten entstellender oder das ihm solgende Licht glänzender ist.

Ueber ben zweiten Fehler haben wir eine gute Nachricht und zwar bie einzig gute über Theodosius in Zosimus 50. a. Schl.

<sup>\*</sup> Im Terte ift c. 34. am Schluffe von Sohnen die Rede, was aber wohl Berderbniß eines fratern herausgebers ift, ba eben nur honorius nach bem Siege über Eugenius im I. 394 ju Theodofius berufen ward.

Rachbem er baselbst bessen ungemeine Anstrengung bei ber oben S. 141 erwähnten Berfolgung ber Räuber, und bessen barauf ersolgte Rücker zu ber gewohnten Lebensweise, zu Schmausereien und Vergnügungen aller Art geschilbert hat, fährt er also sort: "Bunderbar in der That erscheint mir an diesem Manne die Richtung nach so entgegengesetzten Seiten hin. Von Ratur sorglos und träge, daher den vorbemerkten Lastern ergeben, gab er sich, wenn nichts Unglückliches oder Furchterweckendes ihn beslästigte, ganz dieser Ratur hin. Orängte aber eine Roth, das Bestehende zu erschüttern drohend, so legte er die Faulbeit ab, sagte dem Wohlleben Balet und kehrte zu Mannhaftigskeit, Mühsseligkeit und Dulderkraft zurück.

So in ber Prüfung sich bewährend, ward er, nachdem jede Besorgniß überstanden war, sogleich wieder ein Stlav ber aus seinem Naturell fließenden Sorglosigkeit."

In biesem Urtheil liegt bei gehässiger Uebertreibung unverkennbar auch Wahrheit. Theodosius war kein Schwelger, selbst ben erlaubten Bergnügungen nicht maaßlos sich hingebend, wie wir aus dem ungleich zuverlässigern Epitomator ersehen, sicherlich aber mehr passiven als thätigen, daher ausopfernder Mühewaltung abgeneigten Naturells.

In bessen Folge mag er sich lieber ber Erholung und Zersftreuung als ben Geschäften hingegeben, namentlich die Freuden einer guten, aber nicht schwelgerischen Tafel, besonders um der geselligen Unterhaltung willen, geliebt haben.

Auch in bieser Eigenthümsichkeit aber hatte ihre gute Seite — gänzliche Freiheit von Herrsch- und Ruhmsucht, so wie Absneigung gegen den Krieg, vor Allem aber die Ueberwindung dieses Naturells, so oft die Nothweudigkeit, d. i. die Pflicht es sorderte.

In geistiger Hinsicht war Theodosius ungemein scharfen Blick, in ben Wissenschaften, wie ber Spitomator sagt, nach bem höchsten Maaßstade gemessen, von mäßiger Vildung, vorzugsweise auf das Studium der römischen Geschichte eifrig bestissen, wobei er nie aushörte, die freiheitsmörderischen Unthaten republikanischer Gewalthaber, wie spätere Herrschsucht, dor Allem aber Treuslosigkeit und Undankbarkeit zu verdammen.

Derselbe bewies, sagt bieser Schriftsteller §. 16, eine seltene

Tugend darin, daß er mit der, im Zeitlaufe, besonders nach ben Siegen im Bürgerkriege steigenden Macht immer besser ward.

Wie anders hierin als sein ebenfalls großer Vorgänger Constantin. Wie herrlich bieser Triumph des glaubensvollen Gemüths über das glaubensleere Jenes.

So war Theodosius' Naturanlage. Untersuchen wir nun bie Leistungen bes Herrschers.

Groß war seine nach Hänels Index legum burch 548 verschiebene Erlasse bewährte gesetzgeberische Thätigkeit, in ber sich meist Milbe, Wohlwollen und Weisheit, wo aber Gewissenkrüssichten einschlugen, auch harte Strenge aussprechen, indem er z. B., neben bem Verbot ber Ehe zwischen Schwägern und Schwägerinnen, auch die zwischen Geschwisterkindern bei Strase ber Verbannung und selbst des Feuertodes untersagte, was je doch, als der römischen Sitte widerstreitend, schon im 3. 405 wieder aufgehoben ward.

In der Eintheilung der Provinzen änderte er, ohnstreitig bessernd, Mehreres. Die Lasten der Unterthanen mag er im Drange des Bedürfnisses, besonders durch die Bürgerkriege erhöht haben, doch werden auch Erleichterungen erwähnt, wie er benn namentlich die Strenge der so gewöhnlichen Confiscationen zu Gunsten der Kinder milberte.

Was Zosimus über unnütze Vermehrung ber Aemter und sonst über ihn fagt, bedarf nicht ber Widerlegung.

Nur in einer Beziehung wagen wir Theodosius nicht ganz freizusprechen. Die scheußliche Berberbniß, namentlich Raubsucht ber Beamten kounte nur durch die eifrigste und strengste Bachsamkeit des Herrschers einigermaßen gezügelt werden. Dadurch hatte sich Balens ausgezeichnet (f. Bd. III. S. 421), dem freilich aber auch Spioniren Vergnügen war, und baran mag es Theodosius, bei dessen mehr beschaulichem als thätigem Naturell, wohl gesehlt haben.

Um schwersten lastet in bieser Beziehung bie Erhebung und Begünstigung bes Rufinus auf ihm. Diesen dürfen wir aber nicht nach Claubians Schmähungen beurtheilen. Bon unrechtlicher Bereicherung und Erpressung waren damals Benize frei, namentlich auch bessen Rebenbuhler Stilicho nicht (s. Euna-

pins ed. Bon. S. 112), nur in Verstellung und Geschick bies zu verbergen mag Rufinus unübertroffen gewesen sein. Ohnstreitig aber war er übrigens ein höchst bedeutender Mann, seltenen tiesen Geistes, was auch Eunapius a. a. O. bestätigt, mochte dasher bem Kaiser, als er von 388 bis 391 aus bem Orient abwesend war, für bessen Regierung unersetzlich scheinen und gerade vielleicht durch Entbedung der Spizbübereien Anderer sich empsehlen.

Als Feldherr zeichnete sich Theodosius durch seltenen strategischen Blid aus, seine Kriegspläne warenmeisterhaft, in der Aussührung höchste Thätigkeit und blitzschnelle Entschlossenkeit. Lange mit dem, auf das Sorgfältigste vordereiteten Angriffe zögernd, schläferte er die Feinde ein, war aber der Augenblid gekommen, so stand er ihnen plötzlich, wie herbeigeslogen, überraschend gegensüber.

Doch gilt bies Alles mehr noch vom ersten, wie vom zweiten Bürgerkriege, in dem er an Arbogastes, der ein großer Teldberr und, von dessen verbrecherischem Shrgeize abgesehen, gewiß auch ein großer Mann war, seinen Meister fand. Als ihn dieser, die Pässe freilassend, über die Alpen hereinlockte, gleichzeitig aber auf beiden Flanken umging, war Theodosius eigentlich strategisch geschlagen. Nicht durch Manoeuvriren oder taktische Ueberslegenheit im Kampse auch, sondern nur durch den Zauber der Legitimität und seiner Person gewann er noch den Sieg, weil die Feinde im Rücken zu ihm übergingen.

Den persönlichen Helbengeist Constantin's und Julian's in ber Schlacht hat Theodosius nie bewiesen, der aber auch vom Feldsherrn, zumal wenn er zugleich Kaiser ist, nicht gesorbert werden kann.

Am größten war berselbe in ber politischen Leitung bes Ge-sammtreichs, sein Meisterwerk, sowohl militärisch, als politisch bie Unterwerfung ber Gothen, ebensowohl burch die Weisheit der Idee, als durch das munderwürdige Geschick und die Consequenz der Ausssührung.

Wie das Reich war, als er es nach Balens' Tobe antrat, wie es wurde, als er heimging, — in dieser Betrachtung liegt die ganze Kritik seiner Regierung.

Wir schließen mit ben Worten Nichnhre, bieses tiefen Rewners römischer Geschichte, s. Vorles. üb. r. G. III. S. 319:

"Theodofius hatte eine Aufgabe, vor ber einen schautert.

Der Name bes Großen fommt ibm mit Recht ju, er führte große Dinge groß aus; er ift ber lette große Kaifer."

Dem stimmen wir, wie aus unserer Seele gesprochen, frembig bei.

Roch ist hier ber Ort einer folgeschweren Beranberung im Ariegewesen zu gerenten. Rach Begetius I. 20. follen nämlich bem romifchen Gufvolle aus Mangel an genügender Kraftubung bie alten bis zu Gratians Zeiten, also bis zum 3. 383 befian benen Schutwaffen, zuerft ber Bruftbarnifch, bann auch ter Belm fo läftig geworben fein, bag folches beren Ablegung ver langt, auch burchgesett batte, was ben Solbaten, besonbere im Rampfe mit ben Gothen, bochft verberblich geworben fei und tie Neigung zur Flucht erhöht babe. Diese Rachricht gang zu bezweifeln ift nicht möglich, boch ift biefer Schriftsteller bochft unauverlässig und gerade in biesem Ravitel so viel verworenes Ge fcmat, bag wir berfelben feinen unbedingten Glauben beimeffen Wahrscheinlich bat biese Veranderung, junachst wenig ftens, nur bei bem ftets entnervteren orientalischen Beere ftattgefunden, ift auch gewiß nur allmälig und taum ie gang allge mein jur Geltung gelangt.

Insbesonbere glauben wir ben Gintritt biefer unverfennbaren Schwächung bes römischen Kriegsvolfs noch nicht in bie Zeitven Theodofius vom 3. 353 an, sondern erft in die feiner Gobne feten zu muffen, benen foldes übrigens anch weit mehr gumtrauen ift, ba wesentliche Rampfe mit ben Bothen, beren Begetius babei gebenkt, nach Gratians Tobe unter Theobofius nicht mehr ftattgefunden haben, vielmehr, wie wir fogleich feben wer ben, erft unter Arcabins und Honorius. Die Erwähnung ber Beit Gratians fann baber, wenn fie überhaupt richtig ift, ben Ginn haben, bag balb nach biefem bie gebachte Reuerung in einzelnen Fällen sporabisch vorgekommen fei. Unfere Unsicht ven ber Sache wird aber auch noch mehr baburch unterftütt, dañ ber Balentinian, bem Begetius fein Werk wibmet, nach bet Art, in welcher bie hunnen c. 29 barin erwähnt werben, rer Ifte biefes Namens, welcher vor beren Ginbruche verftarb, nicht

sein kann, vielmehr, da der Ute so jugendlich endete und nie zu sonderlicher Bedeutung gelangte, ohnstreitig erst der Ute\*, der von 423 bis 455 regierte. Gewiß hat daher Begetius in jener Stelle einer, erst zu seiner Zeit im 5ten Jahrhundert merklich hervorgestretenen Beränderung gedacht.

## Zehntes Rapitel.

Die Germanen und Barbaren unter Theodofius' Regierung.

Am Borabende des Jahrhunderts, in welchem das Zertrümmerungswerk Roms durch die Germanen vollbracht wird, haben wir noch deren Zustände während der Zeit der letzten Ruhe zu untersuchen, die dem Ausbruche des Weltsturms vorausging.

Um Schlusse bes vorigen, wie in ber Einleitung zu biesem Banbe ward ber in ber Germanenwelt eingetretene merkwürdige Bechsel geschildert.

Die Wanderung und Eroberung war zum Stillstande gelangt. Das Barbarenthum, das bisher nur in der Raubfahrt Luft, Ruhm und Erwerb gesucht hatte, begann der Civilisation zu weichen.

Der Bau bes eroberten Landes, der Genuß der erbeuteten Schätze, der Berdienst durch römischen Sold und die durch dies Alles gewährte Füglichseit weitere Bedürfnisse im Wege eines blühenden Handels zu befriedigen, genügten. Das Berhältniß zu Rom ward immer mehr ein internationales, die Berträge wurden nicht mehr, um sie möglichst bald wieder zu brechen, abzeschlossen, auch die Germanen erkannten nun den Bortheil des Friedens.

Dieser Zustand ward aber vor Allem auch durch die Sonberpolitik einzelner germanischer Bölker, namentlich der an Roms Grenze sitzenden, gefördert, denen aus Eifersucht und aus Furcht vor ihren öftlichen Nachbarn Anlehnung an den gemeinsamen Nationalseind, der schon längst nicht mehr an Angriff, nur noch an Vertheidigung dachte, viel zuträglicher erschien, als ein Offen-

<sup>\*</sup> Dies nimmt auch Gibbon c. XXVII. Note 125 an.

sivbundniß mit den Stammgenossen wider Rom, bei dem Marsch und Arieg sich junächst über ihre eigenen wohlangebauten Lante ergießen mußten. Die Sachsen im Rücken der Franken, die Burgunder hinter den Alemannen trugen junächst nach den Sigen und Glücksgütern dieser ihrer Nachbarn Berlangen und bessen Erkenntniß nun ließ letztere Roms Freundschaft suchen, welche ihnen den sichersten Schutz gegen ihre nationalen Feinde gewährte.

Nicht zwar, baß bicfer Zustand ein schon vollenbeter und unbedingt gesicherter gewesen, entschieden aber war man auf bem Wege zu solchem.

Dies gilt vor Allem von ben auf römischem Grund und Boben angesiedelten Germanen, b. i. von ben salischen Franken und ben Alcmannen, in benen auch bas, bem Bolke sonft ganz fremte Städteleben sich zum Theil erhalten haben mag, weniger von ben Ripuariern, bie noch jenseits bes Rheins sagen.

Dieser Bechsel war besonders das Berk der römischen Baffen, zuletzt das der großen Kriegsfürsten Julian und Balentinian I., unzweiselhaft aber war auch in den Gemüthern der Germanen ein Umschwung eingetreten, der Romanisirungspreces derselben hatte begonnen. Auch scheint sich die monarchische Berfassung, welche den Frieden mit Rom erleichterte, immer mehr bei solchen befestigt zu haben, während von den republikanischen Linzgauer Alemannen allein jener große Raubzug im Februar 378 ausging, den Gratian durch einen der glänzendsten Siege zurückschug und ahndete. (S. Anm. 16. zu S. 95.)

Bir haben anzunehmen, daß dieser Zustand bei ben Saliern und Alemannen auch unter Theodosius im Befentlichen unverändert fortbestand.

Wir finden jedoch, wie schon oben S. 124 bemerkt warb, bei Sokrates V. 6. und bei Sozomenos VII. 4. erwähnt, daß Gratian aus Pannonien nach Gallien zurückehrte, weil die Alemannen räuberisch in solches eingefallen seien, was nach Ersterm im 3. 380, nach Letzterm bereits im 3. 379 geschehen zu sein scheint.

Eben so führen Beide und zwar fast mit benselben Worten an, daß Gratian, um die Zeit, da Maximus in sein Reich einfiel, mit den Alemannen gekriegt habe.

Hierbei ift jedoch juvorberft auf die Uebereinstimmung fein

Berth zu legen, weil Sozomenos fehr häufig Sokrates nach-

Letzterer aber, wenn auch relativ bisweilen vielleicht noch zuverlässiger, als sein Nachfolger Sozomenos, ist an sich sehr unzuverlässig, weshalb sich befonders auf Tillemonts Note 38 zu Theodosius (V. 2. S. 997) zu beziehen ist, der ohnerachtet seines sonstigen, fast blinden Vertrauens in alle christlichen Historiker grade bessen Glaubhaftigkeit sehr hart angreift.

Sollte aber auch einige Wahrheit jenem Anführen zum Grunde liegen, fo läßt doch, abgesehen von dem Mangel jeder Erwähnung in andern Quellen, die Geschichte der Folgezeit, namentlich das von Orosius VII. 35. bezeugte Berhältniß zu den Germanen (f. o. S. 137) mit Sicherheit annehmen, daß die etwaigen Ruhestörungen nur sehr unerhebliche gewesen sein können.

Erst im 3. 388 nach bem Abzuge von Maximus' Truppen aus Gallien wider Theodosius verlockte die größere Entblößung der Grenze die S. 138 bemerkten Ripuarischen Frankenfürsten Genobaudes, Marcomer und Sunno zu einer Raubsahrt in römisches Gediet, die mit der Niederlage eines großen Theils der Franken endete, in deren Folge freisich aber die, zur Verfolgung weit über den Rhein in deren Land eingedrungenen Römer durch die Undorsichtigkeit ihres Führers eine noch weit schmählichere erlitten.

Indessen unterwarfen sich die Ripuarier, als Theodosius' Heermeister Arbogast wider sie heranzog, sogleich den von diesem vorgeschriebenen Bedingungen. (S. ob. S. 138-140.)

Im 3. 392 nach Balentinian's Sturz galt es für die Empörer wiederum sich der Mithülse der Germanen für den bevorstehenden Krieg zu versichern. Da unternahm Arbogast, ohnstreitig um imponirend zu schrecken, den s. S. 145 berichteten Feldzug in das Tiefinnere Germaniens hinein, bei welchem er wahrscheinlich auch seinen personlichen Haß der Frankenfürsten

<sup>\*</sup> Der aus bessen weitern Angaben anscheinend zu folgernden Berschiedensheit der Zeit durste sich Sozomenos kaum bewußt gewesen sein. Daß dieser übrigens später schrieb, als Sokrates, nehmen dessen kritische herausgeber alle an, obwohl das Werk des Letztern über die Zeit des Sozomenos hinausgeht, was sich, unbeschadet obiger Annahme, einsach daher erklären läßt, daß Sozom. es nicht so weit vollenden konnte. Bergl. übrigens Tillemont VI. Art. 39.

burch Berwüstungen ber Besitzung berselben befriedigte, ber aber, weil sich die Feinde vor ihm zurückzogen, ohne allen Kampf verlief.

Hochst wichtig wird aber die betreffende Stelle des Sulpicius Alexander in Gregor v. Tours II. 9. durch das Licht, welches sie über das damalige Berhältniß der Franken verbreitet.

Unzweiselhaft bilteten in ben Jahren zwischen 307 und 310, etwa 308, als Constantin b. Gr. bieselben befriegte, beren Nachbarvölker, namentlich bie Bructerer, Chamaven und Tubanten, noch eigne, von bem Kriegsvolke getrennte Sonderstaaten, wie wir dies Bb. III. S. 174 und 175 nachgewiesen haben. Run sagt aber ber gedachte Schriftsteller:\*

"Arbogast glaubte, weil die Wälber entlaubt seien, die Feinte sich baher nicht verbergen könnten, alle Gegenden und Binkel bes Frankenlandes mit Sicherheit durchziehen und verwüsten zu können."

"Deshalb nun," fährt berselbe fort, "verheerte er, nachdem er über ben Rhein gegangen, zuerst bas dem Ufer nächste Gebiet ber Bructerer, bann auch den Gau der Chamaven, wobei ihm Niemand entgegentrat, außer daß sich schwache Haufen (pour) der Amswerer und Chatten unter Marcomers Führung auf den entserntern Hügelreihen zeigten."

Darauf, fügt er hinzu, bemerke sein Gewährsmann (Sulpicius Alexander noch, "daß die Franken nunmehr, ihre Fürsten und königlichen Geschlechtsgenossen auf sich beruhen lassend (ber Sinn ist wohl neben und über solchen) einen erklärten König habten, bessen Namen er aber nicht angebe."\*\*

Ist nun biese Darstellung richtig, was zu bezweifeln fein uns bekannter Grund vorliegt, so ergiebt sich baraus, bag

<sup>\*</sup> Greg. v. Tours II. 9.: ratus tuto omnes Franciae recessus penetrandos urendosque, cum decussis foliis nudae atque arentes silvae insidiantes occulere non possent.

<sup>\*\* &</sup>quot;Collecto ergo exercitu, transgressus Rhenum, Bricteros ripae proximos, pagum etiam quem Chamavi incolunt, depopulatus est, nullo unquam
occursante, nisi quod pauci ex Ampsuariis et Chattis Marcomere duce in
ulterioribus collium jugis apparuere. Iterum hic, relictis jam ducibus quam
regalibus, aperte Francos regem habere designat, hujusque nomen praetermittens, ait: Dehinc Eugenius etc. etc.

bie Gebiete ber Bructerer und Chamaben, wenn auch als Gaubezirke bem Namen nach fortbestehenb, boch bamals zu Francia, b. i. bem Frankenlande gehörten und bessen Könige unterworfen gewesen seien.

Hiernach muß, wenn man bies mit ben im IIIten Banbe S. 174 u. 175, sowie 317 gewonnenen Ergebnissen vergleicht, im Berskältnisse bieser Bölker während ber vergangenen 82 bis 85 Jahre eine Beränderung eingetreten sein, indem die Franken entweder jene Nachbarvölker sich unterworsen oder dieselben freiwillig, unter Borbehalt municipaler Selbstständigkeit, deren, wenigstens militärische Oberhoheit anerkannt hatten.

Reineswegs aber bürfte die gewöhnliche Annahme, daß letzetere damals Glieder des Frankenbundes gewesen sein (f. huschberg S. 383) sich hierdurch bestätigen. Ein völkerrechtlicher Bund der Art hat, wie im II. Bande S. 334 u. f. ausgesführt wurde, ursprünglich überhaupt nicht bestanden, und gerade an dieser Stelle findet sich keinerlei Andeutung eines Bundestregiments, vielmehr geht nur die Ausbehnung der Frankenherrsschaft über die gedachten Nebenvölker daraus hervor.

Eben so wenig läßt sich baraus mit Sicherheit folgern, baß sich lettere bamals schon zugleich über bie Amsivarier und Chatten erstreckt habe.

Die schwachen Schaaren berselben, die ein franklicher Fürst besehligte, waren entweder nur ursprüngliche Angehörige jener Bölker, die in das Kriegsvolk der Franken wirklich eingetreten waren, \* oder Freiwillige, die Marcomer erst aus solchen aufgerusen und um sich versammelt hatte.

Ueber ben Sitz ber Amsivarier wissen wir seit Tacitus' Rachricht vom 3. 59 nach Chr. über solche (f. Bb. I. S. 309) überhaupt nichts. Wir mussen jedoch vermuthen, daß letztere übertrieben, und ein Theil dieses in seinem alten Sitze um die Mit-

<sup>\*</sup> Eine ausgebilbetere Militareinrichtung, wie fie bei ben Kriegsvölfern jewiß stattfand, bedarf eine gewisse, wenn auch nur rohe Glieberung des heeses, und eine dieser entsprechende Bezeichnung der Parteien oder Theile beselben, welche am natürlichsten nach Abstammung und Wohnsit erfolgte, wesstalb auch wirkliche Franken, zur Unterscheidung von Andern, nach dem alten Bolksnamen genanut werden konnten.

telems verblieben war. In viesem waren sie aber von ben Chatten, selbst nachdem solche durch Berdrängung der Cheruster (Lacit. Germ. c. 36 u. Ledebur, Land und Bolt der Bruct. S. 129—131) ihnen näher gerückt waren, immer noch weit entsernt, und dies macht es noch viel unwahrscheinlicher, daß jene ohnehin schwachen Schaaren dem zur angeblichen Bundeshülse ausgebotenen Nationalheere beider Bölker angehört haben sollten.

Andererseits tonnen wir freilich nicht wissen, wie weit sich die militärisch-politische Hegemonie der Franken in den verschiebenen Zeiten erstreckt habe, finden deren Ausbehnung über das kleine Bolt der Amsivarier sogar wahrscheinlich, nicht aber um diese Zeit schon eine gleichmäßige über den gesammten mächtigen Stamm der Chatten.

Auch nach diesem Berwüstungszuge aber wurden, als der Usurpator Eugenius persönlich an den Rhein zog, die alten Bundesverträge mit den Königen der Alemannen und Franken willig erneuert.

Nam. 31.

Für die Fortdauer dieses friedlichen Berhältnisses sind nun mehrere Stellen in Claudians Gedichten, die wir in Anm. (31) abbrucken, von großer Wichtigkeit, in benen er die von Stilicho bald nach Theodosius' Tode, bevor er gegen Alarich zog, zur Erneuerung und Befestigung der Bündnisse, mit nur wenig Begleitern unternommene und nach v. 219 u. 220. de laud. Sil. I. in nur 14 Tagen vollbrachte Bereisung der Grenze besingt.

Dabei hat man freilich, sowohl von der maaklosen Uebertreibung dieses unverschämten Lobhudlers, als von dessen geographischen und ethnographischen Bezeichnungen völlig abzusehen. Beiseinen Namen leitet ihn vor Allem die poetische Rücksicht, der classischere Klang und das Bersmaak, weshalb er z. B. die Geloni, die zum Schlusse des Hexameters trefslich taugten, auf das Häusische anführt, obgleich dies schthische Bolt damals sicherlick kein noch lebendes mehr war. Sen so braucht er die Massachten und versetzt z. B. die Basternen zwischen Alemannen und Bructerer an den Rhein (de IV. Cons. Hon. V. 449). Sine Hauptrolle spielt dei ihm die Elbe, die er nebst dem Rheine

<sup>\*</sup> Dies fucht von Lebebur a. a. D. G. 252 ju rechtfertigen, hatte er

(Rhenus et Albis wiederum ein Hexameter-Schluß) fortwährend als unter römischer Herrschaft stehend darstellt, was selbst in der Blüthe römischer Macht nie der Fall war, weshalb der Gedanke naheliegt, daß er dabei vielleicht an die nirgends erwähnte Visurgis, Weser, gedacht habe. Dergleichen scheint damals übershaupt zu den selbstverständlichen Privilegien der Dichter gehört zu haben, wie dies der kritische Zeuß von dem etwas spätern Sidonius Apollinaris, der ebenfalls Gelonen und Neuren anführt, S. 708 bemerkt.

Hiernach können wir aus bem ganzen Claudian nur so viel — bies aber auch mit Sicherheit — entnehmen, daß die Erscheinung Stilischo's, bessen Berson und Ruf imponirten, die Germanen bei Rhein sogleich zu Erneuerung, auch, wie eine längere Folgezeit bewies, zu treuer Festhaltung ber alten Bundesverträge bewog.

Es ist auffallend, daß sich in den freilich dürftigen Schriftstellern jener Zeit keine Nachricht über die Sachsen und die ihnen angehörigen Bölker findet, die doch ohnstreitig damals noch dis zum Niederrheine saßen (vergl. Bd. III. S. 316—318). Indeß erwähnt Claudian die Chauken, und zwar v. 116 d. L. Stil. als Anwohner des Rheins und da in der angegebenen Dertlickkeit weder eine tendentiöse, noch poetische Nebenabsicht liegen kann, so sind wir solche für begründet zu halten wohlberechtigt, so daß hiernach die Sachsen, welchen die Chauken angehörten, noch den alten Sit inne hatten.

Bon großer Wichtigkeit für bie bamaligen Bölfersitze am Oberrhein sind noch einige Stellen aus Ambrosius de obitu Valent. 4 u. 22, die nicht leicht verständlich, nach Huschbergs Annahme, S. 379 a. Schl. und 380, der wir vollständig beistimmen, Folgenstes sagen:

"Bährend dieses (als Balentinian furz vor seinem Tobe Ambrofius zu seiner Unterstützung nach Bienne berief) geschah, hatten die Alemannen zu den Waffen gegriffen. Ihres Zuges Ziel war diesmal nicht Gallien, sondern das als Provinz zu ihm gehörige Helvetien. Nach mehreren glücklichen Gesechten, in wel-

aber, wie wir, ben gangen Claubian flubirt, fo wurbe biefer fritifche Schriftsfieller bies schwerlich behauvtet haben, wobei wir von ber haltbarfeit feiner weitern Grunbe (ber Geograph v. Ravenna gehört erft bem 9ten Jahrhunbert an gang abfeben.

den bie Romer viele Gefangene verloren, brang bas Alemannenbeer in die Sochgebirge und erschien jum größten Schreden Italiens an ben füdlichen Abhängen ber Alpenkette in ber Rabe von Mailand. In ber erften Furcht verfielen bie Bewohner ber Stadt und bes Landes auf ben unfinnigen Bedanten, burch Grrichtung einer Dauer am Fuße ber Alpen fich ju fcugen, aber bas Boblwollen, welches Balentinian fich bei ben Alemannen erworben batte, murbe bie Schutymaner. Daß fie bie Italiener nicht als ihre Feinde betrachteten, bewiesen fie badurch, alle Gefangenen, welche aus Italien ftammten, in Freiheit fetten und ihre Streifzuge auf bie Bebirge beschrantten. Bleich wie einerseite Ambrofius, von ben öffentlichen Beborben und bem Bolle aufgeforbert, anfänglich fich nach Bienne verfügen wollte, um bie brobende Gefahr abzuwenden, fo mar nun umgekehrt Balentinian entschloffen, nach Italien aufzubrechen, um bem Lante ju Bulfe ju tommen."

Bas bewog nun die Alemannen, die ja nach Obigem in Frieden und Bündniß mit den Römern lebten, und noch unter Valentinian I. dis nach Mainz hinab am Oberrhein saßen scholl. S. 402/3) zu diesem plöglichen Borrücken, nicht Raubeeinsall, in die Schweiz? Unster, zwar nicht in den Quellen, worin sich gar nichts darüber findet, wohl aber dringend in der Natur der Sache begründeten Bermuthung nach, wurden diese von den ihnen nach gedachter Stelle S. 401 schon damals seintlichen Burgundern den Rhein hinausgedrängt, und dadurch sich nach der Schweiz hin auszubreiten genöthigt. Allerdings erscheinen Letztere erst später um 413 auf dem linken Rheinuser, wo deren König nach dem Nibelungenliede zu Worms seinen Sit hielt, dies schließt aber deren vorheriges Vorrücken auf dem rechten Rheinuser ihrem spätern Gebiete gegenüber keineswegs aus, macht dies sogar noch wahrscheinlicher.

Die auffallenbe Unterscheidung zwischen ben römischen Solbaten aus Italien und andern, b. i. benen vom gallischen Heere, ließe sich so erklären, daß die von den Berhältuissen am Hose stelltes genau unterrichteten Alemannen nicht gegen die Person best guten und liebenswürdigen Balentinian II., wohl aber gegen bessen gallischen Heermeister feindlich gesinnt waren, weil sie das

Borruden ber Burgunber gegen sie mit beffen Borwissen und Begünstigung erfolgt glaubten.

Bon ben, ben Alemannen zunächst sitzenden Juthungen erssehen wir aus dem oben S. 129 angeführten Berichte des Amsbrosius, daß sie immer noch in ihrer alten Stätte (f. Bb. III. S. 31) jenseits der Donau gesessen haben mussen, über welche sie damals, von Maximus aufgewiegelt, in Rhätien einfielen.

Holdberg S. 394 bis 397 glaubt aus ber notitia dignitatum bes Bestreichs über die damaligen Sitze der Germanen bei Rhein, namentlich der Franken, Folgerungen ziehen zu können, und nimmt hiernach S. 296 an, daß alle Grenzplätze am Niederschein unterhalb Andernachs, namentlich also auch Bonn, Cöln und Neuß, zur Zeit der Abfassung dieses Staatskalenders bereits aufgegeben gewesen sein müssen, weil sich dieselben darin nicht bemerkt sinden.

Derselbe hat aber babei nur die unkritische ältere Ausgabe von Pancirolus vor sich gehabt, welche den Ursprung der Notitia D. erst der zweiten Hälfte des 5ten Jahrhunderts zuschreibt, was durch Böckings gründliche Forschung (f. Bd. III. Anm. 40. S. 273) längst widerlegt ist.

Obiger Mangel hat vielmehr seinen ganz einfachen Grund barin, baß in ben auf uns gelangten Handschriften die Provinz Germaniae secundae, zu welcher ber Nieberrhein gehörte, gar nicht mit aufgeführt ift.

Die Reihe ber Grenzbeschlshaber, Duces, schließt in solchem mit dem dux Moguntiacensis, dessen Bezirk sich allerdings nur die Andernach erstrecke. Daß aber die Germaniae secundae noch römisch waren, ergiebt sich aus dem Berzeichnisse der Civilgou-verneure, in welchem S. 6 des Index unter den 22 Consularen auch der dieser Provinz mit aufgeführt wird. Nun ist zwar dieser Grenzstrich gewiß nicht ohne Militärbeschlshaber gewesen, doch kann derselbe unmittelbar unter dem Hermeister gestanden haben, der sich darin durch einen von ihm ernannten Untergeneral vertreten ließ, wie denn auch in Kap. XL. bei den, dem magister militum direct untergebenen Präposituren (S. Bd. III. S. 113—115) ein, bei Tongern, prope Tungros Germaniae secundae (zwischen Löwen u. Mastricht) stationirter Präsect von Läten angeführt wird. Die Läten aber wurden, wie sich aus

bem ganzen Kap. XL. ergiebt, aus einleuchtenbem Grunde überhaupt nicht zu Besetzung ber Grenzsestungen verwendet, so das auch hieraus zu folgern ist, wie die Rheinlinie damals fortwährend in römischen Besitze war. In jedem Falle erscheint es völlig unzulässig aus der bloßen Nichterwähnung in einem in mehrsach verstümmeltem Zustande auf uns gelangten Documente Schlüsse ableiten zu wollen, welche in der Geschichte nicht nur kein Anhalten, geschweige denn Besetzigung, sondern sogar ausdrückliche Widerlegung sinden. S. o. S. 138—140 und 149 u. im vorigen Kapitel S. 167—170.

Am schlagenbsten wird die fortbauernde Romerherrschaft am Niederrheine durch Arbogasts Rheinübergang bei Coln, und Stilicho's personlichen Zug ben ganzen Rhein hinab im Fruhjahr 395 bestätigt.

Wenn nun Böding gründlich nachgewiesen hat, daß die notitia dignitatum zu Ende des 4ten oder Anfang des 5ten Jahr-hunderts verfaßt worden ist (s. Bb. III. Anm. 40. S. 473\*) so würde die Vertreibung der Römer vom Niederrhein, wäre sie um gedachte Zeit eine vollendete Thatsache gewesen, in den nächsten 5 bis 6 Jahren nach Theodosius' Tode erfolgt sein müssen.

Auch bafür findet sich aber, wie sich im Berlaufe dieser Arbeit ergeben wird, in der Geschichte nicht das geringste Anhalten.

Bu ben Oftvölkern übergebend haben wir bon ben Sunnen beinah nur unfer Nichtwissen zu bekennen.

Nach Jornanbes' Nachricht von ben Siegen ber ihrer Hoheit unterworfenen oftgothischen Könige Hunimund und Thorismund (f. ob. S. 72) über Sueven (wohl Taifalen \*\*) und Gepiden haben wir anzunehmen, daß die Hunnen ihre Herrschaft zunächst

<sup>\*</sup> Wenn wir an gebachter Stelle eine noch etwas frühere Abfaffung wahrscheinlich gefunden haben, daß eben die Reichstheilung solche hervorgerusfen habe, so nehmen wir das als irrig wieder zuruck, weil jene ja überhaupt nichts Reues, sondern etwas Altbestehendes war, wie dies im folgenden Kapitel hervorgehoben werden wird.

<sup>\*\*</sup> Dies ift eine auf beren bekannten Sit (f. Bb. III. S. 284) gegründete Conjectur. Im nordweftlichen Siebenburgen und wohl auch ber Marsmarvsch faßen die Gepiden und füblich berfelben die Taifalen bis zur Donau.

noch weiter nach Weften ausbreiteten und bafür bie Gothen gewissermaßen als Avantgarbe benutten. Auch bie besiegten Rachbarvoller aber bebielten eine gemiffe municipale Gelbitftanbigfeit, und hatten, gleich ben Oftgothen, nur ber Oberherrlichkeit ber hunnen fich zu unterwerfen. Der Bereich letterer wird fich aber bamals nach Weften bin in feinem Falle über bie Theiß ausgebehnt haben, welche ja bie alte Grenze ber ben Gothen und ihren Nebenvöllern von Aurelian abgetretenen Proving Dacien bilin welcher fübweftlich bem romischen Gebiete junachft bie Taifalen faßen.

A. Thierry in bem Unm. 3 besprochenen Werte fagt gn Anf. bes 2te Rapitels: in biefem weiten Bebiete seien bie von ben Gothen (vielmehr von ben Romern) herrührenden Spuren ber Cultur aufgegeben worben, bas feshafte Leben verschwunden, bagegen bas Romabenleben in seiner ganzen Raubheit zuruch Daber hatten bie hunnen gar nicht leben tonnen, ohne bon den Römern Gelb und Getreibe zu erhalten ober beren Felber zu plündern.

Das Hunnenreich habe bamals bestanden in zerstreuten Horben, an beren Spite ber tonigliche Tribus geftanben, abgeschloffenen Rönigreichen, unabhängigen ober fast unabhängigen Säuptlingen, bie taum ein Foberativband untereinander vertnüpft habe. Sabe ber Gine irgend eine romifche Proving mit einem Ginfalle bebroht, fo habe ber Anbere bem Raifer Sulfstruppen gur Bertheidigung angeboten.

Die Ohnmacht bes Föberativbandes sei besonders zwischen ben zwei Sauptgruppen ber hunnen bervorgetreten. Die weißen hunnen und fammtliche zu ben fcwarzen geborige caspische Borben, welche Balamir nicht nachgefolgt waren, hatten sich felbft ju regieren beansprucht, was hinsichtlich ber weißen Hunnen jeboch auf einem starken in Anm. 32 wiberlegten Irrthume bes num. 32. rubt.

Diese Spaltungen habe sich bie romische Politik, weber Gelb noch Bersprechungen sparend, zu Nute gemacht, und namentlich bie orientalischen hunnen ju einem Bundniffe ju bewegen gesucht, um die an der Donau badurch im Zaume zu halten.

Der königliche Tribus felbst sei unter sich uneinig gewesen, und bon ben einzelnen Säuptlingen habe jeber auf seine Fauft gehandelt. Theobofius habe bie Hunnen benutt, um ben Gothen bie Bage zu halten.

In dieser Darstellung ist einiges Wahre, aber weit mehr Falsches.

Allerdings zerfiel ohnstreitig, wie bei allen Romaden, was von solchen namentlich auch die chinesischen Quellen bezeugen, das Bolt der Hunnen in verschiedene Horden, beren Berbindung unter sich, so wie deren Abhängigkeit von dem vorherrschenden königlichen Tribus und dessen Haupte wechselnder Natur, häusig gewiß aber nur eine sehr lose gewesen sein mag.

Erft Attila gelang es, eine einheitliche und feste Herrschaft zu begründen.

Bei Schilderung ber Berhältnisse zu ben Römern hat Thierrh im Allgemeinen wohl nur bie Zeit nach Theobosius' Tobe ver Augen gehabt, ohne bies genau zu unterscheiben.

Bährend des Lettern und des vorausgehenden Balens Regierung werden die Hunnen von Ammian (s. oben S. 91), so wie von Zosimus c. 35 zu Anf. (s. ob. S. 121), endlich von Claudian in Rusia. I. v. 322. u. de laud. Sül. v. 110 nur als Bundesgenossen der Gothen und anderer ihnen zugehörender Belter wider die Römer erwähnt. Bon deren umgekehrter Benutung wider die Gothen hingegen, die Thierry behauptet, sindet sich in den Quellen nicht die geringste Spur, odwohl es allerdings möglich ist, daß Theodosius, während er sich in den ersten vier Jahren die Gothen im Einzelnen und allmälig befreundete, dann aber gewiß sogleich auch in Sold nahm, und vielleicht selbst gegen ihre eigenen Landesgenossen verwendete, hierbei zugleich einige Hunnenschaaren, die sich jenen angeschlossen hatten, mit an sich gezogen habe.

Die einzige Nachricht über hunnische Solbner bei ben Romern findet sich bei Ambrosius in der ob. S. 129 angeführten Stelle, nach welcher Balentinian's Heermeister Bauto bergleichen wider Maximus angeworben hatte.

Wir sind aber überzeugt, daß diese Soldner keineswegs aus den Aufgeboten ganzer Horden, sondern nur aus einzelnen Schaaren Freiwilliger bestanden, indem die Hunnen sicherlich, gleich den Germanen, das Recht hatten und übten in fremdem Kriegsdienste Erwerb zu suchen.

Für durchaus irrig halten wir die angebliche Berwandlung bes alten Gotbenlandes - Daciens in eine nur von Nomaben burchzogene Bufte. Die afiatischen Romaben wußten, wie wir aus ben dinefischen Quellen erfeben, obwohl mit außerfter Babigfeit an ihrer eigenen Lebensweise festhaltenb, bennoch Aderbau und ftabtische Cultur bei ihren Unterthanen recht mobl au icaben. Schon bie nur politisch-unterworfene, gemiffermaken fügeraine, feineswegs aber focialgefnechtete Stellung ber Gothen und anderer Bolter zu ben hunnen, wie wir folche aus Jornanbes c. 48 (f. ob. S. 72) und weit sicherer noch aus ber Beichichte ber Folgezeit kennen lernen, macht es undenkbar, bag beren icon mertlich vorgeschrittene Cultur wiederum ganglich unterbrückt worden fein konne, ja felbst bie romischen Elemente ber Dacischen Bevölkerung (f. Bb. III. S. 15) muffen fich, wie die Fortbauer ber Sprache beweist, auch unter ben hunnen erhalten baben.

Daß die Berheerung bei bem ersten Einbruche ber Hunnen eine surchtbare gewesen sei, ist zweifellos, diese verbreitete sich aber nie über ein ganzes Land und verschonte, theilweise wenigstens auch in Dacien, wohl die festen Städte.

Bor Allem aber lag es in ber Cultur, Sitte und Bauart ener Zeit, daß die Wirkung der Berwüstung leichter wieder zu bescitigen war. Was hätte aus den gallisch-germanischen Grenzsstrichen werden sollen, wenn nicht wenige Jahre der Ruhe und Ordnung zu thätigem Wiederauf= und Andau derselben ausgerreicht hätten.

So haben wir uns die Berhältnisse ber Hunnen während ber ersten 20 Jahre ihres Ausenthalts in Europa im Innern noch wenig geordnet, namentlich mit schwacher Herrschergewalt, nach Außen aber letztere hauptsächlich auf ihre Besestigung und weistere Ausbehnung über die alten germanischen, zum Theil auch sethischen Bewohner Daciens und der Steppe zwischen Don und Oniester gerichtet zu bensen. Dabei fortwährender Hins und herzug zwischen Asien und Europa und eine, zugleich die asiatischen Horden und die jenseitigen Berhältnisse umfassende Politik Balambers, oder des etwa auf ihn gesolgten Herrschers.

Bon ben westlich ber Hunnen und beren Untergebenen sittenben Bölfern, also Jazygen, Bandalen, Quaden und Marco- IV.

mannen erfahren wir aus dieser Zeit nichts. Allerdings sagt Ammian XXXI. 4. vom Jahre 376: In den Orient sei das Gerücht (rumores) gedrungen, wie eine Masse barbarischer aus ihren Sihen vertriebener Bölser durch das ganze Land vom Poutus dis zu den Marcomannen und Quaden an der Donan umberschweise. (S. ob. S. 76.)

Da er hier aber nur von einem Gerüchte spricht, das selbstrebend stets vergrößert, von einem schon damaligen so weiten Bordringen der Hunnen aber in den Quellen sonst keinerlei Spur sich sindet, so halten wir Obiges nur für eine Phrase, und nehmen an, daß jene Bölker, namentlich die so bedeutenden Bandalen, vom Hunnensturme während Theodosius' Zeit noch nicht betroffen worden sind, was auch durch Folgendes einigermaßen bestätigt wird.

Aus Ambrosius' Leben von Paulinus c. 36 ersehen wir nämlich, daß kurz vor des Ersteren Tode (398) eine Marcomannen-königin Fritigil, die durch einen Römer zum Christenthume (wehl dem katholischen) bekehrt worden war, den Bischof durch eine Gesandtschaft beschickte. Als dieser sie hierauf aufgefordert, ihren Gemahl zu Erhaltung des Friedens mit Rom zu bewegen, habe Fritigil dies auch bewirkt, leider aber den würdigen Ambrosius, als sie in dessen Folge zu ihm geeilt sei, nicht mehr am Leben getrossen.

Hiernach fassen wir das gesammte Ergebnis dieses Rapitels nochmals darin zusammen, daß Rom mährend Theodosius' ganger Regierung von den Germanen, wie von den Hunnen auf keine Weise bedroht war.

Bon ben ersteren um beswillen nicht, weil das, zulett von Balentinian I. begründete, internationale friedliche Berhältniß berselben zu Rom — was wir als Stillstand ber Eroberung und Wanderung bezeichneten — im Wesentlichen fortbauerte.

Bon ben Hunnen aber um beswillen nicht, weil bie junge Herrschaft berselben in Europa noch viel zu wenig im Innern geordnet und befestigt war, um dem benachbarten römischen Reiche bereits gefährlich werden zu können.

## Borerinnerung jum elften Rapitel.

Die nach Theodosius' Tode eingetretene an sich normale Theilung der Reichsverwaltung unter dessen Söhne wird um beswillen gewöhnlich, wiewohl eigentlich irrig, als ein Weltereigsniß höchster Bichtigkeit angesehen, weil die, von dieser Zeit an, überhaupt mehr nur noch in der Idee fortbestandene Reichseinbeit nie wieder vollständig in lebendige Wirtsamkeit trat, dies Ereigniß also als eine wirkliche und bleibende Theilung des Gesammtreichs betrachtet wird. Wir haben bisher schon dem östlichen Reichstheile weniger Ausmerksamkeit gewidmet, als dem westlichen, dessen Zertrümmerung der Bösserwanderung Ziel war. Bon Theodosius' Tode ab werden wir nun die Geschichte Ostroms im Wesentlichen nur noch in so weit berühren, als dieselbe die Bewegungen und Unternehmungen der Barbaren, namentlich der Gothen und Hunnen betrifft.

## Elftes Rapitel.

Conorius und Alarich bie jum Abzuge ber Gothen aus Stalien.

Der große Mann war nicht mehr; ein unreifer Jüngling und ein Enabe seine Nachfolger; Arcadius, ber Kaiser bes Orients, vatte noch nicht bas 18te, Honorius, ber Beherrscher Westroms, 10ch nicht bas 11te Jahr erfüllt.

Die Theilung ber Reichsverwaltung, bas Wert von Diosletians Weisheit, bestand seit 110 Jahren, nicht nur im Grundste, sondern auch praktisch. Rur Inlian und Jovian herrschsin zwei Jahre und brei Monate hindurch vom 3ten Nov. 361 is 17ten Febr. 364 allein über bas Gesammtreich.

Constantin b. Gr. hatte jedoch in den 13 Jahren seiner Meinheinherrschaft allerdings nur seine Söhne als Casaren in en einzelnen Reichstheilen unter sich, wie dessen Sohn Constansus in den letzten 11 Jahren seine Reffen, Gallus und Julian.

Dag auch nach Theodofius' Tobe nicht bas Reich felbst, son=

bern nur die Regierung unter bessen Söhnen getheilt ward, bestätigen Marcellin in seiner Chronit\*, so wie Orosius VII. Kap. 36 ausdrücklich.

Zu ber Geschichte übergebend bemerken wir, daß bie Quellen für solche im Wesentlichen die bereits in Note 22 erwähnten sind.

Mit Bergnügen haben wir bagegen eines für bas Jahr 395 empfehlungswerthen Hülfsmittels in ber Doctorbissertation heinrich Richters de Stillichone et Rusno, Halle 1860, zu gebenkn, welche einen für einen jungen Mann ungewöhnlichen kritischen Sinn bekundet.

Die Ereignisse bes ersten Jahres ber neuen Regierung sind, wegen Unvollständigkeit und Dunkelheit der Quellen, äußerst verworren. Wir stellen solche nach unsrer Auffassung dar, die von der Tillemonts, Gibbons, Ludens, Aschdachs (Gesch. d. Besigethen) und Anderer wesentlich abweicht, in Anm. 33 aber kritist Begründung sinden wird.

An schwachen, ja berruchten Söhnen großer ober boch aus ausgezeichneter Bater ift bie römische Raisergeschichte reich.

In Theodofius' Geschlecht hatte sich die Natur gänzlich er schöpft. Zwei Generationen seltenen Abels an Geist und Krust, die dritte über alle Maßen null und erbärmlich.

Den Kaisertitel führten Arcadius und Honorius, bas Regiment unter beren Namen Rusinus im Often, Stilicho im Westen.

Ersterer ein Gallier aus Elusa sietzt Eause in Gaecogne (Claudian. Rus. I. V. 137), ward schon ob. S. 142 u. 162 er wähnt. Er war von 390 bis 392 magister officiorum, in welchem Jahre er zum Consul und zugleich zum Präsect des Orients ernannt wurde. (S. Hänels index legum.) Hatte er vorher schon den größten Einsluß gehabt (s. ob. S. 142, so hat er sicherlich von der Mitte des J. 394 an, als Theodosius wider Eugenius zog, vor Allem aber als Praefect. Praet. das Ostreich unster Arcadius' Namen, der schon im J. 383 zum Augustus erhosben worden war, vollständig regiert.

Num. 33.

<sup>\*</sup> Theodosii filii, Arcadins et Honorius, utrumque imperium, divisis tantum sedibus, tenere coeperunt.

Stilicho war vandalischen Stammes, ohnstreitig ein Nachstomme ber unter Constantin d. Gr. in das Reich aufgenommenen (s. Bd. III. S. 201 u. 205), aber geborener Römer\* und nicht Barbar, weil ja bessen Bater schon, nach Claud. de laudib. Stilic. I. B. 36 – 38, unter Kaiser Balens germanische Reiterei besehligt hatte.

An Körper und Geift in seltener Maße ausgezeichnet, gewann ber jugenbliche Krieger sehr balb Theodosius' Aufmerksamkeit, ber ihn schon im 3. 385 zum dux, und 392 ober 393 zum Heermeister\*\* ernannte, nachdem er ihm bereits im 3. 388 seine, an Kindesstatt angenommene Richte Serena vermählt hatte.

Nach Besiegung bes Tyrannen, minbestens zu Anfang bes 3. 395 war Stilicho Oberbesehlshaber beiber Heere, sowohl bes östlichen, als bes zu Theobosius übergegangenen westlichen, wes-halb bessen älterer College Timasius bamals nicht mehr gebient haben kann. (Zosim. IV. 59.)

Auf bem Tobtenbette empfahl ber sterbenbe Kaiser beibe Söhne seinem Felbherrn. (Zosim. V. 34, zahlreiche bei H. Richter S. 21 angeführte Stellen Claubians und Ambrosius de obit. Theod. 5.) \*\*\*

Richts natürlicher, als daß derfelbe den Schut des einen ungetheilten Reiches und seiner beiden, dasselbe verwaltenden Söhne seinem Neffen, dem obersten und tüchtigsten Feldherrn an das Herz legte; Irrthum daher, hieraus solgern zu wollen, ir habe Stilicho zugleich eine Bormundschaft über Arcadius und die Oberseitung des Ostreichs übertragen, was Claudian selbst le III. Cons. Hon. V. 142 u. 151 gar nicht einmal sagt. Selbstiedend aber mochte dessen Ehrgeiz davon Anlaß oder. Borvand entnehmen, sich auch in die Angelegenheiten des Orients ju mischen.

<sup>\*</sup> H. Richter in b. o. g. Schrift S. 11 fest auf Grund einer unsidern, aber nicht unwahrscheinlichen Berechnung beffen Geburt auf bas 3. 359.

<sup>\*\*</sup> Bei Stilicho's Tobe im S. 408 hatte er nach Jofim. V. 34 23 Jahr ang commanbirt, boch ift er erft vor bem Felbzuge wiber Eugenius (Bofim. V. 57) jum heermeister ernannt worben.

<sup>\*\*\*</sup> De filiis nil habebat novum, quod conderet, nisi ut eos praesenti comnendaret parenti.

Schwach, ja beinah hülflos stand nun damals Rufinus, der eigentliche Beherrscher bieses Reichstheils, bem als Anführer beider Heer heer Geere allmächtigen Stilicho, seinem bitter gehaßten Feinde gegenüber.

Unzweischhaft war nach Beenbigung bes Bürgerkrieges bas Oftheer Arcadius zurückzusenden, was bei Theodosius' Leben noch nicht geschehen, daher von Stilicho noch zu vollziehen war. Die ser ließ jedoch, nach Zosim. V. 4, nur den erschöpftesten und verwerslichsten Theil desselben dahin abmaschiren, was sicherlich schon im Januar 395 geschah. Unter diesem muß sich auch Alarich, der bald so furchtbar wurde, befunden haben, welchen Iener, ohnstreitig mit Absicht, als Danaergeschenk seinem Feinde übersandte.

Mit feltener Beisheit hatte Theodofius die Gothen gewonnen und mit ängstlicher Vorsicht jeden Anlaß zu Störung bei Berhältnisses friedlicher, wenn auch mehr nur nomineller Unterwerfung vermieden.

Als aber mit bes Raifers Leben auch ber Zauber seiner Berson erloschen war, brach ber stumme Gehorsam sofort in laute Anmagung, ja Empörung aus.

Zunächst verlangte Alarich, mächtigen Selbstgefühls, Beforderung von dem ihm durch Theodosius übertragenen Commande über einen Theil seiner gothischen Landsleute zu höherem Befehle auch über Römer, wahrscheinlich zum Heermeister.

War Rufinus, wie wir nicht zweifeln können, ein Staatsmann und zwar ein bebeutenber, so mußte er zwar Theodosius' Shstem ben Gothen gegenüber streng sest, aber auch von weiterer Nachgiebigkeit aus Schwäche im Beginn seiner Herrschaft sich frei halten, weshalb er jene anmaßende Forderung ohnstreitig mit Recht zurückwies. Gradezu undenkbar ist es dagegen, daß er damals den Gothen die hergebrachten Subsidien verweigert habe. Will man daher dem diesfallsigen Anführen des Jornandestirgend welchen Glauben schenken, so könnte doch die Zurückaltung jener Gelder nicht die Ursache, sondern nur die Folge bes spätern Aufstandes der Gothen gewesen sein. Würde es doch

<sup>\*</sup> C. 29. Postquam vero Theodosius, amator pacis, generisque gothorum, rebus excessit humanis, coeperunt ejus filii utramque rempublicam luxuriose viventes annihilare, auxiliariisque suis, i. e. Gothis, consueta dona subrahere.

an Bahnsinn gegrenzt haben, bieses mächtige und gefährliche Bolk burch offenbares Unrecht wider das Reich aufzureizen. Dersels ben Meinung ist Pallmann in seiner, uns eben erst zugekommenen Geschichte der Bölkerwanderung von der Gothenbekehrung bis zu Alarichs Tode, Gotha bei Perthes 1863, S. 203\*, während Bolz in der Dissert. de Vesigothorum cum Romanis constictionibus, Greisswald, einer sonst übrigens sleißigen und gründlischen Arbeit, ohne weitere Kritik Jornandes folgt.

Alarich aber achtete und fürchtete Rufinus zu wenig, um sich bei jener Zurudweisung zu beruhigen.

Er zog Freischaaren vom linken Donaunfer über ben noch gefrorenen Strom an sich \*\*, und rückte mit seinem Heere; bas Land auf seinem Marsche in gewohnter Weise ausraubend, vor Constantinopel, gewiß nicht mit der sinnlosen Absicht einer Belagerung, sondern nur um Rufinus imponirend zu schrecken, aber auch zu gewinnen, indem er, Alles um die Stadt verheerend, desen Güter verschonte. (Claud. a. a. D. B. 70 u. 71). Dieser begiebt sich hierauf wiederholt, und zwar in gothischer Tracht in das Lager und bewegt Alarich auch glücklich zum Abzuge (Claud. in Rus. 11. v. 21—100).

Claudian und alle übrigen Quellen, benen bie neuern Sisftwifer fast ohne Ausnahme folgen, beschuldigen nun Rufinus,

<sup>\*</sup> Der Berfaffer eitirt mich mehrmals, aber fast nur berichtigend und tabelnd, in meinem frühern Urtheile über Josimus aber mit Recht. Ich habe ben Fehler begangen, über biesen Schriftsteller mich zu außern, nachdem ich ihn nur erst ftückweise, nicht vollständig studirt hatte, diesen aber später selbst berichtigt. Sehr vorzäglich ift Pallmanns Abhandlung über die Duellen jesner Zeit, S. 148—168, die einem Bibliothefar freilich leichter zu schreiben war als mir.

Doch ftimmt er barin mit mir überein, bag bei Bosimus Alles auf beffen jum Theil unzweifelhast gute Gewährsmanner ansommt. Gin Staats-mann und bentenber hiftorifer ift er allerbings nicht gewesen.

Eine geiftreiche Bermuthung Ballmanns habe ich, ba ber betreffenbe Bogen bereits gebruckt war, zu S. 84 noch unter Anmerkung 14b nachgetrasgen. Auf Wiberlegung von beffen sonftigen, von ben meinigen häufig abweischen Aufschten kann ich mich aber bei ber gegenwärtigen Sachlage nicht mehr einlassen.

Mogen barüber unbefangene Forfcher urtheilen.

<sup>\*\*</sup> Claud. in Rufin. II. v. 26: Alii per terga ferocis Danubii solidata ruunt, expetaqure remos frangunt stagna rotis.

baß er eben so ben Aufstand ber Gothen, wie einen Einfall ber Hunnen in Rappadocien und Sprien (Claud. a. a. D. B. 28—36) absichtlich angestiftet habe. Hichter hat in der e. gedachten Dissertation S. 30 flg. das Irrthümliche dieser Ansichten Hauptwerke gründlich nachgewiesen. Nach Rufinus' Ermordung ward dem mit Recht bitter gehaßten, neben zahllosen andern Missethaten, auch jener Frevel aufgebürdet und mit Freuden Alles geglaubt, was ihm nur zur Schmähung gereichte.

Was Wunder, daß Claudians poetische Phantasie, der ben selben Angesichts seines unsehlbaren Sturzes durch Stilicho — ben einzigen Trost darin erblicken läßt, daß der ganze Erdreit zugleich mit ihm zu Grunde gehe,\* auch die unkritischen Kirchen historiker zur Nachbetung solcher Beschuldigung veranlaßt hat,

von ber fich bei Zofimus nichts finbet. \*\*

Es hanbelt sich hier um eine Frage politischen Takts und nach diesem halten wir es gerabezu für undenkbar, daß Rusinus die Empörung der Gothen als ein Mittel zum Iwecke der Abwehr Stilicho's oder der Beseitigung seines Rivalen und spätern Machtnachfolgers Eutropius, oder mindestens zu seiner Vertheidigung und Stärkung gegen diese Widersacher habe benugen können und wollen. So weit also mit H. Richter ganz einverstännen, geht derselbe aber doch zu weit, wenn er aus gleichem Grunde auch Rusinus' Mitschuld an der Raubsahrt der Hunnen in die asiatischen Provinzen\*\*\* widerspricht. Dessen Gesahr lag hauptsächlich darin, daß er ohne Armee war, weil Theodosins sicherlich alle Linientruppen des Oftens zu dem großen Bürgerkriege mitgenommen hatte. Da mußte ein seinblicher Einfall in serne Grenzprovinzen willsommenen und begründeten Anlaß dieten, solche schleunigst zurückzusordern.

Gleichwohl finden auch wir mahrscheinlicher, baß jene Raubfahrt ein rein zufällige war, welche nur die Schmählucht fpater-

<sup>\*</sup> Claud. Rufin II. V. 19: Everso juvat orbe mori. Solatio leto exitium commune dabit.

<sup>\*\*</sup> H. Richter citirt S. 34 3. 1. noch Eunapius in Suidae excerpt. In ber Bonner Ausg. bes Eunapius finbet fich aber in ben beiben von Rufinus handelnden Ercerpten aus Suidas S. 102 Nr. 16 und S. 112 Nr. 18 nicht eine Silbe über solcherlei Beschuldigung.

<sup>\*\*\*</sup> S. über biefe Tillemont Note 3 ju Arcabius V. 2. S. 1032.

hin Rufinus ebenfalls zur Laft legte, können aber boch H. Richters Begründung seiner diesfallsigen Ansicht für zutreffend nicht
ansehen, wie denn gegen dessen Aussührung im Einzelnen überhaupt noch Manches zu erinnern sein würde, wie z. B. die vermeintliche Einziehung der gothischen Subsidien, die vorstehend
S. 182 von uns entschieden bezweiselt wurde.

Bobin hat nun Rufinus ben von Constantinopel abziebens ben Alarich gelenkt?

Der Chronist Marcellinus sagt vom 3. 395: Rufinus, insegeheim wider den Kaiser Arcadius machinirend, wiegelt den Gosthenkönig Alarich, ihm heimlich Geld gebend, gegen den Staat auf und schickt ihn nach Griechenland.

Liegt nun barin nicht eine ausbruckliche Beftätigung von Rufinus' Schuld? Mit nichten. Marcellin spricht hier nicht vom ersten Acte des Gothenaufstandes, der sich durch den Marsch nach Constantinopel bekundete, sondern nur von dem zweiten, der mit Alarichs Abzug von da beginnt, in welchem der Praefect. Praet. allerdings als Anstifter auftritt.

Was konnte aber babei bessen nächster Zwed sein? Handsgreislich kein anderer, als Rettung aus der Gefahr bes Augensblicks.

Ohne Truppen, um Alarich zu vertreiben, bot Stilicho's Hulfe bas einzige Mittel zur Befreiung ber Hauptstadt bar, wozu bieser unzweiselhaft aus eigenem Antriebe herbeigeeilt sein wurde.

Stilicho vor ben Thoren ware aber für Rufinus ungleich gefährlicher gewesen, als Alarich.

Beitläufig sucht nun H. Richter S. 50 u. f. zu begränden, baß Rufinus den Gothenfürsten damals zum Angriffe des, unter Stilicho stehenden westlichen Ilhriens, jenseits der Drina dewosen und erkauft habe, was in der That das Bortheilhafteste für Ersteren gewesen wäre. Alarich aber, der seinen frühern Feldherrn Stilicho und dessen damalige gewaltige Streitmacht genau kannte, war nicht Thor genug, um einen so tollen Angriff zu wagen.

<sup>\*</sup> Rufinus, clam Arcadio principi insidias tendens, Alaricum, Gothorum regem, missis ei clam pecuniis, infestum reipublicae fecit et in Graeciam misit.

Welchen Bunsch baber Rusinns auch gehabt habe, ans Erfüllung konnte er nur in so weit rechnen, als sein Plan auch Alarich genehm war. Dazu empfahl sich nun trefslich die Austaubung Griechenlands, das seit mehr als 100 Jahren nicht geplündert worden war. Orachte er Alarich dahin, und erössnet er ihm den Weg durch die Thermopplen dis in den Peloponnes hinein, so hatte er ihn nicht nur weit über 100 Meilen von der Hauptstadt entsernt, sondern auch in eine Mausefalle gelock, in welcher er, wenn es Rusinus irgend gelang durch Rücksorderung des Ostheers eine tüchtige Streitkraft sich zu verschaffen, eingeschlossen, ja vernichtet zu werben vermochte.

Allerdings konnte er, wie auch wirklich geschah, baburch ebenfalls Stilicho herbeiziehen, dies war aber, nachdem die Bothen einmal wider Arcadius im Felbe erschienen waren, wenn Jener um Hufe zu leisten in das Oftreich kommen wollte, zu verhüten überhaupt unmöglich. Besser aber sicherlich, daß er biesen nach Griechenland, als nach Constantinopel lenkte.

So hat benn nun Zosimus' ausbrückliche Versicherung V. 5., baß Rufinus, um Alarich ben Einfall in Griechenland zu erleichtern, insgeheim instruirte Werkzeuge in ber Person bes Anties chus und Gerontius bahin abgesandt habe, die größte Bahrsscheinlichkeit für sich, so daß, zumal in Berbindung mit obisger basselbe bestätigender Stelle Marcellins, irgend welcher Zweisfel daran uns nicht statthaft erscheint.

Rommen wir nun auf Stilicho und fein Berhalten.

Daß berselbe, von Ehrgeiz gestachelt, seinen Einfluß and auf das Oftreich auszudehnen wünschte, ist nicht zu bezweiseln, während die ganze Geschichte der Folgezeit beweist, daß er dafür äußerstens den Weg der Intrigue, niemals aber den offener Rebellion und Gewaltthat einschlug, wozu es ihm doch an der Macht nicht sehlte.

Im Frühjahre 395 bereiste berselbe, wie im 10ten Kapitel S. 170 angegeben wart, die Rheingrenze, um sich durch Erneuderung der alten Bündnisse die Fortbauer des Friedens mit den Germanen zu sichern, was ihm auch vollständig gelang. Eben so mag er gegen die Juthungen und andere Anwohner der obern Donau versahren haben, wofür sich freilich nur ein etwas uns

sicheres Zeugniß in Claubian de laud. Stilich. (ober d. Cons. Stil.) III. v. 13. (Rheni pacator et Istri) findet.

Immittelst muß das, durch die Gothengefahr motivirte, bringende Berlangen des Raisers Arcadius auf Rückendung seines Deeres bei dem Hose zu Mailand eingegangen sein. Da sich aber Stilicho selbst zu dessen Schutz berufen und verpflichtet erklärte, brach er in Person an der Spitze beider Armeen, der östlichen und westlichen, deren gegenseitigen Haß und blutige Zerwürfnisser vorher beizulegen gewußt hatte, nach der griechischen Halbinsel auf, wohin sich Alarich gewendet hatte. (Claud. in Rus. II. v. 101—123).

Dies geschah mindestens mit der Hauptmasse, wie in Anm. 33 begründet werden wird, zu Schiff, obwohl es nicht unwahrsschilich ist, daß ein Theil der Truppen, die gewiß auf der Mislitärstraße an der Donau schon vorgerückt waren, auch zu Lande au den Bereinigungspunkt dirigirt worden sein könne.

Könnten wir mit H. Richter S. 51 u. 53 ber Nachricht bes Sokrates VII. 10 Glauben schenken, so wäre Alarich von Constantinopel aus zuerst ganz westlich durch Thracien und Macedonien bis gegen Dalmatien gezogen, hätte sich von da süblich nach Epirus, und von hier wieder auf der Militärstraße von Nikoposlis über Ambracia, die Bässe des Bindus und Gomphi nach Thessalien in das Thal des Beneus gewandt. Hier habe er in einem Kampse gegen die Prodinzialen 3000 Mann verloren, schließlich aber doch Alles verheerend bewältigt. Das gedachte Kapitel diesses Schriftstellers, welches mit der Einnahme Roms durch Alarich im J. 408 beginnt, wirst aber Ereignisse, die in 15 Jahren verlaufen sind, in so verworrener und unkritischer Weise durchzeinander, daß wir odiges Ansühren nicht für beachtungswerth halten können, obwohl es allerdings den Anschein gewinnt, daß der Berfasser an obenerwähnter Stelle vom J. 395 rede.

Alarich aufzusuchen, landete Stilicho ohnstreitig in Nikopolis, bem Haupthafen von Epirus am ambracischen Busen (Golf von Arta) und rückte dem Feinde auf obengedachter Straße über den Bindus nach, worauf sich Alarich in einer möglichst gesicherten Stellung verschauzte. (Claud. a. a. D. B. 124—129).

hier aber in ber Nahe, gleichwohl gewiß noch nicht Angesichts ber Gothen traf ben heermeister eine fo peremtorische Orbre

bes Kaisers Arcabius, aus bessen Reichstheile sofort wieber abzuziehen, und bas Oftheer nach Constantinopel zurückzusenben, baß ihm nur zwischen Gehorsam ober offener Empörung bie Wahl blieb. (Claub. a. a. D. B. 169. 170. 195—200.)

Stilicho wollte am Sohne seines Bohlthäters nicht Rebell werben, und gehorchte — benn was hätte ihn dazu zwingen können — freiwillig, wenn auch ungern, ließ Arcadins' Truppen abmarschieren (B. 206—209 u. 247—251) und zog sich mit den seinigen, aber gewiß nicht nach Italien, sondern nur dis zur Flotte bei Nikopolis, oder, was wahrscheinlicher ist, nach dem nächsten hasen seichstheils, Aulona, zurück.

Alarich, bes gewaltigen Gegners entledigt, zog nun durch bie ihm verrätherisch geöffneten Thermophlen nach Böotien und Attica, wo er dis auf Theben und Athen, welches letztere gegen günftige Bedingungen capitulirt zu haben scheint, Alles ausraubte und niederbrannte, danu durch Megaris über ben, in Folge gleicher Niederträchtigkeit unvertheidigten Isthmus vor Korinth, das n wie Argos und Sparta mit allen übrigen Städten verheerend einnahm. (Zosimus V. 5 u. 6.)

Da eilte, weil Rufinus nichts thun wollte ober konnte, Stilicho zur See als Retter herbei, landete im Busen von Kerrinth, etwa bei Paträ, in Alarichs Rücken, trieb diesen auf bas Gebirge von Pholoe an der Grenze von Arkadien und Elis hinauf und schloß ihn baselbst, unter Abschneidung aller Lebenstmittel, sogar des Wassers (Claud. de IV. Cons. Honor. v. 478—483), so vollständig ein, daß er ganz verloren schien.

Hier läßt nun Zosimus Rap. 7 Stilicho für seine Berson allerlei Zerstreuungen und Wollüsten, bessen heer aber ber Ausplünderung ber unglücklichen Landesbewohner nachgeben, und dabutch Alarich Gelegenheit zur Entweichung und zum Ruczuge mit seiner Beute nach Epirus gewähren.

Unsinn, ber solchem Manne nicht ähnlich sieht, vielmehr handgreifliche Absicht. Alarich war bamals die einzige, aber bringende Gefahr für das Gesammtreich, Stilicho aber, der sich ihm gewachsen, ja überlegen fühlte, so lange unentbehrlich, als der Gefürchtete auf dem Plane blieb. Darum ließ er ihn entsliehen und zunächst Arcadius auf dem Halse, der ihn nun durch Anstellung als römischer Besehlshaber in Epirus und Um-

gegend möglichst unschäblich zu machen suchte (Claudian de bello Get. 518 u. 519). So hatte Alarich, was er zuerst gewollt, eine hohe Stellung als römischer Beamter erlangt, die er sicherslich aber mehr als Herr, denn als Diener ausgebeutet haben mag.

Doch scheint noch vor bessen Abzuge aus dem Beloponnes, vermuthlich von Hunger gedrängt, ein Theil seiner Schaaren in römischen Sold übergegangen zu sein. (Claud. de IV. Cons. H. v. 483—485.)

Stilicho kehrte hierauf nach Italien zurud. (Zosimus c. 7.) Das schon von Thessalien aus zurudgesandte Oftheer hatte er ber Führung des Gothen Gainas, eines seiner vertrauten Werkzunge übergeben, der mit solchem langsam dei Thessalienich vorbei über den Hebrus nach Heraklea oder Berinth in Thracien zog.

Mag Claudians Schilderung des tiefen Schmerzes, mit welchem die Truppen von dem geliebten Feldherrn schieden, und ihres Hasses wider Rusinus (in Rus. II. v. 257—290) überstrieben sein, so ist doch gewiß, daß deren Stimmung Stilicho's Racheplan trefslich unterstützte. Bon Heraklea aus ward über den seirlichen Empfang der Truppen durch den Kaiser selbst verhandelt, der auf einer Seene vor Constantinopel stattsand. Mit diesem erschien nun auch der von Hossnung und Stolz geschwellte Rusinus, sast den ersten Platz sich anmaßend, vor und auf dem Throngerüst, das in gewohnter Maaße von den Truppen rings umschlossen ward. Da giebt Gainas die veradredete Barole und plöglich dringen diese auf den Präsect ein, hauen ihn in Stücken, und tragen Haupt und Hände des allgemein Berabscheuten triumphirend in der Stadt umher.

Auch Arcadius, wie schmählich die Berletzung seiner Majestät war, mag sich, von seiner Gemahlin Eudoxia und Rufinus gefährlichstem Rivalen, dem Berschnittensu Eutropins wider jenen aufgereizt, der Katastrophe heimlich erfreut haben, die ihn von einer verhaßten Herrschaft zu befreien schien, in der That aber diese nur auf ein anderes, noch unwürdigeres Haupt übertrug.\*

<sup>\*</sup> Bie Gutrop Rufinus' Blan, feine Tochter Arcabius zu vermählen, zu vereiteln, und mahrend einer Abwesenheit bes Erftern, ihn mit Cuboxien zu

Dies geschah nach Sokrates VI. 1 und Tillemonts Aussicherung in Note 4 zu Arcab. S. 1032 am 27ten Nov. 395, welchenfalls aber die Aufschrift des Gesetzes vom 12ten Dec. d. 3. im Just. Cod. I. 37. 2, das noch an Rusinus gerichtet ist, falschein muß.

Näher und schlagenber, als in irgend einem frühern und spätern berühren sich in bem bentwürdigen Jahre 395 ber Untergang ber römischen, ber Aufgang ber germanischen Welt.

Indem Theodosius abgeht, tritt Alarich auf die Beltbuhne, dem letten Wahrer des Gesammtreichs in beinah unverminderter Macht folgt der erste Eroberer der ewigen Roma.

Alarich war nach Claubian de IV. Cons. Honorii v. 105, ben freilich bei berartigen Bezeichnungen bas Bersmaaß oft mehr leitet als die Wahrheit, auf der Insel Peuce zwischen den Mündungen der Donau geboren und muß im zartesten Kindesalter auf römisches Gebiet mitgeführt worden sein. Jornandes sagt Kap. 29: die Gothen hätten denselben, da er aus dem Geschlecht der Balthen, welchem der zweite Abel nach den Amalern zusam, entsprossen sei, zu ihrem Könige ernannt. Die unten abzedruckt Stelle\* leidet wegen des Nachsatzes an einiger Dunkelheit, indeß ist Ludens Erklärung derselben II. Note 7 S. 569, wonach Alarich selbst erst das Geschlecht der Balthen gegründet habe, obwohl auch Aschdach S. 66 ihr beizupflichten scheint, offenbar falsch, wie dies Köbell in: Gregor von Tours S. 522/3 Note 2 und Köpke S. 121 u. 122 richtig aussühren. (Bergl. die Anm. zu Kap. 29 in Cloß Ausg. d. Jord. Stuttgart 1859.)

Jornandes, wie unzuberlässig er sonst ist, redet hier offenbar die Wahrheit. Der Geschlechtsabel bestimmte nach ber germanischen Urverfassung die Bolkswahl eines Königs. Alarich war geborener Stammfürst, Phhlarch nennt ihn Olympiorer Bonn. Ausg. S. 448, und ward von den Westgothen damals, verbinden wußte, gehört nicht hierher, weil es nur das Oftreich betrifft. Introp, nicht bester, aber geistig unbedeutender als Ausin, ward der Erbe der Macht und Guter dieses Letteren. Damals nur einer der Cubicularier (Kammerherrn), ward er bald zum Oberfammerherrn befordert. Die Kaiseim blieb seine Hauptstüße.

<sup>\*</sup> Ordinant super se regem Alaricum, cui erat post Amalos secunda nobilitas, Balthorumque ex genere origo mirifica, qui dudum ob audaciam virtutis Balth, id est audax nomen inter suos acceperat.

als selbstständiges Machtbewußtsein und das Borgefühl seines Beltberuss im Bolke erwachte, zum König über sich erhoben. Daß berselbe namentlich kein nur für einen bestimmten Feldzug erwählter Herzog war, setzt die Geschichte der Folgezeit außer Zweisel.

Unter ihm bilbet sich zuerst ein germanisches Bost, und ein germanischer Staat, die, von dem Boden und den patriarchalischen Formen der Heimath losgeriffen, die Gründung eines neuen Reichs auf dem Gebiete des alten Roms anstreben und vollführen.

Der Zeitpunkt bieses Weltereignisses, benn ein solches war Alarichs Erhebung, ist nicht genau zu bestimmen, wahrscheinlich aber, daß erst die Bewährung seiner großen Eigenschaften, vielsleicht schon der Zug vor Constantinopel den Ausschlag gab. Gewiß ist, daß der Gedanke daran erst nach Theodosius' Tode erwachen konnte, und Alarich, den nur die Zwietracht zwischen Ost= und Westrom großgezogen, seiner hohen Begabung ohnersachtet, in der Wiege erdrückt worden wäre, wenn er sich gegen einen einheitlichen Herrscher von nur mäßiger Krast zu erheben gewagt hätte.

Als römischer Solbat aufgewachsen, von ber imponirenben Bollsommenheit römischer Machtorganisation burchbrungen, war er auch weit entfernt, diese brechen und das halbwilde germasnische Bolksthum an beren Stelle setzen zu wollen.

Auf die Burbe eines Heermeisters war sein höchfter Ehrgeiz gerichtet, weiterhin wollte er zwar gewiß nicht dienen, sonbern herrschen, keineswegs aber auf den Trümmern des alten
Staats einen neuen aufbauen, sondern in und mit dem römis
schen Staatswesen, ja scheinbar unter, jedenfalls mindestens neben römischen Machthabern regieren.

Es war berselbe Grundgedanke, den der noch größere Theodorich ein Jahrhundert später, nur gereifter und ungleich selbstständiger, zur Aussührung brachte.

Wir bitten ben Lefer biefe erfte Auffassung ber Zeitaufgabe burch Alarich sich recht lebenbig einzuprägen, weil sie, im Geiste

<sup>\*</sup> Gewiß lag bei ber ersten Erhebung im 3. 493 noch nicht bie flar bewußte Absicht, aber boch bie Tenbeng bagu schon vor.

jebes bebeutenden Germanenfürsten sich wiederholend, den Sollssel zur Geschichte der Folgezeit — des Umsturzes der alten, wie des Aufbaues der neuen Welt bilbet.

Die letten Jahre bes vierten Jahrhunberts, bas, mit Die eletian beginnend und nahezu mit Theodosius schließend, seit Trajan bas glänzendste und boch bas lette Roms war, verliesen ohn geschichtliche Bedeutung.

In Afrika regte fich Unabbangigkeitsgeluft in bem Maurenkönige Gilbo, ber, weil er ben Römern gegen seinen Bruber firmus (f. Bb. III. S. 409) gebient, beffen Machtnachfolger geworten 3m Bürgerfriege wiber Arbogaft und Eugenius verfagte er, bes zweifelhaften Ausgangs gewärtig, bem Kaifer Theodofius bie geforberte Beibulfe, wurde fich aber bem Gieger, bei beffen längerm Leben, sonber Zweifel fofort wieber unterworfen baben. Rach beffen Tobe wectte bie Theilung bes Reiches, bie Schwäck ber Titularherrscher, und bas Zerwürfnig ber wirklichen bie Aussicht in ibm, fich burch ein Schautelfpftem zwischen beiben unabhängig erhalten zu tonnen. Darin foll ibn, nach Bofimus V. R. 11, Gutrop offen unterftust, und benfelben jum Befchle haber Afrikas (mas boch zum Bestreiche geborte) unter Arcadius ernannt baben, indem er Stilicho zugleich burch ben Senat ren Conftantinopel zum Reichsfeinde erflären und mabriceinlich aud beffen Guter mit Beschlag belegen lich. (Claub. de laud. Stil. !. v. 297 - 299). Diefer aber ließ sich badurch nicht irren, fest vielmehr ben Worten Thaten entgegen und brachte baburd ben Sandel mit Gildo jum Bruche, ber burch beffen Burudhaltung bes, jur Berforgung Roms bestimmten Getreides für folches im Der heermeister ober Regent aber kerft bedroblich murbe. schaffte Gulfe sowohl wiber ben Sunger, als wider ben Feint. Begen biefen fandte er mit angemeffener Streitmacht beffen eigenen Bruber Maszecel. ber mod beikesten Racherurit wider Gilbo erfüllt mar, weil Letterer, nachdem fich Dasgert por beffen Nachstellungen nach Rom gerettet, im Blute ber unschuldigen Sobne beffelben feine Buth geftillt batte. Flüchtling foll in Rom frommer Chrift geworben fein, und bie Erscheinung bes turg zuvor verftorbenen Ambrofius im Traume ibm mit feinen 5000 Mann ben glanzenbften Sieg über tie 70000 bes Gilbo verschafft haben. (Marc. v. 3. 398 und Orosius R. 36) was sich abgeschen von den unglaubhaften Zahlen, natürlicher badurch erklärt, daß die römischen Truppen, die
ter Rebell unter sich hatte, von diesem zur legitimen Fahne übergingen. Gilvo gab sich selbst den Tod, der Sieger aber, der
zuerst mit höchstem Preise empfangen ward, fand dasselbe Ende,
wie Zosim. R. 11 sagt, durch Stilicho's Neid, der ihn unversehens von einer Brücke herabstürzen ließ. So verrucht dies erscheint, so hat doch dabei sicherlich die Staatsraison wesentlich
mitgewirkt, Gilvo's Macht und colossales Bermögen, worauf
tessen Besieger als Erbe Anspruch hatte, nicht wieder auf einen
eingeborenen Fürsten übergehen zu lassen, wie denn letzteres consiscirt und der Berwaltung eines eigenen comes gildoniaci patrimonii untergeben ward.\*

Bon Claudians Gedicht de bello Gildonico ift allein bas erste Buch, welches nur bis zur Landung auf ber Insel Sardinien reicht, uns erhalten.

In bemfelben Jahre 398 vermählte Stilicho, ohnstreitig um zu verhüten, daß sein kaiserlicher Pflegebesohlener nicht einmal, wie Arcadius dem Rufinus, durch die Liebe und She seinem Einflusse entzogen werde, den kaum 14jährigen Honorius mit seiner Tochter Maria, die in noch zarterem Kindesalter stand — eine Namen-Che, die nie zur Bollziehung gelangt zu sein scheint.

Das barauf folgende Jahr 399 brachte für Eutropius, ben sactischen Beherrscher des Orients, zugleich den Gipfel der Größe und schmachvollen Sturz. Geschändet ward der erlauchte Sitzer Fadier, Furier und Cornelier durch Erhebung des Verschnitztenen zum Consul, ja der Freigelassene, der sich als Sklad unter der Peitsche gekrümmt, ward mit der höchsten Würde aristokratischen Stolzes, dem Patriciate geschmückt. (Claud. in Eutrop. prael. zu 11.)

Rufinus' Nachfolger hatte mit beffen Macht auch beffen Neib und haß wiber Stilicho ererbt.

Willfommener Anlaß jene Erhebung baber für ben Lobhubler biefes lettern, ben verworfenen Widerfacher nach beffen Sturz,

<sup>\*</sup> Die auf Gilbo und bie Confiscation beffen Bermögens bezüglichen Gesiete bes Cob. Thecbof. find bei Bocking not. dignit. occid. S. 350 vollftans big jusammengeftellt. Der Gegenftand selbst aber liegt bem 3wecke bieses Bertes zu fern, um eine eingehende Erörterung zu rechtsertigen.

jeboch noch vor bessen Tobe burch bas allerbings treffliche Schmähgebicht in Eutropium in ben tiefsten Schmut herabauziehen.

Im Oftreich gab es bamals nur noch im Heere, und in Phrhzien und Umgegend colonisirte, zugleich aber wohl auch in einem Militärverbande stehende Gothen, lettere nach Claudian in Eutr. II. v. 153 Greuthungen, die, wenn nicht früher schon, jedenfalls seit Theodosius' erster Zeit (s. o. S. 122) bort angessiedelt waren.

Mochte schon Alarichs Borgang rebellische Gelüste in solchen geweckt haben, so mußte bie Nichtswürdigkeit und Schwäche ihres eigentlichen Gebieters, solche um so mächtiger förbern, ba bieser, nur auf Bermehrung seiner eigenen unermestlichen Schätze besacht, nicht einmal die Treue der Häuptlinge der Gothen sich zu erkausen wußte.

Schr ausführlich berichtet Zosimus V. 13—22 bie nun folgenden Ereignisse, die Claudian in seinem Uten Buche in Ginzelnem abweichent; auch unzusammenhängender und nicht bis zum Schlusse barftellt.

Nach Ersterm wäre Gainas, bamals wahrscheinlich schen Heermeister (s. Tillemont Note 27 zu Arcad. S. 1057), ber geheime Anstister bes Aufstandes gewesen, an dessen Spige sich im Beginne des 3. 399 Trigibild, Commandeur eines in Phrygien stehenden oftgothischen Reiterregiments stellte, den Eutropius durch Kargheit beseidigt hatte.

Seine Mannschaft und im Reiche zerstreute Gothen, auch wohl anderes Gesindel um sich sammelnd, zog dieser raubend, brennend und mordend im Lande umber. Ihm ward Leo, ein Günftling Eutrops, entgegengesandt, Gainas zur Deckung Thraciens an der Küste aufgestellt. Dieser soll nun Trigibild sich ihm zu nähern aufgesordert, Letzterer aber die geheime Weisung nicht empfangen, oder ihr nicht getraut haben, daher weiter ab nach Pisidien vorgedrungen sein. In diesem Gebirgslande war bessen Reiterei null, und so gelang es einem tapfern kriegskundigen Provincialen, Balens, mit rasch gesammelter Mannschaft den selben in einer Felsenschlucht fast zu vernichten, so daß er nur mit 300 Mann entrann. Doch erhob er sich wieder, gothische Truppen, die Gainas wider ihn sandte, gingen zu ihm

über, und der untriegerische Leo ward von ihm überfallen und vernichtet. Wiederum in Phrygien eingerückt, schien die Gefahr für das Reich zu wachsen, die Gainas in seinen Berichten mächtig vergrößerte, ja geradezn erklärte, daß solche nur durch Nachgiebigkeit, d. i. durch Auslieserung Eutrops an Trigibild, worauf derselbe bestehe, abgewendet werden könne. Der Allsmächtige hatte inmittelst auch die Kaiserin schwer beleidigt, so daß ber von zwei Seiten bedrängte Kaiser sich endlich ermannte und Eutropius' Entsetzung aussprach.

Da brach plötzlich die Hochfluth des allgemeinen Abscheues so gewaltig wider diesen aus, daß er nur in einer Kirche sein Leben retten konnte. Mit hoher Unerschrockenheit vertheidigte St. Chrhsoftomus zu Gunsten des Mannes, der auch sein Feind war, das heilige Afplrecht.

Nach einiger Zeit ward Letterer indeß, anscheinend im Wege ber Berhandlung, aus dem Gotteshause entfernt und nach Chepern in die Verbannung geschickt, auf Gainas' fortwährendes Anstringen aber wieder zurückgeholt und endlich mit unredlicher Umsgehung eidlicher Zusicherung zu Chalcedon hingerichtet.

Der Tob ihres Feindes aber entwaffnete Gainas und Trigibild nicht. Sie rückten an die Meeresscheide beider Beltstheile. Noch mußte Arcadins zu Gainas' Sühne ihm drei der angesehensten Männer ausliefern, den Consul Aurelian, den Consular Saturnin und seinen innigsten Bertrauten Joannes. Doch begnügte sich Gainas, so viel vermochte schon das Christenthum, dieselben, nachdem er ihnen das bloße Schwert an den Hals gesiet, unverletzt in Berbannung zu schieden.

Der Entscheidungsschlag rückte heran. Gainas besetzte mit seinen Truppen Constantinopel, woraus er die kaiserlichen Garben möglichst zu entsernen gesucht hatte. Für seine Person zu dem Heere vor der Stadt sich begebend, verabredete er nun gleichzeitigen Angriff von Innen und von Außen, um sich der Stadt ganz zu bemächtigen. Der Anschlag aber mißlang, er rückte zu früh heran, die erschreckten Bertheidiger wehrten dessen Bolf von Thoren und Mauern ab, indeß die unermeßliche Bevölkerung, Angesichts ihrer Vernichtung, verzweiselnd zu jegslichen Baffen gegen die gothische Besatung greift. Ein furchts barer Straßenkamps neuesten Styls beginnt, in welchem die

Bürger und bie jurudgebliebenen taiferlichen haustruppen Gieger bleiben.

Mehr als 7000 Gothen retten sich in eine driftliche Kirche, wo sie durch Abdeckung bes Daches von oben her mit brennens bem Holze beworfen, durch das sich im Innern weiter verbreitente Feuer vernichtet werden.

Gainas geht nun sich jurudziehend zu offenem Kriege über, vermag aber, ben Angriff fester Plate scheuend, nur bas platte Land iconungeles zu verheeren.

Da er sich in dieser Wüste nicht mehr halten kann, versucht er nach Asien überzugehen. Hier aber findet er den in der hoch, sten Noth mit dem Beschle betrauten treuen Fravitta (s. ok. 6. 123) auf der andern Seite des Hellespont sich gegenüber.

In bem Glauben biesem überlegen zu sein, beschließt er ben Uebergang und wirft bazu an ber schmassten Stelle ber Meerenge bei Abhbus seine Truppen auf rasch erbaute Flöße. Fravitta, bem eine in ben großen Küstenstädten gesammelte Flette zu Gebote steht, segelt oder rudert aber mit dem Admiralschiffe sogleich das nächste Floß in Grund und Boden, und so werden, von dessen Beispiele angeseuert, fast alle seindlichen Fahrzeuge vernichtet. Gainas entslicht mit geringem Bolke nach Thracien, Fravitta der Heibe aber wird von dem geretteten und bankbaren Kaiser für das nächste Jahr 401 zum Consul designirt.

Gainas als Flüchtling sich umhertreibend, und an fernerem Widerstande verzweifelnd, rettet sich, nachdem er vorher noch alle bei sich habenden Römer umgebracht, über die Donau.

Hier aber versagt ihm ber Hunnenfürst, Ulbes (Zosim. 22), wohl nur Stammhäuptling, bem zugleich an Roms Gunst liegt, bie Aufnahme, Gainas kämpft um seine Erhaltung, wird aber, nachdem er in mehreren schaffen Treffen viel Bolkes verloren, endlich besiegt, getöbtet, und sein Haupt bem Kaiser übersandt.\*

<sup>\*</sup> Es wurde hier nicht am Orte gewesen sein die im wesentlichen Ben mus folgende Erzählung von Eutrops und Gainas' Untergange weitläusiger vor allem mit fritischer Erörterung der mannichfachen dabei auftauchenden Bweifel wiederzugeben, zumal uns eine zuverlässige Losung letterer unmeglich dunkt. Im hauptwerfe ift obige, unzweiselhaft aus Eunapius' gescherste Darftellung gewiß die richtige. Auch an chronologischen Zweiseln fehlt es nicht

Bemerkenswerth ift bies Stüd Geschichte für unsern Zwed vor allem daburch, daß es uns die Stellung und Rolle der Gosthen im Oftreiche klar macht, wie daselbst unter einer, freilich mehr als jammerwürdigen Regierung nicht nur alle Gefahr, sondern auch die Rettung allein von diesem Volke und dessen Fühstern ausging, jene von einem christlichen, diese von einem heidenischen.

Um Anbruch des neunzehnten Jahrhunderts sang unser großer Dichter, dessen Geist erft in diesen Tagen ben vollen Triumph gefeiert hat:

> Das Jahrhunbert ist im Sturm geschieben Und bas neue öffnet sich mit Mord. Und bas Band ber Länder ist gehoben, Und bie alten Formen flürzen ein; Nicht bas Weltmeer hemmt bes Kriegers Toben, Nicht ber Nilgott und ber alte Rhein. Im er Belt alleinigen Besitz 2c.

Wie viel Achnlichkeit hierin mit bem Beginn bes fünften, zu welchem unsere Geschichte nun gelangt ist, bas furchtbarer, jedenfalls gräuelhafter noch als bas neunzehnte Sturm, Mord und Zusammensturz über die Menscheit ausgeschüttet hat, zerstörender sicherlich, als irgend eins der dazwischen liegenden.

Mit Schmerzenslauten begrüßt es ber h. Hieronhmus in T. I. epist. 3. p. 15, indem er schreibt:

"Zwanzig und mehr Jahre sind vergangen, seit die Länder zwischen Byzanz und den Julischen Alpen in Blut schwimmen. Schthenland, Thracien, Macedonien, Darbanien, Dacien, Grieschenland, Dalmatien und die beiden Pannonien werden verwüstet, geplündert und ausgeraubt von Gothen, Sarmaten, Quaden, Alanen, Hunnen, Bandalen und Marcomannen. Wie viele Mastronen, wie viele der Kirche geweihte Jungfrauen, und wie viele freizeborene und edle Menschen wurden nicht das Opfer des Hohns dieser den Raubthieren gleichenden Barbaren!

dech beweist Fravitta's Designation zum Confulat, welches er im Jahre 401 antrat, das Ende des Kampfes im 3. 400.

Marcellin ermahnt Gainas' Tob icon im Febr. bes 3. 400, boch icheint bies ein Schreibsehler und ber December gemeint zu fein, ba er beffen haupt erft im 3. 401 nach Conftantinopel bringen läßt, was bem Chronicum Basichale zufolge, am 3ten Jan. gefchah.

Bischöse wurden als Gefangene fortgeschleppt, Priester und andere Geistliche gemordet, Kirchen wurden umgestürzt, Rosse an den Altären angebunden und sogar die Gebeine der Märtyrer werden ans dem Boden herausgewühlt. Wohin das Auge blickt, herrscht Trauer, Schmerz und das Vild des Todes. Das rösmische Reich stürzt in Trümmer, aber unser starker Nacken bleibt bennoch ungebeugt."

Selbst in ben Provinzen, wohin Krieg und Raubfahrt nicht

gebrungen waren, Beröbung und Berarmung.

In dem sonst so reichen und volkreichen Campanien wurden durch ein Gesetz vom 3. 401 (Cod. Th. XI. 28. 3) 525042 Juscharte, gegen 24 Meilen, wüsten Landes den benachbarten Grunds besitzern steuerfrei zugetheilt. In Gallien, das seit mehr als 40 Jahren von seindlichen Eindrücken verschout war, versielen selbst die Städte, weil die gewerdtreibenden Bewohner in abzelegene Wildniß slüchteten, weshalb deren zwangsweise Zurücksührung durch ein anderes Gesetz vom 3. 400 (Cod. Th. XII. 19. 3.) verordnet ward.

Das war die Folge von Steuerbruck und Beamtenwillkühr. Immer mehr wuchs auch damals die Zahl der Hörigen, da sich Biele, um Nahrung und Schut zu erlangen, freiwillig reichern und angesehenern Herren unterwarfen. Aber auch die der Lacten mehrte sich bedeutend, da mit der Bevölkerung der Germanen überhaupt auch die Neigung der Besitzlosen unter solchen in römischem Dienste ihr Glück zu versuchen zunahm. (S. Cod. Th. XIII. 11. 9 und Huschberg S. 408 u. 409.)

Viermal hatte bie Republik ben Feind in Italien gesehen, Brennus, Phrrhus, Hannibal und bie Cimbern, aber bie Gefahr war vorübergebend, bes Sieges Folge bauernb.

Die Kaiserzeit war glücklicher, von ber Raudischen Schlacht 101 v. Chr. bis zu Gallienus, an 360 Jahre lang betrat kein Barbar ben Ausonischen Boben.\*

Darauf eine kurze Zeit isolirter Einbrüche und Raubfahrten ohne Plan und politischen Zweck von 10 bis 11 Jahren, benen ber gewaltige Aurelian für 130 Jahr lang ein Ziel setzte.

<sup>\*</sup> Das furze Borbringen ber Marcomannen und Genoffen bis Aquileja unter Marc Aurel bilbet keine wesentliche Ausnahme.

Mit Roms lettem Jahrhundert erft manbelte fich bie Scene. Buerft zwar, fo lange beffen Schutgeift Stilicho lebte, scheiterte jeglider Angriff, nach beffen Sturg aber trantte ber Germane feine Roffe in ber Tiber.

Wir verließen Alarich gegen Enbe bee 3. 395 ale oftromifchen Befehlshaber in Epirus und Umgegend, wozu er fpateftens gleich nach Rufinus' Tobe burch Gutropius berufen worben fein muß. (Claudian in Eutr. II. 214-219.) In Diefem Manne lebte bas Bewuftsein von feinem und feines Bolfes Berufe. (Claub. d. h. g. v. 538.)

Als romifcher Militarbefehlshaber, dux, zugleich aber ohnftreitig auch Civilgouverneur feiner Proving, beren Umfang wir nicht genau fennen,\* beutele er beren Sulfsquellen, namentlich teren Waffenfabriten planvoll für Berftartung, Ausbildung und Ruftung eines romisch geschulten Heeres und gewiß auch zu Unsammlung eines Schates aus. Auch bie Bolitik batte er, an ber Grenze beiber Reichstheile gelagert, ben Römern abgelernt, ba Stichilo d. b. get. v. 567 -569 von ihm fagt: "Richt feine Macht, sondern ber in Burgerhaß gespaltene Erdfreis hat ibn so lange geschütt, ba er mit ben Bertragen spielt, und feinen Gibbruch balb biefem, balb jenem Bofe vertauft."

Unzweifelhaft forberte Oftrom, bas fich Alariche um jeben Preis zu entledigen fuchte, beffen Unternehmung gegen Stalien, wezu er um so geneigter sein mochte, ba bas gesammte Gubbonauland bereits ausgeraubt, jenes mit feinen Schäpen allein noch unberührt mar. 3m Winter 400 \*\* begann er feinen benkwür= bigen Feldzug, über ben wir bei allen zweifelhaften Buntten auf Unm. 34 verweisen, in welcher wir bie einzelnen berfelben mit Mnm. 34. fortlaufenben Bablen bezeichnen.

<sup>\*</sup> Nach Claub. d. b. g. v. 499: Servator ut icti foederis Emathia (Thessalia) tutus tellure maneres batte auch Theffalien bagu gehort. Doch finb bie gergraphischen Bezeichnungen bes Dichtere, mobei auch Rlang- und Beremaas ibn leiteten, oft unguverläßig.

<sup>\*\*</sup> Diefen Zeitpunkt haben auch wir, ber allgemeinen Unficht gemäß, fefigebalten, bei ber fpatern Bearbeitung ber Anmerfung 34 1 u. 3 aber une überzeugt, bag bie von einigen Autoritaten bezeugte Beitangabe bes 18. Novemb. 401 bie richtigere ift, von Umarbeitung bes bereits fertigen Textes aber aus ben Anm. 34. 3 angeführten Grunben abfteben ju muffen geglaubt.

Bic dem Ausbruche eines Gewitters einzelne dunkle Belken vorausziehen, die der Sturm nachher zu schwarzem, vernichtungsschwangerem Unwetter zusammenballt, so mögen auch damals schon in den Germanischen Lölfern, die zwischen den Hunnen und Alemannen jenseits der Donau saßen, Vewegungen eingetreten sein, die wir als Lorzeichen des wenige Jahre später auszgebrochenen Bölfersturms zu betrachten haben.

Dies mag Alarich in boppelter Hinsicht benutt haben, einmal weil Stilicho badurch in Rhatien beschäftigt ward, webin Barbaren, wenn auch gewiß nicht in gefahrdrohender Wenge, eingebrochen waren, \* zweitens aber auch um sein eignes Heer, tas er boch kaum, einem Feldherrn wie Stilicho gegenüber, Italiens Eroberung gewachsen halten mochte, durch umhertreibende Schaaren zu verstärken. Wir können sogar nicht zweiseln, daß eine solche unter Anführung von Rhadagais, der bald so berühmt werben sollte, sich ihm angeschlossen habe (34,2).

Dessen ersten Ersolge waren, wie wir aus 5 Stellen Claubians d. b. g. v. 207-217, 250-290, 472-473, 534 und 563 u. 64 ersehen, glänzend. Er überschritt die, ihm von rem Feldzuge des 3. 394 her wohl bekannten Alpenpässe, nahm seine Städte ein, ganz gewiß wenigstens Aquileja\*\* und gewann eine Schlacht an dem, solches bespülenden Timadus\*\*\*, ohne jerech

Non si perfidia nacti penetrabile tempus Irrupere Getae, nostras dum Rhaetia vires Occupat atque alio desudant Marte cohortes. Bgl. 414—17.

<sup>\*</sup> Claubian de b. g. v. 280.

<sup>\*\*</sup> Daß bies so leicht geschehen sei, wie ber Dichter B. 270 d. VI. C. Honfagt: Protento leviter frangebat moenia conto ift poetische Uebertreibung, ins bem er hier nur ben Gegensat zwischen bem glangenbem Beginn und bem schmachvollen Ende bes Feldzugs hervorheben will. Die Belagerung Aquilcja's burch die Barbaren wird übrigens nach Tillem. B. 3 Not. 11 auch burch eine Stelle bes hieronymus contra Rusinum l. 3. c. 6. p. 239 erwiesen. Wir harben jedoch bessen Citat, das auch Gibbon anführt, am betressenden Orte in Hieron. Operibus nicht auffinden können, was in ber Berschierenheit ber Ausgabe liegen mag, für weitere mühvolle Forschung aber nicht wichtig genug schien.

<sup>\*\*\*</sup> v. 563, wo Stilicho fagt:

deploratumque Timavo vulnus et Alpinum gladiis abolete pudorem.

Stilicho selbst noch gegen sich zu haben, worüber minbestens bie ersten 4 bis 5 Monate bes Jahres 401 vergangen sein burften.

Ungeheure Furcht in Rom burch üble Borzeichen mächtig gesteigert, ber Gebanke an Flucht nach Sarbinien und Corsica ergreift die Gemüther. Durch Gallien, Spanien und Brittannien fliegt das Gerücht, Rom sei schon gefallen. (B. 201 bis 269.)

Da war es, fährt Claud. B. 280 fort, Stilicho allein, ber schmachvoller Flucht wehrend, Rettung verhieß.

Er eilte, um ein Herr jenseits ber Berge zu sammeln, in Berson ben Comer-See hinauf, was frühestens im Spätherbste geschehen sein muß, da Claudian von bessen Winterreise spricht, brachte daselbst aus dem ganzen Reiche, selbst aus Britannien und gewiß auch aus Söldnern der Nachbarvölker eine anschnliche Etreitmacht zusammen und beschwichtigte die Germanen, auf die er einen wunderbaren Einfluß ausgeübt haben muß, dergestalt, daß er die Rheingrenze unbedenklich entblößen konnte.

Wie kam ce nun, bag Alarich, Stilicho's Abwesenheit benugend, nicht sogscich weiter vorrückte? Dies ist eine von den mehrern, wegen Unvollständigkeit ber Quellen, unlöslichen Rathscin\* in diesem Kriege.

Hatte sich bessen Festschung im heutigen Istrien und Benetien burch ben Widerstand der Festungen bis gegen Ende des Sommers 301 ausgedehnt, so daß er, der Erholung und Berstärtung seines Heeres bedürftig, den weitern Feldzug, bei dem boch ber Apennin zu überschreiten war, dis zum J. 302 auszussehen nöthig fand, oder unterhandelte er, was gar nicht unwahrscheinlich ist, zuvörderst mit Stilicho, in welchem er sicherlich einen gefährlichen Gegner erkannte, hoffend auf diesem Wege schon eine befriedigende Stellung im Westreich zu erlangen. Wir wissen es nicht.

Zu Abwehr bes Feinbes ward Folgendes vorgekehrt. Aurelians größtentheils bereits verfallene Mauer Roms wurde sorgfältig wieder hergestellt und verstärkt, wie solche in diesem Zu-

<sup>\*</sup> Daffelbe wird freilich burch Annahme ber in Anm. 34, 1 u. 3 begrundeten richtigern Chronologie fogleich vollftandig weggeräumt.

ftande zum Theil heute noch erhalten ist\* (Claub. d. IV. Cons. Hon. v. 528—536.) Das italische Heer ward, ohnstreitig auf den Straßen von Verona und Mantua nach Mailand, wo Honorius residirte (34,3), aufgestellt. Dahin mußte Alarich seinen Angriff richten, weil ein Marsch über den Bo und Apennin auf das neubesestigte Rom ihn der Gesahr ausgesetzt hätte, durch das auf der Via Aemilia vorrückende römische Heer vom Rückzuge absgeschnitten, und zwischen dem Gebirge und Meere eingeschlossen zu werden.

Am Bordringen nach Mailand konnte derselbe durch die zurückgelassene Streitkraft nicht gehindert werden, wohl aber durste
Stilicho erwarten, daß die Passage der im Winter und Frühjahr
so reißenden Flüsse, welche sich von den Alpen ergießen, darunter
Etsch, Mincio, Oglio und Adda die bedeutendsten sind, dessen Marsch lange genug aufhalten würde, um mit seinem Hülssberre noch rechtzeitig vor Mailand anlangen zu können. Die Ratur aber begünstigte durch ungewöhnlichen Wassermangel den Gothen (d. h. g. v. 527—530.), der noch vor Ablauf des vollen Winters ausbrach.\*\*

Bereits hatte er bie Abba erreicht, und sich ber Brücken über solche, ohnstreitig pons Aureoli zwischen Bergamo und Mailand, bemächtigt, schon erfüllte ihn die Hoffnung, die Residenz umlagern und den hülfslosen Raiser in seinen Aengsten zu einem schimpslichen Frieden zwingen zu können (B. 545—549.), schon erblickteteterer die nächtlichen Wachtseuer des Feindes, als der Retter Stilicho, wiewohl zunächst nur mit einer schwachen Borhut von Reitern über Lecco oder Bergamo auf dem linken Ufer der bereits von den Gothen besetzten Adda anlangte. Raschen kühnen Entschlisses dringt dieser durch die Vorpostenkette, schwimmt über den Fluß und kommt glücklich in Mailand an, eine Heldenthat, welche der Dichter den Honorius in singirter Rede als selbit

<sup>\*</sup> Nach Riebuhr Bortr. ü. a. G. S. 329 sieht man in ber auf jent Herftellung bezüglichen Inschrift an ber porta St. Lorenzo noch Spuren rea Stillicho's Ramen.

<sup>\*\*</sup> De IV. Cons. Hon. v. 443.

Jam Ligurum trepfdis admoverat agmina muris Futior auxilio brumae.

Dies wird auch burch ben Tag ber Schlacht bei Bollentia bestätigt.

mit angesehen ber Göttin Roma schilbern läßt (de VI. Cons. IIon. v. 436—493.)

Der folgende Berlauf ist wiederum dunkel. Wir ersehen aber aus einer Stelle Claudians d. VI. C. II. v. 203, wo er, Alarichs Unglücksstätten anführend, auch der "Mauern der rächenden Asta" (Asti) gebenkt, daß sich der Raiser mit dem Heere von Mailand über Pavia, auf der Römerstraße nach Turin dahin zurückgezogen haben muß. Ohnstreitig wollte Stilicho den Krieg in ein, der gothischen Reiterei ungünstigeres, mehr gebirgiges Terrain verschen, und sich den Verstärkungen, die er über den Monteenis und Turin aus Gallien erwartete, nähern, zugleich aber, was vielleicht die Hauptrücksicht war, dem Kaiser im schlimmsten Falle die Rettung eben dahin sichern.

Bon Afti's Mauern nuß nun entweder ein Sturm abgesichlagen oder Alarich burch fruchtlose Belagerung so lange davor aufgehalten worden sein, bis Stilicho's Berstärfungen von allen Seiten heran waren.

Bebenfalls treffen wir ben Gothenkönig zuerst wieber in merklicher Entfernung von Afti nach Often zu, wohin er also, vielleicht um noch eine nachgesandte Verstärkung an sich zu ziehen, zurückzegangen sein muß.

Die Stunde der Entscheidung hatte geschlagen, nur zwischen Schlacht, oder Rückzug aus Italien war noch die Wahl. Da berust Alarich den Kriegsrath, in welchem ein hochbejahrter edler Gothe, der dessen Kindheit an Baters Statt gepflegt hatte, mit gewichtvoller Rede das ganze Unternehmen scheltend, von weiterm Angriffe abräth. Mit flammenden Blicken und Worten entgegenet Alarich: "Diesen Boden werde ich als Sieger, oder Todter behaupten. Hat mir nicht eine Stimme verkündet: Breche Alarich jeglichen Berzug, in diesem Jahre noch wirst Du zur Stadt gelangen" (penetradis ad urbem i. e. Romam). (d. b. g. v. 481 bis 551.)

Das ist freilich poetische Fiction, das Orakel sogar gewiß unwahr, die Reben aber, namentlich die Alarichs sind wundersichen.

Darauf rudt berselbe vor, und kommt sogleich an ben Fluß Urbs (Orba, ber bei Alexandria in den Bo fällt, etwa 5 Meilen von Asti), in dessen Namen sich nun jener trügerische Wahrspruch

erfüllt haben soll, muß aber von hier, ba ber Dichter sogleich ten Schlachtbericht folgen läßt, noch bis in bie Nähe bes, gegen 9— 10 Meilen entfernten Tanaro bei Pollentia 5 Meilen oberhalb Afti\* vormarschirt sein, wo Stilicho gelagert war.

Es war Litern bes Jahres 402 (Drosius Kap. 37), zu bessen christlicher Feier die Gothen sich anschieften, als Stilicho, ben religiösen Scrupel bei Seite setzend, das Her begeisternd anrecete d. d. g. v. 562—80, und seiner hauptsächlich aus Barbaren bestehenden Reiterei unter des und schon bekannten (f. o. S. 1461 Saulus Führung den Angriff befahl. Dem gewaltigen Chee wichen die Gothen, ermannten sich aber von Alarich gesammelt und geführt sogleich wieder. Schon schwankt die Reiterschlacht, als der mit der hingebendsten Tapkerkeit sechtende Ansührer der Alanen an der Spize der Seinigen fällt. Erschreckt weichen diese zurück, die Gothen dringen nach, und die ganze, wahrscheinlich den rechten Flügel der Römer bilbende, Reiterei wird so entschen geworfen, daß das Mitteltressen in höchster Gesahrschwebt.

In diesem verhängnisvollen Augenblicke aber führt Stiliche die Wucht der Legionen dem Feinde entgegen, ein mörderischen Rampf beginnt, in dem nach Claudian (B. 598 bis zum Schlusdie Gothen auf das Haupt geschlagen, deren Lager mit unentlicher Beute aus frühern Raubfahrten genommen, und Tausente vormals Gefangener, welche dieselben als Sclaven mit sich führten, befreit werden.

Der Dichter übertreibt maaßlos, gleichwohl ift in biesem Falle (f. Anm. 34. 4.) an dem Siege der Römer nicht im entferntesten zu zweiseln. Gleichwohl hat Tillemont B. 3. Art. 19, dem auch Neuere folgen, auch diesen noch übertrieben, indem er selbst Alarichs Gemahlin im Lager durch die Römer gefangen nehmen läßt. Dies beruht aber offenbar auf Mißverständniß der Berse 627—29 d. dello get., nach welchen die Wehklagen seiner Gemahlin Alarichs Ohr getroffen haben sollen. Diese beziehen sich aber nur auf deren Schmerz über den Verlust von Schmud

<sup>\*)</sup> Die Lage Pollentias auf ber Sprunerschen Charte stimmt mit Gibbens und Tillemonts Annahme im hau; twerke überein, auch findet sich auf einer alten Specialcharte Oberitaliens baselbst ein Dorf: Pollenza.

und Garberobe. Wie kann man glauben, daß eine so wichtige Thatsache nicht beutlichere Erwähnung und zwar auch in den ansbern Quellen noch gefunden haben sollte. Wäre aber selbst die Schlacht eine tactisch unentschiedene geblieben, so war sie doch für Alarich unbedingt eine strategisch verlorne, weil er mitten im Teindeslande in solcher Entsernung von seiner Operationsbasis an Fortsetzung des Krieges und Vordringen nach Rom gar nicht benken konnte, wenn nicht das römische Heer durch eine entscheidende, namentlich auch moralische Niederlage vorher ganz aus dem Felde geschlagen gewesen wäre.\*

Mit der Schlacht von Pollentia schließt Claudians Gedicht de bello getico, das während Alarichs Rückzugs vom Po nach ber Etsch jedenfalls vor Eintritt des Winters 402/3 versaßt ward.\*\*

Die Geschichte ber Fortschung und bes Endes bes Krieges im 3. 403, die eigentlich bas zweite Buch Jenes bildet, ift bem Glückwunsche zu Honorius sechstem Consulate, das dieser am 1. Januar 404 antrat, einverseibt, welches mit dem, ohnstreitig noch zu Ende des J. 403 erfolgten Triumpheinzuge des Kaisers in Rom und den sich daran knüpfenden Spielen endigt.

Bunachst brangt sich uns nun bie Frage auf, wollte ober tonnte Stilicho seinen Sieg nicht beffer benuten, als unzweifels

Jam Pollentini tenuatus funere campi,
Concessaque sibi (rerum sic admonet usus)
Luce, tot amissis sociis, atque omnibus una
Direptis opibus, Latio discedere jussus
Hostis, et immensi revolutus culmine fati,
Turpe retexit iter.

Adspice, Roma, tuum janı vertice celsior hostem Adspice, quam rarum referens inglorius agmen Italia detrusus eat.

Hic (Stil.) celer efficit bruma ne longior una
 Esset hiems rerum, primis sed messibus aestas
 Temperiem coelo pariter belloque referret.

Das auf die Zeit der Abfaffung b. Geb. d. b. g. bezügliche nuper in B. 123 d. IV. Cons. Hon. gewährt für solche kein sicheres Anhalten.

<sup>\*</sup> Claubian, ben wir freilich nur mit Difftrauen anführen konnen, fagt barüber de VI. Cons. Hon. v. 127-32 folgenbes:

<sup>\*\*</sup> d. b. g. V. 79.

baft geschah? Ohnstreitig war beffen Beer febr geschwächt, bie geschlagene Reiterei vielleicht sogar etwas bemoralisirt, gewiß aber für einen jo entschloffenen und ausgezeichneten Felbheren wie Stillicho, bem für Berftarfung feines Beers immer noch Mittel au Gebot ftanben, barin fein Grund, ben besiegten Feind rubig abrieben zu laffen. Insbefondere erseben wir aus B. 183, de VI. C. H., bak Alarich fich nach ber Schlacht querft an ben Jug tes Apennins jurudzog, alfo bon ber geraben Rudzugelinie nach tem Bo abgebrangt gewesen sein muß (34, 5.) Leicht tonnte Stilide baber, biefen früher überschreitenb, beffen lintes Ufer befegen, und feinen Begner zwischen biefem Strom und bem Apennin Wenn baber Orofius VII. 37 von Alarich fagt: einidlieken. "ber oft befiegt, oft eingeschloffen, ftete wieber ent laffen wurde," fo tann fich biefe Bieberholung, nach jenem erften Borgange im Beloponnes, fcblechterbings nur auf bes Renige Lage nach ber Schlacht bei Bollentia begiebn.

Vor allem wird aber von Claudian an vier Stellen\* ausdrücklich versichert, daß Alarich im Wege des Vertrags freien Abzug erlangt habe. Warum Stilicho so handelte, ist zu erörtern hier unnöthig, da dies schon oben S. 188, als er den Feind aus Griechenland entweichen ließ, angegeben ward.

Doch würde die Bernichtung ber Gothen, einem Alarich gegenüber, immer ein gefährliches Unternehmen, der Sieg im gunftig ften Falle nur durch ungeheuern Berluft auch der Römer zu erfaufen gewesen sein.

Daß aber die öffentliche Meinung, gewiß auch des Kaisers Umgebung den Feldherrn damals laut tadelte, wo nicht anklagte, ersehen wir aus dem eifrigen Aufgebot von Kunst, durch welche bessen Lobredner und zwar gleich zu Beginn seines Gedichts über den Gothenkrieg B. 92 bis 146 das Verhalten

<sup>\*)</sup> B. 201: Hic (Marich) rursus dum pacta movet.

B. 206: Hic sibi perjurum sensit prodesse furorem.

<sup>2. 210:</sup> Oblatum Stilicho violato foedere Martem.

<sup>23. 303;</sup> Proh Foedera saevo

Deteriora jugo! tunc vis extincta Getarum.

Tunc mihi, tunc letum pepigi. Violentior armis
Omnibus expugnat nostram elementia gentem,
Mars gravior sub pace latet, capiorque vicissim.

seines Patrons zu rechtfertigen sucht. Hierin ift übrigens bie einzige Stelle von Bedeutung, wo er B. 98 bis 100 d. b. g. fagt:

"Die Sorge für Dich, o Rom, bewog ihn bem Eingeschlossenen die Flucht zu eröffnen, damit nicht der Verzweifelungsmuth, Angesichts des unsehlbaren Todes, schlimmer wüthe."

Diefe an fich gar nicht an gebachten Ort gehörige Abschweifung ist bem Dichter fichtbar burch bie bamalige Bolfsstimmung abgebrungen worden. Co wenig aber auf Alariche Bernichtung, fo gewiß boch auf bessen möglichste Schwächung mar Stilicho's Abficht gerichtet und bagu bie Berleitung ber Truppen beffelben gum Abfall das sicherste Mittel. Weniger zwar bei bessen treuen Stammgenoffen, fo weit nicht eigne innere Zwietracht babei mitwirfte, als bei ben Befolgen und Abentheurern frember Stämme, welche bie Bentegier nach Italiens Schätzen bes Königs Fahnen zugeführt hatte, mochte ihm bies gelingen. Getäuscht in ihrer hoffnung waren biefe Krieger von Sandwerk, gleich ben Lang-Inchten bes 15. bis 17. Jahrhunderts, ftets geneigt für beffere Bezahlung und Aussicht von Freund zu Feind überzugeben. Gleich nach ber Schlacht von Pollentia muß bies theilweise geschehen sein (d. b. g. v. 90 u. 91\*), in weit größerm Umfange aber noch mit ber wachsenben Roth im Laufe bes 3. 403, wie wir aus d. VI. Cons. Hon. v. 131, 250-59 und 305-315 erschen, wonach ja gange Schwabronen öffentlich abfielen. (B. 253.)

Nach bem zwischen Stilicho und Alarich abgeschlossenen Berstrage sollte Letzterer unzweiselhaft binnen gewisser Frist, von den Kömern unbelästigt, Italien räumen und nach Epirus zurückehren, webei ihm vielleicht ein vorübergehender Aufenthalt in Pannonien gestattet worden war.

Von den weitern Ereignissen d. 3. 402 kennen wir nur den Rückzug der Gothen über den Bo, der ohnstreitig noch im Monat April 402 erfolgte (de VI. con. Hon. v. 178/9 u. 302/3). Bon da Waffenruhe dis in den Hochsommer 403\*\*, wo der Krieg wegen

<sup>\*</sup> desertus ab omne gente sua manibusque redit truncatus et armis.

<sup>\*\*</sup> v. 212. Jamque opportunam motu strepuisse rebelli Gaudet perfidiam, praebensque exempla labori Sustinet accensos a estivo pulvere soles.

So auch v. 241: annique vapore.

Alariche angeblichen Bertragebruche, über beffen Thatbestand mir nichts erfahren, aufe Neue entbrannte. Bermuthlich glanbte fic Letterer, ber feinem Wort an fich wohl treuer mar als Stilide, burch bie binterliftige Berleitung feiner Bolfer jum Abfall berechtigt, nicht nur seinen Abmarsch zu verzögern, sondern fich auch noch burch neu geworbene Bulfeschaaren zu verstärfen. Mis es nun jum Ausbruch ber Feindseligfeit tam, lief er eine felde vielleicht von Aquileia ber gen Berong, bas also noch in ten Banben ber Römer gewesen sein muß, anruden, indem er biefen Blat mit feinem eignen Beere in ber Fronte angriff, wobei er jeboch wohl nur an Ueberrumpelung, nicht an Eroberung burd förmliche Belagerung gebacht haben tann. Sier aber muß Gtilicho, ber mit ftarfer Dlacht beobachtenb folgte, benfelben erreicht und nach B. 201 ein ftarfes Treffen stattgefunden haben, von bem ber Dichter B. 208/9 fagt: "bie Etich habe, ber Reinde Leichen fortspülend, bas Jonische Meer mit beren Blute gefärbt." ber weitern Berfolgung bes bier geschlagenen Alarich foll nun berfelbe einmal fo geschickt eingeschloffen und überfallen worden fein, bag er felbst gefangen worden ware, wenn nicht ber verzeitige Ungeftum eines Alanischen Commandeurs ben Blan vereitelt und Jenem bie Rettung auf schnellem Bferbe ermöglicht Darauf habe ber König noch an einen Ginfall in Rhatien, wo er vielleicht Verbundete zu gewinnen hoffte, und von ba in Gallien, alfo an Rudzug über ben Brenner gebacht, auch riefe Strafe aber habe Stilicho vorher befett und benfelben baturd gezwungen fich auf bie Berge gurudgugieben, wo er von Sunger, Seuche, und machsendem Abfalle seiner Truppen schwer bedrängt, zu keinem Kampfe mehr zu bringen gewesen, und endlich vor tem nadrudenben Stilicho gefloben fei.

In dieser Dichtung kann nur so viel Wahrheit sein, baß Alarich, nachdem er sich durch Stilicho verletzt und verrathen glaubte, noch einmal muthvollen Widerstand, namentlich auch einen Angriff auf Verona wagte, ja mit unglaublicher Kühnheit sogar noch nach Rhätien vorzudringen beabsichtigte, schließlich aber bech durch Stilicho's Umsicht, Thätigkeit und Uebermacht zum Rückzuge aus Italien über die Julischen Alpen, von denen er herabgetemmen war, gezwungen ward, womit denn sogleich bessen weitere Verfolgung aufbörte.

Aquileja und was Alarich sonft noch an festen Platen befaß, muß berfelbe freiwillig geräumt haben, wie bies auch bie Kriegeraifon erforderte, ba er, obne die Moglichkeit eines Ent= fages, burch beren fernere Behauptung einen großen, vielleicht ben größten Theil seines Beeres nuplos gufgeopfert haben murbe.

Lange zauberte Honorius, ebe er von Ravenna, wohin er fich Ende 402 wieder begeben batte, nach Rom aufbrach, und bort feinen Triumph und Consulatsantritt feierte. Noch ver= fundet die uns in allen Sammelwerfen erhaltene ftolze Inschrift bce, Sonorius und feinen Mittaifern errichteten, im 14. 3abrhunderte leider abgebrochenen Ehrenbogens (f. Anm. 35. 3.) die Bezwingung ber Gothen für vermeintlich ewige Zeit (in omne aevum).

Unselige Täufdung; fuß, nicht bauernb biefer Giegesmahn. Benig über ein Jahr mag verfloffen fein, als Rhabagaifus, ein schlimmerer Unhold benn Alarich, in Stalien einbrach, beffen Bug aber leider eine ber bunkelften Partien ber Beschichte biefer Beit bilbet. Zofimus V. 26. fagt barüber wenig mehr als bie Chronisten: Claubians Mufe ift leiber verftummt, und bie firchlichen Schriftfteller St. Augustin und beffen Schüler Orofius bieten unferm Sunger nach hiftorischer Nachricht nur weitläuftige theologische Betrachtungen. Daber für quellenmäßige fritische Erörterung, bis auf bie Zeit biefes Ereigniffes, bie wir in Unm. 35 9nm. 35. behandeln, fast keinerlei Unhalten, fo dag nur ber bistorische Tact bie wenigen festbezeugten Thatsachen zu verknüpfen und zu erganzen : vermaa.

Bon größter Wichtigkeit für bie Beschichte ber Bolkermanberung ift ber Ursprung jenes Zuges, ben wir also auffassen.

Bir glaubten schon im 3. 400 bis 401 (f. ob. S. 200) Anzeichen bes bevorstebenden großen Bolkerfturms zu entbecken, ber im 3. 404 gewaltsam losbrach.

Anknupfend an bas 16. Kapitel Bb. III. fanden wir gegen Ente bes 3. Jahrhunderts im Bergen Germaniens zwischen bem, als Fortsetzung ber Karpathen burch Schlesien und Sachsen zur Befer fich bingiebenden Gebirge und ber Donan und Rhein andrerfeits mehrere feit furgerer ober langerer Zeit neu von Nordoft ber Bugewanderte Bolfoftamme: Burgunber, Bantalen und Epgier.

Bom Inftinkt ibres Beltberufs ergriffen waren fie, gewiffer-IV.

maßen ben zweiten Act ber Bolferwanderung bildenb, beren erster ber Anzug ber Gothen von ber Oftsee zu Pontus und Donau war, in die neuen Sitze vorgedrungen, nicht als Ziel, sondern nur als die erste Stufe ihrer Wanderung.

Zwischen ihnen und Rom saßen die Kriegsvölker ber Juthungen, Alemannen und Franken, insgesammt selbst eroberungssuchtig, baber scheinbar zu beren Vorhut im Kampfe gegen Kombestimmt.

Da plötlich erhob sich bieses lettere, wunderbar erstartent, wiederum aus seinem Berfalle und brachte badurch die Bölkerwandrung nicht nur zum Stillstande, sondern in der That zum Rüdgange. Indem es die Kriegsvölker an der Grenze nicht nur in die Furcht seiner Waffen bannte, sondern sich solche auch verbundete, hemmte es zugleich die hinter denselben sitzenden, deren Angriff auf seine Bundesgenossen es schwer geahndet haben wurde, was denn zugleich die in dieser Zeit hervortretende auffällige Geneigtheit letterer zum Frieden mit Rom erklärt.

Auf einmal veränderte bas Weltereigniß bes Hunneneinbrucht bie Scene.

Zunächst ohne uns bekannten Einfluß auf die angrenzenden Westwölker, von benen, außer den gewiß nur schwachen Bandalen, die wir unter dem Namen Sarmati liberi kennen lernten (Bd. III. S. 197 - 204 und 279—2841, die Quaden und hinter solchen die Marcomannen der hunnischen Herrschaft zunächst saßen, muß sich doch, je nachdem die Zeit der Ordnung und Befestigung der Hunnenherrschaft verlief, die Gefahr dieser Nachbarschaft mächtig gesteigert haben.

Schon nach ihrem Einfalle in Europa zwar hatten bie Hunnen, wenn wir Jornandes trauen dürfen (f. ob. S. 72) ein sue visches Bolk, und sodann, was nicht zu bezweifeln ist, die Gepiden durch die ihnen dienstbaren Oftgothen bekriegen und letztere mindestens sich unterwerfen lassen. Dieselben müssen aber nach dieser Zeit zunächst ihre Aufmerksamkeit wahrscheinlich mehr auf ihr Gebiet in Asien und bessen Rachbarn gerichtet haben, worauf Einiges hinweist. Bon deren Wirksamkeit in Europa mindestens vernehmen wir nichts weiter, als daß sie eine Rom nicht seindliche, ja theilweise sogar (f. ob. S. 196) freundliche war, namentlich Biele dieses Bolks in römischen Soldbienst traten. Un-

zweifelhaft aber mußten bie benachbarten Germanen bie ihnen von biefen furchtbaren Barbaren brobenbe Gefahr immer mehr erfennen und fühlen lernen. Wenn nun Jornandes Rab. 31 fagt. die Bandalen und Alanen hätten sich aus Furcht vor ben Gothen in Bannonien nicht mehr ficher geglaubt\* und feien beshalb nach Gallien gezogen, fo legen wir auf beffen Autorität an fich zwar wenig Berth, finden aber in biefer Stelle boch eine mertwürdige Bestätigung bessen, mas bas eigne hiftorische und politische Urtheil une an bie Band giebt. Selbstrebend find nämlich unter jenen Gothen bes Jornandes feine andren als bie ben Sunnen unterworfenen Oftgothen zu verfteben, welche biefe, mas wir ja icon aus ben eben angeführten Beifpielen wiffen, junachft jur Befriegung ber benachbarten germanischen Bolfer verwandten. wie benn jeber Berricher, wenn er tapfere Dienstmannen fremben Stammes bat, querft biefe vorschiden und mit bem eignen Bolte in ber Referve bleiben wirb.

Wir vermuthen nun, daß es damals nicht allein die Besorgniß vor der Zukunft, sondern auch schon ein wirkliches Bordringen der Hunnen, und zwar zunächst deren gothischer Borhut war,
was jenen Auszug der Germanen veranlaßte, indem erstere
nunmehr das alte Jazygenland zwischen Theiß und Donau beetten, und daraus die öftlichen Bandalen, die Sarmati liberi Ammians (siehe Bd. III. S. 281—282 und 502), nordwärts vielleicht anch Quaden wirklich vertrieben. Selbstredend mußten die Intweichenden auf die westlich angrenzenden Bölker drücken, die
ich nun, im Gefühle ihrer Ohnmacht gegen die Hunnen, der Auswanderung Jener, großentheils wenigstens, anschlossen.

Daher betrachten wir bas Borbringen ber Hunnen und bie veitere Furcht vor solchen als die Grundursache des damaligen o gewaltigen Auf= und Losbruchs ber obgedachten Bölfer wiser Rom.

Für bessen ersten Act halten wir Rhabagais' Einfall in Itaien, bessen Beginn wir (f. obgeb. Anm. 35) in bas Ende bes 3. 404 setzen, ba bie Germanen, bes Alimas mächtiger als bie kömer, wie wir schon wissen, gern ben Winter zum Angriffe vählten.

<sup>\* &</sup>quot;Nec ibi sibi metu Gothorum arbitranter tutum fore."

Rhabagais war ein Heerkönig, bessen Bahl vorzüglich bie ihm, als Begleiter Alarichs auf bessen Zuge beiwohnende Kenntnis des Terrains und der Berhältnisse Italiens entschieden haben mag, und ein Heide. So viel wissen wir aus den Quellen mit Sicherheit, weiter aber über bessen specielle Nationalität gar nichts.

Marcellin und Orosius VII. 27 nennen ihn Heiben und Schthen, Augustin d. eivit. Dei V. 23 und Prosper Tiro einen König der Gothen, aber auch Orosius und Prosper Aquit. nennen dessen Bölker gothische, während Zosimus V. 26 fagt, er hak sein Heer aus den celtischen und germanischen Bölkern jenseit der Donau und des Rheins gesammelt, welchen er also ohnstrung doch selbst augehört haben muß.

Die Theologen, zumal ber in Afrika lebende Augustin und bie Chronisten waren keine Ethnographen und lernten die jenstitigen Bölker gewiß nicht früher näher kennen, als nachdem sie in das römische Gebiet eingefallen waren, nannten sie daher nach dem einzigen ihnen genauer bekannten Bolke, das Italien biske bedroht hatte, um so mehr Gothen, da unbezweifelt auch Bestandtheile dieses letztern Bolkes darunter waren.

Dagegen können wir die Bezeichnung Schthe in obigen Quellen nicht unbedingt für ibentisch mit Gothe ansehen, ba bie Specialfunde des Gothenvolks um diese Zeit schon so weit ver geschritten und verbreitet war, daß man bessen Angehörige kum noch mit jenem alten Gattungsnamen belegt haben dürfte.

Gine ganz neue Ansicht hierüber hat Ballmann in seinem Bruchstücke über die Geschichte ber Bölkerwanderung Gotha 1863 aufgestellt, die jedoch in Anm. 36 wohl widerlegt sein burste.

Wir find nun, uns Zosimus anschließend, ber entschiedenen Ueberzeugung, daß Rhadagais aus einem der aufgestandenen Belter, möglicherweise allerdings auch ein Oftgothe und zwar solchenfalls gewiß fürstlichen Geblüts war.

Neber die Stärke seines Hecres gleiche Ungewißheit. Zosimus giebt solches zu 400000 Mann an, Marcellin zum 3. 406 nur zu 200000, Orosius VII. 37 sagt, es seien mehr als 200000 Gothen barunter, und bei Rhabagais' Einschließung nach ber niedrigsten Angabe noch 200000 Mann vorhanden gewesen, während Augustin die Stärke letzterer nur zu 100000 Mann angiebt.

M11111 3.C.

Wir halten Zosimus' Angabe für bie Zeit bes Aufbruchs um so mehr für bie richtigere, ba jene Bölfer sicherlich zugleich ihre bisherige Heimath verlassen wollten, baher Weib und Kind mit sich führten, schließen uns aber für bie, zur Zeit ber Katastrophe noch Borhandenen aus ben sogleich zu entwickelnden Gründen mehr St. Augustin an.

Der erste Berlauf bes Krieges ist völlig bunkel und räthselhaft, wir glauben aber ben Schlüssel bazu im Prosper Tiro zu
sinden, ber unter bem 3. 405 sagt: "Nach Berwüstung vieler Städte unterlag Rhabagaisus, bessen in drei Theile unter verschiedenen Fürsten gesondertes Heer den Römern eine gewisse Füglichkeit der Abwehr gewährte. In glänzendem Siege ward bas Heer des dritten Theils der Feinde, von den hunniichen Hülssvölkern umschlossen, auf das Haupt geschlagen (ober unfgerieben)."\*

Bosimus erzählt ben Hergang so: Als Alles verzweiselte und Rom seibst in höchster Gefahr war, sammelte Stilicho in und wi Ticinum (Pavia) 30 Legionen\*\*, außer ben von den Alanen ind Hunnen erlangten Hulfsvölkern, ging über den Arnus, \*\*\* griff vie Barbaren unerwartet an, und vernichtete beren ganzes Heer verzestalt, daß beinah Niemand von solchem entrann, sehr Wenige usgenommen, welche er in römischen Sold nahm.

Dies geschah, wie wir aus Orofius ersehen, bei Florenz auf en Bergen von Fiesole.

hiernach erflären wir uns bie Sache alfo. Stilicho, eben

<sup>\*</sup> Multis ante vastatis urbibus Radagaisus occubuit: cujus in tres partes er diversos principes divisus exercitus aliquam repugnandi Romanis apeuit facultatem. Insigni triumpho exercitum tertiae partis hostium, circumciis Hunnorum auxiliaribus, Stilicho usque ad internecionem delevit.

<sup>\*\* 3</sup>efimus fpricht a. a. D. nicht von Legionen, sonbern nur von aquouo, wmeri, b. i. felbständigen Truppenforpern, wozu auch Cohorten und Alen ehorten. Da jedoch Westrom 68 Legionen hatte, so glauben wir hier, ber Brofe ber Gefahr entsprechend, jene Jahl auf die ber Legionen beziehen zu zuffen. Bergl. Bb. III. S. 109 und 110.

<sup>\*\*\*</sup> Bofimus fagt über ben Ifter, Donau, bies ift aber fo finnlos, bag vir nicht einmal Strthum bes Berfaffers, fo groß auch beffen geographische Inwissenheit war, sonbern nur ben eines fpatern Abschreibers annehmen können, er bas vielleicht unleferliche Wort auf biese Weise erganzte.

so geschicker Diplomat als Feldherr, wußte die Gefahr zu theilen, indem es ihm gelang die Führer zweier von den drei Sonderheeren von Rhadagais abzuziehen, und auf unabhängige Gewinnung einer eignen Heimath in dem reichen Gallien hinzulenken. Das war kein Verrath, sondern eine Nothhülse, in deren Hintergrund gewiß die Absicht, oder doch die Hoffnung lag, nach Abwendung der dringendsten Gefahr des Augenblick, jener Reichsseinde and jenseits des Rheins wieder Meister werden zu können.

Diefer Abfall muß in Rhabagais' Ruden, beffen Beer bas borberfte war, erfolgt fein. Derfelbe bebarrte indeg bei feinem Rriege plan, fei es, weil es zur Abanberung zu fpat, ober fein Muth ungebrochen war, und marschirte über ben Apennin nach Floren, was nur auf ber Strafe gescheben sein tann, bie von ber mi Aemilia ab über Faventia (Faenza) babin führte, und ihm bas alte reiche Etrurien, sowie weiterbin einen sichern Weg nach Rom ereffnete. Stilico mag nun, wie wir vermuthen, fein Beer getheilt be ben, indem er mit bem Gewalthaufen über Dertona (Tortona) bit heutige Gisenbahnlinie nach Genua und von ba die riviera di ponente berab (wo bas Itinerarium Antonini ausbrücklich eine Dilitärstraße angiebt) über Lucca nach bem untern Urno zog, indis ein ftartes Corps burchaus leichter Truppen, vielleicht auf Seitenpfaben porbringend, fich ber Baffe bes Abennin in Rhabaggis Riden bemächtigte, welche nun mahrscheinlich burch Aufgebot großer Menschenfräfte gründlich versperrt wurden. Ohnstreitig batte er let teres ber Führung bes tüchtigen und, wie wir fpater feben werben, fo treuen Gothen Sarus, ben uns Orofius und Marcellin nem nen, anvertraut. Indeß belagerte Rhadagais bas vom Arm burchschnittene Florenz, wozu ein Theil seines Beers, beffin Sauptmaffe auf bem rechten Ufer lagerte, übergefett worten fein muß.

Diese jenseitigen Truppen mag nun Stilicho nach bem ben Bosimus berichteten, in merklicher Entfernung vor Florenz erfolz' ten Stromübergange, durch seine wunderschnelle, den Germanen so furchtbare hunnische Reiterei, welche der uns nach S. 196 schon bekannte Häuptling Uldes (von Orosius wohl richtiger Usbin genannt) commandirte, überfallen, geschlagen, über den Arnozurückgeworsen, und dadurch dessen ganzes linkes Ufer in seine Gewalt bekommen haben.

So war nun durch ben Strom in ber Fronte und burch die Berge im Rücken die Einschließung der Feinde vollendet.

Ueber Rhadagais' Ende scheinen die Chronisten und Zosimus von den Theologen wesentlich abzuweichen, da man nach Ienen Bernichtung durch Kamps, nach Diesen durch Aushungerung anzunehmen hat. Es ist wahr, Lettere schreiben mit Tendenz. Der Herr, sagen sie, wollte das sündliche Kom züchtigen, aber nicht durch einen Heiden Rhadagais, sondern durch den Shristen Alarich, darum verdarb er Erstern, wie Orosius geradezu versichert, durch ein Bunder.\* Indes sind beide Zeitgenossen, deren Anzgaben so speciell, und vor allem durch die militärische Wahrscheinslicheit so dringend unterstützt, daß wir an deren Richtigkeit im Hauptwerke, d. i. von der Uebertreibung abgesehen, gar nicht zweiseln können, während die allgemeinen Ausdrücke der kurzen historischen Quellen mehr auf den endlichen Ersolg — Bernichtung, als auf deren Art und Weise zu beziehen sein dürsten, was besonders von Zosimus:  $\pi \alpha \nu \omega l d g$  dies deep zuger gilt.

Rein Bunder; Rhadagais mag von so beschränkter Gewalt, als Fähigkeit gewesen sein, Stilicho aber hatte meisterhaft operirt. Was sollte nun Jener, die versperrten Pässe im Rücken, das besessigte Florenz mit dem Arno in der Fronte, zu seiner Rettung thun? Hätte er sich selbst in der Richtung nach Lucca gegen die überlegene Reiterei durchzuschlagen vermocht, so war doch in dem schmalen Saume\*\* zwischen See und Apennin keine Erlösung, nur noch ein kurzes hinhalten möglich. Unfähig eine so ungebeure Armee auf den rauhen Vorbergen des Apennin bei Fiesole zu ernähren, zwang daher der Hunger zur Ergebung.

Rhabagais, ohnstreitig burch die Erbitterung seines eignen Bolles wider ihn bedroht, suchte sich für seine Berson noch vorher zu retten, fiel aber in römische Gefangenschaft, warb eine

<sup>\*</sup> Conterritum divinitus Rhadagaisum in Faesulanos montes cogit: ejusque (secundum eos, qui parcissime referunt) ducenta millia hominum inopum consilii et cibi, in arido et aspero montis jugo urgente undique timore concludit.

<sup>\*\*</sup> Die feit ber Romerzeit wieder verfallene Strafe, ba ich noch im 3. 1823 baselbst großentheils nur Saumpfabe fand, tann, ber Dertlichkeit nach, nur eine fcmale gewesen sein.

Zeit lang barin gehalten, und bann, nach Augustin, mit seinen Söbnen getöbtet.

Das verlassene, ohnstreitig schon von Hunger entfraftete heer mit bem Trosse seiner Angehörigen siel ganz in römische Gewalt, wobei die Menge der als Stlaven Berkauften so groß gewesen sein soll, daß der Preis die auf ein Goldskück, damals kaum noch 4 Thaler herabsank. 12000 Gothen aber wurden, nach Olympiodor (Bonn. Ausg. S. 450) von Stilicho in römischen Sold genommen.\*

Bum zweiten Male warb Stilico Roms Retter.

Balb barauf trat bie Wirkung seiner Politik ein. (37.)

Unter bem Consulate Arcadius VI. und Probus, also im Jan. 406, ging nach Prosper Aquit., bem auch Cassiodor in seiner Chronik solgt, der Gewalthause der Bandalen und Alanen über ben Rhein, und zwar, wenn wir den gewöhnlichen Angaben selgen (worüber sich Anm. 38 näher verbreitet, beinah in denselben Tagen, wo 1307 Jahr später die Befreiungsheere wider den Welteroberer hinüber zogen. Deides weltgeschichtliche Uebergänge, deren Volgenschwere kein andrer der Zwischenzeit zu vergleichen ist, nur daß wir die jenes alten, auf dem die ganze neuere Geschichte beruht, vollständig übersehen können, die des allerneuesten, jest scheinbar bedeutungslosen, aber noch nicht.

Das war bie erfte Scene bes britten Acts ber Boltermanberung.

Doch haben wir hier nur bie Thatfache zu ermähnen; bie

Anm. 37.

Aum. 38.

<sup>\*</sup> Dieser im Hauptwerke hoffentlich klaren, wenn auch mehr auf militärischer Probabilität, als quellenmäßiger Gewißheit beruhenben Darstellung wird man die Beglaffung unwesentlicher und übertriebener Details, 3. B. tag die Römer nach Augustin und Orofius keinen Mann verloren hatten, nicht zum Borwurf machen. Diesen Theologen ist übrigens ein von Paulinus in der Vita Ambrosii c. 50 berichtetes Bunder entgangen. Als man nehmlich in Florenz schon zu verzweiseln begann, soll Ambrosius' Geist seiner frühern Wirthin erschienen sein, und die bald darauf wirklich erfolgte Rettung verheißen haben, wodurch der gesunkene Muth wieder belebt worden sei. Indem dies Gibbon L. 30 n. 76 berichtet, ist ihm freilich die Menschlichkeit passirt, Amsbrosius' Geist für den Leiblichen zu halten, der bereits im I. 397 gestorben war, was wir um so unbedenklicher rügen, da wir oben in Anm. 34 ein gleis ches wohl noch schlimmeres Bersehn selber einzugestehen hatten.

sich ihr anschließenbe Erörterung und die weitern Ereignisse in Gallien, das Hausen der Fremden und den Bürgerkrieg im Innern behalten wir dem nächsten Kapitel vor, um in diesem die Geschicke Italiens und bessen Eroberung durch die Westgothen bis zu Alarichs Tode und deren Abzug aus diesem Lande vollständig zu berichten.

Rhadagais war tobt, aber Alarich lebte noch. Hatte Stilicho biesen, wie er zweimal gekonnt (s. ob. S. 196 f.), als Feind nicht vernichten wollen, so kann dies nur in der Absicht geschehen sein, ihn sich und dem Reiche als Freund zu gewinnen. Mag es nehmlich auch eine That der Selbstsucht gewesen sein, daß er, um selbst unentbehrlich zu bleiben, diesen gewaltigen Gegner entweichen ließ, so stimmte doch, nachdem dies einmal geschehen war, dessen Privatinteresse mit dem öffentlichen darin vollkommen überein, daß aus dem gefürchteten Widersacher, auf dessen bleibende Neu-tralität nie zu rechnen gewesen wäre, ein Bundesgenosse werde.

Dazu empfahl sich nichts besser, als ein gemeinsamer Angriff gegen bas Oftreich.

Bittrer Haß und Haber trennte sofort nach Theodosius' Tode bie Machthaber und factischen Herrscher beider Reiche. Gern hätte Rufinus schon im 3. 395 Alarich zum Einfalle in das Westreich bewogen; mit diesem Hintergedanken ward derselbe an dessen Grenze in Epirus aufgestellt, und zu dem Kriege des Jahres 402 wahrscheinlich heimlich aufgewiegelt. Zu offenem Ausbruche wider Stilicho, wenn auch noch nicht zu wirklichem Kampse, war der alte Span übrigens schon bei Gildo's Aufstand gelangt. (S. ob. S. 185. 187. 188 und 192 so wie Eunapius B. A. Fr. 52. S. 86.)

Innerer Grund genug für Lettern, um sich an den Feinden seiner Person, aber auch des Reiches selbst zu rächen, wozu nach Ohmpiodor S. 448 der Bonn. Ausgabe ein angeblicher Erbansspruch des Honorius auf Ilhricum (d. i. die Diöcesen Dacien und Macedonien) äußern Borwand bot. Trefslich aber das Ausstunftsmittel, um Atarich unschädlich zu machen, dem man das ersederte Gebiet unter dem Titel eines Beamten des Honorius überslassen, zugleich aber ihn dem Westreiche dadurch dauernd verspslichtet hätte, daß er zu seiner künftigen Bertheidigung gegen das beraubte Ostrom dessen Hüsse nicht entbehren konnte.

Wann die Verabredung erfolgte, wissen wir nicht; vermuthlich war bei dem vertrauten Verkehr zwischen dem römischen und gothischen Feldherrn schon während des letztern Ruckzugs aus Italien eine Hindeutung darauf erfolgt.\*

Da jedoch berselbe damals zu irgend welcher Offenswunternehmung viel zu geschwächt war, und erst längerer Zeit zur Erbolung und Berstärkung seiner Streitkräfte bedurfte, so bunkt et uns wahrscheinlicher, daß der wirkliche, selbstredend geheime Bertrag erst im 3. 406, nach Rhadagais' Bernichtung zum Abschusgelangte. (39. 1.)

Auf bessen Grund ward, nach Sozomenos IX. 4, Alarich von Honorius zum Heermeister ernannt, ein bereits für bas zu erobernde Illpricum bestellter Praefect. Praet. in der Person des Jovius vorausgeschickt, und Stilicho's balbige Ankunft mit dem

Beere ju Beginn bes Angriffe angefünbigt.

Schon war biefer im 3. 407 zum Abmarsch bereit, als bat, bald jedoch als falsch erwiesene Gerücht von Alarichs Tobe, vor allem aber eine Berfügung bes Raifers ibn gurud bielt, ber ibm bie Usurpation bes Conftantinus und bessen Anfunft in Gallien anzeigte. (Rofim. c. 27.) So ward Marich, ber nach vollen beter Rriegeruftung jum Losichlagen fertig war, ploglich jurudgehalten. Das aber fich gefallen zu laffen war ber Belb nicht gemeint. Enticabie gung für die aufgewendeten Roften zu fordern jedenfalls berichtigt, führte er gerechte Beschwerbe über ben Bruch bes Berfprechens ibm bas öftliche Illpricum erobern zu helfen, auf beffen Grund allein er fich mit Rom verbündet hatte. Diplomatischt Berhandlung, Rome Runfte in folder wohl tunbig, verschmähte er, beschloß baber feine Ansprliche mit bem Schwerte in ber fauft geltend zu machen, und jog bazu fofort fammt feinem Beere ben Evirus bis Aemona (Laibach) an Italiens Grenze, von wo et feine Befandten an Stilico abicbidte.

<sup>\*)</sup> Rach Josimus' K. 26 bestimmter Bersicherung ift ber Bertrag schweinige Zeit vor Rhabagais' Einbruch zu Ende b. 3. 404 geschlossen worten ba aber ber Beginn dieses Kapitels, das, Alarichs italienischen Feldzug völlig ignorirend, durchaus verworren ist, und die Berhandlung schon an den Zussammenstoß in Griechenland im 3. 395 anknüpft, so glauben wir dies Zeugnis verwersen zu mussen.

Inmittelst war bas für Rom so verhängnisvolle Jahr 408 angebrochen. In bessen Anfang, wo nicht bereits gegen Enbe 407\*, war es ber klugen Serena gelungen auch ihre zweite Tochster Thermantia mit Honorius zu vermählen, nachdem ihre erste, bie Raiserin Maria, verstorben war, und zwar wie man sagte noch als Jungfrau.

Am ersten Mai besselben Jahres verschieb ber Kaiser Arcabius, und hinterließ seinen Sjährigen Sohn Theodosius II. als Nachfolger.

Noch vorher war nun Alarichs brohende Botschaft angelangt, ber nach Zosim. c. 29 zunächst für sein zweckloses Zurückhalten in Alhricum, wie für die Kosten des Marsches an Italiens Grenze Geldentschädigung forderte. Stilicho eilte sofort mit derselben nach Rom, damit von Kaiser und Senat darauf Beschluß gefaßt werde, welcher letztere in beiden Reichen seit Theodosius' Tode wieder hervortritt, weil die factischen Herrscher es klug sanden sich in wichtigen Fällen durch bessen Namen zu becken.

Als der Senat aber in den Palast berusen ward, fand Stilicho unerwartet lebhafte Opposition. Es war, als ob ein Schatten altrömischen Geistes aus dem Grade heraufsteige. "Warum solle die freche Forderung des Barbaren nicht mit dem Schwerte zurückgewiesen werden?" Weil sie gerecht sei, gegenredete Stilicho, denn in des Raisers Interesse habe Alarich gewaffnet, auf dessen Geheiß habe er vom Kriege abstehen müssen.

Dies bewies er burch Ablesen bes kaiserlichen Schreibens, welches ihn selbst vom Aufbruch gen Ilhrien zurückgehalten, ins bem er seine eigne Gemahlin Serena, die einem Bruche zwischen beiben Brüdern entschieden entgegen gewesen, solches veranlaßt zu haben beschuldigte.

Das schien begründet und der Senat bewilligte Alarich als Pfand des Friedens 4000 Pfund Goldes, gegen 1,200000 Thaler unsres Geldes. Dazu aber stimmten Biese nicht aus Ueberzeugung, sondern nur aus Furcht vor Stilicho, und Lampadius, durch Geburt und Bürde hervorragend, rief entrüstet aus: "Das ist kein

<sup>\*</sup> Zosimus knupft biese Nachricht unmittelbar an die Designation ber neuen Consuln für 408 zu Ansang des Winters 407 (rov χειμώνος έπιλα-βόντος)

maßen ben zweiten Act ber Bölkerwanderung bildend, deren erster ber Anzug der Gothen von der Ostsee zu Pontus und Donau war, in die neuen Sitze vorgedrungen, nicht als Ziel, sondern nur als die erste Stufe ihrer Wanderung.

Zwischen ihnen und Rom saßen die Kriegsvöller der Suthungen, Alemannen und Franken, insgesammt selbst eroberungssüchtig, daher scheinbar zu deren Borhut im Kampfe gegen Kombestimmt.

Da plötlich erhob sich bieses lettere, wunderbar erstarkend, wiederum aus seinem Berfalle und brachte dadurch die Bölkerwandrung nicht nur zum Stillstande, sondern in der That zum Rūdgange. Indem es die Kriegsvölker an der Grenze nicht nur in die Furcht seiner Waffen bannte, sondern sich solche auch verbündete, hemmte es zugleich die hinter denselben sitzenden, deren Angriff auf seine Bundesgenossen es schwer geahndet haben würde, was denn zugleich die in dieser Zeit hervortretende auffällige Geneigtheit letterer zum Frieden mit Rom erklärt.

Auf einmal veränderte bas Weltereigniß bes Hunneneinbruchs bie Scene.

Zunächst ohne uns bekannten Einfluß auf die angrenzenden Westwölker, von denen, außer den gewiß nur schwachen Bandalen, die wir unter dem Namen Sarmati liberi kennen lernten (Bb. III. S. 197 - 204 und 279—2841, die Quaden und hinter solchen die Marcomannen der hunnischen Herrschaft zunächst saßen, mußsich doch, je nachdem die Zeit der Ordnung und Besestigung der Hunnenherrschaft verlief, die Gesahr dieser Nachbarschaft mächtig gesteigert haben.

Schon nach ihrem Einfalle in Europa zwar hatten bie Hunnen, wenn wir Jornandes trauen dürfen (f. ob. S. 72) ein sue visches Bolk, und sodann, was nicht zu bezweifeln ist, die Gepiten durch die ihnen dienstbaren Oftgothen bekriegen und letztere mindestens sich unterwerfen lassen. Dieselben müssen aber nach dieser Zeit zunächst ihre Ausmerksamkeit wahrscheinlich mehr auf ihr Gebiet in Asien und bessen Rachbarn gerichtet haben, woraus Einiges hinweist. Bon deren Wirksamkeit in Europa mindestens vernehmen wir nichts weiter, als daß sie eine Rom nicht seindliche, ja theilweise sogar (f. ob. S. 196) freundliche war, namentlich Biele dieses Bolks in römischen Solddienst traten. Uns

meifelhaft aber mußten bie benachbarten Germanen bie ihnen von biefen furchtbaren Barbaren brobenbe Gefahr immer mehr ertennen und fublen lernen. Wenn nun Jornandes Rap. 31 fagt, bie Banbalen und Alanen hatten fich aus Furcht bor ben Gothen in Pannonien nicht mehr ficher geglaubt\* und feien beshalb nach Ballien gezogen, fo legen wir auf beffen Autorität an fich zwar wenig Werth, finden aber in biefer Stelle boch eine merkwürdige Bestätigung beffen, mas bas eigne historische und politische Urtheil uns an die Sand giebt. Selbstrebend find nämlich unter jenen Gothen bes Jornandes feine andren als bie ben hunnen unterworfenen Oftgothen zu verfteben, welche biefe, mas wir ja icon aus ben eben angeführten Beifpielen miffen, junachft jur Befriegung ber benachbarten germanischen Bolfer verwandten, wie benn jeber Berricber, wenn er tabfere Dienstmannen fremben Stammes bat, zuerft biefe vorschicken und mit bem eignen Bolte in ber Referve bleiben wirb.

Wir vermuthen nun, daß es damals nicht allein die Besorgniß vor der Zukunft, sondern auch schon ein wirkliches Bordringen der Hunnen, und zwar zunächst deren gothischer Borhut war,
was jenen Auszug der Germanen veranlaßte, indem erstere
nunmehr das alte Jazhgenland zwischen Theiß und Donau besetten, und daraus die öftlichen Bandalen, die Sarmati liberi
Ammians (siehe Bd. III. S. 281—282 und 502), nordwärts vielleicht auch Quaden wirklich vertrieben. Selbstredend mußten die
Entweichenden auf die westlich angrenzenden Bölker drücken, die
sich nun, im Gefühle ihrer Ohnmacht gegen die Hunnen, der
Auswanderung Jener, großentheils wenigstens, anschlossen.

Daher betrachten wir das Bordringen der Hunnen und die weitere Furcht vor solchen als die Grundursache des damaligen so gewaltigen Auf= und Losbruchs der obgedachten Bölfer wisder Rom.

Für bessen ersten Act halten wir Rhabagais' Einfall in Itaien, bessen Beginn wir (f. obgeb. Anm. 35) in bas Enbe bes
3. 404 segen, ba bie Germanen, bes Klimas mächtiger als bie
Kömer, wie wir schon wissen, gern ben Winter zum Angriffe.
vählten.

<sup>\* &</sup>quot;Nec ibi sibi metu Gothorum arbitranter tutum fore."

Rhabagais war ein heerkonig, beffen Babl vorzüglich bie ibm, als Begleiter Alariche auf beffen Buge beiwohnenbe Kenntnig bes Terrains und ber Berhältniffe Italiens entschieden baben mag, und ein Beibe. Go viel miffen wir aus ben Quellen mit Sicherbeit, weiter aber über beffen specielle Nationalitat gar nichts.

Marcellin und Orofius VII. 27 nennen ibn Beiben und Schthen, Augustin d. civit. Dei V. 23 und Brosper Tiro einen König ber Gothen, aber auch Orofius und Brosper Aquit. nennen beffen Bolter gothische, mabrent Bofimus V. 26 fagt, er bate fein Beer aus ben celtischen und germanischen Boltern jenseits ber Donau und bes Rheins gesammelt, welchen er also obnitreing boch feibst angebort baben muß.

Die Theologen, jumal ber in Afrika lebende Augustin und bie Chronisten waren feine Ethnographen und lernten bie jenjeitigen Bolfer gewiß nicht früher naber tennen, als nachbem fie in bas romifche Bebiet eingefallen waren, nannten fie baber nach bem einzigen ihnen genauer befannten Bolle, bas Stalien bieber bedroht hatte, um fo mehr Gothen, ba unbezweifelt auch Be ftandtheile biefes lettern Bolfes barunter maren.

Dagegen können wir die Bezeichnung Schthe in obigen Quellen nicht unbedingt für ibentisch mit Gothe anseben, ba bie Specialfunde bes Gothenvolks um biefe Zeit icon fo weit vergeschritten und verbreitet war, bag man beffen Angeborige faum noch mit jenem alten Gattungenamen belegt baben burfte.

Gine gang neue Unficht bierüber bat Ballmann in feinem Bruchftude über bie Geschichte ber Bolfermanberung Gotha 1863 Mum 36. aufgestellt, die jedoch in Unm. 36 wohl widerlegt sein burfte.

Wir find nun, une Bofimus anschließend, ber entschiedenen Ueberzeugung, baf Rhabagais aus einem ber aufgeftanbenen Belfer, möglicherweise allerdings auch ein Oftgothe und zwar foldenfalls gewiß fürftlichen Gebluts war.

Ueber bie Starte feines Becres gleiche Ungewißheit. Bofimue giebt foldes ju 400000 Dlann an, Marcellin jum 3. 406 nur 3u 200000, Orofius VII. 37 fagt, ce feien mehr als 200000 Gothen barunter, und bei Rhadagais' Ginschließung nach ber nice rigften Angabe noch 200000 Dlann borhanden gewefen, mahrent Augustin bie Starfe letterer nur ju 100000 Dann angiebt.

Wir halten Zosimus' Angabe für bie Zeit bes Anfbruchs um so mehr für die richtigere, ba jene Bölfer sicherlich zugleich ihre bisherige Heimath verlaffen wollten, baher Weib und Kind mit sich führten, schließen uns aber für die, zur Zeit der Ratastrophe noch Borhandenen aus den sogleich zu entwickelnden Gründen mehr St. Augustin an.

Der erste Berlauf bes Krieges ist völlig bunkel und räthselhaft, wir glauben aber ben Schlüssel bazu im Prosper Tiro zu sinden, ber unter bem J. 405 sagt: "Nach Berwüstung vieler Städte unterlag Rhabagaisus, bessen in drei Theile unter verschiedenen Fürsten gesondertes Heer den Römern eine gewisse Füglickeit der Abwehr gewährte. In glänzendem Siege ward bas Heer des dritten Theils der Feinde, von den hunnissen Hülfsvölkern umschlossen, auf das Haupt geschlagen (ober aufgerieben)."\*

Zosimus erzählt ben Hergang so: Als Alles verzweifelte und Rom selbst in höchster Gesahr war, sammelte Stilicho in und bei Ticinum (Pavia) 30 Legionen \*\*, außer ben von ben Alanen und Hunnen erlangten Hulfsvölkern, ging über ben Arnus, \*\*\* griff bie Barbaren unerwartet an, und vernichtete beren ganzes Heer bergestalt, daß beinah Niemand von solchem entrann, sehr Wenige ausgenommen, welche er in römischen Sold nahm.

Dies geschah, wie wir aus Orosius ersehen, bei Florenz auf ben Bergen von Fiesole.

hiernach erklären wir uns bie Sache alfo. Stilicho, eben

<sup>\*</sup> Multis ante vastatis urbibus Radagaisus occubuit: cujus in tres partes per diversos principes divisus exercitus aliquam repugnandi Romanis aperuit facultatem. Insigni triumpho exercitum tertiae partis hostium, circumactis Hunnorum auxiliaribus, Stilicho usque ad internecionem delevit.

<sup>\*\*</sup> Bestimus fpricht a. a. D. nicht von Legionen, sonbern nur von doespoi, numeri, b. i. felbständigen Truppentörpern, wozu auch Cohorten und Alen gehörten. Da jedoch Westrom 68 Legionen hatte, so glauben wir hier, ber Größe ber Gefahr entsprechend, jene Zahl auf die ber Legionen beziehen zu muffen. Bergl. Bb. III. S. 109 und 110.

<sup>\*\*\*</sup> Bofimus fagt über ben Ifter, Donau, bies ift aber fo finnlos, bag wir nicht einmal Irrthum bes Berfaffers, fo groß auch beffen geographische Unwiffenheit war, sonbern nur ben eines fpatern Abschreibers annehmen konnen, ber bas vielleicht unleserliche Wort auf biese Weise erganzte.

so geschicker Diplomat als Feldberr, wußte die Gefahr zu theilen, indem es ihm gelang die Führer zweier von den brei Sonderheeren von Rhadagais abzuziehen, und auf unabhängige Gewinnung einer eignen Heimath in dem reichen Gallien hinzulenken. Das war kein Berrath, sondern eine Nothhülfe, in deren Hintergrund gewiß die Absicht, oder doch die Hoffnung lag, nach Abwendung der dringendsten Gefahr des Augenblick, jener Reichsseinde auch jenseits des Rheins wieder Meister werden zu können.

Diefer Abfall muß in Rhabagais' Ruden, beffen Beer bas vorberfte mar, erfolgt fein. Derfelbe bebarrte inden bei feinem Rriege plan, sei es, weil es zur Abanberung zu fpat, ober sein Duth ungebrochen war, und maricirte über ben Abennin nach Floren; was nur auf ber Strafe geschehen sein tann, bie von ber via Aemilia ab über Kaventia (Kaenza) babin führte, und ibm bas alte reiche Etrurien, sowie weiterbin einen sichern Beg nach Rom eröffnete. Stilicho mag nun, wie wir vermuthen, fein Beer getheilt biben, indem er mit bem Gewalthaufen über Dertona (Tortong) bit beutige Gifenbahnlinie nach Genua und bon ba bie riviera di ponente berab (wo bas Itinerarium Antonini ausbrudlich eine Mi litärstraße angiebt) über Lucca nach bem untern Urno 20g, indef ein ftartes Corps burchaus leichter Truppen, vielleicht auf Seitenpfaben vordringend, fich ber Baffe bes Apennin in Rhadagais Ruden bemächtigte, welche nun wahrscheinlich burch Aufgebot großer Menschenfrafte gründlich versperrt murben. Obnstreitig batte er letteres ber Führung bes tüchtigen und, wie wir fpater feben werben, fo treuen Gothen Sarus, ben uns Orofins und Marcellin nen-Indek belagerte Rhabagais bas vom Arne nen. anvertraut. burchschnittene Rloreng, wogu ein Theil seines Beers. Sauptmaffe auf bem rechten Ufer lagerte, übergefett worten fein muß.

Diese jenseitigen Truppen mag nun Stilicho nach bem von Zosimus berichteten, in merklicher Entfernung vor Florenz erfolgten Stromübergange, burch seine wunderschnelle, den Germanen so surchtbare hunnische Reiterei, welche der uns nach S. 196 schon bekannte Häuptling Uldes (von Orosius wohl richtiger Uldin genannt) commandirte, überfallen, geschlagen, über den Arnozurückzeworsen, und dadurch dessen ganzes linkes Ufer in seine Gewalt bekommen baben.

So war nun burch ben Strom in ber Fronte und burch bie Berge im Rucken bie Einschließung ber Feinbe vollenbet.

Ueber Rhabagais' Ende scheinen die Chronisten und Zosimus von den Theologen wesentlich abzuweichen, da man nach Ienen Bernichtung durch Kamps, nach Diesen durch Aushungerung anzunehmen hat. Es ist wahr, Letztere schreiben mit Tendenz. Der Herr, sagen sie, wollte das sündliche Rom züchtigen, aber nicht durch einen Heiden Rhadagais, sondern durch den Christen Alarich, darum verdarb er Erstern, wie Orosius geradezu versichert, durch ein Wunder. Indes sind beide Zeitgenossen, deren Anzgaben so speciell, und vor allem durch die militärische Wahrscheinslicheit so dringend unterstützt, daß wir an deren Richtigkeit im Hauptwerke, d. i. von der Uebertreibung abgesehen, gar nicht zweiseln können, während die allgemeinen Ausdrück der kurzen historischen Quellen mehr auf den endlichen Ersolg — Bernichtung, als auf deren Art und Weise zu beziehen sein dürsten, was besonders von Zosimus: xxxvoledzeig diegedenzeit.

Kein Bunder; Rhabagais mag von so beschränkter Gewalt, als Fähigkeit gewesen sein, Stilicho aber hatte meisterhaft operirt. Bas sollte nun Jencr, die versperrten Bässe im Rücken, das besestigte Florenz mit dem Arno in der Fronte, zu seiner Rettung thun? Hätte er sich selbst in der Richtung nach Lucca gegen die überlegene Reiterei durchzuschlagen vermocht, so war doch in dem schmalen Saume\*\* zwischen See und Apennin keine Erlösung, nur noch ein kurzes hinhalten möglich. Unfähig eine so ungebeure Armee auf den rauhen Bordergen des Apennin bei Fiesole zu ernähren, zwang daher der Hunger zur Ergebung.

Rhabagais, ohnstreitig burch die Erbitterung seines eignen Bolles wider ihn bebroht, suchte sich für seine Berson noch vorber zu retten, fiel aber in römische Gefangenschaft, warb eine

<sup>\*</sup> Conterritum divinitus Rhadagaisum in Faesulanos montes cogit: ejusque (secundum eos, qui parcissime referunt) ducenta millia hominum inopum consilii et cibi, in arido et aspero montis jugo urgente undique timore concludit.

<sup>\*\*</sup> Die feit ber Römerzeit wieber verfallene Strafe, ba ich noch im 3. 1823 bafelbft großentheils nur Saumpfabe fand, tann, ber Dertlichkeit nach, nur eine fcmale gewefen fein.

Beit lang barin gehalten, und bann, nach Auguftin, mit seinen Cobnen getobtet.

Das verlaffene, ohnftreitig icon von Sunger entfraftete Beer mit bem Troffe feiner Angehörigen fiel gang in romifche Gewalt, wobei bie Menge ber ale Stlaven Bertauften fo groß gemefen fein foll, bag ber Breis bis auf ein Golbstud, bamals taum noch 4 Thaler berabfant. 12000 Gothen aber wurden, nach Olymviobor (Bonn, Ausg. S. 450) von Stilico in romifchen Colb genommen. \*

Rum zweiten Male ward Stilico Roms Retter.

Balb barauf trat bie Wirfung seiner Bolitit ein. (37.)

Unter bem Confulate Arcabine VI. und Brobus, alfo im Jan. 406, ging nach Prosper Aquit., bem auch Caffiodor in feiner Chronit folgt, ber Bewalthaufe ber Banbalen und Alanen über ben Rhein, und zwar, wenn wir ben gewöhnlichen Angaben fol-Aum. 38. gen (worüber fich Unm. 38 naber verbreitet), beinah in benfelben Tagen, wo 1307 Jahr fpater bie Befreiungsheere wiber ben Belteroberer hinüber zogen. Beibes weltgeschichtliche Uebergange, beren Folgenschwere tein anbrer ber Zwischenzeit zu vergleichen ift, nur baf wir bie jenes alten, auf bem bie gange neuere Beschichte beruht, vollständig überseben können, bie bes allerneuesten, jest scheinbar bebeutungslosen, aber noch nicht.

> Das war die erste Scene des britten Acts ber Bölkerwanberung.

Doch haben wir hier nur bie Thatsache ju ermabnen; bie

Mum. 37.

<sup>\*</sup> Diefer im Sauptwerke hoffentlich flaren, wenn auch mehr auf mili: tarifcher Probabilitat, ale quellenmäßiger Gewißheit beruhenben Darftellung wird man bie Weglaffung unwesentlicher und übertriebener Details, g. B. bag bie Romer nach Augustin und Droffus feinen Dann verloren hatten, nicht jum Borwurf machen. Diefen Theologen ift übrigens ein von Baulinus in ber Vita Ambrosii c. 50 berichtetes Wunder entgangen. Als man nehmlich in Floreng icon ju verzweifeln begann, foll Ambrofius' Beift feiner frubern Birthin erschienen fein, und bie balb barauf wirflich erfolgte Rettung verheißen haben, wodurch ber gefuntene Duth wieder belebt worden fei. Indem dies Gibbon L. 30 n. 76 berichtet, ift ihm freilich bie Menschlichfeit paffirt, Am: brofius' Beift fur ben Leiblichen ju halten, ber bereits im 3. 397 geftorben war, mas wir um fo unbebenflicher rugen, ba wir oben in Unm. 34 ein glei: des wohl noch folimmeres Berfehn felber einzugefteben hatten.

sich ihr anschließenbe Erörterung und die weitern Ereignisse in Gallien, das Hausen der Fremden und den Bürgerkrieg im Innern behalten wir dem nächsten Kapitel vor, um in diesem die Geschicke Italiens und bessen Eroberung durch die Westgothen bis zu Alarichs Tode und deren Abzug aus diesem Lande vollständig zu berichten.

Rhadagais war tobt, aber Alarich lebte noch. Hatte Stilicho biesen, wie er zweimal gekonnt (f. ob. S. 196 f.), als Feind nicht vernichten wollen, so kann dies nur in der Absicht geschehen sein, ihn sich und dem Reiche als Freund zu gewinnen. Mag es nehmlich auch eine That der Selbstsucht gewesen sein, daß er, um selbst unentbehrlich zu bleiben, diesen gewaltigen Gegner entweichen ließ, so stimmte doch, nachdem dies einmal geschehen war, dessen Privatinteresse mit dem öffentlichen darin vollkommen überein, daß aus dem gefürchteten Widersacher, auf dessen bleibende Reustralität nie zu rechnen gewesen wäre, ein Bundesgenosse werde.

Dazu empfahl sich nichts besser, als ein gemeinsamer Angriff gegen bas Oftreich.

Bittrer Haß und Haber trennte sofort nach Theodosius' Tode bie Machthaber und factischen Herrscher beider Reiche. Gern hätte Rufinus schon im 3. 395 Alarich zum Einfalle in das Westreich bewogen; mit diesem Hintergedanken ward berselbe an dessen Grenze in Epirus aufgestellt, und zu dem Kriege des Jahres 402 wahrscheinlich heimlich aufgewiegelt. Zu offenem Ausbruche wider Stilicho, wenn auch noch nicht zu wirklichem Kampse, war der alte Span übrigens schon bei Gildo's Aufstand gelangt. (S. ob. S. 185. 187. 188 und 192 so wie Eunapius B. A. Fr. 52. S. 86.)

Innerer Grund genug für Letztern, um sich an den Feinden seiner Person, aber auch des Reiches selbst zu rächen, wozu nach Olympiodor S. 448 der Bonn. Ausgabe ein angeblicher Erbansspruch des Honorius auf Ilhricum (d. i. die Diöcesen Dacien und Macedonien) äußern Borwand bot. Trefslich aber das Ausstunftsmittel, um Atarich unschädlich zu machen, dem man das ersoberte Gebiet unter dem Titel eines Beamten des Honorius siberslassen, zugleich aber ihn dem Westreiche dadurch dauernd verspsichtet hätte, daß er zu seiner künstigen Vertheidigung gegen das beraubte Ostrom dessen Holle nicht entbehren konnte.

Wann die Berabredung erfolgte, wissen wir nicht; vermuthlich war bei dem vertrauten Berkehr zwischen bem römischen und gothischen Feldherrn schon während des letztern Rudzugs aus Italien eine hindeutung barauf erfolgt.\*

Da jedoch berfelbe bamals zu irgend welcher Offenstwunter, nehmung viel zu geschwächt war, und erft längerer Zeit zur Erbolung und Berstärkung seiner Streitkräfte bedurfte, so dunkt es uns wahrscheinlicher, daß der wirkliche, selbstredend geheime Bertrag erst im 3. 406, nach Rhadagais' Bernichtung zum Abschufgelangte. (39. 1.)

Auf bessen Grund warb, nach Sozomenos IX. 4, Alarich von Honorius zum Heermeister ernannt, ein bereits für bas zu erobernde Illpricum bestellter Praefect. Praet. in der Person des Jovius vorausgeschickt, und Stilicho's baldige Ankunft mit dem Heere zu Beginn des Angriffs angekündigt.

Schon mar biefer im 3. 407 jum Abmarich bereit, als bas, balb jedoch als falsch erwiesene Gerücht von Alariche Tobe, ver allem aber eine Berfügung bee Raifere ibn gurud bielt, ber ibm bie Usurpation bee Conftantinus und beffen Anfunft in Gallien anzeigte. (Rofim. c. 27.) So warb Alarich, ber nach vollenbeter Rriege rüftung zum Losichlagen fertig mar, plotlich gurudgebalten. Das aber fich gefallen ju laffen war ber Belb nicht gemeint. Enticabigung für bie aufgewendeten Roften ju forbern jebenfalls berechtigt, führte er gerechte Beschwerbe über ben Bruch bes Berfprechens ibm bas öftliche Illyricum erobern zu helfen, auf beffen Grund allein er fich mit Rom verbunbet batte. Diplomatischt Berhanblung, Rome Runfte in folder wohl tunbig, verfchmabte er, beschloß baber seine Anspruche mit bem Schwerte in ber Fauft geltend zu machen, und jog baju fofort fammt feinem Beere von Epirus bis Nemona (Laibach) an Italiens Grenze, von wo er feine Befanbten an Stilico abschickte.

<sup>\*)</sup> Nach Josimus' R. 26 bestimmter Berficherung ift ber Bertrag schenige Zeit vor Rhabagais' Einbruch zu Enbe b. 3. 404 geschlossen worten ba aber ber Beginn bieses Kapitels, bas, Alarichs italienischen Feldzug völlig ignorirenb, burchaus verworren ist, und bie Berhanblung schon an ben Jusammenstoß in Griechenland im I. 395 anknüpft, so glauben wir bies Zeugeniß verwersen zu muffen.

Inmittelst war bas für Rom so verhängnisvolle Jahr 408 angebrochen. In bessen Anfang, wo nicht bereits gegen Enbe 407\*, war es ber klugen Serena gelungen auch ihre zweite Tochter Thermantia mit Honorius zu vermählen, nachbem ihre erste, bie Kaiserin Maria, verstorben war, und zwar wie man sagte noch als Jungfrau.

Am ersten Mai besselben Jahres verschieb ber Kaiser Arcabius, und hinterließ seinen Sjährigen Sohn Theobosius II. als Nachfolger.

Noch vorher war nun Alarichs brohenbe Botschaft angelangt, ber nach Zosim. c. 29 zunächst für sein zwedloses Zurüchalten in Ilhricum, wie für die Kosten des Marsches an Italiens Grenze Geldentschädigung forderte. Stilicho eilte sofort mit derselben nach Rom, damit von Kaiser und Senat darauf Beschluß gefaßt werde, welcher letztere in beiden Reichen seit Theodosius' Tode wieder hervortritt, weil die factischen Herscher es klug fanden sich in wichtigen Fällen durch dessen Namen zu beden.

Als der Senat aber in den Palast berusen ward, fand Stilicho unerwartet lebhafte Opposition. Es war, als ob ein Schatten altrömischen Geistes aus dem Grade heraufsteige. "Warum solle die freche Forderung des Barbaren nicht mit dem Schwerte zurückgewiesen werden?" Weil sie gerecht sei, gegenredete Stilicho, denn in des Raisers Interesse habe Alarich gewaffnet, auf dessen Geheiß habe er vom Kriege abstehen müssen.

Dies bewies er burch Ablesen bes kaiserlichen Schreibens, welches ihn selbst vom Aufbruch gen Ilhrien zurückgehalten, insem er seine eigne Gemahlin Serena, die einem Bruche zwischen beiben Brübern entschieben entgegen gewesen, solches veranlaßt zu haben beschuldigte.

Das schien begründet und der Senat bewilligte Alarich als Pfand des Friedens 4000 Pfund Goldes, gegen 1,200000 Thaler unfres Geldes. Dazu aber stimmten Biele nicht aus Ueberzeusgung, sondern nur aus Furcht vor Stilicho, und Lampadius, durch Geburt und Burde hervorragend, rief entrüstet aus: "Das ist kein

<sup>\*</sup> Josimus knüpft biese Nachricht unmittelbar an die Designation der neuen Consuln für 408 zu Ansang des Binters 407 (τοῦ χειμώνος ἐπιλα-βόντος)

Frieden, sondern ein Pact der Knechtschaft;" floh aber nach aufgehobener Sitzung aus Furcht vor den Folgen seines Freimuths sogleich in die nächste Lirche. (Zosimus V. c. 27—29. Olympiodor B. A. S. 448 und 49. Sozomenos IX. 4. sowie über dunkles und zweiselhaftes Anm. 39. 2.)

Mun. 39

Wir tommen nun auf Stilicho's Sturz, über ben weiter aus-

Als Bormund des Knaben Honorius war bessen Stellung selbstredend eine völlig gesicherte. Späterhin war es weniger das schwiegerväterliche Verhältniß, weil die Ehe mit Maria ohne wirkliche Vollziehung und Liebe geblieben zu sein scheint, als der Einstuß seiner Gemahlin Serena, die, stets am Hose, tiesen poslitischen Geistes gewesen zu sein scheint, welcher Stilicho's Macht befestigte.

Allerdings hätten bessen hohe Verdienste um das Reich, bas er zweimal vor brohendem Untergange rettete, Kaiser und Bolf zu dauernder, tieser Dankbarkeit verpflichten sollen. Dies aber ist selbst in sittlich besserer Zeit eine höchst lästige Tugend, an die in dem stinkenden Pfuhle römischer Verderbniß Niemand bachte. Dazu kam das verdächtige Benehmen gegen Alarich nach der Schlacht von Pollentia, — Grund genug mehr das Unterlassen zu verdammen, als das glänzend Bollbrachte zu preisen.

Ohnstreitig stand baher ber große Feldherr — und bas muß er schon nach Theobosius' Tobe gefühlt haben — auf einem Bulkan.

Jeder Hochgestellte — wer aber hat in Rom je höher gestanden, als Stilicho — erschien dem Neide und Ehrgeiz der römischen Großen als ein jagdbares Wild, von dessen Erlegung nichts als die Gefahr und Schwierigkeit abhalten könne. Wahrhaft zu fürchten aber war in dieser Beziehung nur das Hosgesinde. Dieses glaubte sich unter jedem schwachen Kaiser zu einer fast legitimen Herrschaft berusen, und sah sich nun unter Stilicho's eiserner Faust zu einer politischen Rull herabgedrückt, mag von ihm sogar im Vollgesühl seiner Macht und Berdienste zum Theil mit Geringschätzung behandelt worden sein.

Unzweifelhaft aber fühlte sich ber heranwachsenbe Kaifer, ber im 3. 408 bas 24. Jahr erreichte, burch ben übermächtigen Diener nicht selten selbst unangenehm berührt. Das wußte benn

selbstrebend bessen Umgebung in ihrem Interesse auszubeuten. Mag auch Serena mit aller Kunst seindliche Elemente baraus fern zu halten gesucht haben, so dürfte ihr dies doch um so weniger gelungen sein, da ja die in der Stellung begründete Rivalität selbst vermeinte Freunde bald in Stilicho's Neider und Feinde um-wandeln mußte.

An Mitteln fehlte es ber römischen Berläumdungskunft niemals, in diesem Falle aber lagen sie sogar näher als in vielen andern. Stilicho's Abkunft aus Barbarenblut, sein merkvürdiges, unverkennbar zweideutiges Berhältniß zu Alarich, boten, wo irgend eine kaiserliche Empfindlichkeit den günstigen Augenblick dafür gewährte, willkommenen Anlaß den Herrn wider seinen Diener aufzureizen.

Gleichwohl scheint dies, der tiesbegründeten Macht der Gewohnheit gegenüber, lange ohne wirksamen Erfolg geblieben zu sein, ja wir mussen annehmen, daß zur Zeit von Honorius' Bermählung mit Thermantia Stilicho's Einfluß, wenn auch schon erschüttert, doch noch keinesweges gebrochen war.

Da fügte fich aber zweierlei zu beffen Berberben.

Unter ben Hofleuten befand sich, wahrscheinlich als Rammersherr\*, ein, nach Olympiodor S. 448 von Stilicho selbst dem Kaiser empfohlner, verschmitzter Grieche vom Gestade des Pontus, Olympius, der unter der Maske christlicher Frömmigkeit und Desmuth teuflische Bosheit verdarg, und die raffinirteste Intrigue mit seltener Meisterschaft im tiefsten Geheimnis vorzubereiten und durchzusühren wußte.

Dazu kam aber auch noch ein Andres. Wenn der Herr einen Gewaltigen vom Stuhle stoßen will, so finden wir immer, daß dieser selbst dazu mitwirkt. So auch bei Stilicho übermäßige, an Blindheit grenzende Sicherheit vor Ausbruch der Gefahr, wie Unentschlossenheit in deren Bekämpfung.

Bur Sache, die Zosimus ausführlich, aber nicht ohne Dun- telheit berichtet.

Nachbem mit Alarich Friede geschloffen war, eilte Stilicho,

<sup>\*</sup> In glanzenber Stellung am hofe, fagt Josimus c. 32 im Allgemeinen, mahrend er beffen Bosten, wenn er ein bestimmtes Oberhofamt, namentlich bas bes Oberkammerheren bekleidet hatte, wohl genannt haben wurde.

um mit dem Heere aufzubrechen\*, nach Ravenna. Da freuzte ihn des Kaisers Entschluß, zur Revue und freundlichen Begrüßung der Truppen selbst dahin zu gehen. Das soll ihm Serena, welche den Hof und sich selbst, wegen Alarichs immer noch, besorglicher Rähe, nur dort hintänglich gesichert glaubte, eingegeben haben; wir vermuthen aber, daß auch dabei Olympius unter der Hand im Spiele war. Stilicho bot Alles auf, den Kaiser davon abzubringen, ließ sogar, um ihn abzuschrecken, durch Sarus Anstisten die vor Ravenna versammelten Truppen zu einem Tumulte aufregen. Bergebens, Honorius beharrte — beutlicher Beweis, wie sehr schon des Feldherrn Herrschaft über ihn gesunken war.

Da burchschaute ein vertrauter Freund und Rathgeber Stilicho's, Justinian, die Intrigue, und drang darauf, daß er den Kaiser an seinem Borhaben nicht behindre, weil er eine weit größere Gesahr für ihn darin erblick, wenn sich Honorius zu den bei Pavia versammelten, Stilicho abgeneigten Truppen begebe. Seine Barnung fand kein Gehör, worauf Justinian, gleichwie die Ratten das sinkende Schiff verlassen, von seines bisherigen Gönners Sache, aus Furcht mit ihm selbst zu fallen, sich lossagte. (Zosim. V. 30.)

Honorius war bereits in ber Nähe von Ravenna, als er sich, vom Wege bahin ablenkend, nach Bologna begab, woselbst ihn die sichere Nachricht von Arcadius' Tod erreichte. Dahin berief er Stilicho, sowohl zur Berathung, als um die Soldaten seiner Escorte, die auf dem Marsche aufständisch gegeneinander gewesen waren, zu bestrafen. Der Heermeister kundigte ihnen an, daß der Kaiser beren Decimirung besohlen, versprach ihnen aber, als sie mit Thränen um Gnade baten, diese für sie auszumirken, was er auch erlangte.

Darüber einverstanden, daß Arcadius' Tod Honorius die Pflicht auferlege die Herrschaft seines unmündigen Ressen, Theobosius II., dessen natürlicher Bormund er war, zu sichern und zu

Mum. 40.

<sup>\*</sup> Bohin, fagt Josimus nicht. Daß er, nachbem Alarich einerfeits mit bem heere bereits bis Italien, andrerseits ber Usurpator in Gallien bis in bie Nahe ber Alpen vorgeruckt war, damals noch ben Eroberungsfrieg gegen bas Oftreich aussühren wollen, ist hochst unwahrscheinlich. Junachst galt es wohl nur personliche Berhandlung mit Alarich über bas zu Beginnenbe.

ordnen, wollte nun der Kaiser in Person nach Constantinopel, was Stilicho auf das Dringendste widerrieth, die großen Kosten, und die Gefahr Italien zu verlassen vorwendend, während von Gallien her der Rebell Constantin, von Noricum aus der immer noch unzuverlässige Alarich drohe. Da erscheine das Zwedmäßigste, daß Alarich, durch ein römisches Heer verstärkt, wider Constantin nach Gallien gesandt, er selbst aber vom Kaiser mit Ordnung der orientalischen Angelegenheit beauftragt werde. Ein, in seinem ersten Theile wenigstens höchst weiser Plan, der wahrscheinlich zwar die Herrschaft der Westgothen in Gallien früher, als später doch geschah — aber nur als mittelbare, Roms Souderainelät mehr noch, als später der Fall war, aufrecht erhaltende — begründet, die bald darauf solgende Unterjochung Italiens und Roms selbst durch solche aber abgewendet haben würde.

Auch billigte ihn ber Kaiser und reiste auf dem Wege nach Mailand ab, Stilicho aber that nichts zu dessen Aussiührung, zog nicht einmal die bei Pavia stehenden Truppen zu sich heran, aus Furcht, daß durch deren Zusammentressen mit Honorius ein ihm seindlicher Anschlag hervorgerusen werde.

Jett war der Augenblick gekommen, wo Olhmpius die längst angelegte Mine anzündete. Seinem schwachen Herrn vorspiegelnd, daß Stilicho nur um deswillen nach dem Orient dränge, um den jungen Theodosius zu beseitigen, und seinen Sohn Eucherius auf den Thron zu erheben, führte er ihn seitad zur Armee nach Pavia (Ticinum). Hier bearbeitete er nun, unter dem Borwande die Kranken zu besuchen, die gewiß schon durch seine Werkzeuge vorbereiteten Gemüther der Soldaten, sicherlich auch das Gold dafür nicht sparend.

Am vierten Tage nach seiner Ankunft berief Honorius bas heer und forberte basselbe zum Feldzuge wider Constantin auf. Da begann Olympius, an die geheime Abrede geschickt anknüpsend, zu den Truppen zu sprechen. Sosort entbrannte ein wüthender Ausstand, der sich zunächst gegen die höchsten Bürdenträger, Heermeister, Garbebesehlshaber, Praefecti Praet., Magister der Ofsicien, Quaestor u. a. m., richtete, welche ohnstreitig als Stilicho's Anhänger bezeichnet worden waren. Sie alle wurden niedergesstoßen, ja die einmal losgelassene Furie schritt zu allgemeinerem Morden und Plündern, welchem Honorius, nach abgelegtem

Raisergewande sich in Person unter bie Rasenden mischend, taum Einhalt zu thun vermochte. (Zosim. c. 32.)

Durch die Kunde entsett, berief Stilicho sogleich alle Führer ber Barbaren und Föderirten zu einem Kriegsrathe, der einstimmig der Meinung war, ihre Truppen sofort gegen das römische Heer zu führen, um den Kaiser, den das Gerücht ebenfalls ermordet gesagt, zu rächen, oder mindestens, wenn dieser noch lebe, die Anstister des Aufstands zu bestrafen. Als aber jenes Gerücht widerlegt ward, gab Stilicho, die schwankende Gesinnung rei Kaisers gegen ihn nun erkennend, theils aus Furcht vor der militärischen Schwierigkeit dem starken Heere gegenüber, theils aus Schen vor der Impietät eines Barbarenangriffs auf Römer, jenen Plan wieder auf, und beschloß nach Ravenna, wo er also damals nicht gewesen sein muß, zu gehen. (Zosim. c. 33.)

Noch einmal bestanden, aber vergeblich die anwesenden Generale der fremden Truppen auf Bollführung ihres Raths, beschlossen aber, da sie den Hecrmeister nicht zu überzeugen vermochten, des Kaisers Entscheidung über denselben zu erwarten; nur Sarus, der durch Kraft und Rang hervorragendste unter ihnen, drang noch zu einer letzten Anstrengung gewaltsam in der Nacht in Stillicho's Zelt, indem er dessen abwehrende hunnische Leidwächter niederstoßen ließ.

Der Ungludliche, von seiner alten Kraft verlassen, ging nach Ravenna in sein Berberben.

Da langte burch Olympius, ber schon ben Kaiser ganz beherrschte, ein Besehl zu Stilicho's Verhaftung baselbst an, welchem
bieser sich burch nächtliche Flucht in eine Kirche entzog. Mit
Tagesanbruch brangen die Solbaten hinein, worauf ihr Führer
Herculian, in welchem Olympius einen Buttler gefunden hatte,
vor dem Vischose eidlich beschwor, daß der Kaiser nicht Stiliche's
Tödtung, sondern nur dessen anständige Verwahrung besohlen
habe, vor dem Thor aber, wohin ihm der Heermeister solzte,
sogleich ein zweites Rescript hervorzog, das Todesstrafe wegen
Hochverraths über ihn verhing.

Die anwesenden Frembsoldaten und Stilicho's zahlreiche Diener und Freunde wollten ihn mit Gewalt befreien, er selbst aber hielt sie durch Borhaltung der schreckenden Folgen für sie davon ab, und bot so gewissermaßen freiwillig sein Haupt dem Todesstreiche dar. Also fiel am 22. Aug. 408 (Zosim. V. 34 am Schluß) ber Helb, ber uns unwillführlich an Wallenstein und bessen Ende erinnert.

Berschieben lautet, je nachbem er Eunapius ober Olympiobor nachschreibt, Zosimus' Urtheil über solchen, ba er ihn nach Theobofius' Tobe V. 1. an ichamloser Bereicherungefucht Rufinus gleichstellt, nach feinem Sturge aber V. 34 für ben rechtschaffeniten \* aller Bewaltbaber jener Zeit erklärt, ba man mahrend beffen 23jähriger Amtirung als Heerführer keine Unredlichkeit an ihm wahrgenommen habe. Die Deutung liegt nabe. Eunapius, ber sein Wert vor Stilicho's Tobe folog, schrieb im fernen Afien und folgte ber Tagebrebe im Orient, die an sich verläumderijch, bemfelben insbesonbere gehässig war. Olympiodor tann, obwohl aus Theben in Aegypten gebürtig, nur die Beschichte bes Beftreichs geschrieben baben, weil fich von ben 20 Seiten feiner Fragmente feines auf bas öftliche bezieht, lebte baber ohnstreitig in erfterm, und war Beuge bes öffentlichen, nach bem Sturge eines groken Mannes burch einen Buben, ftets zur Milbe gestimmten Urtheils über folchen.

Bleichwohl ift Stilicho, besonders im Beginn feiner Laufbahn, von Eigennut, bem Erbfehler aller romischen Großen, schwerlich frei gewesen. Sonder Zweifel war er auch voll Ebrgeis und Berrichsucht, ja fein Berhalten gegen Alarich felbstfüchtig und pflichtwidrig, wenn auch etwa — wie leicht ist in solchem Falle Selbfttäuschung - mit bem politischen hintergebanten, ein auch em Reiche nütliches Wertzeug gegen die verhaften und haßerüllten Berricher bes Oftens in foldem zu gewinnen. Un Bocherrath aber hat er sicherlich nie gebacht, ja wir zweifeln nicht, af treue Unbanglichkeit an bem, ihm breifach verschwägerten Raifer n feiner Secle lebte. Selbst feine mertwürdige Schwäche im Sturze beweift, bag er nicht ben Willen, baber auch nicht ben Ruth bes Berbrechens hatte. Was anders namentlich, als bas befühl römischer Chre und Würde konnte ihn abhalten, fich schließd mit ben ihm noch treuen Truppen in Alariche Arme zu werfen, er ihm unzweifelhaft ergeben mar?

Gine Macht von folder Größe und Dauer hat nie ber Die-

<sup>\*</sup> μετριώτερος, gemäßigt, was hier nur obigen Ginn haben fann.

ner eines römischen Kaisers, weber vor, noch nach ihm besessen, vielleicht aber auch keiner gleiches Berdienst. Stilicho mahrlich war ein großer Mann als Politiker und Feldherr, in letzerer Hinsicht bewundernswürdiger vielleicht noch als Stratege, besonders in der Kunst den Feind einzuschließen, denn als Helt im Kampke, obwohl auch darin, wenn wir Claudian trauen dürsen, bei Pollentia glänzend.

Dürfen wir noch einmal auf den Bergleich mit dem fast auf gleiche Beise gefallenen Helden der neueren Geschichte zurücktommen, so muffen wir sagen: Stilicho war größer an Berdienk, und wahrscheinlich auch reiner an Schuld als Wallenstein.

Berblenbeter und unglücklicher gewiß aber, als 1200 3ahr später Ferdinand II., jener Honorius, ber in zehnfach größent Bedrängniß aus kindischer Empfindlichkeit, von einem bübisches Schurken umgarnt, muthwillig Roms Schwert zerbrach, und bas sinkende Reich ber letzten Schutwehr berandte. Die rächente Nemesis auch zögerte nicht.

Wir geben von dem ausführlichen Berichte eines Ereigniffer von so hohem tragischen Interesse wiederum zu gedrängterer Darstellung über.

Selbstrebend ergoß sich nach Stilicho's Tobe nicht nur Gift und Beifer ber Berläumdung über ben Befallenen, fonbern aud bas furchtbare Spiel ber Dlajeftatsproceffe und Folter über beffen Anhänger und Freunde. Doch konnten felbst bie barteften Qualen nach Bosim. c. 35 fein bemfelben nachtheiliges Beständnis erpressen. Gleichwohl hatte bie officielle und officiose Stimme iedes freie Urtheil einschüchternt, Macht genug ben Glauben at beffen Schuld in bie fernen Lande zu verbreiten, mo St. Biete nhmus, Philostorgius und Orofius schrieben, wozu bei ben Ther logen bas, wiewohl von keiner bafür angeführten Thatfache un terftutte Berücht, Gucherius, beffen Sohn, habe bas Beibenthum wieder einführen wollen, nicht wenig beigetragen haben mag. Die neuere Beschichteforschung ift übereinstimmend gerechter, ja selbit Tillemont, ber fich fouft jeder firchlichen Autorität faft blind uns terwirft, ift biesmal unbefangen genug, feine 3meifel gegen let tere nicht zu unterbruden. (S. V. 3. Art. 30. S. 1209 ta Brüff. Ausg.)

Beffern Erfolg als bie Untersuchung hatte bie Beraubung

bie auf Honorius' Befehl sogar auf bas Bermögen aller Derer erstreckt werben sollte, bie unter Stilicho's Herrschaft Aemter (boch wohl nur böhere) erlangt hatten.

Für ben Staat aber war bas Unheilvollste bie Entfesselung ber römischen Soldatesta, welche, von Haß gegen bas ganze Barbarenthum aufgestachelt, ihre Buth an den in den Städten gewissermaßen als Geißeln untergebrachten Familien der fremden Soldaten ausließ, und diese schonungslos beraubte und mordete. Ueber den scheußlichen Treubruch empört, rotteten sich deren Männer und Angehörige zusammen und gingen mehr denn 30000 an der Zahl zu Alarich über, um mit diesem gegen Rom zu ziehen.

Alarich verdammte laut, doch vielleicht nicht ohne ein gemischtes Gefühl, Stilicho's Mord, wollte aber gleichwohl den mit biesem geschlossenen Bertrag halten, sandte daher Abgeordnete, welche eine mäßige Summe Geldes — wahrscheinlich den Rückstand der bedungenen Zahlung — zugleich aber nunmehr auch die Gestellung von Geiseln, darunter den jungen Aetius forderten, wozu er auch seinerseits bereit sei. Unter diesen Bedingungen wolle er aus Noricum\* nach Pannonien abziehen.

Da hatte sich der Raiser zwischen Krieg oder Frieden zu entsicheiden, entweder erstern, zu bessen Führung der einzige Sarus, Alarichs persönlicher Feind, geeignet war, mit Aufgebot aller Kraft zu bezinnen, oder letzteren mit so geringem Opfer zu erstaufen.

Er aber verweigerte ben Frieben, und that nichts für ben Krieg, indem ber, zum Magister ber Officien ernannte Olympius, auf ben er sich einzig verließ, die vom Feinde verachtetsten Männer zu beerführern bestellte.

Solche Gegner verlachend marschirte Alarich sogleich nach kom, ohne seiner Frau Bruber Ataulph, der mit gothischem und junnischem Bolke im obern Pannonien stand, abzuwarten, obwohl rihn zur Theilnahme berufen hatte. Er zog bei den festen

<sup>\*</sup> Aemona, wohin berselbe nach S. 218 gezogen war, lag in ber schmalen Spihe Bannoniens, die sich an der obern Sau zwischen Noricum und Banswien hineinschob. Bon hier aus mag er sich aber über Noricum verbreitet und nur Italien verschont haben.

Plägen, namentlich auch bei Aquileja vorbei\*, zuerst ben Ko hinauf, überschritt viesen hinter Cremona, und sobann auf ber Aemilischen Straße weiter, von Ariminum aber, um Ravenna sich nicht bekümmernd, birect gen Rom, ohne dabei irgend wie auf Widerstand zu stoßen, wobei er auf ber letzen Strecke jeroch auch Castelle und Städte am Wege einnahm und verheerte. Auf diesem hätte er beinahe den Eucherius, der nach Ravenna gebracht werden sollte, befreit, wenn die transportirenden Eunuchen denselben nicht nach Rom durückzeschrt und daselbst besohlener Maßen getödtet hätten. (Zosim. 2, 37.)

Im Spätjahre 408 vor Rom angelangt, bessen Mauern unlängst hergestellt und verstärkt worden waren (f. o. S. 201 f.:, 30g Alarich den sichern Weg der Blockade und Aushungerung, wozu er sich vor allem der Tiber bemächtigte, dem Sturmangriff vor. Bergebens ward auf Beschluß des Senats und der kaiserlichen Schwester Placidia die unglückliche Serena, von der man Einverständniß mit Alarich fürchtete, getöbtet.

Der König ließ nicht ab, und die Noth der Stadtbevölkerung von wenigstens noch einer Million Menschen stieg immer höher. Man griff zu den ekelhaftesten Nahrungsmitteln; tas förderte die Scuche, die wiederum durch den Berwesungsgeruch der Leichname, welche nicht außerhalb der Stadt bestattet werden konnten, gesteigert wurde. Ausfälle wagte man eben so wenig, als Honorius den Bersuch des Entsatzes, auf den die heiße Sehnssucht der Belagerten gerichtet war.

Als Hunger und Graus den höchsten Gipfel erreicht hatten, ward Ergebung unter billigen Bedingungen angeboten, aber mit der hinzugefügten Erklärung, daß das bewaffnete und exercirte Bet im schlimmsten Falle zum Verzweifelungskampfe bereit sei. Au Letzteres erwiederte Alarich den Sendboten lachend: "Je dicte das Hen, je leichter das Mähen", und verlangte als Capitulationsbedingung alles Gold und Silber, alle Sclaven barba

<sup>\*</sup> Gibbon meint R. 31 vor Rote 4, er habe bie feften Blage, bie fit ihm auf Discretion ergaben, geplundert. Es ift aber fast undentbar, baf fit biefe nicht in eigenem Intereffe vertheirigt haben follten, und Bosimu zarargezet hier offenbar nur von verheerendem Borüberziehen zu verfiehen.

rischer Abkunft und was sich an Hausgeräth finde. Das war boch zu hart. Da nun aber auch der Gedanke, durch Rückkehr zu den alten Göttern und heidnischen Ceremonien Rettung zu suchen\*, sehlschlug, weil der Senat nicht niedrig genug war, um durch öffentliche Opfer auf dem Capitol und jedem Ferum der Stadt, wie dies gefordert ward, seinen Glauben zu bestecken, legte man sich wieder auf das Bitten. So ward denn endlich gegen Lieferung von 5000 Pfund Goldes, 30000 Pfund Silbers, 3000 dergleichen Pfesser, 4000 Stück seidener Gewänder, und 3000 purpurgefärdter Felle\*\* die Aushebung der Blockade erslangt.

Das Geforberte warb theils gewaltsam von ben Reichen, theils aus ben Tempelschätzen, selbst burch Einschmelzung von Götterbildern aus eblem Metall aufgebracht. (Zosimus 38 bis mit 41.)

Sogleich nach erfolgter Zahlung gab Alarich ben Markt vor einigen Thoren und die Zusuhr auf der Tiber frei, und zog mit dem Heere nach Tuscien ab, wobei aber an 40000 Sklaven aus der Stadt, ihren Herren entlaufend, sich ihm anschlossen. Frevel, welche einige seiner Leute durch räuberischen Angriff auf Römer, die sich verproviantirten, verübten, bestrafte und verbot er auf das Strengste. Dies geschah um Neujahr 409, wo Honorius sein 8tes Consulat zu Ravenna antrat.

Noch bedurfte es des Friedens mit dem Kaiser, wofür Alarich außer Geld\*\*\* auch Gestellung edler Geiseln forderte, daür aber auch ein Waffenbündniß wider alle Feinde Roms msacte.

Honorius genehmigte zwar ben Vertrag und erfüllte bie Zahung, nicht aber bie Sendung von Geiseln und einiges Andre. Auch Abgeordnete bes Senats an solchen richteten nichts

<sup>\*</sup> Db es mahr ift, wie Zofimus fagt, bag Innocentius ber Bifchof von tem inogeheim feine Einwilligung bazu gegeben habe, laffen wir bahingerellt fein.

<sup>\*\*</sup> Jequara. Wie Gibbon R. 31 vor N. 79 und Afchbach S. 84 bies urch Tuche überfeten konnen, ift nicht zu begreifen.

<sup>\*\*\*</sup> Sollte bies nicht blog ber Reft ber, Rom auferlegten Contribution wefen fein ?

aus, ba Olhmpius fich fortwährend nur noch mit Berfolgung von Stilicho's Unbaugern beschäftigte. (Bosim. c. 42 u. 44.)

Da gefiel es Honorius 6000 seiner tapferften Truppen, Dalmatier, als Garnison nach Rom zu schicken, die aber, weil beren Führer Balens ben einfältigen Stolz hatte, den Gothen nicht ausweichen zu wollen, Alarich in die Hände fielen, und bie auf etwa 100 Mann, die nebst Balens entflohen, ingesammt gefangen ober niedergehauen wurden.

Unwillig verbot ber Gothenkönig nun ben Römern aus ber Stadt zu gehen, worauf biefe in ber Angst eine neue Gesandschaft an ben Kaiser abordneten, welcher sich unter gothischer Escorte ber Bischof von Rom auschloß.

Um bieselbe Zeit kam Ataulph zur Bereinigung mit Marich in Italien an, wo ihn ber Kaiser burch weit überlegene Streit-kräfte auf bem Marsche angreisen und ihm 1100 Gothen törten ließ, während die Römer (wohl übertrieben) nur 17 Mann verloren haben sollen. (Zosim. c. 45.)

Welch eine Politik! Die von einem furchtbaren, aber redlichen Feinde dargebotene Friedenshand unbeugsam zurückweisen, ihn anzugreisen weder Muth noch Macht, benselben aber doch durch Neckereien reizen. Das war des Wahnsinns zu viel. Die am Hose gewaltigen Eunuchen drangen auf Olympius' Absehung, woram dieser aus Furcht vor Schlimmerem nach Dalmatien entssoh.

Wegen beffen militärische Creaturen erhob fich nun auch ein Solbatenaufftand zu Ravenna, ber nur baburch geftillt werben tonnte, bag einer ber, von Jenem ernannten Beermeifter und ber Garbecommanbeur getobtet, überdies auch ber Oberfammerben Terentius, und beffen Nächster im Range verbannt wurden. Die oberfte Bewalt am Bofe ging nun auf ben Braefectus Braetorio Bum oberften Militarbefehlsbaber jenfeits bet Jovius über. Alpen mit Noricum und Rhatien aber ward ber burch Tapfer feit und unbestechliche Redlichfeit gleich ausgezeichnete noch beite nische Germane Generid ernannt. Dies follte, weil furz guver bie Unstellung von Beiben in bobern Memtern verboten werten war, bispensationsweise geschehen. Da berfelbe aber jebe perfen liche Begunftigung entschieben ablehnte, fab fich ber Raifer bas ganze Befet wieber aufzugeben genothigt. (Bofim. c. 46. u. 47. Bergl. c. 36. a. Echl.)

Run erkannte man enblich bie Nothwenbigkeit eines Friedensfolusses, wozu Alarich in die Rabe von Ravenna eingeladen ward.

Dieser forderte eine jährliche Gelds und Getreideleistung, sowie die Ueberlassung von Benetien, Noricum und Dalmatien. Jovius, der römische Abgeordnete, seit längerer Zeit mit ihm persönlich befreundet, berichtete aber dem Kaiser, er hoffe billigere Bedingungen zu erlangen, wenn Alarich zum Hermeister beider Wassen ernannt würde, worauf Honorius thörig erwiederte, er wolle zwar Geld und Getreide, niemals aber Alarich, oder einem seiner Landsgenossen diesen Rang bewilligen. Dies Rescript ersbricht Jovius in Alarichs Gegenwart und liest es laut vor, worauf bieser, über den ihm und seinem Volke durch gedachte Weigerung angethanen Schimpf heftig erzürnt, sofort nach Kom aufbricht.

Jovius', ohnstreitig vor bem Bormurfe zu großer Billfährigteit gegen Alarich sich fürchtend, reizt nun Honorius zum Kriege und zu eidlicher Befräftigung dieses Beschlusses auf, indem er und die übrigen Bürbenträger gleichen Schwur auf bes Kaisers Haupt ablegen.

Indeß in Ravenna zum Kriege gerüstet, und bazu eine Schaar von 10000 Hunnen in Sold genommen wird, kommt Alarichs eble Seele von ihrer Aufwallung zurück und läßt Honorius durch an ihn abgeordnete Bischöfe eröffnen, er möge doch
nicht durch eigne Schuld die Stadt, welche über ein Jahrtausend
lang die Welt beherrscht habe, den Barbaren zur Plünderung
und den Flammen zur Verzehrung Preis geben, sondern billigen
Frieden schließen.

Dafür verlange er nun nichts weiter, als Noricum, kein Geld, und nur so viel an jährlichem Getreibe, als er selbst genügend erachte.

Dieser eblen Mäßigung setzen nun Honorius und die Uebrigen ben Unsinn jenes Eidschwurs entgegen, bemerkend, wie 30-simus hinzufügt, wenn sie nur Gott geschworen, könne die göttliche Gnade vielleicht den Bruch vergeben, ein Sid auf des Kaisers Haupt aber sei unverletzlich. (Zosimus c. 48-51, womit bessen 5tes Buch schließt.)

Alarich berennt nun wiederum die Stadt, droht Erstürmung, wenn man sich nicht mit ihm wider Honorius vereinige, was zuerst verweigert, nachdem sich Jener aber noch des Hafens mit allen Getreibevorräthen bemächtigt hat, endlich doch in der Art

bewilligt wird, daß der Senat auf dessen Geheiß im Jahr 409 (Brosper Aquit.) Honorius' Absehung und die Erhebung tes Stadtpräfecten Attalus zum Kaiser ausspricht, der nun nem Würdenträger, und darunter Alarich selbst zu einem der beiten Heermeister, dessen Schwager Ataulph aber zum Commandeur der Garde zu Pferde bestellt.

Wäre noch ein Zweisel möglich, daß der Gothenkönig von tiefer — Ehrfurcht müssen wir sagen — für Rom und römisches Wesen erfüllt war, so müßte derselbe hiernach schwinden. Er hielt sein Volk noch nicht für reif, um mit diesem, worauf doch seine Kraft beruhte, an eines solchen Staates Spize zu treten, wollte daher lieber der Diener eines Kaisers werden, der seine eigne Creatur war, als — was so ehrwürdig und groß — zertrümmern, ohne es wieder ausbauen zu können.

Umgefehrt tauchte in Attalus, ber boch eigentlich nichts als ein Wertzeug in ber Hand bes Gothen war, sofort ber ganze Römerftolz wider Barbaren auf.

Das Dringenbste für biesen war sich sofort Afrika, werauf bie ganze Betreibeversorgung ber Stadt beruhte, zu unterwersen, wofür ihm Alarich ein gothisches Corps zur Berfügung stellte. Dies lehnte berselbe aber ab, sandte vielmehr nur einen neuen Gouverneur mit unzulänglicher Streitkraft dahin ab, und zog nun sofort wider Honorius gen Ravenna.

Entsetzt bot bieser bem neuen Collegen bie Theilung bes Reisches an, was Letzterer burch bie Erklärung erwiederte, ihm nur unter Verbannung auf eine Insel und an einem Theile seines Körpers verstümmelt das Leben lassen zu wollen. \*

Schon wollte Honorius, Herr ber Flotte, nach Constantine pel entflichn, als die Ankunft von 4000 Mann aus dem Orient scinen Muth belebte, so daß er zuerst Nachricht aus Ufrika zu erwarten beschloß.\*\*

<sup>\*</sup> Josimus VI. 8. S. 324 b. Bonn. Ausg. erwähnt hier bes Jovius, als Attalus' Abgeordneten, mahrend Olympiodor Jovianus als honorius' Sendbeten nennt. Reitemeiers Versuch dies zu erflaren S. 421/2 der Bonner Ausg. erscheint völlig ungenügend. Sei es nun, daß hier ein Irrthum, eine Lucke im Tert, ober Namensgleichheit vorliege, so ift doch der Gegenstand jedenfalls für weittere Erörterung zu unwichtig.

<sup>\*\*</sup> Ueber bie nun folgenden Ereigniffe ftimmen Bofimus, Sogomenes IX.

Diese ergab, daß Heraklian, Stilicho's Mörber, ben für ihn bestimmten Ersaymann getöbtet habe, worauf Attalus nichts besto weniger, zu Alarichs größtem Unwillen, einen zweiten unzulängslichen Bersuch gleicher Art machte. Gleichwohl blieb ber König bemselben noch treu, und zwang alle Städte der Provinzen Aemislia und Liguria mit Ausnahme Bologna's, das er mehrere Tage lang vergeblich belagerte, sich Attalus zu unterwerfen.

Inmittelst hatte Heraklian burch Sperrung ber Zusuhr Rom wieber in die höchste Bedrängniß versetzt. Nun erkannte die Mehrheit des Senats endlich, daß bessen Widerstand nur durch ein Gothenheer zu überwinden sei. Auch diesmal aber widersetzt sich, von wenigen unterstützt, Attalus mit einer Hartnäckigkeit, die man, weil einem bessern Gefühle entsprungen, ebel nennen könnte, wenn sie nicht zu einfältig gewesen wäre.

Da riß Alarich bie Gebulb; vor versammeltem Heere bei Ariminum entkleibete er im 3. 410, anscheinend Ende Januar, Atstalus bes Purpurs, ben er Honorius übersandte, vergönnte aber dem Abgesetzen und bessen Sohnen Schutz in seinem Lager.

Alarich, ber damals, ohnstreitig schon von der ersten Capitulation Roms her, des Kaisers Schwester Placidia gewissermaßen
als Geisel, jedoch in fürstlichen Ehren bei sich hatte, wollte fortwährend nichts Andres als einen festen Frieden, der jedoch durch
einen unklar und verschieden berichteten Zwischenfall vereitelt ward.
Der schon erwähnte Sarus war Alarichs und Ataulphs Todseind;
ob aus altem Hasse, oder, was uns wahrscheinlicher dünkt, weil
er im ersten italienischen Kriege von Alarich zu Stilicho übergegangen war, wissen wir nicht.

Sarus hatte sich bisher mit einem mäßigen Gefolge auf eigne Faust umherzichend von Parteinahme fern gehalten, erstärte sich aber nun für Honorius, ber ihn willig aufnahm, was nach Olympiodor S. 449 Alarich auf das Heftigste wider Letztern erbitterte.

(Zosim. VI. 6 bis 13. Sozomenos IX. c. 6 bis 9. (Olhmpiodor S. 449 u. 431 und Orosius VII. 42.)

<sup>8</sup> und Olympiodor nicht genau überein. Rach 3. u. D. foll Jovius oder Jovianus dabei eine große Rolle gespielt, bald Alarich gegen Attalus aufgereizt, bald wieder für Honorius gewirkt haben. Wir beschränken uns auf das Unzweiselhafte.

Mit gebachter Nachricht schließt bas letzte Kapitel von Zessimus' letztem Buche, ba ber Rest von bessen Werk uns leiben verloren ist is. d. Borrede der Bonner Ausg. XXVII u. XXVIII., ein um so unersetzlicherer Verlust, da gerade die Geschichte der letzten Zeit dessen Glanzpunkt ist, ja diesenige der Ereignisse von J. 406 an im Wesentlichen geradezu als der beste Theil seines Werkes bezeichnet werden kann. Daß er dafür Olympiodor benutzt, ist nicht zu bezweiseln, doch haben wir unter dessen Fragmenten nur ein einziges S. 450 J. 17 gefunden, das eine, wenn auch nicht wörtliche Uebereinstimmung mit Zosimus VI. 2. ergiebt. Doch sind Photius' Extracte aus Ersterem viel zu mangelhaft, um daraus mit Sicherheit auf das Original zu schließen. Auch den Sozomenos übrigens muß Zosimus vor sich gehabt,\* wahrscheinlich aber auch noch andrer guter Quellen nicht entbehrt haben.

Durch Attalus' Entsetzung lebte überall, wo folder Anerkennung gefunden, Honorius' Herrschaft sofort wieder auf, was berscher, nach Sozomenos IX. 8, durch Bestätigung aller von jenem ernannten Beamten, die er zu entsernen freilich nicht bie Macht hatte, erleichterte.

Erbittert und fruchtloser Unterhandlung mübe, zog Alarich, ba der Raiser in seinen Sümpfen unerreichbar war, zum dritten Male nach der Hauptstadt. Davon sagt Orosius VII. 39: "Alarich ist da, belagert das zitternde Rom, ängstet's und bricht ein." Näheres wissen wir nicht, gewiß nur, daß die Belagerung dies mal nicht von längerer Dauer war, die Einnahme in der Racht, durch Sturm, aber unter Mitwirkung von Verrath im Innern und zwar am 23. Aug. 410\*\* erfolgte.

Annt. 42.

<sup>\*</sup> Rach ber, uns erft fpater zugekommenen trefflichen Abhanblung von Rofenstein über bas Berhältniß zwischen Olympiebor, Josimus und Sozomenet (Forschungen zur D. Gesch. ed. d. hist. Com. d. Baier. Acad. d. B. Göttingen 1861. l. 2. S. 167.) ist dies in sofern nicht richtig, als auch Sozom. aus Olymp. geschöpft, 3. u. S. also nur bieselbe Duelle benust haben.

<sup>\*\*</sup> Dies grundet sich allerdings nur auf fpatere Quellen, namentlich tie Histor. miscella XIII, die zwar fur den Geschichtsforscher meist werthles, in der Chronologie aber sehr gut ift, stimmt aber im Allgemeinen zum Geschichtsverlaufe. Auch ist es höchst wahrscheinlich, daß die Kunde eines so bentwarbigen Tages in zahlreichen uns verlornen Quellen fortlebte.

Dem uralten, selbst in der Neuzeit noch nicht ganz abgeschafften Kriegsgebrauche gemäß, folgte der Erstürmung die Plünsderung, von der Morden und Brennen, wenn auch letzteres nur zufällig, stets unzertrennlich war. Das Gerücht mag aber die Gräuel, von denen besonders Hieronhmus epist. 127 ad Principiam und 128 ad Gauden im der neuern Ausg. von Balesius Berona 1734, sowie Augustin c. 2. de Civit. Dei zu Anf. und besonders c. 12 u. 13 zeugen, sehr übertrieben haben:

Bor allem bewährte sich Alarich als Christ, befahl namentlich die Schonung aller heiligen Orte, insbesondre der Kirchen
St. Beter und Paul. Als ein pländernder Gothe in einem geistlichen Hause die kostbarsten Gold- und Silbergefäße entdeckte, sagt
die Hüterin: "sie sind dem Apostel Petrus geweiht, nimm sie,
wenn du es wagst". Betroffen meldet derselbe dies Alarich, der
solche sogleich in die Basilika zurückzubringen, und Alle, welche
ihnen folgen, zu verschonen besiehlt. Das geschieht sogleich in
seierlichem Zuge durch die ganze Stadt unter frommen Gesängen, zu denen sich Römer und Gothen vereinigen, wie uns
dies der Zeitgenosse Orosius a. a. D., wenn auch sehr ausgeschmückt, doch in der Hauptsache gewiß wahr berichtet.

Von einem gothischen Krieger erzählt auch Sozomenos IX. 9, baß berselbe, von böser Lust gegen eine schöne Fran entzündet, als diese lieber sterben, als sich seinem Willen sügen wollen, von solcher Tugend gerührt, die Zitternde in die Kirche gebracht, und w beren Bersorgung, dis sie wieder mit ihrem Manne vereint sein würde, noch 6 Goldstücke gegeben habe.

Das Abwägen ber verschiedenen, sich widersprechenden Quellenzeugnisse is. Anm. 42) würde müßig sein, auch sind die Theologen selbst im Lobe Alarichs und der Gothen nicht ganz zuverlässig, weil sie dadurch deren Christenthum hervorheben wollen. Nichts indeß beweist des Königs schonenden Sinn, aber auch die Subordination seines Heeres schlagender, als daß derselbe bereits am 3.\* Tage wieder abzog. (Orosius a. a. O.)

<sup>\*</sup> Wenn Marcellin in feiner Chronit ben 6. Tag nennt, fo ift bies, abge, feben von ber hobern Glaubwürdigkeit bes Zeitgenoffen, tein Wiberspruch, er-flart sich vielmehr einfach burch ben Berzug zwischen Beginn und Enbe ber Raumung.

Unzweifelhaft hat baber Gibbon vollfommen Recht, wenn er, jene Einnahme Roms mit der durch die Truppen Karls V., des römischen Kaisers und katholischen Königs vergleichend, welche 9 Monate lang verheerend darin hausten, zu Alarichs und besesen Bolkes Gunsten den Schluß zieht.

Dieser marschirte hierauf verheerend und plündernd, was selbstredend nicht zu verhüten gewesen wäre, sogleich durch Campanien und Lucanien dis Reggio im Bruttier Lande, um von dort über Sicilien nach Afrika zu gehen. (Olhmpiodor S. 452/3 u. Jornandes R. 30.)

Ob er sich nur bieser, für Rom unentbehrlichen Proving bemächtigen und bann erst über die Reichsverwaltung verfügen, oder sich und seine Gothen eine bleibende Heimath daselbst begründen wollte, wissen wir nicht, doch läßt der aus dem Stillsschweigen der Quellen abzunehmende Umstand, daß er Honorius' Herrschaft in Rom unangetastet ließ, beinah vermuthen, daß er immer noch nicht an deren gänzlichen Umsturz dachte.

Nur aus bessen enblichem Plane jedoch, nicht aus einem andern Grunde\* läßt sich jener Rückzug erklären, da Mangel an Lebensmitteln ihn nur die Umgegend Roms, aber nicht Italien zu verlassen, bestimmen konnte.

Der Herr aber hatte es anders verhängt. In der Meerenge von Messina gingen die ersten Schiffe durch einen surcht baren Sturm unter. Indem der König das Weitere berathet, entreißt ihn noch im J. 410 (Marcell.) ein plötslicher Tod in der Blüthe seiner Jahre\*\* dem Leben.

Ein ebler und großer Mann sonder Zweifel, eines Smelenmalers als Geschichtsschreiber wurdig. Germanischen Ge

<sup>\*</sup> Sofrates' Mahrchen VII. 10, er fei aus Furcht vor bem Gerücht eines von Theobofius II. wiber ihn gefundten heeres entflohen, ift zu lacherlich, um Wiberlegung zu verdienen.

<sup>\*\*</sup> Afchach fagt S. 92. im 34. Jahre, was fich aber in ben angeführten Duellen nicht findet. Rach Bofimus V. 4 ernannte ihn Theodofius bei dem Zuge wider Eugenius, wozu das heer schon im 3. 392 formirt war, zum Führer einer Barbarenschaar, und 395 beanspruchte er die heermeisterwärte. hiernach war er im Jahr 392 doch mindestens schon über 20, und bei seinem Tobe etwa zwischen 38 und 43 Jahr alt.

muths und römischer Bilbung, eine eigenthumliche Mischung beis ber Nationalitäten.

Lag seiner merkwürdigen Milbe und Schonung gegen Honorius noch ein Gefühl von Ehrfurcht für Theodosius', seines
ersten Wohlthäters, Haus mit zu Grunde? Ober wollte er das
so künstliche als vollkommene Instrument des römischen Staates
nur um deswillen nicht in die eigne Hand nehmen, weil er sich,
zumal durch den Geist seines Bolkes gebunden, dessen Führung
nicht gewachsen glaubte, daher es lieber einer kundigern anvertrauen, als in der seinigen verderben? Frage nicht warum, die
Götter bleiben stumm.

Die Macht, ja ben Zauber seiner Persönlichkeit bekunden vorzüglich der Gehorsam und die Disciplin seines Heeres, d. i. des Bolkes, namentlich der Großen in solchem, die den Gothen, wie wir später sehen werden, sonst nicht immer eigen war.

Bestattet wurde ber König nach Jornandes R. 50, wie einst Decebalus, mit reichen Schätzen in dem Bette des kleinen Flusses Busentus bei Cosenza in Calabrien, der dazu vorher abgeleitet, und nachher wieder zugelassen wurde, damit seine Ruhestätte, nach Tödtung der dazu verwandten Gefangenen, unersorschlich bleibe.

An Alarichs Stelle ward bessen Schwager Ataulph, ohnstreistig ebenfalls ein Balthe, von den Westgothen zum König erswählt.

Unzweiselhaft brachte bieser ben bereits eingetretenen ober nahen Winter 410—11 in Unteritalien, bem schönsten Theile ber Halbinsel zu, und zog, von bem Unternehmen gegen Afrika abgeschreckt, im 3.411 wiederum dem Norden derselben zu. Jornandes' Nachricht K.31, er habe Rom noch einmal berührt, und was bei der ersten Einnahme übrig geblieben, vollends zerstört, wird von allen Historikern verworsen, weil keine Quelle dessen gedenke. So gewiß das gedachte Kapitel im Uebrigen von Unswahrheiten strott, so haben doch jene Zweisler nicht bedacht, daß das Gothenheer auf dem Rückmarsche nach Oberitalien und Gallien Rom sast unvermeiblich passiren mußte. Erhebliche Verswüstung aber bezweiseln wir eben so sehr, da die Chronisten solscher sicherlich gedacht hätten.

Bor allem erwähnt Olympiobor S. 458 eines Berichts bes

Stadtpräfecten Albinus, was biefer im Jahr 414 war (f. Labbeus' Ret. zu Olymp. Bon. A. S. 570), nach welchem Rom et mals schon ganz wieder in den vorigen Stand hergestellt sei, und das geordnete Getreidequantum, wegen gestiegener Bedekerung, nicht mehr ausreiche.\* — Beweis genug, daß selbst unter Alarich eine wesentliche Zerstörung, deren Wirkung sich in 4 Jahren nicht verwischen läßt, nicht stattgefunden haben könne.

Aus ben Quellen ergiebt fich für bie nachste Zeit mit Sicherheit nur, bag Ataulph mit seinem Bolte im 3. 412 nach Gallien jeg.

Daß berselbe vorher im 3. 411 großentheils in Tosfana cantonnirt und gehaust habe, können wir aus einem Reseript vom 8. Mai 413 (C. Th. XI. 28. 7) abnehmen, wodurch nicht allein Unteritalien und der Umgegend von Rom, sondern auch tieset Provinz ein bedeutender Abgabenersaß bewilligt wurde.

Der Auszug aus Italien nach Gallien lag unzweifelhaft in Honorius' Interesse. Daß barüber jedoch, wenn auch gewiß Berbandlungen stattfanden, ein förmlicher Bertrag abgeschlossen werden sei, ist zu bezweifeln. Um wirlsamsten mag wohl Placitia, für die Ataulph, obwohl er sich erst zwei Jahre später mit ihr vermählte, gewiß damals schon in Liebe entbrannt war, two Bruders Interesse hierbei gefördert haben.

Geht man bavon ans, daß Jornandes aus Cassiodors Lecture bas Wichtigste zwar richtig im Gedächtniß behielt, dies aber mit ben gröbsten Irrthümern untermischt, auf das Berworrenste in seinem Machwerke anbrachte, so wird obige Ansicht durch zwei Stellen desselben bekräftigt, nehmlich K. 30, wo er Alarich, um ihn aus Italien zu entfernen, durch Kaiser und Senat Gallien und Spanien förmlich schenken läßt, und R. 31, wo er Ataulph aus verwandtschaftlichem\*\* Gefühle abziehen läßt.

<sup>\*</sup> Der Nachfat: bag in einem Tage 14000 Kinder geboren werten feien, ift so unfinnig, daß er nur durch Schreibsehler, oder sonnige Berunfatung entstanten sein tann. Selbst bei einer Jahl von 140 wurde fich ned eine Bevolferung von 2 Millionen ergeben. Gleichwohl schreibt dies Tillement Art. 42 S. 1266 nach, ohne die grobe Unwahrheit zu erkennen.

<sup>\*\*</sup> Derfelbe laft R. 31 irrigerweise bie Berbindung zwischen Ataulth und Placidia schen vor dem 3. 412 zu Forum Julii in Armitia vollziehen, me eine Stadt dieses Namens gar nicht exiftirte. Andere handschriften haben Forum Livii (Forli) nur 4 Meilen von Ravenna. Bielleicht hat Jornandes in itiner Berworrenheit an eine Bermählung mit honorius' Justimmung gedacht.

So war benn Italien von ben Barbaren wieber befreit, bie wir im nächsten Kapitel, bas in ber Zeitgeschichte sechs Jahre zurückgreift, jenseits ber Alpen wieber finden werben.

Noch aber haben wir in biesem einer Berührung ber Hunnen mit bem Ostreiche zu gebenken, die Sozomenos IX. 5 um bie Zeit von Stilicho's Tode im J. 408 berichtet.

Der uns schon bekannte Hunnenfürst, welcher hier Ulbis genannt wird, ber unter Stilicho an Rhabagais' Bernichtung Theil nahm, sei über bie Donau gegangen, und habe castra Martis in Riedermösien in ber heutigen westlichen Bulgarei burch Verrath eingenommen.

Indem er darauf voll Stolz und Anmaßung mit dem Heermeister in Thracien über den Frieden verhandelt, sei es letzterem
gelungen einen Theil seines Bolkes für Rom zu gewinnen. In
bessen Folge habe sich Uldis nur mit Mühe wieder über die
Donau zurückziehen können, wobei seine aus Seirren bestehende
zahlreiche Nachhut theils niedergehauen, theils gefangen worden
sei, von denen er, Sozomenos, selbst Biele gesehen habe, die in
Bithpnien am Fuße des Olympus colonisitt worden seien.

## 3wölftes Rapitel.

Der Bürgerfrieg und bie Germanen in Gallien und Spanien bis zu Anfunft ber Westgothen bafelbft.42

Anm. 43.

Anlaß und Zeitpunkt bes Weltereignisses, mit welchem bie germanische Eroberung jenseits ber Alpen und bes Rheines besonnen hat, ward vorstehend S. 209—216, sowie in Anm. 37 u. 38 umftändlich entwickelt und begründet.

Aufgescheucht von Hunnenfurcht, wenn auch noch nicht gegewaltsam verdrängt, waren die Bölfer jenseits der Mitteldonau zu Gewinnung neuer, gesicherterer Sitze unter Rhadagais' Führung zurft nach Italien aufgebrochen. Stilicho's Politik aber wußte die, durch gewohnte Unterwerfung unter ein starkes, allverehrtes Oberhaupt noch nicht verbundene Masse zu theilen.

Die Mehrzahl, angeblich zwei Drittheile berfelben, ließ fich bewegen, in bem von Truppen entblößten Gallien ein leichteres Eroberungsfelb aufzusuchen.

Diese bestand hauptsächlich aus den Bölkern der Bandalen und Alanen, denen sich jedoch auch zahlreiche Angehörige anderer Stämme, namentlich Suevische angeschlossen hatten. (Prosp. Aquit. u. Cass. zum 3. 406. Orosius VII. 40 Jornandes 31. Zossimus VI 3. u. Procop, de bell. Vand. 1. 3.\*)

Die Bandalen waren zunächst gewiß jene, so vielsach von uns erwähnten, öftlichen zwischen Donau und Theiß an und in den Borbergen der Karpathen, deren Schicksale in den Jahren 331—34, sowie 358 im II. Bande S. 200—206, S. 279—281 und Anm. 28 umständlich berichtet wurden. Dem Bereiche der Hunnen, welchen sich deren Nachdarn, die Gepiden bereits unterworsen hatten (s. ob. S. 73) zunächst sitzend, mußten diese sicherlich zuerst an Auswanderung denken, wobei sich vielleicht auch ihre bereits romanisirten Stammgenossen, die Constantin d. Gr. auf dem linken Donauuser in der Umgegend colonisirt hatte, theilweise denselben anschlossen. Im Herzen Germaniens stießen nun dieselben auf die westlichen Bandalen d. i. auf die später aus dem alten Sitze ausgewanderte Masse des Bolkes, von der Br. III. S. 343—45 gehandelt ward, mit welcher sie sich ohnstreitig vollständig vereinigten.

Von den Alanen war in den beiden letten Bänden vielfach die Rede. Deren nach der Spezialabhandlung über solche Br. II. S. 246—250, mehr noch auf Glauben als Gewißheit beruhente germanische Nationalität wird durch die uns erst später bekannt gewordenen chinesischen Quellen (s. ob. Kap. 2 S. 28) über jeden Zweisel erhoben. Sie saßen theils in Europa, theils in Asien. Ersteren gehörten, abgesehen selbst von den Rozalanen, diezenigen an, welche sich nach II. 65 am marcomannischen Kriege betheiligten. Bei Ankunft der Gothen traten sie in ein Clientelverhältniß zu solchen. Die Hauptmasse der europäischen nahm tie östliche Grenzmark am Don und der Mädies ein (s. o. S. 65). Andere müssen unter wirksamer Oberherrlichkeit der Gothen in

<sup>\*</sup> Die historische Einleitung, welche Procop feiner Gefchichte des vandalischen Kriegs vorausschiedt, ift jedoch fast ohne Werth.

Mitten solcher um ben Oniester und Pruth sitzen geblieben sein, von wo sie als aufständische Unterthanen und Raubsahrer Rom beunruhigten. (S. B. II. S. 242.)

Die mächtigen afiatischen Alanen bagegen wurden erst von ben Hunnen unterworfen, indem sie, unter Anerkennung beren Oberherrlichkeit, diesen sich anschlossen. (S. ob. S. 65 ff. u. Anm. 10.)

Als Steppenvolt urfprünglich unzweifelhaft Nomaben scheint ihnen bie Beweglichkeit biefer Lebensfitte geblieben ju fein. Wir feben balb nach bem hunneneinbruche, ber fie boch im außerften Often traf, Schaaren berfelben an ber Spite ber Zuwanberer im Beften auftreten. Der romifche Solbbienft besonbers muß bie größte Anziehungetraft für fie gehabt haben. Gie bilbeten Gratians Lieblingegarbe und spielten bie wichtigfte Rolle in Stilicho's Heeren. (S. ob. S. 204 u. 208.) Kaum aus eigner Furcht vor ben hunnen baber, mit und unter benen fie ja im Allgemeinen gewiß, wenn auch nicht ohne Bebrückung im Ginzels nen, ungefährbet lebten, fonbern nur aus germanischem Freis heitsgefühl und Selbständigfeitstriebe konnen fie fich jenen Auswanderern verbunden haben, mas bem altanerkannten Rechte ber Sonberfahrt auf Raub und Rrieg entsprach, bie ungeordnete Aufficht und Berwaltung ber bunnischen Herrscher auch wohl schwerlich verhüten fonnten.

Kaum aus ben vorbemerkten westlichen Alanen am Oniester allein können jedoch, ihrer sich balb ergebenden großen Anzahl nach, die Auswanderer bestanden haben; auch von den östlichen europäischen, vielleicht selbst von den asiatischen, mögen sich manche ihnen angeschlossen haben. Nur das Gesammtvolk war es nicht, da wir ja später noch selbst zu Jornandes' Zeit Alanen unter ihren Königen neben den Ostgothen sinden. (Bb. II. S. 156 Anm. 24 b.)

Unter ben in ben Quellen bemerkten Sueven haben wir hauptfächlich bie Lygier und nach Zeuß S. 457 Semmonen zu verstehen, von benen erstere seit Probus' Zeit (s. Bb. II. S. 21 u. 45.) in ben Quellen nicht mehr genannt worden. Schon basmals bem Rheine näher gerückt, hat auch sie ber Wanbertrieb ohnstreitig über biesen Strom geführt.

Daß endlich auch Gefolge und Einzelne anderer Bölfer, wie IV.

Heruler, Gepiben, Sarmato-Jazygen und Quaben bem Strome mit gefolgt sind, würbe auch ohne Hieronhmus' Bersicherung I. Epistol. epist. 123. ad Ageruchiam. S. 907 b. Ausg. von Ballarsius (Berona 1734) über beren Glaubhaftigkeit im allgemeinen wir uns auf Anm. 43 beziehen, vorauszusetzen sein, da nach alter Sitte jedem streitbaren Abentheurer der Anschluß an solchen Zugossen stand.

Nur die alten Rom verbündeten Ariegs- und Grenzvölfer, Juthungen, Alemannen und Franken haben sich unzweifelhaft von der Gemeinschaft mit den neuen Eindringlingen fern gehalten, ihre alten Site behauptet und nur von diesen aus später auch Raubfahrt und Eroberung getrieben.

Eigenthumlich die Stellung der Burgunder, von benen wir nach S. 172 vermutheten, daß sie bereits in der letzten Zeit von Theodosius dis an den Rhein vorgerückt waren, und die Alemannen weiter nach Straßburg zu hinauf gedrängt hätten, von wo sie dann später erst, ohne sich an der großen Bölkerfluth des Jahres 406 zu betheiligen, ihren Antheil an der zerwirkten Römerbeute in Besit nahmen.

Der in langer Marschlinie und vielen Colonnen ausruckende Gewalthausen warf auf seinem rechten Flügel, ben die Bandalen bildeten, die nächsten Franken, die anscheinend Widerstand versuchten, über den Hausen (Orosius VII. 40. Francos proterunt.). Diese aber repliirten sich auf ihre Stammgenossen und griffen vereint mit denselben die Bandalen mit solcher Entschlossenheit an, daß deren König Godegist mit 20000 seiner Mannen auf dem Platze blieb.\* Da wäre das Gesammtwolk vernichtet worden, wenn nicht Respondial, der König der Alanen, demselben sogleich zu Hülfe geeilt wäre. (Renatus Prosuturus Frigeridus nach Gregor von Tours II. 9.) Hierbei bemerkt dieser Schriftsteller noch, daß ein anderer Häuptling der Alanen, Goar, zu den Römern, vermuthlich durch hohen Sold gelockt, übergegangen sei.

Es ist fast wahrscheinlich, daß dieser Arieg noch auf bem rechten

<sup>\*</sup> Procop d. bell. Vand. I. 3. lagt folde unter Gobigisclus (offenbar berfelbe) Anführung noch nach Spanien ziehen, boch ift biefer Schriftfteller über Früheres unzuverläffig.

Rheinufer verlief, theils weil wir nach Obigem (S. 173 u. 174) nicht annehmen können, daß die Franken damals schon festen Sitz auf dem linken eingenommen hatten, theils besonders aber auch um beswillen, weil die Franken gar kein wesentliches Interesse gehabt hätten, die bereits übergegangenen Bandalen, die sicherlich in das Innere Galliens vorzubringen beabsichtigten, noch angreisend zu verfolgen.

Unter allen. Umftänden muß jener weltgeschichtliche Rheinübergang seitens der Auswanderer unbehindert erfolgt sein, benn was hätten die schwachen Grenzbesatzungen gegen solche Massen vermocht, und zwar ohnstreitig auf mehreren Punkten etwa zwischen Borms und Bonn, auch diesmal nicht mehr, wie früher so oft, nur zu kurzer Raubsahrt und flüchtigem Besitze, nein, mit der Absicht und dem Erfolge bleibender Niederlassung in den römischen Bestlanden!

Mangel an Truppen und mehr noch, wie Salvian de gubernatione Dei sagt, Kleinmuth und Berzagtheit der in Bohlleben versunkenen Bewohner erleichterten die Eroberung; Straßburg, Speier sielen sofort in des Feindes Hände, Worms erst nach sanger Belagerung, Nainz anscheinend durch Sturm, wobei in letzeterer Stadt, von deren Zerstörung die Rede ist, viele Tausende in der Kirche hingeschlachtet worden sein sollen. (Hieronymus a. a. D. S. 908.)

Bon hieraus wälzte sich ber Zug nicht ben Rhein hinab, sonbern westwärts nach Belgien. Feuerfäulen loberten auf, woshin er brang. Das mächtige Rheims, Amiens, Arras, Teruana\* und Tournai gingen in Flammen auf; was an Menschen bem Schwerte entrann, ward neben unermeßlicher Beute in Knechtsschaft fortgeschleppt.

Bon Belgien aus ergoß sich ber Berheerungsstrom nach bem Sübwesten, über bie Marne, Seine und Loire in bas reiche Aquitanien\*\* bas gründlich ausgeraubt warb, ja weiter hin nach Spa-

<sup>\*</sup> An ber obern Lys etwa zwischen Lille und St. Omer.

<sup>\*\*</sup> Ohnstreitig im wefentllichen auf dem jetigen, meift den Flußthalern, erft hinauf und bann hinab folgenden Straffenzuge über Chalons, Tropes, Sens, Orleans, Tours, Boitiers und Angouleme zur Garonne, wobei felbstvers flündlich von beiden Seiten weit abgeschweift wurde.

nien zu, wo er sich erst an den Phrenäen brach, von deren Pässsen die tapfern Bergbewohner ihn abwiesen. Der zurückgeworfenen Brandung gleich sluthete er nun weithin über den Süden Galliens. Auch hier sielen sast alle Städte, unter dem Feindessschwerte von außen und schwerer Hungersnoth im Innern, und wenn Toulouse durch den Muth und die Klugheit seines Bischoss Exuperius gerettet ward, so waren doch dessen Leiden so groß, daß Hieronhmus deren nur mit Thränen gedenken zu können verssichert. (S. Hieron. a. a. D. S. 908.)

So war bas unglückliche Gallien noch nie heimgesucht worben: vom Rhein bis an ben Ocean, von ben Alpen bis zu ben Phrenäen, sagt ber gebachte Zeitgenosse, schwamm Alles im Blute.

Barbaren aber im vollen Sinne bes Worts bie Berwüfter, nicht bie schon halbeivilisirten Westgothen; kein Alarich ihr ebles Oberhaupt; es war die rohe Wildheit, die, wie das hungernde Raubthier in seiner Beute, zum ersten Male in Roms Blute und Schätzen ihren heißen Mords und Raubdurst stillte.

Bergessen wir indeß auch nicht, daß das Gerücht, welchem der ferne Hieronhmus seine Feder lieh, immer übertreibt, tie Augenzeugen Salvian und der Berfasser des Gedichts de providentia v. 15—60 (f. Anm. 43) aber einen viel längeren Zeitraum umfassen, in dem noch Bieles, was der ersten Berheerung entging, nachgeholt worden sein kann.

Und Stilicho, ber im J. 406 noch in voller Kraft war, wo blieb ber berufene Retter? Daß er sich so namenlosen Gräueln gegenüber durch Versprechungen gebunden erachtet habe — ist nicht zu benken. Was sessellete ihn? Um Italien zu retten, hatte er Gallien preisgegeben, jenes aber war unsehlbar verloren, wenn er es verließ, ohne vorher mit Alarich im Reinen zu sein. Was er dasür im J. 406 vorkehrte, wie er im J. 407 zur eignen Witzwirfung nach dem Orient abgehen wollte, vom Kaiser aber daran behindert ward, ist oben S. 217 f. berichtet worden.

Die Politik ist herzlos und muß es sein. Wehe ber Zeit aber, wo bie kalte Berechnung ben entsetzlichsten Leiben eines Bolkes jebe Hulfe versagen muß.

Da schien diese auf illegitimem Wege zu naben.

Die Erbarmlichkeit bes Hofes zu Ravenna, ber maaflose

Jammer Galliens und bie Furcht bei möglicher gleicher Noth auf gleiche Weife verlaffen ju werben, regten ben ichon immer meutrischen Sinn bes britannischen Heeres (f. ob. 125 f.) gur Emporung auf. Gie riefen, und zwar icon im 3. 406\*, einen gewissen Marcus jum Raifer aus, bereuten aber balb bie Bahl und tobteten ihn, worauf ein Gratian zu beffen Rachfolger berufen, nach vier Monaten aber auf gleiche Beife befeitigt warb. Da lenkte ein großer Name bie Babl, ein Solbat nieberen Grabes, Conftantin gebeißen, empfing ben Burpur.

Richtigen Blides feste biefer, um bas Beer zu beschäftigen, balbmöglichft bei Boulogne nach Gallien über (Bofimus VI. 2. Drofius V. 40. Olympiobor Bonn. Ausg. S. 451 u. Brosper. Aquit.)

Bon bem rechtmäßigen Berricher verlaffen, warb berfelbe bon ben, in ber Hochfluth ber Roth um ibr Leben ringenben Balliern mehr als Retter, benn als Rebell begrüßt. Zuerft jog er Alles, was noch an römischen Truppen in festen Bläten und Caftellen im Norben zerftreut war, und bald auch bie Garnisonen ans Aguitanien und bem füblichen Gallien an fich, wozu er vielleicht unfern ber Rufte, burch eine Flotte gebeckt, binabzog. Bu heerführern ernannte er Juftinian und Nebiogaft, welcher Lettere ohnstreitig ein Bermane, vielleicht Franke mar.

Mit ben Häuptern ber Feinde suchte er sich burch Berträge ju verständigen, welche biefe ftete eben fo leicht zu schließen, als zu brechen geneigt waren. Wahrscheinlich überließ er ihnen beftimmte Gegenden zur Nieberlaffung, woran fich biefe jeboch, que mal bie Führer ihres Bolfes nicht machtig gewesen sein mögen, nicht gebunden haben burften. Dies führte ju ben Waffen, wobei er eine größere Abtheilung ber, einem allgemeinen und geordneten Commando ichwerlich folgenben Germanen in icharfem Treffen besiegte. (Orofius VII. 4. u. Bosim. VI. 3.)

Da tam ihm ein gefährlicherer Feind in ben Rücken. Unempfindlich für Galliens Leiben wedte boch bas Gespenft

<sup>\*</sup> Dies erhellt aus Dlympiobor's Angabe S. 450: bevor Honorius bas 7. Confulat antrat, was am 1. Jan. 407 gefchah. Dag Droffus und bie Chroniften ben Marcus nicht ermahnen, fteht ber bestimmten Angabe bes Olympiodor und Bofimus nicht entgegen.

eines Thronräubers, der sich schon Italien näherte, den erschrodenen Honorius zur Gegenwehr. Der tapfere Sarus ward über die Alpen gesandt. Zwischen diesen und der Rhone traf er bereits Constantins' General Justinian mit einer starten Borhut, und schlug ihn sofort auf das Haupt, wobei Letzterer selbst blieb. Im Begriff, nun auf das seste Balence, wohin sich Constantin begeben hatte, vorzurücken, warf sich ihm Nebiogast in den Weg, den er zur Unterhandlung bewog, dei dieser aber, trotz des geschwornen Eides, hinterlistig umbrachte, und darauf vor Balence zog.

Conftantin hatte inmittelft ben Franken Sobich und ben Britannier Gerontius, wohl römischer Abkunft, zu Felbherren ernannt, die mit fo starker Streitmacht zum Entsate heranruckten, baß Sarus, ber sein bereits geschwächtes Heer ihnen nicht gewachsen geglaubt haben mag, sich zum Rückzuge über die Alpen entschloß.

Diese waren aber bereits von bem flüchtigen und aufständischen Landvolke, wiederum, wie zu: Maximilian's Hercuslius Zeit, Bagauben genannt, in solcher Anzahl erfüllt, daß Sarus es gerathen fand, ben freien Uebergang durch die von benselben besetzten Bässe durch Ueberlassung der mitgeführten Beute sich zu erkaufen. (Zosimus VI. 2.)

Dies muß in ben erften Monaten bes Jahres 408 gefches ben fein.

In biesen ziemlich unvollständigen Berichten fiberrascht uns die Stärke von Conftantin's Truppen und Hilfsmitteln, in beren Sammlung berselbe große Thätigkeit entwickelt, und besonders Germanen in seinen Sold genommen haben muß.

Auch muß zu Beginn bieses Jahres eine Art von friedlichem Berträgnisse zwischen ihm und den eingebrungenen Barbaren bestanden haben, so daß er ohne Gefahr eines jeden Angriffs durch bieselben an Ausbehnung seiner Herrschaft auf Spanien benten konnte.

Bon Gallien aus beherrscht zu werben gewohnt, würde bieses Land bei der Entscheidung zwischen dem nahen illegitimen Machthaber, welcher Soldaten, und dem fernen legitimen, der nur Rescripte für sich hatte, kaum geschwankt haben, wenn nicht das persönliche Interesse legtern vertheidigt hätte, indem sich Honorius' reiche und mächtige Betteru Didhmius, Verenianus, Theodosius und

Logabius, bie wir Prinzen von Geblüt nennen würden, für ihn erhoben. Was sich von Truppen, namentlich in Lusitanien besand, an sich ziehend, vertheidigten sie in Gemeinschaft mit den Gebirgsbewohnern eine Zeit lang die Phrenäenpässe mit Glück (Orosius VII. 40). Nachdem aber Constantin seinem Sohne Constants, der bereits Mönch gewesen war, den Befehl übertragen und ihm die, unter dem Namen Honorianer bekannten Fremdergimenter\* beigegeben hatte, gelang es diesem den Eingang, vermuthlich im jezigen Catalonien (möglicherweise in Verdindung mit einer Landung an der Küsse) zu erzwingen. Didhmius und Berenianus wurden nach energischem Widerstande geschlagen, sezeten zwar durch das Ausgebot ihrer Sclaven und Colonen den Kampf fort, geriethen aber endlich in Gesangenschaft (Zosimus VI. 4.).

Darüber mag das Jahr 408 verlaufen sein. Den plünderungsdurstigen Honorianern ward nun, vermuthlich um sie aus dem Innern los zu werden, wo ihnen die Ausraubung der kaiferlichen Hausgüter nachgesehen worden war, an der Stelle der so treuen als tapfern Landeskinder die Hut der Phrenäen übertragen.

Das nackte rauhe Gebirg 10000 Fuß über bem Meere aber war kein solchen Gesellen zusagender Standort. Nach Beute und Bohlleben lüsternd schweiften sie weit ab in die Ebenen hinein, und gewährten so den in Gallien hausenden Barbaren die Füglichkeit durch die schwach oder gar nicht besetzen Pässe, auf deren Deffnung sie begierig sauerten, am 18. Sept. oder 13. Oct. \*\* 409 in Spanien einzudringen.

In ber Bölkerwanderung regt fich ein eigenthümlich ins ftinktives Leben. Dem Auszuge aus ber alten Heimath lag

<sup>\*</sup> In ber Not. dign. bes Abenblands finden fich Rapitel V. drei comitatenfische Legionen und acht palatinische Aurillen, sowie Rap. VI. drei Fähnlein Reiterei, welche diesen Namen, zum Theil neben andern, z. B. Honoriani Marcomanni oder Mauri seniores u. juniores führen. Der Name beweist, daß solche früsheftens nach Honorius' Geburt, wahrscheinlich erst unter bessen Regierung errichtet worden sind.

<sup>\*\*</sup> Um biefe 14 Tage weichen bie Nachrichten nach Ibatius in beffen Chronif ab.

ber Trieb sich eine neue, bleibenbe zu gewinnen zum Grunde. Wie groß nun auch bie Reize unbehinderter Raubfahrt, freien Mortens und Brennens gewesen sein mogen, bas Endziel blich boch fest im Auge.

Weniger klare Berechnung gewiß, als Instinkt aber ließ sie erkennen, bag, je weiter ab vom Mittelpunkte romischer Racht, um fo geficherter bie neue Rieberlaffung fein werbe.

Darum trieb es bie Banbalen. Alanen und Sueven, bit bier wieber genannt werben, bas reiche und blübenbe Gallien mit Hisvanien zu vertaufden, bas, wenn auch bamals gleichen Rlore, boch viel mehr unwirthbares Gebirge enthält.

Bunberbar bie Geschichte biefes fernften, von ber Ratur fo geficherten Aukengliebes unfere Erbtbeile. Tummelplat gerate ber entlegensten, freilich burch beffen Raturschätze angelochten Bolter ber Erbe, ließen fich zuerft Phonicier und Griechen, bann Carthager, benen es zu wesentlicher Machtquelle wurde, baselbit nieber; ihnen folgte bie romifche Republit; ju Rube, Ordnung unt bober Cultur aber gelangte Spanien erft jur Raiferzeit, mabrent welcher es mehr als vier Jahrhunderte friedlichen Gludes nach alter Weise genoß, bas burch ben, boch nur einen engern Raum berührenben Berheerungszug einer frantischen Raubschaar ju Gallienus' Zeit (f. Bb. II. S. 363'64), wenn igleich fich biefe Mum 44. 12 Jahre lang in Spanien behaupteten 44, wenigstens nicht me fentlich und bleibend geftort murbe.

Run warb es bem Bölferstrom von ber Rieberweichsel und Donau, ja von ber Mäotis und bem Bontus ber zur Beute, bem erft ber atlantische Ocean ein Ziel fette.

Die letten Ginbringlinge, und zugleich bie gebilbetften aller, waren bie Weftgothen, beren wir im nächsten Rapitel gebenten Sie wurden nach langen Rämpfen ihrer Borganger Meifter. Ruhiger und vollständiger, als auf andern Eroberunges felbern vollzog sich nun in drei Jahrbunderten ber Romanisirungs proces ber Germanen in Spanien, als plötlich in wildem Aufschwunge bes muselmännischen Fanatismus ein neuer Eroberunge fturm von Afrita ber fich über Land und Bolt ergoß. Die Beft gothen Alariche und Theodoriche I. in ber Catalaunischen Schlacht waren bamals nicht mehr. 3m ersten Anlaufe mar bas Ger manenthum beinahe vernichtet. Aus fleinem Anfange wuchs aber

ein Wiberstand heraus, ber erst nach beinah 8 Jahrhunderten mit dem vollständigen Siege des Christenthums und Europa's über den Islam und Afrika endigte. Gleichzeitig mit diesem Siege siel dem Lande aber auch ein neu entdeckter Welttheil zu, der die Nachkommen der Anwohner des Pontus an die Gestade des stillen Oceans führend, daburch aber auch viel der edelsten Säste des Wutterstammes abziehend, diesen von da an weit hinter der reichen Entwickelung seiner Nachbarstämme zurückleiben ließ.

Frieden hat nun Spanien seit mehr als drei Jahrhunderten gehabt, mit nur zwei, aber schweren Unterbrechungen zu Anfang des 18. Jahrhunderts und im unsrigen von 1809—1839. Möge er dem herrlichen Lande, dem ebeln Boste bleiben; möge dieses ihn aber auch besser, als in der früheren Zeit, zu benutzen lernen.

Wir schließen diese, aus warmem persönlichen Interesse hervorgehende Abschweifung mit dem Bekenntnisse des erhebenden Gesühls, mit dem wir in der alten Gothenresidenz, dem einst so stolzen, nun aber von 150000 auf 15000 Einwohner mit 22 Klöstern\* herabgesunkenen Toledo die Monumente von drei Jahrtausenden, phönicische, carthagische, römische, gothische und maurische vereint sahen.

Ueber Zeit und Art ber Nieberlassung ber Germanen in Spanien find bie Quellen burftig.

Unzweifelhaft ging hier im Rausche bes Einbruchs ein gleichsfurchtbarer Verheerungssturm wie in Gallien voraus, ben ber Zeit- und Lanbesgenosse Ibatius\*\* in seiner Chronit mit vielleicht zu starken Farben schilbert.

In grausamer Robbeit ergossen sich Raub und Berwüstung über Stadt und Land. Aussaat und Ernte waren behindert, das her Hungersnoth, so daß man hier und da durch Menschensseisch, ja Mütter durch das ihrer eigenen Kinder, das Leben zu fristen suchte.

Defto üppiger die Freiheit ber, heute noch in Spanien nicht

<sup>\*</sup> Die meisten biefer Klöster sind in neuerer Zeit aufgehoben und aussgestorben. Die altesten Reste sind unvertilgbare Substructionen kaum zweifelshaften Ursprungs; ber romische Circus wurde vollständig erhalten sein, wenn nicht der unglaubliche Anticonservationus der Spanier ihn zu Baumaterial benutt hatte.

<sup>\*\*</sup> Deffen Geburt wird um 368, beffen Tob 468 angenommen.

ausgerotteten, wilden Thiere, welche nicht mehr verscheucht die Menschen zerrissen, bis die Gefährtin des Hungers, die Beit, Besiegte und Sieger dahin raffend, das Uebermaaß der Leiden erfüllte.

Der Gipfel ber Noth mag zum Umschlag ber Besinnung und baburch zur Hulfe geführt haben. Indem sich die Germanen in dem entvölkerten Lande niederließen, wird Schonung und Erhaltung der Bewohner in ihrem eigenen Interesse gelegen haben.

Auch warb ein großer Theil ber Tarraconensischen Provinz in Aragonien, Catalonien und Balencia, wo sich die Römer behaupteten, im Wesentlichen gewiß ebenso verschont, wie die Bastlichen Provinzen, Nordcastilien, Asturien und die Hochzebirge überhaupt.

Nach Orofius VI. 41 haben auch bie Provincialen bie und ba Barbaren zu ihrer Vertheidigung gegen andere in Sold genommen.

Bei ber enblichen Festsetzung, die nach Ibatius' Chronil's im Jahr 411 sich vollendete, nahmen die Bandalen und Sueden Galligien und die westliche Seeküste, die Alanen Aufstanien und Carthagena, die Silinger, ein vandalischer Stamm, Andalusien in Besitz.\*\* Da letztere von Ptolemäus II. 11. 18. neben den Semnonen, Burgundern und Lygiern genannt werden, so läst dies um so mehr annehmen, daß die Bandalen großentheils aus Lygiern bestanden (s. Bd. II. S. 65).

Gallien war nun, im Hauptwerke wenigstens, von ben Blutsaugern befreit, von benen nur einzelne Schaaren, namentlich alanische, wie wir später schen werden, daselbst zurücklieben, indem sie von der wüsten Raubsahrt zu Riederlassung und Verträgnif mit den Römern und Einwohnern übergingen.

Schlimmer mag es an ben Grenzen geftanben haben, me

<sup>\* 3</sup>batius' Chronif im 17. Regierungsjahre bes honorius.

<sup>\*\*</sup> Gallaeciam Wandeli occupant et Suevi, sitam in extremitate occasi maris occidua. Alani Lusitaniam et Carthaginiensem provincias et Wandali cognomine Silingi Beeticam sortiuntur. Die Nieberlassung der Alanen in Lusitanien und in Carthagena muß, obgleich sich das alte Lusitanien bie an die Mancha erstreckte doch in getrennten Abtheilungen erfolgt sein.

selbstrebend Sachsen, Franken, Burgunder und Alemannen unbeshindert ihr Spiel trieben.

Die Ripuarier mögen bamals auch Trier, die alte Residenz genommen haben, bessen viermaliger Verwüstung Salvian in späterer Zeit gebenkt.

Nur von ben Burgundern und Alemannen ift anzunehmen, daß weniger Plünderung und Zerstörung als bleibende Festsehung auch auf dem linken Rheinuser, ersterer im heutigen Rhein-Hessen und Baiern, letzterer im Elsaß, ihr Ziel war.

Für Conftantin bagegen war inmittelst burch Stilicho's Tob und Honorius' außerste Bebrangnig, ber Leben und Berrichaft nur hinter Ravenna's Sumpfen zu friften vermochte, Die Sonne bes Bluds aufgegangen. Schon nach Sarus' Rudaug ju Anfang bes 3. 408 hatte er bie Alpenpäffe gegen wieberholten Einbruch burch Schutwerke zu sperren gesucht\* (Bosim. VI. 2). Mit ben Barbaren muß selbst vor beren Abzug nach Spanien eine Art Berträgnig beftanben haben, fo bag er fich, nachbem fein Sobn Conftans von Spaniens Eroberung mit ben gefangenen faiferlis den Bettern gurudgefehrt, und von ihm gum Auguftus und Mitherrscher erhoben worben war, stark genug fühlte, zu Anfang bes 3. 409 burch eine Gefanbtschaft über feine Anerkennung mit Honorius in Berhandlung zu treten, welcher ihm auch, in Hoffnung auf beffen Beiftanb wiber Alarich und zu Rettung feiner Bettern, bie er noch lebend glaubte, ben Burpur übersandte. Lettern Zweck aber erlangte er baburch nicht, ba Dibhmius und Berenianus vorber ichon und zwar, wie Conftantin vorgab, ohne fein Borwiffen, getöbtet worben waren.

So war dieser nun gegen die Legitimität gesichert, aber nicht gegen die Rebellion, zu der er selbst das Beispiel gegeben. Sein nach Constans Abreise in Spanien zurückgebliebener Heermeister

<sup>\*</sup> Bas Jofimus VI. 3 von Wieberherstellung ber feit Julian vernachs läffigten Rheinwehr fagt, fann nur fehr unbebeutenb, etwa am Oberrheine in ber Gegend von Pafel gewesen sein. Die angebliche Bernachläffigung ift, so viel Nalentinian I. betrifft, gerabezu unwahr, und wiberspricht Josimus eignem Anführen IV. 3.

<sup>\*\*</sup> Die beiben andern Bruber Theobosius und Logabius hatten fich gur See, beziehentlich nach Ravenna und Constantinopel gerettet.

Gerontius erhob sich wider ihn, aber nicht um sich selbst, sonden um seinen Sohn, oder Clienten Waximus auf den Thron au heben.

Die Zeit und ber nächste weitere Berlauf dieses Ereignisse (s. die in d. Anm. bemerkten Quellen und Zosimus VI. 5) sind mit Sicherheit nicht zu ermitteln. Der Aufstand erfolgte entweder unmittelbar vor dem Einbruche der Germanen in Spanien, der dadurch wohl erleichtert ward, oder 6—8 Monate später im 3. 410, als deren, das Tarraconensische Spanien verschonende, Zug nach dem Besten sich sestgestellt hatte. In dem Bürgerkriege rüsteten beide Theile durch Anwerdung germanischer Söldner, in tem Gerontius ohnstreitig Vandalen, Alanen und Sueden, Constantin aber Franken und Alemannen an sich zog (Greg. v. Touts a. a. D.).

Wie lange ber Krieg in Spanien bauerte, wissen wir nicht, müssen aber annehmen, baß Constantin auf Sieg hosste, ba er im Sommer 410 auf bem Wege zu Honorius in Italien war, um biesen, vermuthlich unter bem Vorwande der Hülfsleissunz zu stürzen, als ihn die Tödtung des Allodic, des damaligen Machthabers am Hose zu Ravenna, den er wohl gewonnen haben mochte, zur schleunigen Rücklehr veranlaßte, wenn dazu nicht vielleicht auch Nachrichten aus Spanien beitrugen (Olymp. S. 452).

Gewiß ift, baß Constantin's Sohn und Mitkaiser Constans gegen Ende des Jahres 410 aus Spanien fliehen, und sich, das Feld zu behaupten unfähig, in die sesse Stadt Vienne wersen mußte, deren sich Gerontius schließlich bemächtigte und zu Ansang des 3. 411 nach Prosper Aquit., Marcellin und Sozomenos VII. 13., den Ex-Mönch und Kaiser umbrachte. Sein Bater, undermögend den Sohn zu entsetzen, suchte nun selbst in dem noch sesteren Arbles Schutz, wo ihn Gerontius belagerte.

Bon bem an tritt bie Geschichte bes Westens in eine nem Phase, beren Erzählung wir einen Rücklick auf bie römisch herrschaft in Britannien und Armorika vorausschicken.

<sup>\*</sup> Nach Clympiodor S. 453 beffen Sohn, nach Orofius VII. 42. Maximum quendam (einen gewiffen) nach Renatus Prosuturus Frigeridus, Greger von Tours II. 9. und Sozomenos IX. 13. (familiaris) einer von beffen Clienten. Erstere Quelle ist die glaubhafteste.

Mit Constantin's Auszug aus ersterem Lande mag die römische Centralverwaltung daselbst, wo nicht ausdrücklich aufgeboben worden, doch aus Mangel an Executivgewalt erloschen sein.\* Da bildete sich in den bedeutendsten Städten, deren Anzahl ein Mönch des 14. Jahrhunderts, Richard von Cirencester de situ Britann. S. 36, wiewohl mit zweiselhafter Sicherheit, auf 90 angiebt, eine Selbstregierung sowohl zur Vertheidigung gegen Victen, Scoten und Sachsen nach außen, als sür Ordnung und Gericht im Innern, welche von den großen Grundherren freilich seftritten worden sein mag. (S. Gibbon Kap. 31, Not. 172—186.) Diese hat Honorius, der bei völliger Thatlosigkeit doch den größten Eiser für das Regiment auf dem Papier bewies, durch Schreiben an die britannischen Städte auch anerkannt.

Aehnlich mag es in Armorika, hauptsächlich in ber heutigen Bretagne zwischen Seine und Loire ergangen sein, wo sich eine große Anzahl ber Freiwilligen, die Maximus im J. 383 nach Gallien begleiteten, niedergelassen hatte. Durch das Treiben der Barbaren auf der Hauptstraße aus Nordgallien nach Aquitanien, vom Sitze der Centralregierung in der alten Provinz im Süden abgeschnitten, jedenfalls deren Schutzes an ihren Außenstüften beraubt, mußten sie sich in gleicher Weise wie die Bristannier selbst helsen, was Honorius ebenfalls anerkannte (f. Zosimus VI. 511.)

Wir verließen Conftantin zu Beginn bes J. 411 in Gallien, um die Zeit also, da Alarich nicht mehr war (s. ob. S. 245.), und Honorius wieder frei athmete.

Allerdings war Ataulph noch in Italien, aber ungefährlicher, ba er die kaiserliche Schwester liebte, und seinen, Rom freundlischen Sinn wahrscheinlich in Unterhandlungen bald offenbarte.

Das benutte ber legitime Herrscher, um ben Rebellen — in bessen Bebrangniß burch einen gegen ihn selbst aufgestandenen Rebellen — anzugreifen. Dazu fandte er ohnstreitig in den ersten Monaten bes 3. 411 ben Constantius ab, dem er einen Gothen, Ulphilas, beigab.

Wohlthuend tritt uns in Conftantius zuerst wieber seit

<sup>\*</sup> Prosper Tiro v. 3. 409. Hac tempestate prae valetudine Romanorum vires funditus attenuatae Britanniae.

Stilicho's Tob ein Mann entgegen, und zwar nicht nur von Kraft und Muth, sonbern auch von Gesinnung. Constantius war Römer aus Naissus in Ilhricum, das dem Reiche seit langer Zeit der Tüchtigsten so viele geliefert hatte. (Olympiodor S. 453 und 467. Prosper Aquit., Tiro, Idatius in fastis, Orossius VII. 42.

Als sich bieser Arles näherte, zog ihm Gerontius entgegen. Da sching ber Herr ben mit Blutschuld Beladenen. Indem hier bie Grundsätze und Persönlichkeiten zusammenstießen, gingen tie Truppen großentheils von der abstoßenden des Rebellen zu der einnehmenden eblen des legitimen Führers über. Gerontius sich, ward aber bald darauf von seinen eigenen Soldaten in einem Hause belagert, wo derselbe nach der heldenmüthigsten Gegenwehr nebst seiner Frau und einem guten Freunde durch gegenseitige und eigene Tödtung in dem brennenden Gedäude ein höchst tragisches Ende fand. (Olympiodor S. 454, Sozomenos VII. 13 und Orosius VI. 42.)

Der Titularkaiser Maximus floh zu ben Barbaren, wo er im 3. 417, als Orosius sein Werk schloß, noch im Elend lebte.

Constantius rückte nun vor Arles, wo Constantin sehnlich ber Hülfe erwartete, welche ihm sein General, der Franke Edobick vom Rhein herzuführen sollte, wohin er ihn schon dei Gerontius Angriff zu Anwerdung von Landesgenossen entsandt hatte. Als dieser heranzog, ging ihm Constantius sogleich über die Rhene entgegen, und mandvrirte dabei so geschickt, daß seine Reiterei unter Ulphilas dem Feinde, den er mit dem Fußvolke in er Fronte angriff, in Rücken und Flanke fallen konnte. Das emschied; das Heer ward nach großem Blutdade zerstreut, der Rest suchte im Entrinnen oder Uebergang Rettung, Edobich selbst slohzu einem, durch Wohlthaten ihm verpslichteten gallischen Gaitsreunde, Ecdicius, der niedrig genug war, durch dessen Tödtung und Ueberbringung des Hauptes Constantius' Gunst gewinnen zu wollen, von diesem aber, über den Berrath empört, aus dem Lager verwiesen wurde.

Berlassen von seiner letten Husse warb nun Constantin, statt von dem Rebellen, von dem legitimen Heerführer in Arles belagert. Dies dauerte schon in den vierten Monat hinein (Gregor v. Tours a. a. D.), als plöslich das Auftreten eines neuen Ge-

gentaifers, bes Jovinus ober Jovianus am Rhein, Conftantius bestimmte burch Anerbieten einer billigen Capitulation bie Uebergabe zu beschleunigen. Garnison und Bewohner mögen burch bas Berfprechen unbebingter Straflofigkeit und Schonung gewonnen worden fein und fich mit einer Zusicherung bes Lebens ihres bisberigen herrn begnügt haben, Die vielleicht etwas vager Natur war, und die zu hoffende Ratification des Raisers vorbehielt. Conftantin batte schon vorber bas Raisergewand abgelegt und sich in einer Kirche zum Briefter weiben laffen, marb gleichwohl aber nebst seinem jüngsten Sohne nach Ravenna geschickt, und unterwegs fcon auf Honorius' Befehl, ber ihm bie Töbtung feis ner Bettern Dibymius und Berenianus nachtrug, fammt feinem Sohne getöbtet. (Olympiodor S. 454.) Am 18. Sept. 411 marb. nach Ibatius' Chronit, beffen Saubt nach Ravenna gebracht, und nachher in Carthago ausgestellt, eine Chrenbezeugung, welche biefer zweiten Stadt bes Beftreichs fcon unter Conftantin und Theodosius burch die Häupter früherer Thrannen zu Theil geworden mar.

Constantin, ber vier Jahre lang herrschte, kann kein unfähiger Mann gewesen sein. Allerdings hatte er die Gunst der Umstände, namentlich Honorius' damalige Machtlosigkeit für sich, er hatte diese aber auch zu benutzen gewußt, und mag sich eine gewisse Zuneigung und Vertrauen bei seinen Unterthanen, wie bei den Germanen erworben haben.

Das Wichtigste für einen Empörer aber — Felbherrntalent — a selbst persönlicher Muth muß ihm gänzlich gefehlt haben.

Merkwürdig übrigens, daß sich unter ben zahlreichen Thrannen, welche die Kaiserzeit namentlich unter Gallienus kannte, doch eigentsich nur drei große Charaktere sinden, Postumus, das Weib Zenobia ind Carausius. Der Erste und Letzte sielen auch nicht durch den lezitimen Herrscher, sondern in Vergeltung der Schuld ihres Urprungs, durch die eigenen Leute; Zenodien zu besiegen aber bewurfte es der vollen Anstrengung eines der größten Kriegshelden Roms, Aurelians.

Der neue Rebell, Jovinus, war ein Gallier ebelfter Geburt, bessen Erhebung aber ein Wert der Germanen, die, Alarich's Beipiele folgend, von einem Kaiser ihrer Schöpfung den meisten Bortheil erwarteten. Der Burgunderkönig Günther, und der

Alanenhäuptling Goar, ber schon bei bem ersten Ginfalle ber Germanen in Gallien zu ben Romern übergegangen war, und wahrscheinlich unter bem Schein von Unterwerfung ein Stud Landes unfern des Rheins in Besitz genommen hatte, erhobert ihn zu Mainz auf ben Thron. \* Derfelbe brach hierauf fofort mit seinen Wenner mit seinen Bundesgenossen, und einem aus andern Germanen, namentlich Franken und Alemannen geworbenen Beere nach Süden auf. Ueber die nächste Zeit verlassen uns jedoch Quellen wieber. Wir muffen annehmen, daß ber tapfere Constantius, so nöthig auch gerade jest sein Schwert gewesen ware, Gallien verließ, indem nun Darbanus als neuer Praefect.

Möglich, daß man um biefe Zeit in Ravenna schon von Ataulph's nach Gallien beabsichtigtem Zuge Kenntniß hatte, und Constantius nicht mit diesem, den er um Placidiens willen bitter haßte, in Rante in Berührung bringen wollte. Auch von Jovinus erfahren wir nichts, können baher nur vermuthen, daß er, burch Belagerung ber dem Kaiser treu gebliebenen Festungen aufgehalten, nur lang sam borrudte, und an Darbanus einen tüchtigen Gegner fant.

Im folgenden Jahre nun tritt Ataulph auf ben Plan, bessen Wirken in Gallien, mit dem unsere Quellen wieder etwas reichlicher zu fließen beginnen, das folgende Kapitel gewidmet ist.

## Dreizehntes Kapitel.

Die Befigothere in Gallien und Spanien bis qu Bono riue' Tob im Jahr 423.

Im Jahr 412, o**hrsf**treitig im Frühjahr, 30g Ataulph über bie Alpen, wohl über Den Mont-Cenis, mit ben Gothen in Gal-lien ein. 1982-20 lien ein. (Prosper Aquit. und Tiro.).

<sup>\*</sup> Olympiodor S. 454. Sregor v. Tours a. a. D. und Droffus VII. 4?
Dlymp. mo-- faliche Lesur Mach Olymp. ware er bei Denrbiacum erhoben worben, was nur falfche geent für Moguntiacum für Moguntiacum fein fanrs -

Bas zu biesem weltgeschichtlichen Entschlusse mitwirkte, ward zu Ende des 11. Kapitels erwähnt. In der That war in Italien neben Roms Kaiser kein Raum für einen König der Gosthen. Wie dieser aber seine Aufgabe auffaßte, ersehen wir aus einem merkwürdigen Selbstbekenntnisse desselbet, das uns Orosius VII. 43 in nachstehenden Worten mitgetheilt (f. d. Urtext in Anm. 45):

91nm. 45.

"Unfern Bethlehem, in Paläftina, habe ich felbst mit angehört wie ein frommer, weiser und zuverläffiger Narbonnenser, ber unter Theodosius eine hohe Militärwürde bekleidet hatte, bem gesegneten Hieronymus Folgendes berichtete:

Bon Ataulph selbst, mit dem er zu Narbonne (wo Ataulph im 3. 415\* war), in dem vertrautesten Verhältnisse gelebt\*\*, habe er oft unter Betheuerungen vernommen, wie derselbe im Eiser der Araft, des Muthes und Unternehmungsgeistes von dem brennenden Verlangen erfüllt gewesen sei, Rom und bessen hie die den Namen zu vernichten, und auf dessen Boden ein neues Gothenreich aufzubauen, für das er werden wollen, was Cäsar Augustus einst für jenes gewesen sei.

Längere Erfahrung aber habe ihn überzeugt, daß der Gothen ungezügeltes Barbarenthum sich unter die Herrschaft von Gesetzen nicht beugen lasse, ein Staat aber der Gesetze, ohne welche er gar kein Staat sein würde, nicht entbehren könne. Deshalb habe er vorgezogen, in Wiederherstellung und Kräftigung Roms seinen Ruhm zu suchen, damit er bei der Nachwelt, weil er nicht habe ressen Zerstörer werden können, als bessen Ketter und Erhalter zeseiert werde.

Daher entsage er bem Kriege und trachte nach Frieden. Hierbei ei er vorzüglich auch durch die Ueberredung und den Rath seiner Jemahlin, Placidia, die eben so scharfen Geistes, als frommer Jewissenschaftigkeit sei, für die Wirksamkeit in gutem Geiste gevonnen worden."

<sup>\*</sup> Beil nach ber Bermahlung mit Blacibia und vor beffen Tob, ben er nit wohl erwähnt haben wurde. Auch giebt Beba's Chronif ausbrudlich bas ahr 415 an.

<sup>\*\*</sup> Bahrscheinlich als früherer Waffengenog unter Theobofius. IV. 17

So weit Orosius. Derselbe ist tein historiter, häufig unsgenau, immer befangen wo er als Theolog schreibt, gleichwehl ein geistreicher und hochgehilbeter Zeitgenosse. In Obigem aber hat er nicht Geschichte geschrieben, sondern nur über selbst Gehörtes ein Zeugniß abgelegt, das unzweiselhaft vollen Glauben verwient. Dies aber um so unbedingter, weil es durch die ganze Macht der innern Bahrheit unterstützt wird. Man erinnere sich, was wir oben S. 191 u. 237 über Alarich's Berhältniß zu Rem sagten, der diesem Staate, selbst unter einem Kaiser, der nur seine Creatur war, lieber dienen, als ihn zertrümmern wollte.

Ein anderer, vielleicht ber gewichtigste Grund ift von Ataulph unerwähnt geblieben.

In jedem germanischen Neubau auf römischem Boben konsten die Germanen nur die herrschende Minderzahl sein; die Mehrbeit der Unterthanen, sast die ungeheure blieben Römer. Deraubt und geknechtet wären diese für den herrscher werthlos, zur Berzweislung gebracht, gefährlich geworden, während sie geschont, erhalten, willig und zusrieden — wie wenig gehörte dazu, das römische Regiment vergessen zu machen — für Finanz- und Staatsinteresse von unschätzbarem Vortheile, ja fast des Königthums beste Stütze werden konnten.

Letteres zu erlangen gab es kein sichereres Mittel, als tie Ableitung ber neuen Gewalt von ber alten. Die Person tes Herrschers war ben Römern längst gleichgültig geworden, das Fortleben ber alten gewohnten Staatsibee und ihres meisterhaften Verwaltungsapparats war die Hauptsache. Das haben mehr noch als Ataulph, dem nur ein kurzes Wirken in der Uebergangsperiode vergönnt war, dessen größere Nachfolger, Enrich, Theodorich b. Gr. und Chlodwig der Franke, die geordnete Reiche besgründeten, begriffen.

Als Ataulph mit bieser Gesinnung in Gallien ankam, soll ihn (nach Olympiodor S. 454) Attalus, der immer noch Schut und Gnadenbrod bei den Gothen genoß, bewogen haben, sich statt für Honorius für Jodinus, den neuen Tyrannen, zu erklären. Dies ist jedoch nur in so weit glaubhaft, als Attalus' Rath tes Königs eigner Mißstimmung wider Honorius zusagte.

Diese konnte, ba Trug und Wortbruch, mindestens Unguverlässigkeit in Ravenna stets zu hause waren, eine politische Bewesen sein, bochst wahrscheinlich aber war sie burch Blacibiens Berhältniß zu Ataulph vor allem eine perfonliche, ba biefe, sei es aus eigener Abneigung, ober aus Rudficht auf ihren Bruber, bes Königs Buniche zu entsprechen immer noch zögerte. 46 Charafte- Mnm. 46 riftisch aber fur beffen Berfon und mehr noch für ben germaniichen Cultus ber Frauenwurde überhaupt biefes Berhältnif. Gine arme Gefangene in ber Gewalt bes Mächtigen\*, ber brennenb nach ihrem Besite verlangte, bennoch aber nur an bittenbe, viele Jahre lang fortgesette Werbung, nimmermehr an irgend welchen Awang bachte, bie bobe Frau vielmehr mit koniglichen Chren'umgab. (Zosimus VI. 12.)

Ataulph zog mit einem Theile seines Hecres Jovinus entgegen, in bem sich aber sogleich, wie vorher in Attalus, ber Römerftolz geregt baben mag.

Durch bie unverlangte Ankunft bes Königs verlett, legte er biefelbe in bunkeln Worten beffen Rathgeber, Attalus, jur Laft. Olympiobor S. 454.)

Da erfuhr Ataulph, bak fein Tobtfeind Sarus, von Bonorius beleibigt, weil biefer ibm für ben Morb eines feiner Befährten feine Benugthuung gewährt hatte, ju Jovinus auf bem Bege fei. Sogleich jog er bemfelben mit 10000 Mann, bie wohl in zahlreiche Colonnen und Detachements auf allen Wegen vertheilt murben, entgegen. Ginem biefer fiel ber Belb, ber nur 18 bis 20 Genoffen bei fich hatte, in bie Sande, marb nach fabelhafter Begenwehr gefangen \*\* und fogleich getödtet. (Dlympiodor S. 455.)

<sup>\*</sup> Placibia befand fich, nach Bofimus V. 38, bei Rome erfter Belagerung im 3. 408 in biefer Stabt, niuß baber ichon bei beren Einnahme burch Capitulation in bie Banbe ber Gothen gefallen, und ale Beifel (f. Bofim. VI. 12) jurudbehalten worben fein, ba fie im Fall ihrer Entlaffung nach Ravenna iderlich bort verblieben und nicht nach Rom jurudgefehrt mare. Wenn 3baiue' Chronif beren Gefangenschaft erft im 3. 410 erwähnt, fo fann bies bas ber nicht auf Beginn berfelben bezogen werben.

<sup>\*\*</sup> σάχχοις έζωγρησαν. Db bies faliche Lesart ift, ob wirflich Beuge ober Repe (oaxxoe mortlich Sade) ju Berfperrung von Fluchtwegen babei angeventet murben, ober ob man Sarus nebft Anderen nach ber Befangennehmung tft in Sade geftedt habe, ift ju erortern weber möglich, noch ber Muhe rerth.

Zu offenem Bruche zwischen Ataulph und Joviuns tam es jedoch erst etwas später, als Letterer, wider des Erstern Billen, seinen Bruder Sebastian zum Mitherrscher ernannte. Zugleich bot der römische Befehlshaber in Gallien Dardanus alle Minel auf, um den König für seinen Herrn zu gewinnen (Prosper Tim v. 3.413), worauf Ersterer nun, unter dem Bersprechen, ihm eie Köpfe der Empörer zu übersenden, in Friedensverhandlung mit Honorius trat.

Nach Rücklehr ber Gesandten ward gemäß abgeschlossenen und beschworenem Vertrage zunächst das Haupt Sebastians und bald darauf auch das des Jovinus nach Ravenna geschick. Dies geschah nach allen Chronisten, mit Ausnahme des spätern Marcellin, der das Jahr 412 angiebt, im 3. 413 und zwar die Besiegung der Thrannen ohnstreitig durch die vereinten römischen und gothischen Wassen, wie nach den, wiewohl unbestimmten Ausdrücken der Chronisten anzunehmen ist, wobei Sebastian in Rarbonne, Jovinus aber in Balence gefangen und an Dardanus, der ihn sogleich tödten ließ, ausgeliesert wurde.

Jebenfalls warb und blieb damals Narbonne von ben Ge

then besetzt. (Prosper Tiro.)

Auch ist anzunehmen, daß in diesem Frieden das zweite Aquitanien, bessen Besitz für Rom ziemlich verloren gewesen sein mag, den Gothen überlassen ward, wie denn auch Philostorgind XII. 4 erwähnt, daß dieselben durch einen Vertrag mit Honorind einen Theil Galliens empfingen.

Offenbar strebte die römische Politik vor allem babin bie alte Proving mit der ihnen stets zugänglichen Südküste Galliens p

behaupten.

Der Frieden aber war von kurzer Dauer: Ataulph muß Placidiens Herausgabe versprochen, dieselbe aber an Gegenleisungen (namentlich an eine starke Lieferung von Getreide, woran es den Gothen in dem verheerten Lande gesehlt haben mag) ze knüpft haben, von deren Nichterfüllung er im Boraus überzeuzt war. Darüber lebhaftes Zerwürfniß, weil jeder Theil zuerst vom andern des Bersprochenen Leistung verlangte. Während design zuchte Ataulph sich durch Ueberrumpelung der, ihm gewiß auch für Getreideversorgung wichtigen und reichen Stadt Marseille plemächtigen, ward aber von deren Besehlshaber Bonisacius plemächtigen, ward aber von deren Besehlshaber Bonisacius pl

bessen größtem Ruhme zurückgeschlagen und babei selbst verwundet, so daß er nur mit Mühe sein Lager wieder erreichen konnte. (Ohmpiodor S. 456.)

Daffelbe Jahr brachte einen neuen Thrannen, jugleich aber auch wieber beffen Sturz auf bie Weltbühne. Bergelian, Stilicho's Dlorber, ber Afrita mit fo viel Gefchid und Entichloffenbeit vertheibigt hatte, mar jum Conful ernannt, und burch feinen Schwiegersohn Sabinus, einen so bebeutenben als ichlauen und bochstrebenben Mann, veranlagt worben, unter Buruchaltung ber gewöhnlichen Getreibelieferung, in Perfon mit einer ungeheuern Flotte nach Italien zu fegeln. Bon biefer fagt Drofius VII. 42, daß man sie zu ber ihm selbst unglaublichen Bahl von 3700 Schiffen gefchatt habe, mabrent Marcellin's Angabe in feiner Chronit von nur 700 Schiffen und 3000 Solbaten, weil übrigens wörtlich aus Orofius entlehnt und an sich in tiefem Berhältnisse undentbar, auf Schreibfehler beruhen muß. Balb nach ber lanbung aber stieß Heraclian auf ben Comes Marinus und wandte sich vor ibm jur Flucht, entfam auch glüdlich auf einem Schiffe nach Carthago, ward aber baselbst auf Antrieb nachgesandter Commissare von den Solbaten getöbtet. \* (Brosp., Ibat., Marc. und Orofius a. a. D.)

Das Wichtigste für uns ist die in biesem Jahre, gerabe 1400 Jahr also vor der Befreiung Europa's, erfolgte Niederlassung der Burgunder in, oder wenigstens in der Nähe derzenigen Sitze, welche deren Nachkommen (wenn gleich des Bolkes Staatsleben bald zu einem nur provinzialen herabgedrückt wurde) noch heute inne haben.\*\* Zunächst mag wohl deren König Günther von

<sup>\*)</sup> Bon vorstehender Darstellung nach Orofius weichen jedoch Brosper Aquit. und Idatins in so fern ab, als fie heraclian bei Otriculum (Ocriculum auf ber Flaminischen Straße, 9 Meilen nördlich von Rom) in einer Hauptschlacht bestegen lassen, in welcher 50000 Mann geblieben seien. Absgesehen von ber unglaubhaften Jahl, die auf Berwechselung des L mit einem andern Zeichen beruhen könnte, ließe sich Beides vereinigen, wenn man ansahme, heraclian sei zunächst, Kom vorbei, honorius entgegen gezogen.

Die Entscheibung mag wohl ber Abfall seiner Truppen herbeigeführt haben.

<sup>\*\*</sup> Burgundiones partem Galliae Rheno propinquam obtinuerant. Pross

Jovinus biese erlangt, nach bessen Sturz aber Honorius die Berseihung gern bestätigt haben, weil er baburch tapfere Clienten ober Bundesgenossen wider die so gefährlichen als mächtigen Gothen erlangte. Die Burgunder waren damals schon, oder wurden noch Christen, und zwar allein unter den Germanen katholische, die nach Orosius' gelegentlicher Erwähnung VII. 32 die Gallier nicht wie Unterthanen, sondern wie Brüder behandelten, welche Phrase jedoch eine theilweise Begnahme bes Grundes und Bodens derselben nicht ausschließt, was wir uns später zu erörtern noch vorbehalten.

So sind die Burgunder das erste Volk der Germanen, welches die Eroberung vollbrachte und behauptete und dem Lande seinen Namen gab, der dis zur französischen Revolution staatlich sortlebte, welches Alles von den 4 Jahr früher in Spanien eingezogenen Vandalen, Alanen und Sueven nicht in gleicher Maaße gilt, während die Eroberung der Alemannen jenseits des Rheins, unabhängig von der Völkerwanderung im engern Sinne, schon 130—140 Jahre vorher erfolgt war. Daß die Burgunder verdem 3. 417, mit dem Orosius seine Geschichte schließt, in Gallien sich niederließen, erhellt, wie deren Annahme des katholischen Glaubens, aus VII. 32 u. 41 besselben. Das Jahr 413 giebt Prosp. Aquit. ausbrücklich an.

Noch scheint in biesem ereignifreichen Jahre Trier abermale von ben Franken eingenommen und geplundert worden zu sein.\*

Die treu'fte Liebe fieget, Am Enbe fühlt man fie.

Dies sicherlich mehr, als ber, von Olympiodor S. 457. ta bei erwähnte Rath' des Römers Candidianus führte Placiticn endlich im Januar 414 in Ataulph's Arme.

Prachtvoll ward im Hause bes Ingenuus, eines ber Ber nehmsten ber Stadt, bie Vermählung gefeiert. In kaiserlichem Gewande saß bie Braut überreich geschmudt auf bem Throne, ihr zur Seite in römischer Aleidung der gothische König. Unter den reichen Geschenken, welche berselbe ber Neuvermählten über-

<sup>\*</sup> Tillemont Art. 51 C. 1299. Die Auffindung der Quellenzeugnific ist bei beffen, ben currenten Ausgaben nicht entsprechender Citirungemeife oft außerst mubvoll und schien in diesem Falle nicht nothwendig.

reichen ließ, zeichneten sich besonders die Schätze aus, welche fünfzig schöne, in Seide gekleidete Pagen übergaben. Jeder von diesen trug zwei große Gefäße, wovon das eine mit Gold und das andere mit kostdaren Sbelsteinen angefüllt war, welches Alles die Gothen bei der mehrmaligen Einnahme Roms erbeutet hatten. Attalus stimmte als Führer des Chors zuerst die Hochzeitsgesfänge an.

So ward das Fest unter einträchtigem Jubel und Tänzen der Barbaren und Römer begangen.

Wohl hatte es, ba bie vollenbete Thatsache nach bem Christengesetze nicht zu andern war, zugleich ein wahres Friedenssest werden können, wenn nicht Constantius alles über Honorius versmocht hatte und als verdrängter Liebhaber unversöhnlich gewesen wäre.

Bon ben Quellen wieberum gänzlich verlassen, ba ber Auszug Olympiodor's, ber wichtigsten berselben, durch Photius leider ganz unvollständig wird, sinden wir nur einen Beweis neu ausgebrochener Feindseligkeit zwischen Ataulph und Honorius darin, daß Attalus im 3. 414 mit Schutz und Rath des Erstern die Kaiserwürde aufs Neue annahm (Prosper Aquit.), die er aber sehr bald wieder aufgeben mußte.

Aus Drosius VII. 43 jedoch ersehen wir auch, daß Constanstius abermals mit starker Heeresmacht in Gallien auftrat, sich von Arles aus nach Narbonne wandte, die Gothen daraus verstrieb (expulit) und den daselhst verweilenden Ataulph zwang (coegit) über die Phrenäen zu ziehen, was wir gegen Ende des 3. 414 seizen.\* Da Prosper Tiro von demselben Jahre eine ungemeine Hungersnoth in Gallien ansührt, Orosius aber bewerkt, daß Constantius den Gothen (ohnstreitig durch eine Flotte) alle Schiffszusuhr abgeschnitten habe, so würde Ataulph's Entsernung, wenn man wirklich an Zwang glauben wollte, wohl mehr durch Mangel an Lebensmitteln, als durch Wassendohung herbeigeführt worden sein.

<sup>\*</sup> Rach Orofius, ber nur die Jahre ber Stadt Rom angiebt, murbe zwar nach richtiger Rechnung bas 3. 415 fich ergeben, ba dieser jedoch mehrere anstere, unzweifelhaft feststehende Ereignisse ebenfalls ein Jahr spater auset, so vermuthen wir auch hier gleichen Irrthum in Uebertragung ber alten Rechenung in die neue.

Stilicho's Tob ein Mann entgegen, und zwar nicht nur von Kraft und Muth, sondern auch von Gesinnung. Constantius war Römer aus Naissus in Ilhricum, das dem Reiche seit langer Zeit der Tüchtigsten so viele geliefert hatte. (Olhmpioder S. 453 und 467. Prosper Aquit., Tiro, Idatius in sastis, Orosius VII. 42.

Als sich bieser Arles näherte, zog ihm Gerontius entgegen. Da schlug ber Herr ben mit Blutschuld Belabenen. Indem hier bie Grundsätze und Persönlichkeiten zusammenstießen, gingen die Truppen großentheils von ber abstoßenden des Rebellen zu der einnehmenden eblen des legitimen Führers über. Gerontius sieh, ward aber bald darauf von seinen eigenen Soldaten in einem Hause belagert, wo derselbe nach der heldenmüthigsten Gegenwehr nebst seiner Frau und einem guten Freunde durch gegenseitigt und eigene Tödtung in dem brennenden Gebäude ein höchst tragisches Ende fand. (Olympiodor S. 454, Sozomenos VII. 13 und Orosius VI. 42.)

Der Titularkaiser Maximus floh zu ben Barbaren, wo er im 3. 417, als Orofius sein Wert schloß, noch im Glend lebte.

Constantins rückte nun vor Arles, wo Constantin sehnlich ber Hülfe erwartete, welche ihm sein General, der Franke Edobich vom Rhein herzusühren follte, wohin er ihn schon dei Gerontius' Angriff zu Anwerbung von Landesgenossen entsandt hatte. Als dieser heranzog, ging ihm Constantius sogleich über die Rhone entgegen, und manövrirte dabei so geschickt, daß seine Reiterei unter Ulphilas dem Feinde, den er mit dem Fusvolke in der Fronte angriff, in Rücken und Flanke fallen konnte. Das entschied; das Heer ward nach großem Blutbade zerstreut, der Rest suchte im Entriunen oder Uebergang Rettung, Edobich selbst sich zu einem, durch Wohlthaten ihm verpflichteten gallischen Gastzeunde, Ecdicius, der niedrig genug war, durch dessen Tödtung und Ueberbringung des Hauptes Constantius' Gunst gewinnen zu wollen, von diesem aber, über den Berrath empört, aus dem Lager verwiesen wurde.

Berlassen von seiner letten Huste ward nun Constantin, statt von dem Rebellen, von dem legitimen Heerführer in Arles belagert. Dies dauerte schon in den vierten Monat hinein (Gregor v. Tours a. a. D.), als plötzlich das Auftreten eines neuen Ge-

genkaifers, bes Jovinus ober Jovianus am Rhein, Conftantius bestimmte burch Anerbieten einer billigen Capitulation bie Uebergabe zu beschleunigen. Garnison und Bewohner mögen burch bas Berfprechen unbedingter Straflofigfeit und Schonung gewonnen worden fein und fich mit einer Busicherung bes Lebens ihres bisberigen herrn begnügt haben, die vielleicht etwas vager Natur war, und bie zu hoffende Ratification bes Raisers vorbehielt. Conftantin hatte icon vorber bas Raifergewand abgelegt und fich in einer Rirche jum Priefter weiben laffen, ward gleichwohl aber nebst feinem jungften Sohne nach Ravenna gefchickt, und unterwegs fcon auf Honorius' Befehl, ber ihm bie Töbtung feiner Bettern Dibbmius und Berenianus nachtrug, fammt feinem Sohne getöbtet. (Olympiobor S. 454.) Am 18. Sept. 411 warb, nach Ibatius' Chronit, beffen Saupt nach Ravenna gebracht, und nachber in Carthago ausgestellt, eine Chrenbezeugung, welche biefer zweiten Stadt bes Beftreiche icon unter Conftantin und Theodosius durch die Häupter früherer Thrannen zu Theil geworden mar.

Conftantin, ber vier Jahre lang herrschte, kann kein unfähiger Mann gewesen sein. Allerdings hatte er die Gunst der Umstände, namentlich Honorius' damalige Machtlosigkeit für sich, er hatte diese aber auch zu benutzen gewußt, und mag sich eine gewisse Zuneigung und Bertrauen bei seinen Unterthanen, wie bei den Germanen erworben haben.

Das Bichtigste für einen Empörer aber — Felbherrntalent — ja selbst perfonlicher Muth muß ihm gänzlich gefehlt haben.

Merkwürdig übrigens, daß sich unter den zahlreichen Thrannen, welche die Kaiserzeit namentlich unter Gallienus kannte, doch eigentlich nur drei große Charaktere finden, Postumus, das Weib Zenodia und Carausius. Der Erste und Letzte fielen auch nicht durch den legitimen Herrscher, sondern in Bergeltung der Schuld ihres Ursprungs, durch die eigenen Leute; Zenodien zu bestegen aber bedurfte es der vollen Anstrengung eines der größten Kriegshelden
Roms, Aurelians.

Der neue Rebell, Jovinus, war ein Gallier ebelfter Geburt, bessen Erhebung aber ein Werk ber Germanen, bie, Alarich's Beispiele folgend, von einem Kaiser ihrer Schöpfung ben meisten Bortheil erwarteten. Der Burgunderkönig Günther, und ber

Alanenhäuptling Goar, ber schon bei bem ersten Einfalle ter Germanen in Gallien zu ben Römern übergegangen war, und wahrscheinlich unter bem Schein von Unterwerfung ein Stück Landes unsern des Rheins in Besitz genommen hatte, erhoben ihn zu Mainz auf den Thron.\* Derselbe brach hierauf sesort mit seinen Bundesgenossen, und einem aus andern Germanen, namentlich Franken und Alemannen gewordenen Heere nach dem Süben auf. Ueber die nächste Zeit verlassen und jedoch die Quellen wieder. Wir müssen annehmen, daß der tapfere Constantius, so nöthig auch gerade seit sein Schwert gewesen wärt, Gallien verließ, indem nun Darbanus als neuer Praefect. Praet. baselbst genannt wird.

Möglich, daß man um diese Zeit in Ravenna schon von Ataulph's nach Gallien beabsichtigtem Zuge Kenntniß hatte, und Constantius nicht mit diesem, den er um Placidiens willen bitter haßte, in Berührung bringen wollte. Auch von Jovinus ersahren wir nichts, können daher nur vermuthen, daß er, durch Belagerung der dem Kaiser treu gebliebenen Festungen aufgehalten, nur langsam vorrückte, und an Dardanus einen tüchtigen Gegner fand.

Im folgenden Jahre nun tritt Ataulph auf ben Plan, beffen Birken in Gallien, mit dem unsere Quellen wieder etwas reichlicher zu fließen beginnen, das folgende Kapitel gewidmet ift.

## Dreizehntes Kapitel.

Die Beftgothen in Gallien und Spanien bis gu Sonorius' Tob im Jahr 423.

Im Jahr 412, ohnstreitig im Frühjahr, jog Ataulph über bie Alpen, wohl über ben Mont-Cenis, mit ben Gothen in Galilien ein. (Prosper Aquit. und Tiro.).

<sup>\*</sup> Olympicdor S. 454, Gregor v. Tours a. a. D. und Orofius VII. 42 Rach Olymp. ware er bei Mundiacum erhoben worden, was nur falsche Lesar für Moguntiacum sein kann,

Bas zu biesem weltgeschichtlichen Entschlusse mitwirkte, warb zu Ende des 11. Kapitels erwähnt. In der That war in Italien neben Roms Kaiser kein Raum für einen König der Gothen. Wie dieser aber seine Aufgabe auffaßte, ersehen wir aus einem merkwürdigen Selbstbekenntnisse desselbst voll. 43 in nachstehenden Worten mitgetheilt (f. d. Urtext in Anm. 45):

Anm. 45.

"Unfern Bethlebem, in Palaftina, habe ich felbst mit angehört wie ein frommer, weiser und zuverlässiger Narbonnenser, ber unter Theodosius eine hohe Militärwurde bekleibet hatte, bem gesegneten Hieronhmus Folgendes berichtete:

Bon Ataulph selbst, mit dem er zu Narbonne (wo Ataulph im 3. 415\* war), in dem vertrautesten Berhältnisse gelebt\*\*, habe er oft unter Betheuerungen vernommen, wie derselbe im Eiser der Kraft, des Muthes und Unternehmungsgeistes von dem brennenden Verlangen erfüllt gewesen sei, Rom und bessen Beich dis auf den Namen zu vernichten, und auf dessen Boden ein neues Gothenreich aufzubauen, für das er werden wollen, was Cäsar Augustus einst für jenes gewesen sei.

Längere Erfahrung aber habe ihn überzeugt, daß der Gothen ungezügeltes Barbarenthum sich unter die Herrschaft von Gesetzen nicht beugen lasse, ein Staat aber der Gesetze, ohne welche er gar kein Staat sein würde, nicht entbehren könne. Deshalb habe er vorgezogen, in Wiederherstellung und Kräftigung Roms seinen Ruhm zu suchen, damit er bei der Nachwelt, weil er nicht habe dessen Zerstörer werden können, als dessen Retter und Erhalter geseiert werde.

Daher entsage er dem Kriege und trachte nach Frieden. Hierbei sei er vorzisglich auch durch die Ueberredung und den Rath seiner Gemahlin, Placidia, die eben so scharfen Geistes, als frommer Gewissenschaftigkeit sei, für die Wirksamkeit in gutem Geiste gewonnen worden."

<sup>\*</sup> Beil nach ber Bermählung mit Blacibia und vor beffen Tob, ben er onst wohl erwähnt haben wurde. Auch giebt Beba's Chronif ausbrucklich bas gabr 415 an.

<sup>\*\*</sup> Bahricheinlich als früherer Baffengenoß unter Theobofius. IV. 17

So weit Orofius. Derselbe ist tein historiter, häusig unsgenau, immer befangen wo er als Theolog schreibt, gleichwohl ein geistreicher und hochgehilbeter Zeitgenosse. In Obigem aber hat er nicht Geschichte geschrieben, sondern nur über selbst Gehörtes ein Zeugniß abgelegt, das unzweiselhaft vollen Glauben verstent. Dies aber um so unbedingter, weil es durch die ganze Macht der innern Bahrheit unterstützt wird. Man erinnere sich, was wir oben S. 191 u. 237 über Alarich's Berhältniß zu Rem sagten, der diesem Staate, selbst unter einem Kaiser, der nur seine Creatur war, lieber dienen, als ihn zertrümmern wollte.

Ein anderer, vielleicht ber gewichtigste Grund ist von Ataulph unerwähnt geblieben.

In jedem germanischen Neubau auf römischem Boden konnten die Germanen nur die herrschende Minderzahl sein; die Mehrbeit der Unterthanen, fast die ungeheure blieben Römer. Beraubt und geknechtet wären diese für den Herrscher werthlos, zur Berzweislung gebracht, gefährlich geworden, während sie geschont, erhalten, willig und zufrieden — wie wenig gehörte dazu, das römische Regiment vergessen zu machen — für Finanz und Staatsinteresse von unschähderem Bortheile, ja fast des Königthums beste Stütze werden konnten.

Letteres zu erlangen gab es kein sichereres Mittel, als rie Ableitung ber neuen Gewalt von ber alten. Die Person res Herrschers war den Römern längst gleichgültig geworden, tas Fortleben ber alten gewohnten Staatsidee und ihres meisterhasten Berwaltungsapparats war die Hauptsache. Das haben mehr noch als Ataulph, dem nur ein kurzes Wirken in der Uebergangsperiode vergönnt war, dessen größere Nachfolger, Eurich, Theoderich d. Gr. und Chlodwig der Franke, die geordnete Reiche begründeten, begriffen.

Als Ataulph mit vieser Gesinnung in Gallien ankam, sell ihn (nach Olympiodor S. 451) Attalus, der immer noch Schut und Gnadenbrod bei den Gothen genoß, bewogen haben, sich stan für Honorius für Jovinus, den neuen Thrannen, zu erklären. Dies ist jedoch nur in so weit glaubhaft, als Attalus' Rath res Königs eigner Mißstimmung wider Honorius zusagte.

Diese könnte, ba Trug und Wortbruch, mindeftens Unguverlässigfigkeit in Ravenna stets zu hause waren, eine politische ge-

wesen sein, bochst wahrscheinlich aber war sie burch Placibiens Berbaltniß zu Ataulph vor allem eine perfonliche, ba biefe, fei es aus eigener Abneigung, ober aus Rudficht auf ihren Bruber, bes Königs Buniche zu entsprechen immer noch zogerte. 46 Charafte- Mum. 46 ristisch aber für bessen Berson und mehr noch für ben germaniichen Cultus ber Frauenwurde überhaupt biefes Berhaltnif. Gine arme Befangene in ber Bewalt bes Mächtigen\*, ber brennenb nach ihrem Besite verlangte, bennoch aber nur an bittenbe, viele Jahre lang fortgesetzte Werbung, nimmermehr an irgend welchen Amang bachte, bie bobe Frau vielmehr mit königlichen Ebren umgab. (Zosimus VI. 12.)

Utaulph zog mit einem Theile seines Beeres Jovinus entgegen, in dem sich aber sogleich, wie vorher in Attalus, der Römerftolz geregt baben mag.

Durch die unverlangte Ankunft des Königs verlett, legte er biefelbe in bunkeln Borten beffen Rathgeber, Attalus, zur Laft. (Olympiobor S. 454.)

Da erfuhr Ataulph, baf fein Tobtfeind Sarus, von Bonorius beleidigt, weil dieser ihm für ben Mord eines seiner Befährten feine Benugthuung gewährt batte, ju Jovinus auf bem Bege fei. Sogleich jog er bemfelben mit 10000 Mann, bie wohl in zahlreiche Colonnen und Detachements auf allen Wegen vertheilt wurden, entgegen. Einem biefer fiel ber Belb, ber nur 18 bis 20 Genoffen bei fich hatte, in die Sande, ward nach fabelhafter Begenwehr gefangen \*\* und fogleich getöbtet. (Dlympiobor S. 455.)

<sup>\*</sup> Placibia befant fich, nach Bofimus V. 38, bei Rome erfter Belagerung im 3. 408 in biefer Stabt, muß baber ichon bei beren Ginnahme burch Ca: pitulation in bie Sanbe ber Gothen gefallen, und als Beifel (f. Bofim. VI. 12) jurudbehalten worben fein, ba fie im Fall ihrer Entlaffung nach Ravenna nderlich bort verblieben und nicht nach Rom jurudgefehrt mare. Wenn Ibatius' Chronif beren Gefangenschaft erft im 3. 410 erwähnt, fo fann bies baber nicht auf Beginn berfelben bezogen werben.

<sup>\*\*</sup> σάπποις έζώγρησαν. Db bies falfche Lesart ift, ob wirflich Zeuge ober Repe (vance wortlich Gade ju Berfperrung von Fluchtwegen babei angementet murben, ober ob man Sarus nebft Anberen nach ber Befangennehmung erft in Sade geftedt habe, ift ju erortern weber möglich, noch ber Dube werth.

Zu offenem Bruche zwischen Ataulph und Joviuns tam et jedoch erst etwas später, als Letterer, wider des Erstern Willen, seinen Bruder Sebastian zum Mitherrscher ernannte. Zugleich bot der römische Besehlshaber in Gallien Darbanus alle Mittel auf, um den König für seinen Herrn zu gewinnen (Prosper Ino v. 3.413), worauf Ersterer nun, unter dem Bersprechen, ihm bie Köpfe der Empörer zu übersenden, in Friedensverhandlung mit Honorius trat.

Nach Rückehr ber Gesandten ward gemäß abgeschlossenen und beschworenem Bertrage zunächst das Haupt Sebastians und bald darauf auch das des Jodinus nach Ravenna geschick. Die geschah nach allen Chronisten, mit Ausnahme des spätern Marcellin, der das Jahr 412 angiebt, im 3. 413 und zwar die Bessegung der Thrannen ohnstreitig durch die vereinten römischen und gothischen Wassen, wie nach den, wiewohl unbestimmten Ausdrücken der Chronisten anzunehmen ist, wobei Sedastian in Narbonne, Jovinus aber in Valence gesangen und an Dardanus, der ihn sogleich tödten ließ, ausgeliesert wurde.

Jedenfalls ward und blieb damals Narbonne von den Go-

then befett. (Brosper Tiro.)

Auch ist anzunehmen, daß in diesem Frieden das zweite Aquitanien, dessen Besitz für Rom ziemlich verloren gewesen sein mag, den Gothen überlassen ward, wie denn auch Philostorgins XII. 4 erwähnt, daß dieselben durch einen Vertrag mit Honorins einen Theil Galliens empfingen.

Offenbar ftrebte bie römische Politik vor allem babin bie alte Proving mit ber ihnen stets zugänglichen Sübküste Galliens 34

behaupten.

Der Frieden aber war von kurzer Dauer: Ataulph mis Placidiens Herausgabe versprochen, dieselbe aber an Gegenleistungen (namentlich an eine starke Lieserung von Getreide, woran es den Gothen in dem verheerten Lande gesehlt haben mag) geknüpft haben, von deren Nichterfüllung er im Boraus überzeuzi war. Darüber lebhaftes Zerwürfniß, weil jeder Theil zuerst vom andern des Bersprochenen Leistung verlangte. Während dessen zuchte Ataulph sich durch Ueberrumpelung der, ihm gewiß auch für Getreideversorgung wichtigen und reichen Stadt Marseille zu bemächtigen, ward aber von deren Besehlshaber Bonifacius zu

bessen größtem Ruhme zurückgeschlagen und babei selbst verwundet, so daß er nur mit Mühe sein Lager wieder erreichen konnte. (Ohmpiodor S. 456.)

Daffelbe Jahr brachte einen neuen Thrannen, zugleich aber auch wieber beffen Stury auf bie Weltbubne. Beraclian, Stilicho's Dorber, ber Afrita mit fo viel Gefdid und Entschloffenbeit vertheibigt hatte, war zum Consul ernannt, und burch seinen Schwiegersohn Sabinus, einen so bebeutenben als fcblauen und bochstrebenden Mann, veranlagt worben, unter Buruchaltung ber gewöhnlichen Getreibelieferung, in Berfon mit einer ungeheuern Flotte nach Italien zu fegeln. Bon biefer fagt Drofius VII. 42, daß man fie ju ber ihm felbst unglaublichen Bahl von 3700 Schiffen geschätzt habe, mabrent Marcellin's Angabe in feiner Chronik von nur 700 Schiffen und 3000 Solbaten, weil übrigens wörtlich aus Orofius entlehnt und an fich in tiefem Berhältniffe unbentbar, auf Schreibfebler beruben muß. Balb nach ber Lanbung aber ftieß Heraclian auf ben Comes Marinus und wandte fich vor ibm jur Flucht, enttam auch gludlich auf einem Schiffe nach Carthago, warb aber basclbst auf Antrieb nachgesandter Commissare von ben Solbaten getöbtet. \* (Brosp., Ibat., Marc. und Orofius a. a. D.)

Das Wichtigste für uns ist die in biesem Jahre, gerade 1400 Jahr also vor der Befreiung Europa's, erfolgte Niederlassung der Burgunder in, oder wenigstens in der Nähe derjenigen Sitze, welche deren Nachkommen (wenn gleich des Volkes Staatsleben bald zu einem nur provinzialen herabgedrückt wurde) noch heute inne haben.\*\* Zunächst mag wohl deren König Günther von

<sup>\*)</sup> Bon vorstehender Darstellung nach Orosius weichen jedoch Prosper Aquit. und Idatius in so fern ab, als sie heraclian bei Otriculum (Ocriculum auf der Flaminischen Straße, 9 Meilen nördlich von Rom) in einer Hauptschlacht besiegen lassen, in welcher 50000 Mann geblieben seien. Absgeschen von der unglaubhaften Jahl, die auf Berwechselung des L mit einem andern Zeichen beruhen könnte, ließe sich Beides vereinigen, wenn man ansähme, heraclian sei zunächst, Kom vorbei, honorius entgegen gezogen.

Die Entscheidung mag wohl ber Abfall feiner Truppen herbeigeführt haben.

<sup>\*\*</sup> Burgundiones partem Galliae Rheno propinquam oblinuerant. Pros: prr. Acquit., Cassioor, Chron.

Jovinus biese erlangt, nach bessen Sturz aber Honorius die Berleihung gern bestätigt haben, weil er baburch tapfere Clienten ober Bundesgenossen wider die so gefährlichen als mächtigen Gothen erlangte. Die Burgunder waren damals schon, oder wurden noch Christen, und zwar allein unter den Germanen katholische, die nach Orosius' gelegentlicher Erwähnung VII. 32 die Gallier nicht wie Unterthanen, sondern wie Brüder behandelten, welche Phrase jedoch eine theilweise Wegnahme der Grundes und Bodens derselben nicht ausschließt, was wir uns später zu erörtern noch vorbehalten.

So sind die Burgunder das erste Volk der Germanen, welches die Eroberung vollbrachte und behauptete und dem Lande seinen Namen gab, der dis zur französischen Revolution staatiich sortlebte, welches Alles von den 4 Jahr früher in Spanien eingezogenen Bandalen, Alanen und Sueden nicht in gleicher Maaße gilt, während die Eroberung der Alemannen jenseits des Rheins, unabhängig von der Völkerwanderung im engern Sinne, schon 130—140 Jahre vorher erfolgt war. Daß die Burgunder ver dem J. 417, mit dem Orosius seine Geschichte schließt, in Gallien sich niederließen, erhellt, wie deren Annahme des katholischen Glaubens, aus VII. 32 u. 41 desselben. Das Jahr 413 giebt Prosp. Aquit. ausdrücklich an.

Noch scheint in biesem ereignißreichen Jahre Trier abermalis von den Franken eingenommen und geplündert worden zu sein.\*

> Die treu'fte Liebe fieget, Am Enbe fühlt man fie.

Dies sicherlich mehr, als ber, von Olympiodor S. 457. be bei erwähnte Rath bes Römers Candidianus führte Placidien endlich im Januar 414 in Ataulph's Arme.

Prachtvoll ward im Hause bes Ingenuus, eines ber Bor nehmsten ber Stadt, die Bermählung gefeiert. In kaiserlichem Gewande saß die Braut überreich geschmuckt auf bem Throne, ihr zur Seite in römischer Kleidung ber gothische König. Unter ben reichen Geschenken, welche berselbe ber Neuvermählten über-

<sup>\*</sup> Tillemont Art. 51 G. 1299. Die Auffindung der Quellenzeugniffe bei beffen, den currenten Ausgaben nicht entsprechenber Gitirungeneife aft außerft mubvoll und schien in diesem Falle nicht nothwendig.

reichen ließ, zeichneten sich besonders die Schätze aus, welche fünfsig schöne, in Seide gekleidete Pagen übergaben. Jeder von diessen trug zwei große Gefäße, wovon das eine mit Gold und das andere mit kostdaren Sedlsteinen angefüllt war, welches Alles die Gothen bei der mehrmaligen Ginnahme Roms erbeutet hatten. Attalus stimmte als Führer des Chors zuerst die Hochzeitsgesfänge an.

So ward bas Fest unter einträchtigem Jubel und Tänzen ber Barbaren und Römer begangen.

Wohl hätte es, ba die vollendete Thatsache nach bem Christengesetze nicht zu ändern war, zugleich ein wahres Friedenssest werden können, wenn nicht Constantius alles über Honorius versmocht hätte und als verdrängter Liebhaber unversöhnlich gewesen wäre.

Von den Quellen wiederum gänzlich verlassen, da der Auszug Olympiodor's, der wichtigsten derselben, durch Photius leider ganz unvollständig wird, finden wir nur einen Beweis neu ausgebrochener Feindseligkeit zwischen Ataulph und Honorius darin, daß Attalus im 3. 414 mit Schutz und Rath des Erstern die Kaiserwürde aufs Neue annahm (Prosper Aquit.), die er aber sehr bald wieder aufgeben mußte.

Aus Orosius VII. 43 jedoch ersehen wir auch, daß Constanstius abermals mit starter Heeresmacht in Gallien auftrat, sich von Arles aus nach Narbonne wandte, die Gothen daraus vertrieb (expulit) und den daselbst verweilenden Ataulph zwang (coegit) über die Phrenäen zu ziehen, was wir gegen Ende des J. 414 setzen.\* Da Prosper Tiro von demselben Jahre eine ungemeine Hungersnoth in Gallien anführt, Orosius aber besmerkt, daß Constantius den Gothen (ohnstreitig durch eine Flotte) alle Schiffszusuhur abgeschnitten habe, so würde Ataulph's Entsernung, wenn man wirklich an Zwang glauben wollte, wohl mehr durch Mangel an Lebensmitteln, als durch Wassendohung herbeigeführt worden seine.

<sup>\*</sup> Rach Orofius, ber nur die Jahre ber Stadt Rom angiebt, murbe zwar nach richtiger Rechnung bas 3. 415 fich ergeben, ba dieser jedoch mehrere ansbere, unzweifelhaft sestschene Ereignisse ebenfalls ein Jahr spater ansetz, so vermuthen wir auch hier gleichen Irrthum in Uebertragung ber alten Rechenung in die neue.

In der That aber sind jene Worte: expulit und coegit nur eine der vielen Ungenauigkeiten in Orosius' unhistorischer Darstellung. Nicht gezwungen, sondern ohnstreitig nur dewogen, und zwar im Wege der Berhandlung, ward Ataulph Gallien zu verlassen. Sagt doch derselbe Schriftsteller in dem nämlichen Kapitel, nachdem er zuvor Ataulph's Selbstbekenntniß (f. ob. E. 257) eingeschoden, "als nun Dieser Frieden zu bitten und anzubieten auf das Eifrigste demüht war, ward er zu Barcelona ermordet." Daraus solgern wir, daß ein Bertrag mit dem Kaisser dass eine Vorbedingung desselhossen, die Räumung Galliens aber als eine Vorbedingung desselhen aufgestellt und von Ataulph zu diesem Zwecke dereitwilligst vollzogen worden war. Noch mehr wird diese Ansicht durch andere sosort zu erwähnende Thatsachen bestätigt.

Bei bem Abzuge ber Gothen wurde auch Aquitanien geräumt, vorher aber Borbeaux geplünbert und theilweise verbrannt-wie wir dies aus dem Eucharisticum, einer Lebensbeschreibung bed Paulinus Petrocorius in Bersen herausgegeb. Leipzig 1686 von Daum B. 311—314 [vergl. B. 44]) ersehen.\*

Doch hielten sich bieselben noch jenseits ber Garonne, wo die Stadt Basatae (Bazas), die damals also noch römisch gewesen sein muß, von dem, den Gothen verdündeten König der Alanen belagert ward. Indeß gelang es dem, ihm befreundeten Baulinus, Letztern von diesem Bündniß abzuziehen und für Rom zu gewinnen, worauf auch die in der Umgegend noch hansenden Gothen das Land verlassen zu haben scheinen (B. 330—396) und die Alanen sich ebenfalls wieder zurückzogen; eine Rachricht, die besonders des damaligen Borkommens der Alanen halber von Wichtigkeit ist. Da diese sich südrigens nach Paulinus' Darstellung ungern den Gothen angeschlossen hatten, so scheint dies Bolk nur schwach und des Widerstands nicht fähig gewesen zu sein.

Ataulph's Besitnahme mag sich auf Catalonien und einen

<sup>\*</sup> Dieses für bie bamalige Zeit und Sittengeschichte intereffante Beticht verbiente wohl eine neue fritische Ausgabe mit hiftorischen Erläuterungen. Paulinus war von Attalus im 3. 414 jum Finanzminifter ernannt werben, und beswegen ben Gothen gefolgt.

Theil Aragoniens beschränkt haben, worin die schwachen römischen Besatzungen wahrscheinlich gebulbet, ober benselben ber unsgefährbete Rudzug in entferntere Plätze in dem Falle gestattet wurde, wenn deren Abzug aus einzelnen Städten, wie namentlich vielleicht aus Barcelona, angemessen befunden ward.

Klein, aber groß von Folgen war bieser Beginn. Derselbe kann, wenn auch ber Hauptsitz ber Gothen im 3. 419 wieber nach Gallien zurückerlegt warb, boch gewissermaßen als ber Grundstein bes Westgothen-Reichs in Spanien betrachtet werben, bes frühesten ber brei großen, noch bestehenden Germanenreiche auf römischer Erbe. Schon nach 296 Jahren von ben Arabern wieder vernichtet, lebte es doch in versprengten Trümmern sort, aus benen es sich langsam, aber glänzend zu dem Reiche wieder erhob, in welchem am Schlusse bes 15. Jahrhunderts die Sonne nicht unterging, das unter seinen habsburg-gothischen herrschern die erste Weltmacht Europa's wurde.

Noch heute ift bessen Abel zum bei weitem größten Theile westgothischen Ursprungs, und nun durch ein erlauchtes Mitglied selbst auf Frankreichs Thron verpflanzt worden. So kann, wie bisher schon die Häuser Habsburg und Bourbon, auch die Dpsastie Bonaparte, wenn deren Erhaltung in Gottes Rathschlusse liegt, noch eine halb westgothische werden.

In Barcelona schlug Ataulph seine Resibenz auf. Anscheinend hier erst genas Placidia eines Anaben, der nach seinem erlauchten Großvater den Namen Theodosius erhielt. Mit stolzer Hossung ward, zumal bei Honorius' Kinderlosigseit, der Kaiserensel und Königsohn begrüßt; von dessen Bater aber war, seitdem er das so heiß erschnte irdische Glück erlangt, der himmliche Beistand gewichen. Der Prinz verschied bald wieder und ward in einem silbernen Sarge in einer Kirche beigesetzt, nach wenig Monaten aber solgte ihm der König selbst — ein Opfer der Blutrache. Er hatte einen von Sarus' Gefährten, Namens Dudius (nach Olympiodor) oder Ewervulf (nach Jornandes K. 31 a. Schl.\*) in seinen Dienst genommen, der von heißem Durste, seinen Herrn zu rächen, erfüllt, den König, als er in gewohnter Weise seine Kosse im Stalle besuchte, im J. 415 und dwar nach dem Chron. paschale etwa

<sup>\*</sup> Deffen Rame lautet allerbings germanischer als ber Olympiobor's, was

im Monat Juli\*, meuchlings burch einen Dolchstoß töbtete. (Olhmpiodor S. 458/59, Orosius VII. 43. Jornandes K. 31. Prosper. Aquit. u. Ibatius.)

Ataulph, ber Gründer des Westgothenreichs, war, wenn auch seinem Bruder Alarich nicht gleich, doch ein höchst bedeutender Mann. Klar und tief die Auffassung seiner Aufgabe, nicht ohne Einfluß auf seine Bolitik aber die Leidenschaft für eine Frau. So willig daher auch sein treues Bolk ihm im allgemeinen huldigte, so mag doch der Verdacht, das nationale Interesse dem persönlichen nachzusehen, ihm manche Gemüther entfremdet haben.

2tum. 47.

Daburch allein fann es gelungen fein, bag Siegreich \*\*, Garus' Bruber, 47 im erften Schreden ber That fich an ber Spite einer Faction mit Gewalt ber Familie und Berrichaft bes Berblichenen bemächtigte, bie ibm nach Brauch und Gefet nicht gufam. Er liek sogleich Ataulph's gewiß noch jugenbliche Kinter erfter Che tobten, nachbem folche bem Bischof Sigefar, bem fie anvertraut waren, gewaltsam entriffen worben; bie Tochter bes ar. Theodosius aber awang er in brutaler Robbeit mit andern Befangenen über zwei Meilen bor feinem Pferbe berzulaufen. Da blieb bie Reaction nicht aus: Ataulph's und seines Hauses treue Unbanger mogen fich ermannt baben; schon nach 7 Tagen marb ber Thrann getobtet und Ballia jum Konig ber Gothen erhoben. Diefer war ohnstreitig Ataulph's Bruder und zwar berjenige, welchem ber Sterbenbe nach Olympiodor S. 459 empfahl, Blacidien an Honorius zurudzugeben und baburch Frieden und Bundnig mit Ram berbeiguführen, ben er alfo, bie Bolte bestätigung vorausgesett, im Mangel eines erwachsenen Sobnes. für seinen legitimen Nachfolger bielt. Saben wir nun Feftbaltung ber Regel vorauszuseten, nach welcher bie Wahl vor allem auf einen Balthen, unter biefen aber meift auf ben nachften ge-

sich am natürlichsten burch einen boppelten erflart, zumal ber Mann wahr scheinlich erst nach bem Uebertritt 'ber Gothen auf romisches Gebiet geboren war. Uebrigens wimmeln Jornandes' lette Zeilen von K. 31 und der Ansang von 32 wieder einmal von den gröbsten Unrichtigseiten. Wir haben es beshalb auch gar nicht erwähnt, daß derselbe in solchen Alarich's Spott über Everwulf's kleine Figur als Motiv der That anführt.

<sup>\*</sup> Am 23. Gept. langte bie Rachricht in Couftantinopel an.

<sup>\*\*</sup> Terrégizos nach Olympiodor. Segericus nach Orofius und Jornantes.

eigneten Berwandten des Berstorbenen sich richtete, sehen wir überdies Wallia jenen Rath treulich befolgen, so können wir nicht zweiseln, daß derselbe des Berstorbenen Bruder war, obwohl dies von keiner Quelle bezeugt und von den Neuern zwar angenommen, aber nicht näher begründet wird.

In bemfelben Jahre beschloß auch ber unglückliche, aber freislich zugleich unbrauchbare Attalus seine Laufbahn. Nach ben, sich gegenseitig ergänzenden Nachrichten von Orosius VII. 42 u. Brosp. Aquit. vom 3. 415 folgte er zwar den Gothen nach Spanien, ward aber dort von ihnen vernachlässigt (a Gothis in Hispanias migrantibus neglectus Prosp.), reiste zu Schiff von da ab, ungewiß wohin und wozu (incerta moliens), ward aber von Constantius' Areuzern aufgefangen, an diesen ausgeliesert, zu Honorius gesandt und von Letzterem, nach Abhauen einer Hand oder der Finger (truncata manu), wie er in den Tagen seiner Größe dies einst Jenem zugedacht hatte (s. ob. S. 232), auf eine Insel verdannt.

Wir können hiernach kaum bezweifeln, daß das Aufgeben dieses disherigen Schützlings von Constantius als Friedenspfand verlangt, und der friedensdurstige Ataulph, wenn auch zu edel, um denselben auszuliefern, doch die ihm bisher gewährte Ehre und Gunst zurückzog, und so den Attalus, der vielleicht doch noch eine spätere Auslieferung fürchtete, dadurch zu freiwilliger Entsersnung bewog.

Wallia soll nach Orosius in seinblichem Sinne gegen Rom zum König erhoben worben sein, wandte sich aber zum Frieden, wozu Honorius durch Absendung des Euplutius Magistrianus, vor allem aber durch Herbeischaffung von 600000 Modien (etwas über 80000 Berliner Scheffel) Getreide, welches letztere wohl das Bert des neuen Statthalters von Afrika war, die erste Hand bot. Da ward im J. 416 die, von dem neuen Herrscher sürstlich gehaltene Königswittwe und Kaisertochter gegen Proviant umgestauscht, Frieden und Freundschaft so geschlossen als treu bewahrt. Dessen nächsten Zweck giebt Orosius mit den Worten an: "Für Roms Sicherheit (d. i. Interesse) setzte er die eigene Gesahr ein, damit er wider die übrigen Bölker, welche sich in Spanien niedersgelassen, mit eigener Ausopferung kriege, für Rom aber siege". Selbstredend lag Letzters vor allem im römischen Interesse, da Spanien für solches durch eigene Kraft nicht mehr zu retten war;

aber auch im gothischen, bessen König bas Eroberte entweber behalten, ober für guten Preis ben Römern wieder abtreten konnte, zumal Gefahr und Berlust bei des Bolkes Ariegs- und Ruhmliede wenig in Anschlag kamen. Zu Erfüllung dieser Aufgabe hatt sich nun Ballia, Ataulph's Werk sortsetzend, wie es nach Orosius A. 43 scheint, schon gleich nach seiner Erhebung aus eigener Bewegung angeschickt und war glücklich bis an die Meerenge von Gibraltar vorgedrungen, wo auch ihn der Reiz nach Afrika's Bestig beschlich, der einst Alarich ergriffen, gleicher Unstern aber durch einen Sturm, der die Flotte zerstörte, das Unternehmen vereitelte. Dies mag auch den König zu obigem Frieden geneigter gemacht haben.

Um unsern Abschied von Orosius zu feiern, der leider mit dem Jahre 417 aushört, erwähnen wir noch aus dessen letztem Kapitel, wie Wallia sowohl, als die Alanens, Bandalens und Suevenkönige Honorius erklärten: "Habe Du Frieden mit Allen, nimm Geiseln von Allen. Wir triegen und erliegen für uns, siegen aber für Dich. Unsterdlich wird der Gewinn für deinen Staat sein, wenn wir alle umkommen."

Wie viel barin auch Phrase sein möge, so ergiebt sich baraus boch unzweiselhaft zweierlei: einmal, baß eine gewisse Unerkennung von Roms Oberherrlichkeit, wenn auch mehr bem Scheine als ber That nach, bem germanischen Nationalgesuble keineswegs widerstritt; zweitens aber, baß bessen tief eingewurzeltes Sonderthum jedwedem einträchtigen Zusammenhalten und friedlichen Berträgniß unter sich entgegenstand.

Constantius, ber Placidien nur vor ihrer Gefangennehmung im 3. 408 gekannt haben kann, war in heißer Leidenschaft für diese, gewiß sehr verführerische Frau entbrannt. Run krönte das Glück seine Beharrlichkeit; Placidiens ganze treue Seele aber sträubte sich mit aller Entschiedenheit gegen die neue Bermählung mit demselben.

Am 1. Jan. 417, als Constantius sein zweites Consulat anstrat, ergriff Honorius beren Hanb, und legte sie wiber ihren Willen in bie seines jest allmächtigen Günstlings.

Aus bieser She wurden die, zu Attila's Zeit fast berüchtigt gewordene Honoria und Balentinian III., der spätere Kaiser, geboren. (Olympiodor S. 464. Prosper Aq. u. Idatius.) Um bieselbe Zeit ungefähr seierte Honorius nach bem Siege über alle Thrannen und bem Frieben mit ben Gothen einen Triumph in Rom, wobei Attalus und wahrscheinlich auch Friebebald, ber König ober Häuptling eines vandalischen Stammes, ber burch List ohnstreitig von Wallia gefangen und durch Constantius an ben Kaiser ausgeliefert warb, vor dessen Wagen hergingen. (Prosper Ag. v. 417 u. Prosper Liro v. J. 416.)

Geschichte schreiben ohne Quellen ift — Wasser in einem Siebe schöpfen. War bies beinah, seit uns Zosimus verließ, schon in viesem ganzen 13. Kapitel ver Fall, so boten boch die Auszige aus Olympiodor und Orosius immer noch einiges Anshalten bar.

Mit bem 3. 417 hört Letzterer ganz auf, und in Ersterem sind uns nur noch wenige, lediglich auf das Kaiserhaus bezügliche Notizen erhalten. Da bleibt nichts übrig, als ein armseliges Zusammentragen oder Flicken ber in den Chronisten und sonst zerstreuten Nachrichten ohne lebendigen Zusammenhang, für dessen Ergänzung nur Vermuthungen möglich sind, die jeder objectiven Vergründung entbehren.

Mit Sicherheit können wir allein annehmen, daß Rom in bieser Zeit unter Constantius' kräftiger und umsichtiger Führung wieder erstarkte.

Gallien muß bis auf bas ben Burgunbern öftlich ber Rhone, ohnstreitig bem Namen nach unter römischer Hoheit überlassene Gebiet und die von den Alemannen und Franken eingenommenen Landstriche am linken Rheinufer, beren Begrenzung uns freilich nusbekannt ift, dem Kaiser beinah ganz wieder unterworfen gewesen seinet, da Gregor v. Tours II. 9 aus R. Prosut. Frigeridus eines von Castinus, dem Garbebesehlshaber (domesticorum comes), an dessen Nordgrenze unternommenen Feldzugs gegen die Franken gedenkt, die einige Zeit zuvor Trier zum 2. oder 3. Male eingenommen, geplündert und in Brand gesteckt hatten.

Nach ber, uns angeblich von Fredegar unter dem Titel S.

<sup>\*</sup> Auch die in Gallien unter Goar jurudgebliebenen Alanen mögen ein eigenes Mediatgebiet inne gehabt haben, was jedoch nur auf Schluffolge, nicht auf ausbrudlicher Angabe ber Quellen beruht.

Gregor. Turonensis Historia Francorum epitomata hinterlassenen, in ber Pariser Ausgabe Gregors v. Tours v. 3. 1858 mitabgebrudten Schrift unter VIII. S. 578 foll Castinus die Franken sogar ernstlich geschlagen haben, selbst über den Rhein gegangen, hierauf aber durch Gallien die an die Phrenäen gezogen sein. (Francos proterit, Rhenumque transüt.)

Die Zeit bieses Ereignisses setzt Tillemont V. 3. Rot. 44, im Widerspruch mit Balefius, ber eine viel frühere annimmt, in bas 3. 420 ober 421, boch find bessen Gründe nicht zweiselles.

Daß auch Armorica vollständig wieder unterworfen wart, ersehen wir aus Claudius Rutilius' Itinerarium, einem Gebichte poetischen Werthes, das im 3. 417 ober 420 verfaßt ward st. Tillemont a. a. S. 1335, 1373 u. f.), da nach I. v. 213—216 Exuperantius, damals wahrscheinlich als Präfect Galliens, die alte Herrschaft und gesetzliche Ordnung in diesem Küstenlande wieder hergestellt hatte.

Aber nicht allein Gallien, sonbern auch bas fast ganz schon von den Barbaren eroberte Spanien ward großentheils Rom wieder unterworfen.

Schon im 3. 417 brachte Wallia, für die Römer fechtent (Romani nominis causa), ben bortigen Germanen große Riederlagen bei. Prosper Aquit. Auch im nächsten Jahre muß der Krieg fortgegangen sein, obwohl die Chronisten darüber schweigen. Dagegen hat sich ein merkwürdiges Geset vom 16. April 418 erhalten, welches nun in Hänels corpus legum (ber in den römischen Gesethüchern nicht enthaltenen) I. S. 238 abgedruckt ist, das in den sieden Provinzen zwischen der Loire und dem Mittelmeer, Ocean und Alpen 48 die Halung regelmäßiger jährlicher Provinziallandtage verordnet, eine höchst weise Maßregel, die an eine ältere, aber längst verfallene Einrichtung der Art anknüpsent, ohnstreitig Constantius' Werk war, und vor allem gewiß nebst administrativen Erleichterungen auch Belebung des Nationalgefühls zum Zwecke hatte.

In diesem Gesetz wird Arles unsern des Ausstusses der Rhone als der belebteste und wichtigste Stapelplatz für den gesammten Sees und Binnenhandel bezeichnet.

Reicher war bas Jahr 419\* an politischen Ereignissen,

nm. 48.

<sup>\* 3</sup>batius giebt freilich bas 24. Regierungsjahr bes honorius an, welches

welche Ivatius, für spanische Berhältnisse ber zuverlässigste Chrosnift, in folgender Ordnung berichtet.

Die Silingischen Banbalen wurden in Batica burch ben König Ballia alle vernichtet.

Die Alanen, welche gleicher Macht mit den Bandalen waren, wurden von den Gothen bergestalt geschlagen, daß der geringe Rest derselben, nach dem Verluste ihres Königs Atax (Abdax) auf Selbständigkeit verzichtete und sich dem Könige der Bandalen Gunderich, der in Gallicien seinen Six hatte, unterwars.\*

Die Gothen gaben jedoch nun die ferneren Kämpfe auf und wurden durch Constantius nach Gallien zurückgerufen, wo sie Bohnsige in Aquitanien von Tolosa (Toulouse) bis zum Ocean empfingen.\*\*

Dieselbe Nachricht theilt Prosper Aquit. für bas 3. 419 mit ben Worten mit:

Der Patricier Constantius befestigt ben Frieben mit Ballia, indem er ihm das zweite Aquitanien nebst einigen Städten benachbarter Provinzen zur Niederlassung einräumt.

Isibor in seiner Chronif ber Gothen hat theils Ibatius, als bessen Fortsetzer er zu betrachten ist, theils Prosper Aquit. fast wörtlich nachgeschrieben, aber mit bem bebeutenben Zusate, baß Constantius "ben Gothen wegen bes Berbienstes ihrer Siege (ob meritum victoriae) bas zweite Aquitanien zur Niederlassung eingeräumt habe".

So sind wir benn zur ersten festen und bleibenben Nieberlassung ber Westgothen gelangt, welche sonach nicht in Spanien, sondern im südwestlichen Gallien erfolgte.

Sie bestand baselbst bis zum Sturze bes Reichs burch bie Araber (711), jedoch so, daß Aquitanien zunächst der Hauptsitz war, balb aber, seit Theodorich II. (455—466), der seine Herrs

auf bas 3. 418 fallt, Prosper Aquit. aber, welcher ber weit fichereren Zeitrechenung nach Confulaten folgt, bas 3. 419, was auch fonft richtiger fein burfte.

<sup>\*</sup> Die Könige ber Banbalen führten von bem an den Titel Könige ber Banbalen und Alanen.

<sup>\*\*</sup> Gothi intermisso certamine, quod agebant, per Constantium ad Gallias revocati sedes in Aquitania a Tolosa usque ad Oceanum acceperunt.

schaft über Spanien auszubehnen begann, und Eurich (477) nur ein Rebensand des westgothischen Hauptreiches in Spanien wurde.

Der Grund ber Abtretung Aquitaniens liegt auf ber Hand. Für Rom hatte Ballia brei Jahre lang gesochten und gesiegt, von Rom forberte er seinen Lohn. Ob dieser, wie Gibbon Lap. 31 nach Not. 166 annimmt, schon bei dem ersten Bertrage mit Ballia zugesichert worden, vermögen wir nicht zu erörtern.

Gewiß aber ift, daß die neugewonnenen Gebiete in Spanien, welche ben größten Theil bieses Landes umfaßt haben burften, Rom wieder überlassen wurden.

Höchst zweifelhaft bagegen ist ber Umfang bes ben Westgothen abgetretenen Lanbstrichs.

Suthrie und Grap V. Bb. 2 S. 346 und ber gründliche Mascov T. Gesch. VIII. 42 nehmen an, daß die Gothen noch ein Stück des Tarraconensischen Spaniens, oder Catalonien (welches von den Gothen und Alanen den Ramen Gothalania ershalten) empfangen haben. Dem widerspricht, unter Bernfung auf die Histoire de Languedoc I. S. 176, Aschdach S. 111 und hat darin unbezweiselt den Bortlaut der Quellen, namentlich das "nach Gallien zurückgerusen" des Idatius für sich.

Wie vermag man aber aus ben fragmentarischen Rotizen ber Chronisten irgend welchen sichern Schluß zu ziehen? Ibatins ist schon barin ungenau, baß er eben nur bas zweite Aquitanien erwähnt, baher bas, ben Gothen unzweiselhaft mit überlassene, Tolosa, bas zur 1. narbonensischen Provinz gehörte, verschweizt, während Prosper Aquit. solches offenbar unter "ben Stäbten benachbarter Provinzen" mit einbegreift.

Fast unbenkbar ist es ferner, daß ganz Novempopulana. welches ohnehin bisweilen das dritte Aquitanien genannt wart (das Land süblich der Garonne dis zu den Phrenäen', römisch verblieben sein sollte, weil dies durch das, dis gegen 10 Meilen zu den Phrenäen vorspringende Gebiet von Toulouse von dem römischen Hauptlande beinah ganz abgeschnitten worden wäre, indem die Straßen aus solchem nach Novempopulana alle über jene Stadt führten.

Wenn nun Prosper Aquit. zumal von mehreren Stabten benachbarter Provinzen spricht, so zweifeln wir nicht, baß auch lettere Provinz, ben Gothen mit überlassen wurde, beren west-

licher Strich am Meere, bie Landes, damals wohl fast nur Buste war, ba solcher selbst heute noch nicht viel besser ist.

Am unerklärlichsten würde die Wahl von Tolosa im äußersten süblichen Winkel des Gothenlandes zur Residenz sein, wozu Bordeaux durch Lage und Bedeutung bestimmt schien, wenn dasselbe nicht bis an die Phrenäen, oder gar über dieselben hinaus gereicht hätte.

Ohne bei Unerforschlichem länger zu verweilen, bemerken wir nur noch, daß jene Abtretung sicherlich nicht bloß eine politische, wenngleich ohnstreitig unter nominellem Vorbehalte römischer Souverainetät, sondern auch mit Ueberlassung eines Theils des privaten Grundeigenthums an die Gothen verbunden war, wie wir dies, was späterer Erdrterung vorbehalten bleibt, mehr ver minder bei allen Riederlassungen der Germanen im Römerzreiche vorauszusetzen haben.

Bald nach ber Rückfehr ber Gothen nach Gallien starb Waltia. Er hinterließ nur eine Tochter, welche, an einen Suevischen Prinzen verheirathet, die Mutter des Ricimer wurde, der in ber späteren Kaisergeschichte eine so bedeutende Rolle spielt. Ihm solgte Theodorich, der nach Sidonius Appollin. Carm. VII. v. 505 Alarich seinen Großvater (Abus) nennt. Wenn Aschdach S. 113 diese Abstammung um deswillen verwirft, weil bei Dichtern ein solcher Ausbruck nicht genau zu nehmen sei, so wollen wir dies zwar nicht unbedingt in Abrede stellen, sinden es aber boch höchst wahrscheinlich, daß sich die Wahl der Gothen vorzugsweise auf einen Abkömmling ihres großen Königs gerichtet habe.

Diefer Schriftsteller irrt überhaupt offenbar barin, wenn er bie Boltsmahl bei ben Gothen von jeder, wenn auch nicht binsbenben, boch bestimmenben Rucksicht völlig unabhängig glaubt.

So siegreich die Kämpse der Gothen gegen die Bandalen und Sueven im Ganzen waren, so mögen doch auch deren Berluste groß gewesen sein und den Wunsch, nach Ruhe im Bolke geweckt haben.

Merkwürdig aber, wie die gemeinsamen Feinde der Gothen sogleich nach deren Abzuge wieder unter sich zerfielen, da wir aus 3datius vernehmen, daß schon im folgenden 3. 420 zwischen dem Bandalenkönige Gunderich und dem der Sueven Hermerich ein Krieg ausbrach, und Letztere von Erstern in den nervasischen Ber-

Anm. 49.

gen, anscheinend bei Bilbao, wo ber Rerva, jest Rervion, flieft, eingeschloffen wurden. 49

Mit dieser Lage ber nervasischen Berge will es freilich nicht ganz übereinstimmen, wenn berselbe Ibatius vom 3. 420 berichtet, daß die Bandalen auf Andringen des römischen Comes von Hispanien Asterius und bessen Subvicars Maurocellus, die Bedrängung der Sueven aufgegeben hätten, bei dem Ausmarsche aus Bracara (Braga im nördlichen Portugal, zwischen dem Duero und Minho) mehrere getödtet, schließlich aber Gallizien verlassen und sich nach Bätica (Andalusien) zurückgezogen bätten.

Hier wurden sie nun im folgenden Jahre 422 durch den römischen Heermeister Castinus mit einem großen, durch gothische Hülfsvölker verstärkten Heere angegriffen. Bereits hatte er sie eingeschlossen und durch Mangel an Lebensmitteln in solche Bedrängniß gebracht, daß sie sich zur Ergebung anschiedten, als er sich unvorsichtig in eine offene Schlacht einließ und in dieser, angeblich durch Berrath der Gothen, besiegt und nach Tarracona zu siehen genöthigt wurde. (Ibat. vom 28. Regjahr. des Honor.)\*

Aus Prosper Aquit. zu biesem Jahre ersehen wir noch, daß ber römische General Bonifacius, ber Marseille gegen Ataulph so glänzend vertheidigt hatte, dem Castinus beigegeben worden war, durch dessen unverständiges und hochsahrendes Wesen aber erbittert und sich nach Afrika zurückzuziehen bewogen ward.

Bir bescheiben uns in Vorstehenbem keine Geschichte geschrieben, nur die dürftigen Rotizen der Chronisten zusammengestellt zu haben, halten dies aber für richtiger, als deren willfürliche Ergänzung durch allerlei Raisonnements und Vermuthungen, wie dies z. B. Marcus Histoire des Vandales S. 106—122 gesthan hat. (S. Anm. 49.)

Wir wenden uns nachholend jum Raiserhause.

In biesem warb, nach Ibat. und Marcellin, am 2. ober 3. Juli 419 aus Constantius' und Placibiens She Balentinian III., ber spätere Kaiser geboren, wogegen Prosper Aquit. Angabe bes 3.

<sup>\*</sup> Es ift unbegreiflich, wie ein sonft grundlicher Schriftfeller, wie Afchbach, die Rachricht, die Prosper Tiro vom 2. Regierungsjahre Balentin. III., alfo 9 Jahre später anführt, daß 20000 Romer von ben Bandalen niedergehauen worden seien, ohne iegend welche Bemerkung auf diesen Kampf beziehen kann.

418 offenbar irrig ist, ba berselbe, nach Olympiobor S. 464, berren zweites Kind war, bas nach 18 Monaten ber Ehe noch nicht bas Licht erblicken konnte.

Im 3. 420 ward Constantius von Honorius zum Mitkaiser und Placidia zur Augusta erhoben (Prosper Aquit.), von Theodosius II. in Constantinopel aber nicht anerkannt. Die neue Bürde soll ihm, weil die Freiheit seiner Bewegung und Genüsse beschränkend, höchst lästig gewesen sein. Der Zwang aber dauerte nicht lange, da er bereits nach 7 Monaten zu Beginn des J. 421 in Ravenna verschied. (Prosper Aq. u. Idatius. Olympiodor S. 464/5.)

Conftantius foll als faiferlicher Schwager bie frühere Uneigennütigkeit, burch seine Gemablin verleitet, nicht mehr bewährt haben. Daber wurden nach beffen Tobe mannichfache Ansprüche und Rlagen wiber ibn laut, die Placidia jedoch bei ihrer engen Bertraulichkeit mit bem Raifer zu unterbruden wußte. Die gartliche Liebe bes Lettern für feine Schwefter ging fogar nach bes Gemable Tobe in einen unanftändigen Charafter über, fcblug aber plötlich — man weiß nicht, was zwischen ihnen vorgefallen offenen Sag um. Daber Parteiung am Sofe und in ber Stadt, die fogar zu Bollsaufständen Anlag gab, mobei die gablreichen, als Soldner ju Ravenna bienenden Gothen für ihre vormalige Königin stritten, bis Honorius in einer Anwandlung von Entschloffenbeit, burch Absenbung Placibiens mit ihren Kinbern nach Constantinopel, bem Haber zu Anfang bes 3. 423 ein Enbe Da fagte fich Alles von ihr los, nur Bonifacius, ber inmittelft wohl jum Befehlshaber in Afrita ernannt worben fein mochte, blieb ihr treu, und sandte ihr von ba Gelber. (Olympiobor S. 467/8.)

Am 26. Aug. 423 starb an Wassersucht Honorius selbst zu Ravenna nach 28jähriger Regierung (Olympiobor S. 468.).

Die Geschichte bieses Kaisers ist zugleich bessen Charakteristik. Procopius, für Früheres freilich eine unzuverlässige Quelle, erzählt von ihm de bello Vand. I. 2. S. 316 b. B. Ausg. Folgendes.

Während ber Belagerung Roms, ohnstreitig ber zweiten, bringt ihm ber, mit ber Bögelwartung beauftragte Cunuch die Nachricht: Rom ist verloren.

Das ist nicht möglich, erwiederte ber Kaiser, da sie ja eben

noch aus meinen Hänben gefressen hat. Er hatte nämlich eine wunderbar große Henne bieses Namens. Als nun der Diener, den Irrthum wahrnehmend, erläuternd sagt: Die Stadt Rom sei von Alarich eingenommen, entgegnet ihm der Kaiser: ich glaubte meine Henne solle gestorben sein.

Bunderbar, die schwächste und bedrängteste aller Regierungen war doch in ihrem Beginn und Ende eine glückliche, so lange ein großer Mann, Stilicho, und ein tüchtiger in Constantius dem Kaiser zur Seite standen. In der Zwischenzeit freilich, von 408 bis 414, war es nicht Roms Kraft, sondern nur die Mäßigung und freundliche Gesinnung der Gothenkönige, welche den völligen Sturz des so tief gesunkenen Reiches noch aushielten.

Fünf Tyrannen erlagen bem legitimen Kaiser; selbst bie Länder jenseits der Alpen waren bei dessen Tode größtentheils wieder seiner Botmäßigkeit unterworfen — und das Alles sast obne sein Zuthun.

Rur in einer Beziehung hat die Geschichte Löbliches von bonorius zu berichten.

Unfähig zu handeln, war er boch voll Sinn und Eifer für bas Regiment auf dem Papiere. Zahlreiche firchliche und politische Gesete, zum Theil gerecht und weise, bekunden dies, auf deren Erörterung, womit sich Tillemont beschäftigt, wir uns hier freilich nicht einlassen können.

Er hatte vielleicht die Befähigung eines Minifterialrathes, gewiß nicht die eines Raifers.

Noch wäre hier ber Ort, ber Zustände ber römischen Beitlande vor und nach ber Eroberung zu gebenken, wenn wir bies nicht angemessener ber Zeit vorbehielten, wo auch bas bisher noch unberührte Afrika an die Bandalen verloren ging.

## Bierzehntes Kapitel.

Balentinian III. und Gaiferich. Die Banbalen in Afrika. 30 Mnm. 50.

Honorius war nicht mehr. Deffen legitimer Rachfolger, weil Theodofius' b. Gr. Entel - fo tief batte bie 3bee bes Erbrechts fcon Burgel gefchlagen - ein taum funfjahriges Rind und abwesend in Conftantinopel. Belche Aufforderung für einen Thrannen fich bes, wenigstens factisch erledigten Thrones zu bemächtigen!

Dazu erhob sich balb auch, mahrend über bie Regierung bes Westreichs mit Theodosius II. in Constantinopel verhandelt wurde, bem nach bem bamaligen römischen Staatsrecht, bas auf ber Ibee eines einigen Reiches beruhte, bie Verfügung über bie fünftige Berwaltung biefes Theiles beffelben guftanb, Joannes, ber Dberhofnotar (primicerius notariorum. S. Bb. III S. 98 und 132), ber bie im Range bochfte Civilstelle nach ben Brafecten und Ministern bekleibete. Dazu foll ibn, nach Brocop d. b. Vand. I. 3. S. 321 b. Bonn. Ausg., im Anerfenntniffe von beffen vorzüglicher Befähigung, ber Bof (b. i. bie oberften Staats- und Bofbeamten) bestimmt baben.

Theodofius II. aber, für ben hauptfächlich beffen ausgezeichnete Schwester Bulcheria regierte, erfannte ben Thrannen, ber ibn burch eine Befanbtichaft um Beftätigung gebeten, um fo weniger an, ba bie im 3. 422 wiber Berfien erfochtenen Siege fein Machtgefühl gesteigert hatten, sandte vielmehr seinen, in gebachtem Rriege mit Ruhm gefronten Beermeifter Arbaburius, nebst beffen Sohne Movar und einem britten Kelbberrn Canbibianus wiber ben Rebellen ab.

Der Erste hatte sich, ohnstreitig an ber Spige bes Fugvolfe, in Salona eingeschifft, erlitt aber einen fo heftigen Sturm, bag Die gange Flotte gerftreut warb und er felbft, vielleicht an die italienische Rufte verschlagen, in bee Feindes Banbe fiel und nach Ravenna gebracht, bafelbst aber von Joannes, ber ihn wohl für ein tostbares Friedenspfand hielt, mit größter Freundlichkeit behandelt wurde. Da schwebte beffen Sohn Aspar, ber hauptfächlich Reis terei führte und Placidien mit ihrem bereits jum Cafar ernaunten Sohne Balentinian bei fich hatte, in bochfter Beforgniß.

Inmittelft aber hatte Candidianus, ber mit seinem Corps öftlicher in Italien gelandet zu sein scheint, viele Stadte bereits sich unterworfen.

Joannes mochte folche Energie nicht erwartet haben, hatte fich baber unbesorgt zubörberst bes so wichtigen Afrika, bas Benifacius für Placibien hielt, bemächtigen wollen und bazu Truppen abgesandt (Prosper Aquit.).

Da nun die barbarischen Söldner, die Joannes anzuwerben suchte, noch nicht eingetroffen waren, wagte er wegen Mangel an Truppen nicht das offene Feld zu halten, schloß sich vielmehr in dem für uneinnehmbar gehaltenen Ravenna ein. Davor rücke nun Aspar, dem ein Schäfer (nach Socrates VII. 23 aber ein Engel in Schäfertracht) einen sesten Pfad durch die Sümpse, vielleicht in der höchsten Trockenheit des Sommers, zeigte, auf welchem er, jedenfalls in der Racht, die Stadt, deren Thore unverscholssen waren, überrumpelte. So endete durch Joannes Gesangennehmung und Tödtung im 3. 424 das kurze Zwischenspiel.

In der zweiten Hälfte des 3. 425 erst ließ Theodosius II., der wohl eine Zeit lang über die eigene Berwaltung des Westens geschwankt haben mag, Valentinian III., der sein siebentes Jahr begonnen hatte, zu Rom mit dem Purpur bekleiden (f. Anm. 50, wo auch die Quellen notirt sind).

Kaum war Joannes tobt, als der von ihm ausgesandte Aetius mit einem Hunnenheer zu bessen Hüsse erschien. Zuerst tritt uns derselbe hier entgegen; ein merkwürdiger Mann, römisch verderbten Herzens, aber seltener Geisteskraft, Roms letzter großer Feldherr, der das sinkende Reich mit starkem Arme noch 30 Jahr lang am Rande des Abgrundes festhielt, welcher es nach dessen Tode unadwendbar verschlang. Er war in Dorostorena, oder Dorostolum in Niedermössen, dem heutigen Silistria in Bulgarien geboren, Sohn des Heermeisters Gandentins, der in Gallien von den eignen Truppen getödtet worden war, und einer Italienerin edler Geburt. Schon als Knade mit Prätorischem Range bekleidet, war er als Geisel, zuerst von Alarich gefordert\* und dann den Hunnen als solche wirklich überliesert worden. Hier mag er neben genauer Kunde

<sup>\*</sup> Wenn Frigeribus bei Gr. v. Tours II. 8 fagt, Aetius fei wirklich ale Geifel brei Jahre lang bei Alarich gewesen, so mng bies nach bem hierin

bieses Bolkes zugleich Achtung und Liebe sich erworben haben. Nach ber Rückehr trat er unter die Leibgarde (domestici) und ward von Joannes, für den er sich erklärt haben muß, als castrensis sacripalatii\* (Hoss und Hausmarschall, s. Bb. I. Nachtr. S. 485) angestellt. (R. Prospet. Frigeridus in Greg. v. Tours II. 8. Jornandes c. 34. Prosper Aquit. und Tiro.)

Als ber Angriff bes Bhzantinischen Heers brobte, warb er von seinem Herrn zu ben Hunnen gesandt, um bei benselben Truppen anzuwerben, mit benen er bem Feinde in ben Rücken fallen sollte, langte jedoch, wie gedacht, zu spät damit an.

An der Spipe eines Heers findet man leicht Berzeihung, die Placidia, welche felbstwerständlich für Balentinian III. regierte, ihm willig gewährte.

Richt so glücklich war ber Heermeister Castinus, ber Consul bes 3. 424, ber, ber Connivenz gegen ben Empörer beschulbigt, in Berbannung geschickt warb. (Prosp. Aquit.)

In Gallien hatte Theodorich I. den von Wallia mit Rom geschlossenen Frieden bis zu Honorius' Tod treu bewahrt, hielt sich badurch aber gegen den Thrannen Joannes, der in Gallien Anerstennung gefunden zu haben scheint, nicht für gebunden.

Rasch vordringend, muß er sich bereits eines großen Theils des römischen Gebiets bemächtigt haben, da er im 3. 425 Arles belagerte. Gegen diesen ward nun sofort Aetius entsandt, der, wennsgleich nach Prosper Aq. die ihm folgenden Hunnen durch dessen Bemühung zur Rückehr in die Heimath bewogen worden waren (vgl. Anm. 50), höchst wahrscheinlich doch noch einen, wenn auch nur kleinen Theil dieser Söldner dahin mit sich geführt haben mag. Er entsetze Arles und brachte den Gothen dabei eine Schlappe bei, bi worauf ein Frieden gefolgt zu sein scheint, wie dies, wenn auch nicht mit voller Sicherheit, aus Sidonius Apolslinaris Carm. VII. v. 219—225 zu folgern sein dürfte. Prosper Aquit. v. 3. 425.

Anm. 51.

glaubhafteren Bofimus, ber V, 36 Alarichs biesfallfiges Berlangen im 3. 408 von honorius jurudweifen laft, bezweifelt werben.

<sup>\*</sup> So verfiehen wir bie Borte in Greg. v. Tours: Joannis curam palatis gerere coepit. Die vorhergehenben: ex comite domesticorum, bie une bunfel icheinen, find ber Erörterung nicht werth.

Nach biesem glüdlichen Erfolge scheint Aetius noch im 3. 426 nach Rom zurückzegangen zu sein und bort seine Intrigue wider Bonisacius, auf die wir sogleich kommen werden, gespielt zu haben.

Mnm. 52.

Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ereigniß dieser Zeit — der Eroberung Afrikas durch die Bandalen, wobei wir uns für die Zeit derselben dis zum 3. 432 auf Anm. 52 beziehen, von dem an aber die in eine spätere Zeit hineingreifenden Ereignisse, die doch des Zusammenhangs halber grade hier nur Erwähnung sinden können, nicht mehr mit der disherigen kritischen Gründlickteit, sondern nur summarisch berichten werden.

Im 24. und 25. Regierungsjahre bes Honorius (nach berichtigter Rechnung 419 und 420) wird Gunberich burch Ivatius — ber, abgesehen von seiner Zeitrechnung, für alle Spanischen Bershältnisse, als Landes und Zeitgenosse, offenbar die zuverlässigste Quelle ist — noch als König der Bandalen ausgeführt.

Erst im 4. Balentinian's, was wahrscheinlich 427 ist (obwohl es nach Ann. 51 auch auf 426 ober 428 fallen kann), erwähnt er bessen Söhne Gunberich II. und Gaiserich, von benen ersterer legitim, aber nach Procop d. h. Vand. I. 3 S. 423 noch Anabe\* und wenig thätig, letzterer zwar Bastard, jedoch vollendeter Arieger und, wie er sich ausdrückt, der surchtbarste aller Sterblichen gewesen sei.

In bem gebachten, ber Zeit nach etwas unsichern 4. Regierungsjahre Balent. warb nun Gunberich II. getöbtet, und zwar nach Ibatius bei ber Einnahme von Sevilla, in ber bortigen Kirche, wo er sich ruchlos vergangen, burch Gottesgericht von einem Dämon, ber ohnstreitig wohl, wie bies Procop S. 325, wenn auch nur auf Grund eines Gerüchts angiebt, \*\* Niemand anders als ein von seinem Bruber Gaiserich angestellter Mörber war.

Gleich nach bem Siege über Caftinus scheinen nun bie Ban-

<sup>\*</sup> Hals hier mohl Jungling, bei feinem Tobe wenigftens muß er icon Rrieger gewesen fein.

<sup>\*\*</sup> Benn Procop hinzufügt, daß die Bandalen zu feiner Beit versicherten, berfelbe fei in einer Schlacht gegen die Germanen gefangen und von folden gefreuzigt worden, so ift dies ohnstreitig eine, nur zu Ehrenrettung ihres gefeierten Gaiserich verbreitete, spatere Fiction.

balen, wahrscheinlich schon unter Gaiserich, raubfahrend und ersobernd vorgebrungen zu sein, ba Ibatius bereits im 1. Regiesrungsjahre Balentinian's III. beren Plünderungszüge nach den Balearischen Inseln und Mauritanien, so wie die Einnahme und Zerstörung von Sevilla, \* und Carthagena durch solche besrichtet.

Da erfolgte im Winter 426/7 Gaiferichs merkwürdige Besufung nach Afrika.

Aetius' Chrgeiz war nicht auf ben Raiserthron, besto energischer aber auf die nächste Stelle neben solchem gerichtet, Stilicho sein Borbild.

Diese konnte ihm nur ein Mann im Reiche streitig machen, Bonisacius in Afrika, ben Olhmpiobor S. 468, Procop S. 322 und Augustinus ep. 220. sehr hoch stellen, obgleich bie uns erhaltenen genaueren Quellen, mit Ausnahme ber Bertheibigung von Marseille, nur Niederlagen, nicht Siege von ihm berichten.

Derfelbe mußte baber beseitigt werben. Da umftridte Aetius, Meifter in allen Ueberrebungstünften, Die Raiferin, sowie ben ihr fo treuen Bonifacius mit einem Lugengewebe, Erstere burch bas Befpenft von beffen Emporung, Lettern burch bas feiner beschloffenen Todtung ichredend. Die Teufelelift gelingt; Bonifacius verweigert einem Rudberufe nach Rom, ber fein Borhaben vereiteln foll, ben Behorfam, worauf Placidia fogleich ben Rrieg wider ihn beschließt. 3m Gefühl, ben taiferlichen Truppen nicht gewachsen zu fein, ba feine Streitmacht meift aus unfriegerischen Gingebornen bestehen mochte, ihm vielleicht auch gegen bie Legitimität nicht ficher buntte, fucht Bonifacius bei Gaiferich Bulfe, bem er bafur bie Abtretung eines Theils feiner Proving verfpricht. Nichts tonnte bem bochfahrenben Beifte bes Banbalenkönigs erwünschter fein. Spanien in Roms, ber Beftgothen und Sueven Rabe war nicht bie Statte, wo fich ein großes unabhängiges Reich mit Leichtigkeit gründen ließ; Afrika, zugleich für Raubfahrten in Oft und West trefflich gelegen, bazu zehnfach geeigneter.

Indem er sich nun bem Rufe zu folgen anschickt, vernimmt er, daß ber Sueve Hermigar in seinem Gebiete plündere. Blit-

<sup>\*</sup> Bie fich biefe zu ber im 4. Jahre Balentinian's erwähnten verhalt, wiffen wir nicht.

schnell eilt er ihm entgegen, trifft ihn bei Emerita in Lusitanien (Merida in Estremadura) und schlägt ihn in die Flucht, auf welcher er im Guadiana ertrinkt.\*

Nach biesem Siege schifft er über bie schmale Meerenge nach Afrika, wozu bie spanischen Seestädte gar gern die Schiffe geben mochten. (3batius zum 5. Jahre Basent.) 50,000 Gothen und Alanen <sup>52</sup> begleiten ihn (Procop S. 334), was mit Bictor Bitensis (s. Anm. 51) Angabe ungefähr übereinstimmt, welcher mit Einschluß von Greisen und Knaben (wohl nicht Kinder) deren 80,000 zählt.

Als er mit Borsicht vorrückend in der Rähe des 150-180 Meilen entfernten Bonifacius angelangt war, gewiß nicht vor dem 3. 428, hatte sich die Sachlage verändert. Der Berrath ist inmittelst entlarvt worden, Placidia ohnmächtig gegen Aetius, den Berräther, beschwört ihren Feldherrn dem Reiche die kostbare Provinz zu erhalten.

Gaiserich aber war nicht ber Mann, sich wieber fortschiden zu lassen. Jornandes Kap. 33 zeichnet ihn, ohnstreitig nach Cassiodor, mit folgenden Worten:

"Mittler Statur, in Folge eines Sturzes mit bem Rosse hinkend, tiefen Geistes, schweigsam, Berächter bes Wohllebens, wilber Jornwuth, die Bölker aufzuwiegeln von größter Berschlagen-heit, ben Samen ber Zwietracht auszustreuen und Haß zu erre gen stets bereit."

Taub gegen Bitten, wie gegen Roms Gold, Sieger in zwei Schlachten, behauptet er sich im unbestrittenen Besitz des besten Theils von Afrika, als im 3. 432 die geschlagenen Feldherrn, Bonisacius und der aus dem Ostreiche zur Hülfe gesandte Asparschmachvoll in ihre Heimath zurücksiehen. Nur Carthago dis zum 3. 439 und Mauritanien dis zu Balentinian's III. Tod, blieben noch in römischem Besitz, der auch durch einen im 3. 435 (Prosper Aquit., Cassiodor, Procop I. 4. S. 427 und Isidor v. Sevilla Chronic. Vandalorum) mit Gaiserich, wohl auf Grund des gegen

Ann. 53.

<sup>\*</sup> Dies fann also nicht, etwa verschrieben, ber Konig biefes Bolfes hermerich gewesen fein, ba 3batius letteren im nachften Jahre noch als lebent anführt und beffen Tob erft in bas Jahr 41 fest. Bielleicht war hermigar ein Sohn beffelben.

seitigen Besitztandes abgeschlossenn Frieden gesichert ward. Dieser mochte Letzterem zu Ordnung und Besessigung der neuen Herrschaft sehr wichtig sein, da er dem Kaiser darin einen Tribut bewilligte und sogar seinen ältesten Sohn Hunerich als Geisel stellte, den er aber, die größte Freundschaft heuchelnd, nach einiger Zeit wieder zurück empfing und bald darauf seinen Sinn dadurch bewährte, daß er sich am 18. October 439 mitten im Frieden Carthago's durch List bemächtigte. (Procop S. 327, Prosper Aquit., Marcellin und Cassiodor.)

Bunderbar das so leichte Gelingen dieser Eroberung, welcher zwar nicht die römischen Waffen, wohl aber die Marschweite von Ceuta dis gegen Tunis, Klima und Bodenbeschaffenheit die größten Schwierigkeiten entgegen zu stellen schwierigkeiten entgegen zu stellen schienen. Gerieth doch in der jüngsten Zeit eine siegreiche Spanische Armee in cruste Gesahr, als sie nur die kurze Strecke von Tetuan die Tanger zurücklegen wollte.

Das alte Afrika aber war nicht bas jetzige, vielmehr ein wohl angebautes, reiches Land.

Bor allem wußte Gaiserich die bortigen, zahlreichen und mächtigen Elemente der Unzufriedenheit wider die römische Herrschaft trefflich für sich auszubeuten. Leicht mag er die, wie heute noch die Riffpiraten, in ihren Bergen mehr oder minder unabhäugigen, zum Aufruhr stets geneigten Mauren für sich gewonsnen haben. Die schon romanisirte Bevölkerung aber, Städtebewohner und Colonisten — die einzige, worauf für Landesvertheidigung noch gerechnet werden konnte — war nicht nur höchst unkriegerisch und verweichlicht, sondern vor allem durch den religiösen Bersolgungsgeist der Regierung gespalten und zum Theil erbittert.

Der religiöse Fanatismus ber Kaiser hatte vom 3. 405 bis 414 (s. Marcus Noten S. 66—70) die härtesten Gesetze gegen die Donatisten erlassen, die gleichwohl in Afrika so zahlreich waren, daß bei dem Concil zu Carthago im 3. 418 269 Bischöfe derselben erschienen, welche ihre Gesammtzahl auf mehr als 400 Gemeinden angaben. (Gibbon Kap. 33 Not. 18 mit Bezug auf Tillemont Mem. eccles.)

An sie schlossen sich, als angeblich nähere Glaubensverwandte ober vielmehr Gleichbebrängte, die Reste der hartverfolgten Arianer an. Bas Bunber, bag alle Diese bie arianischen Banbalen als ihre Retter begrüßten, nun aber im Deigdurft nach Rache auch ihrerseits Alles aufboten, um Lettere zu gleicher Berfolgung ber Katholiken aufzureizen, was ihnen bei beren Priesterthume nur zu leicht gelungen zu sein scheint!

Borbehältlich hierauf zurückutommen bemerken wir nur, baß ber Einzug ber Banbalen im Geleite aller ber Gräuel erfolgte, welche von 406—409, sowie von 409—411 bas unglückliche Gallien und Spanien veröbet hatten. Nicht nur Plünberung, auch Morr, selbst ber Weiber und Kinder, Brand und Zerstörung jeglicher Art, sogar Niederhauen der Fruchtbäume verwüsteten namentlich das unglückliche Mauritanien, das die Unholde zuerst durchzogen. Sollte nicht der Ausdruck Bandalismus der nun 1½ Jahrtausende durchlebt hat, daher seinen Ursprung haben? Gaiserich, nicht selten Wütherich aus Leidenschaft, aber gewiß nicht aus Grundsat, mag dies zu verhüten theils nicht die Macht, theils aber anch nicht den Willen gehabt haben, weil er in seines Bolkes rober Wildheit die sicherste Abwehr gegen erschlaffende Civilisation erblickte.

Nach der Eroberung nahm derselbe ganze Provinzen, nicht nur die ausgedehnten Staatsländereien, sondern auch das Privatseigenthum in solchen, letzteres gewiß wenigstens großentheils, für sich und sein Haus; andere Bezirke wurden unter seine Krieger verstheilt. Diese Landesstriche wurden die Loose der Bandalen, Vandalorum sortes, genannt. Was er den alten Eigenthümern ließ, wurde derzestalt mit Abgaben beschwert, daß kaum ein Ertrag übrig blieb. (Possibius Vit. S. Aug. (Anm. 52) c. 28, Victor Vitens. I. S. 3 und Procop. I. 5. S. 334.) Doch scheint letztere Angabe Procops, nach den von Marcus S. 181 sf. angesührten Zeugnissen, sehr übertrieben zu sein, da sich immerhin später noch wohlhabende Römer in Afrika fanden. Die vertriebenen Eigensthümer behielten ihre Freiheit, wenn sie deren nicht unter einem gesetzlichen Vorwande beraubt werden konnten, mögen aber größtentheils ausgewandert sein.

Bon ben politischen Ereignissen ber Folgezeit ift, mit Uebergehung aller berjenigen, welche in die später abzuhandelnde römische Geschichte einschlagen, hier nur Folgendes zu ermähnen.

Nach Carthago's Wegnahme wollte fich Gaiserich im 3. 440 bes reichen Sicilien und Calabriens bemächtigen (Prosper Aquit.

3. 3. 440 und Ibatius zu 16. Balent.), fand aber in Caffiodor's Großbater einen tapferen Gegner, der ihn aus letzterem heranssichlug, und mit Glück in ersterem bekämpfte. (Cassiod. Var. I. 4.)

Da sandte Theodosius II. im J. 441 eine mächtige Flotte mit Truppen unter Areobinda, Anazilla und Germanus dem Westzreiche zu Hülfe nach Sicilien. (Prosp. Aquit.) Ohnstreitig hatte diese die Bestimmung nach Besteiung der Insel Gaiserich selbst in Afrika anzugreisen. Da aber plötzlich die Hunnen, unzweiselschaft auf des Letzteren Anstisten, in Illpricum einsielen, sah sich der Kaiser genöthigt, nicht nur seine Truppen, anscheinend noch in demselben Jahre wieder zurückzurusen, sondern auch mit den Bandalen Frieden zu schließen, welchem nun Balentinian III., nachdem der Feind Sicilien verlassen, im J. 442 ebenfalls gern beitrat.

Bon bem an scheint Gaiserich mit Rom bis zu Valentinian's Tod in Frieden gelebt zu haben, während er in demselben Jahr 442, nach Prosper Aquit., eine ohnstreitig während seiner Abwesenheit in Sicilien geschmiedete Verschwörung vornehmer Vanden entdeckte und mit der blutigsten Grausamkeit bestrafte. Möglicherweise in einigem Zusammenhange hiermit, wahrscheinlich aber erst gegen Ende dieses Jahrzehnts entbrannte sein wildes Gemüth wider seine eigne Schwiegertochter, seines ältesten Sohnes Hunerich Gemahlin, des Westgothenkönigs Theodorich I. Tocheter dergestalt, daß er sie, wie Jornandes Kap. 36 sagt, auf den bloßen Berdacht hin Gift bereitet zu haben, mit abgeschnittener Nase und Ohren ihrem Bater zurücksandte.

Da wanbelte Balentinian's III. Ermorbung im 3. 455 bes Königs ganze Politik. Bon bem Zuge nach Rom, bessen wir an anberm Orte gebenken werben, brachte er die Kaiserin Eudoxia und beren Töchter, Eudocia\* und Placidia, als Gesangene mit und vermählte die Eudocia, die väterlicher= und mütterlicher= seits von Theodosius d. Gr. abstammte, seinem Sohne Hune= rich, \*\* während er deren Mutter und Schwester im 3. 462 (3da= tius S. 6) nach Constantinopel sandte. Nun bot ihm die Forderung

<sup>\*</sup> So nennt sie Brocop, boch hieß sie vielseicht wie ihre Mutter Eudoxia.
\*\* Nach Brocop I. 5. S. 332, nach Ibatius zum I. 6. Major, seinem jüngern Sohne Gento, was seboch irrig ist.

einer Mitgift für seine Schwiegertochter, so wie des von Aetius—
bessen Sohn Gaubentius er ebenfalls gefangen aus Rom mitgebracht
hatte — verlassenen Bermögens den Borwand, der wachsende Berfall des Reiches aber die Füglickeit dar, dasselbe plündernd und
erobernd heimzusuchen. Nach Bictor's Bit. des Zeitgenossen unzweiselhaftem Zeugnisse 1. S. 5 brachte er von da ab dis zu seinem Tode nicht nur das ganze noch römische Afrika, sondern auch
Sicilien, Sardinien, Corsica, die Balearen und alle kleineren Inseln in seinen Besitz, während es nach dem minder zuverlässigen
Procop 1. S. S. 335 scheinen könnte, als habe er nur jährliche
Berheerungszüge dahin, wie gegen die italischen Küsten gerichtet.
Nachdem der Westen durch Raubsahrten ziemlich erschöpft gewesen
sein mag, ward der Osten, Ilhrien, Griechenland und die Inseln deren Ziel.

In Bhang aber faß in Raifer Leo ein fraftiger Mann auf bem Throne, ber mit bem Erzpiraten ein Ende zu machen entschlossen war. In ben Jahren 467 ober 468 warb im Ginvernehmen mit bem weströmischen Raifer Anthemius ein großartiger Angriff wiber folden combinirt. Bon Aegypten aus marfdirte Beraclius nach Tripolis, beffen er fich ohne Schwierigkeit bemachtigte. Bon Dalmatien aus fegelte ber tapfere Marcellin, ben wir fpater tennen lernen werben, nach Sarbinien und vertrieb bie Banbalen aus ber Infel. Gegen Afrita aber entfanbte Leo eine ungeheuere, mit unfäglicher Anftrengung und einem Aufwande von 39 Millionen Thalern \* jusammengebrachte Armada unter bem Befehle bes Bafiliscus, bes Brubers feiner Gemablin. Glücklich landete biefer nur 41/2 Meile weit von Carthago. beuchelte ber verschlagene Baiserich Unterwerfung und bat nur um fünf Tage Frift zur Unterhandlung, bie ihm auch, bas - Gerucht fprach von Bestechung — thöriger Weise bewilligt warb. Blos-

<sup>\*</sup> Procop fagt S. 335 1300 Centenarien, ober 130000 Pfb. Geltes. Bergl. Anmerk. 39. 1. Wir halten biese Jahl aber doch für übertrieben. Das römische Pfund, nach Bodh 327,47 Gramm, wurde nach dem jetigen französischen Tarif einen Silberwerth von nahe 300 Thlr. haben, genau 299 Thlr. 21 Ngr. 9 Pf. Da aber das Gold sich in sener Zeit nur wie 1 zu 14,4 zum Silberwerth verhielt, setzt aber ungefähr wie 1 zu 15,5, so wurde der damalige Silberwerth gedachter Summe nur etwas über 36 Millionen Thaler betragen haben.

lich schlägt ber Wind gegen bie römische Flotte um, worauf ber König biese sofort mit ber seinigen im Geleit zahlreicher Branber angreift.

Scharf gegen die feinblichen Schiffe getrieben, setzen Letztere biese bald in Flammen; der Sturmangriff der Bandalen gegen die noch nicht angezündeten Galeeren vermehrt die Berwirrung, so daß diese mit der Zerstörung mindestens des allergrößten Theils der Flotte endigt, da nur wenige Fahrzeuge nach Sicilien entssohen sein mögen. (Procop I. S. 337—339.)

Auffällig erscheint hierbei bas Berhalten bes Landheeres, bas boch unzweiselhaft an Bord war, bei ber Schlacht aber noch nicht ausgeschifft gewesen sein kann, weil es sonst entweder gegen bas nahe Carthago vorrücken ober gefangen werden mußte, wovon weder bas Eine noch bas Andre erwähnt wird, obwohl bas lange Zurückhalten ber Truppen an Bord eben so unbegreislich erscheint.

So scheiterte burch bes Führers Untücktigkeit die für unüberwindlich gehaltene Armada, wie in späterer Zeit durch die Elemente die Bhilipp's II.

Sarbinien und Tripolis mag Gaiserich balb wieder genommen und ebenso seine Raubzüge gegen Rom und Byzanz fortgeseth haben. Am Abend seines Lebens sah er im 3. 476 noch ben Sturz des von ihm so bitter versolgten Roms, erneuerte aber sogleich den schon vorher mit dem letzten Kaiser Romulus Augustulus durch dessen Bater Orestes abgeschlossenen Frieden Spistoria Miscella XVI. Bergt. Marcus, Note 49 zu L. III. c. 7. S. 53 der Anmerkungen) mit dem neuen Germanenherrscher Odoacer, indem er ihm das für Italien so wichtige Sicilien, mit Ausnahme des sesten Lhlidaum an dessen Südwesstspize, gegen jährslichen Tribut abtrat, worauf bald auch ein immerwährender Friede mit Zeno dem Kaiser des Ostreichs solgte. (Procop. I. 7. S. 343 l. 3.)

Am 24. Januar 477 verschieb, nach mehr als 50jähriger Regierung, ber große gewaltige Mann, bem wir einen benkenden . Rücklick schulbig sind.

Sonder Zweifel war Gaiserich einer ber merkwürdigsten und größten Manner, welche bei der Zertrümmerung Westroms burch die Germanen auf die Weltbühne traten.

Er befaß nicht ben Seelenabel und bie Milbe Alarich's, noch

bie hohe mäßigungsvolle Beisheit Theodorich's d. Gr., trug vielmehr, neben der rudfichtslosen furchtbaren Willensenergie Constantin's d. Gr., das eiserne Herz Aurelian's und Balentinian's I. im Busen. Als Kriegsheld und Politiker aber hat ihn schwerlich einer der germanischen Eroberer übertroffen.

Sein Meisterwerk war die Behandlung der Mauren, wie er diese theils zu gewinnen, theils niederzuhalten wußte, was deren gleich nach dessen Tode erfolgter Losdruch gegen die Bandalen Procop l. S. zu Anf.) schlagend bewährt. Er brauchte sie bei seinen Raubsahrten, welche er häusig wenigstens selbst befehligte, als Plünderer vom Pandwerke, seine Bandalen nur als Reserve, auf welche jene, mit Beute und Gesangenen beladen, sich zurückzogen und dafür einen Theil derselben empfingen. Sorgfältig wußte seine äußere Politik alle Feinde Roms, Westgothen und Hunnen, wider dasselbe zu benutzen, indem er mit Attila im engssten diplomatischen Berkehr stand.

Bon seiner Regierung im Innern wissen wir — außer rer Katholiken-Berfolgung, beren wir später gebenken werben — zu wenig, um sicher zu urtheilen; können aber, zumal nach ben Erfolgen, nicht zweiseln, daß Gaiserich keineswegs ein rober Barbar war, wenn gleich er oft im Zorne, ober um berechnend zu schrecken, als solcher handelte, indem er z. B. auch die Gemahlin (wohl rie Wittwe) seines Bruders und bessen Kinder tödten ließ.

Namentlich kannte und übte er gewiß, wenn auch auf seine Weise, die oberste Herrscherpslicht — Gerechtigkeit. Ganz besonders empörte sich dessen Germanisches Reuschheitsgefühl gegen die Unzucht, die fast mit der Freiheit der Unschuld in Afrika, besonders dessen Hauptstadt allgemein und öffentlich, selbst in der scheußlichsten Gestalt getrieben ward. Er schloß alle Prositutionshäuser und zwang die Dirnen zur Heirath, indem er zugleich auf den Ehebruch Todesstrase setzte und gewiß auch handhabte.

Mit der Eroberung durch die Germanen, bei der die Bolter als Heere auftreten, war naturnothwendig überall eine straffere Subordination, daher ein Uebergang von der alten, selbst unter Königen sich äußernden Boltsfreiheit zu absoluterer Herrscher gewalt verbunden. Nirgends aber ohnstreitig in gleichem Maaße, wie bei den Bandalen unter des gewaltigen Gaiserich 50 jähriger Herrschaft, obgleich wir auch bei ihm kluge Schonung des National-

gefühls voraus zu setzen haben, wie benn z. B. die in bem Römisschen Gesetz so gewöhnliche Bermögensconfiscation gegen die Bansbalen, ohnerachtet vielfacher harter, ja Freiheits- und Lebensstrafen, keine Anwendung fand. (S. d. v. Marcus S. 191 f. citirten Quellen.)

Alle streitbaren Germanen waren in 80 Bataillone ober Regimenter je zu 1000 Mann formirt, benen ein Taihunbefath (Besehlshaber von Zehnhundert) vorstand.

Eine eigenthumliche Maßregel Gaiferich's war Schleifung aller Festungen, die bessen Rachkommen später so verderblich ward. Wir möchten diese mehr dem altgermanischen Hasse der Einsperrung in Mauern, als der Besorgniß vor Festsetzung von Emporern in solchen auschreiben.

Neben obiger Milizorganisation bestand die gesammte frühere römische Berwaltung in Behörden, Gerichten und gemeinnützigen Anstalten unverändert fort. Latein blieb die Geschäfts- und Geschsprache, wahrscheinlich auch bei Hofe vielsach in Gebrauch. Die königlichen Civilbeamten und andere Diener waren, größtenteils miudestens, Römer.

Bon bem arianischen Metropoliten Chrila erfahren wir in etwas späterer Zeit, daß er Germane war. Ueberhaupt haben wir nns die Gultur der Vandalen als sehr vorgeschritten zu densen, wie denn z. B. bei einer Untersuchung Vandalische Hebammen als Sachverständige gebraucht wurden. (Bictor Bitens. II. S. 23.)

Fassen wir dies Alles zusammen, so haben wir uns das Bersbältniß der dortigen Germanenherrschaft zu den römischen Unsterthanen und deren Staatswesen im Hauptwerke eben so zu densken, wie dies später in Italien unter Theodorich und zum Theil auch in Gallien unter Chlodovech sich ausbildete.

In 50 Jahren hatte Gaiserich sein großes Werk nicht nur vollbracht, soubern auch burch Frieden mit der ganzen Außenwelt gesichert.

Sein Reich umfaßte nach ber im I. Bande S. 234 von uns versuchten, für Afrika freilich sehr unsichern, statistischen Berechnung an 44000 

Meilen mit minbestens 11 Millionen Einwohnern.

Aber auch über seinen Tob hinaus wollte er es burch Feststellung einer geregelten Erbfolge sichern, indem er, wie Jornandes IV. Kap. 33 sagt, vor versammeltem Heere (accito agmine) verordnete, daß die Regierung stets auf den an Jahren altesten seines Mannsstamms übergeben solle, also mit Berlassung der Primogenitur ein Seniorat einführte.

Eine ähnliche Ibee, auf Bermeibung unmunbiger Herrscher abzwedenb, mag auch ber Boltswahl bei ben Gothen zu Grunde gelegen haben.

Ob bei ben Bandalen vor ihm eine Mitwirtung des Boltes, ober minbestens ber hauptlinge besselben bei einem Thronwechsel überhaupt nicht stattfand, ober nur der allmächtige Gaiserich sich bariber wegsetze, wissen wir nicht, möchten aber boch, dem germanischen Bolfsgeiste gemäß, eine solche annehmen.

Gehörte die Gründung bes Bandalenreichs biesem Bande nothwendig an, so boch nicht bessen weitere Geschichte. Beit aber später barauf zuruckzusommen kein Ort sich finden wird, so glauben wir hier schon eine kurze Darstellung bes Fortganges, Berfalls und Unterganges bieses frühesten Germanenreiches auf römischer Erbe beifügen zu burfen.

Hunerich hatte die Harte, aber nicht den Geist seines Battes geerdt. Erstere bewies er durch die Tödtung der Gemahlin seines Bruders Theodorich, nebst dessen ältestem Sohne, und mehrenz geistlicher und weltlicher Großen seinen Bolkes, wie durch die Verbannung und beschimpfende Behandlung Theodorich's selbit, bessen übriger Kinder und bes ältesten Sohnes seines Bruders Gento. (Bictor Bit. II. S. 20 und 21.)

Mum. 64.

Balb auch wandte fich sein wilder Sinn gegen die Ratholiten, die er im Beginn seiner Regierung wohlwollender als sein Bater behandelt hatte, was uns auf diesen zurückzugreifen veranlaßt.

Bictor Bischof von Bita ober Bitum (ein sonst nicht be kannter Sitz), ein Opfer ber Hunerich'schen Berfolgung, hatte sich burch Flucht nach Constantinopel gerettet und schrieb bert im 3. 487 seine fünf Bücher de persecutione Africana.

Erinnernd an das, was wir im III. Bande Anm. 104 und 125 über ben — wenn auch sehr erklärlichen und entschulbbaren, doch einseitigen und leibenschaftlichen — Parteigeift driftlicher Schriftsteller in Darstellung religiöser Berfolgungen sagten, hat auch dieser durch solche selbst Betroffene seinen gangen, an sich so gerechten Haß und Ingrimm in obiger Schrift entladen. Den haarssträubenden Details rohester Grausamkeit wider Bischöse und andre Weltgeistliche, aber auch gegen Mönche, Nonnen und einsache Bekenner, welche an die schlimmsten Zeiten Diocletian's erinnern, wie den zahlreichen Beispielen der erhabensten Glaubenstreue unter namenlosen Martern sind darin zugleich Wundergeschichten beigemischt, die, nicht dom Verfasser selbst wahrgenommen, deutlich beweisen, daß derselbe jeder, unter seinen Bekenntnißgenossen umlausenden Erzählung oder Mähr ohne Weiteres blinden Glauben beigemessen hat.

So unverkennbar baber in biesem Allen große Uebertreibung und gewiß auch manche Unwahrheit liegt, wie dies Marcus in seiner Geschichte annimmt und näher aussührt (S. 238 und 241), so ist doch an der Hauptsache, welche auch durch andere Zeugnisse bestätigt wird, auf keine Weise zu zweiseln.

Merkwürdig nun, wie ein so scharf blickender Bolitiker als Gaiserich, der für seine Berson gewiß kein religiöser Fanatiker war, aus jenem dogmatischen Streitpunkte — der mehr oder minder mbstischen Auffassung des an sich unerforschlichen Geheimnisses ber Orcieinigkeit — Grund und Anlaß hernehmen konnte, einen großen, wahrscheinlich den größten Theil seiner Unterthanen auf so harte, blutige Weise zu verfolgen.

Deffen Berfahren gegen die Katholiken war aber auch kein shstematisches und consequentes, sondern nur ein sporadisches, auf welches sein jedesmaliges Berhältniß zu Rom und Constantinopel von wesentlichem Einflusse gewesen sein bürfte.

Erst im 3. 437, vermuthlich nachdem er vorher seinen als Geisel in Rom verweilenden Sohn Hunerich von dort zurückerhalten hatte, vertrieb er den Bischof von Carthago und Andere aus dem Lande, und wüthete gegen Staatsbeamte, die nicht Arianer waren, da er nur dergleichen um sich dulden wollte.

Man vergesse aber nicht, daß es in Zeiten allgemeinen Parteikampfs fast unmöglich ist, sich davon zu frei zu halten, namentlich für das politische Oberhaupt der herrschenden Partei.

Die rachebürstenden römischen Arianer mögen fortwährend die Bandalischen Bischöfe und diese wiederum den König wider die Ratholiken aufgestachelt haben.

In Rom und Conftantinopel ferner ließ man ben bortigen

Arianern, wenn auch nicht ben gothischen Solbnern, bie man fürchtete, entgelten, was bie Glaubensbrüber in Afrika gelitten hatten, und das reizte wiederum ben König zu noch härtern Maaßregeln.

Die Ratholiken aber waren auch nicht bemuthig und bescheisben, sondern trugen mit Stolz das Bewußtsein der besseren Sache zur Schau und machten zahlreiche Proselhten, selbst unter den Banbalen, was denn in vorkommenden Fällen Gaiserich gewaltig wider sie erbittert haben mag.

Bu bem allen kam enblich, daß boch bessen politische Grundsansicht — selbst abgesehen von seinem eignen Bekenntnisse — für die Arianer und Donatisten sein mußte, weil er nur bei diesen, unter ber vorigen Regierung bedrängten Unterthanen, auf Treue und Ergebenheit rechnen, von den stets nach Rom blickenden Katholiken aber bergleichen nie erwarten konnte.

Rechnet man hierzu noch die wilbe Harte dieses eisernen Herzens, das jedweder Widerstand erbitterte und den wüthenden Fanatismus, wie die brutale Robbeit seiner Wertzeuge, die gewiß noch über des Königs Willen hinausgingen, so erklärt sich die traurige Geschichte jener Verfolgung auf das Einfachste.

Hunerich's späteres Versahren gleicher Art mag ein consequenteres gewesen sein. Procop 344/5 berichtet von ihm: so graufam und ungerecht wie dieser habe Niemand die Christen (so nannten sich die Katholiken in Afrika) versoszt. Durch Feuer und andre Martern seien diesenigen, welche die Apostasie zum Arianismus verweigert, hingerichtet worden. Vielen habe man die Zunge abgeschnitten, von denen mehrere noch zu seiner Zeit in Byzanz geslebt, aber wunderbarer Beise deutlich gesprochen hätten.

Nach Bictor's Bit. ausführlicherem Berichte im II. n. IV. Buche hat auch Hunerich seinem Berfahren lediglich den Schein einer, durch die Behandlung der Arianer im bhzantinischen Reiche ihm abgedrungenen Retorsionsmaaßregel gegeben. Feierlich sicherte er den Katholiken dieselbe Religionsfreiheit zu, welche seine Glaubensbrüder dort genössen. Der Unterschied zwischen beiden Reischen mag aber doch darin bestanden haben, daß im altrömischen die Gesetze häusig gar nicht, ober doch nur schwach vollstreckt wurden, während dies in Ufrika mit vandalischer Robbeit geschah.

Endlich beschloß ber Ronig, anscheinenb ber fortwährenten

Berwenbung seiner Schwägerin Placibia und bes Raisers Zeno nachgebend, einen unter bem Borwande bes Rechts auszuführenben Hauptschlag. Er sette auf ben 1. Febr. 484 zu Entscheis bung ber bogmatischen Frage ein Religionsgespräch beiber Parteien an, was aber nach obiger Quelle eine reine, auf Erniebrigung ber Ratholiken berechnete Comobie gewesen sein foll, bei ber bie Entscheidung icon vorber festgeftanden habe. Die Disputation, welche ber Patriarch Chrila, obwohl bes Lateinischen vollkommen fundig, in vandalischer Sprache — bie dem Gothischen nah verwandt gewesen sein mag - gehalten wissen wollte, endete, wie jede berartige Berhandlung, bei ber fich hunberte Erbitterter gegenübersteben, in Geschrei und Tumult. Dies ben Ratholifen gur Last legend, erschien nun, unter bem 25. Febr. 484, bas in Bictor Bitenf. IV. abgebruckte Befet, welches bie früher von ben Raifern Theodofius und Sonorius gegen bie Reger erlaffenen beinabe wörtlich wiedergiebt, nur aber nunmehr bie Ratholifen als Reger bezeichnet. Auf bessen Grund wurden an einem Tage fämmtliche fatholische Rirchen in gang Afrika geschloffen, alle 466 Bischöfe berfelben aber, so weit fie nicht (88 an ber Rabl) umkamen ober entfloben, von ihren Sigen theils nach Corfita (46) theils in bas Innere bes Lanbes zu ben Mauren verbannt (202).\*

Kriege hatte Hunerich nicht, außer mit ben Mauren, welche ihres, unter Gaiferich so blübenben Gewerbes verluftig, nun ben Raub im Lande zu treiben begannen.

Auf Hunerich folgte bereits im 3. 485 bessen ältester Neffe, Gent's ober Genjo's Sohn, Guntamund, ber bis zum 24. Sept. 496 regierte.

Marcus S. 349 und Note 23 bazu S. 78 b. Anm. nimmt nach Mannert, Geschichte ber Landalen (Leipzig 1785 S. 129), an, Hunerich's Wittwe Eudocia habe sich nach des Gemahls Tode mit ihren Kindern, namentlich mit ihrem Sohne Hilderich (vergl. Anm. 44), nach Constantinopel zurückgezogen, was wir allerdings auch durch die sogleich anzusührende Stelle Procop's S. 350 für genügend erwiesen ansehen.

Bon Guntamund erfahren wir aus Procop I. 8 S. 345,

<sup>\*</sup> Die Specialsummen ftimmen in ber Quelle felbft mit ber Gesammtzahl nicht überein.

baß bie Rämpfe mit ben Mauren und bie Bebrudung ber Ratholiten, wenn auch letztere ohnstreitig in vermindertem Maaße, unter ihm fortbauerten.

Ihm folgte sein jüngerer Bruber Trasemund, ber 27 Jahre lang, also bis zum 3. 523 regierte, und sich nach Procop a. a. D. sowohl burch ben Abel seiner Gestalt, als burch Geist und Seeslengröße ausgezeichnet haben soll. Nicht mehr burch rohe Gewalt, aber auf indirectem Wege, durch Shrenstellen, Gold, Straferlaß z. suchte dieser die Katholiken zu seinem Glauben überzuführen.

Unter ihm mag jedoch in bem langen Frieden gegen äußere Feinde die Berweichlichung ber Bandalen und Alanen reißend zusgenommen haben, welche benn auch durch die im Gebiet von Tripolis wohnenden Mauren die schwerste Niederlage erlitten, welche sie in Afrika bisher betroffen hatte.

Er hatte sich in zweiter Ehe mit Theoborich's b. Gr. Schwefter Amalafriba, ebenfalls einer jungen Wittwe, vermählt, welche ihm mit einem Gefolge von 1000 Eblen nebst 5000 Kriegern übersanbt worben war.

Auf Trasemund folgte nach Gaiscrich's Senioratsordnung Hilderich, Hunerich's Sohn, der damals schon über 50 Jahr alt gewesen sein und fast die zu dieser Zeit in Constantinopel gelebt haben muß, weil ihn Procop I. 9. S. 350 nicht nur Freunt, sondern auch Gast (Féros) Justinian's nennt, der erst im 3. 520 durch die Adoption seines Onkels, des Kaisers Justinus, zu Bebeutung gelangte.

Nach bessen Antritt ward Amalafrida einer Verschwörung wider ihn beschuldigt und eingekerkert, die Gothenschaar aber, die begleitet hatte, großentheils niedergehauen. Die gothischen Königstöchter hatten kein Glück in Afrika.

Hilberich wird von Procop als sehr untriegerisch, aber sanft und wohlwollend geschildert. Daß er in Folge seines Aufenthalts in Constantinopel und seiner Freundschaft mit Justinian die Ratholiken begünstigte, war natürlich.

Nach einer, gleich seinen Borgängern, burch die Mauren erlittenen Niederlage soll bessen Better Gelimer, der Enkel seines Onkels Gento, durch Sieg die Wassenehre wieder gerettet haben. (Malalas VIII. S. 459 d. Lonn. Ausg., eine freilich unzuverlässige Quelle.) Hierburch erhoben und burch die Unterstützung vieler, mit Hilberich's hinneigung zum byzantinischen hofe (wohin er sogar Gelb sandte) unzufriedenen Bandalen verstärkt, stieß Gelimer diesen im 3. 530 oder Ansang 531 vom Throne, warf ihn mit seinen Neffen hoamer und Evageus in den Kerker und ließ bessen Anhänger töbten (Procop S. 350, 351 und 383 u. Malalas a. a. D.).

Ein harter Schlag für Justinian, ber seit 527 Raiser war, ba er in Hilberich ben Freund und ungefährlichen Nachbar verslor. Doch wandte er zuerst diplomatische Berwendung, und auf beren entschiedene Zurückweisung Kriegsbrohung, gleich erfolglos, wider Gelimer an.

Erst im J. 534, erhoben burch theilweises Waffengluck in Berfien und in Boraussicht bes nahen Friedens mit diesem Reiche, beschloß er ben Krieg gegen den Bandalenkönig.

Diesen Krieg hat nun Brocop, ber ihm als Secretair bes Commandirenden perfönlich beiwohnte, mit größter Bollständigkeit\* und Treue in zwei Büchern beschrieben, beren Inhalt wir jedoch, unseres Zieles eingedenk, hier nur sehr kurz wiedergeben können.

Wenn ber Herr ben Untergang einer Sache beschlossen hat, so wirken meist Bersönlichkeiten und Umstände, die wir Zufälle nennen, zu dem vorbezeichneten Zwede wunderbar zusammen.

So bei bem Sturze bes Banbalenreichs.

Bor Eröffnung ber Feinbseligkeiten hatte Pubentius, ein Bürsger von Tripolis, mit Sulfe eines von Justinian bazu erlangten kleinen Corps sich ber Stadt und Provinz, die gewiß von den Bandalen nur sehr schwach besetzt war\*\*, bemächtigt.

In Begriff wiber benselben zu ziehen, halt ein zweiter Absfall — ber bes Bandalen Godas in Sardinien, bas berselbe in suzerainer Stellung inne gehabt zu haben scheint — Gelimer basvon zurud.

Sogleich senbet er seinen tapfern Bruber Tzazo mit ben besten bereit stehenben Truppen nach Sarbinien, um ber Ankunft ber römischen Hulfstruppen, die auch Godas sich erbeten, noch zubors

<sup>\*</sup> Dies foließt jeboch mehrfache einzelne Luden und Unbeutlichfeiten nicht aus. So wirb 1. B. bei feiner Schlacht bie Starte ber Banbalen angegeben.

<sup>\*\*</sup> Brocop fagt zwar I. 10. S. 357 3. 5, baß beren gar nicht vorhanden gewesen feien, was jedoch taum bentbar ift.

zukommen. Tzazo erobert Sarbinien wieber und tödtet ben Rebellen; indem man sich aber auf dieser Insel schlägt, landet Belisar gegen Ende Sept. 534 (Procop I. 12. S. 362 u. 15. S. 377) in Afrika, nahe 30 Meilen südöstlich von Carthago.

Ein kleines Heer, aber ein großer Felbherr. Jenes zählte nur 10,000 Mann Fußvolk und 5000 Reiter, theils Föberirte, b. i. frembe Söldner, theils Römer — welcher Name auch für die Truppen bes Oftreichs immer noch gebraucht wird — aber auserlesen, in der Schule bes persischen Kriegs bewährte Truppen.

Unter erstern auch 500 Massageten, die man, wie Brocop sagt, jest Hunnen nenne.

Belisarius, ber Heermeister bes Orients, kam, einer verlornen Schlacht ohnerachtet, ruhmgefrönt aus Persien. Dessen Baterland soll nach Procop I. 11. S. 361 Germanien zwischen Thracien und Alhrien gewesen sein, welche ungenaue Bezeichnung auf Obermössen hinweist, aber unentschieden läßt, ob derselbe auch germanischer, aus den zahlreichen dort angesiedelten Colonisten, oder römischer Abkunft war.

Dhne ben geringsten Verzug marschirte Belisar, nirgends Wiberstand bei der Bevölkerung, vielmehr bereitwillige Aufnahme sindend, auf Carthago los. Erst bei Grasse, einer königlichen Sommerresidenz am Meere, 8—9 Meilen von Carthago, ward der ihm im Rüden nachfolgende Feind durch Späher recognoseirt. Gelimer's Hauptmacht war vorher im innern Lande bei Hermione, dessen Lage undekannt ist, concentrirt gewesen; bei dem Borrüden des Feindes aber beorderte er seinen in Carthago besehligenden Bruder Ammatas, zuerst Hilderich mit den Seinigen tödten zu lassen und bei Annäherung Besisar's solchen an dem gesetzten Tage in der Fronte anzugreisen, während er seinen Nessen. selbst aber mit der Hanke entsenden, selbst aber mit der Hauptarmee ihm in den Rücken sallen werre.

Dieser Kriegsplan gestattet Belisar, unangesochten bis Decimum nur 2 Meilen von Carthago vorzubringen, wo sich ber wohlcombinirte Bernichtungsschlag gegen ihn entladen sollte. Er befiehlt dem tapfern Armenier Joannes, mit 300 Scutariern der Garbe nach Carthago vorzugehen, den Hunnen aber seine linke Flanke zu beden, indeß die Hauptarmee ein besestigtes Lager schlägt.

Da beginnt ber Unstern ber Bandalen. Ammatas verläßt zu früh, und zwar nur an der Spize einer schwachen Borhut, wahrscheinlich um erst selbst zu recognosciren, Carthago, stößt auf Joannes, greift brennender Kampsgier sogleich an, bleibt aber, nachdem er Bunder der Tapserseit verrichtet, selbst auf dem Plaze, worauf sein erschrecktes Bolt sofort slieht. Joannes solgt diesem auf dem Tuße nach und stößt auf zahlreiche, auf Ammatas' Besehl, aber nur in kleiuen ungeordneten Trupps nachssolgende Bandalen, die nun, von gleichem panischen Schreck erzgriffen, die Spize eines starten Heers sich gegenüber wähnend, in wilder Flucht in der Stadt Rettung suchen.

Auf dem linken Flügel ift indes Gibamund angekommen und trifft bort die, den Bandalen nur durch das Gerücht als die furchtbarften Feinde bekannten Hunnen, deren neue, entsehende kriegsweise seine Truppen dergestalt außer Fassung bringt, daß sie schmachvoll fliehen und, wie Procop S. 387 gewiß übertrieben versichert, alle vernichtet werden.

Am Morgen barauf verläßt Belisar mit der Reiterei allein bas Lager, dringt auf den Wahlplatz, wo Ammatas gefallen, vor und vernimmt dort den ganzen Hergang, als ihm plöglich Gelimer's Anrücken gemeldet wird. Indem dieser naht, wetteisert die Borhut beider Theile eine dominirende Höhe zu nehmen, die vandalische aber kommt der römischen zuvor; diese flieht und reißt in der Flucht einen Soutienposten von 800 Mann mit sort, die Belisar's Hauptcorps die Fliehenden aushält.

In biesem entscheidenden Augenblicke hätte Gelimer, wie Procop mit Recht sagt, entweder mit ganzer Kraft die Flüchtigen versolgend sich auf Belisar stürzen, oder diesen bei Seite lassend sich eilig nach Carthago wersen sollen. Er thut weder das Sine, noch das Andre, hält sich vielmehr noch jammernd bei seines Bruders Leiche und deren Bestattung auf, als Belisar mit inmittelst gesammelten und geordneten Kräften ihn entschlossen angreift und die, deß nicht gewärtigen Bandalen mit Leichtigkeit in die Flucht schlägt, welche sie in der Richtung nach Numidien anstreten.

So entschied ein Reitertreffen über Afrika's Befit.

Ohne Biberftand zog Belifar in Carthago ein, wo er burch bie strengste Mannszucht und Milbe gegen bie Banbalen eben so

bie Gemüther beruhigte, als mit bochftem Gifer bie verfallene Befeftigung ber Stabt herstellte und verftartte.

Gelimer hatte indessen seinen siegreichen Bruder Tzazo aus Sardinien an sich gezogen und sein heer auf jede Beise auch durch Mauren zu verstärken gesucht, was ihm aber nur mit Benigen letzterer gelang, da Belisar die mächtigsten häupter und Stämme berselben für den Kaiser zu gewinnen wußte.

Eben so geschickt arbeitete ber Felbherr bem Berrath und ber Bestechung entgegen, womit ibn ber Banbale, besonders bei ben unzuberlässigen hunnen, ju umstricken suchte.

Erst im December 534 beschloß Belisar, ber bis babin auch eine, wohl nur geringe Berstärfung erhalten (Procop I. 24 am Schluß) und sein Heer sonst thunlichst vermehrt haben mag, Gelimer in seinem Lager bei Tricamarum, 3½ Meile von Carthago, anzugreifen.

Um Mittag rudt ibm Gelimer mit ber Reiterei und vermuthlich einem Theile bes Fugvolfes, beffen Gros wohl im Lager blieb, entgegen, worauf Belifar bie Schlacht beginnt. 3mei fraftige Choce ber römischen Cavallerie auf bas feindliche Centrum, bas Tjajo befehligt, werben mit größter Tapferfeit gurudgefcblagen; bie Banbalen aber benuten biefen Bortheil nicht, um nun auch ihrerseits anzugreifen. Bei bem britten Angriff endlich, ber mit allen Rraften wiederholt wird, engagirt fich ber heißeste Kampf, in welchem Tzazo felbst fällt, worauf bas gange römische Beer auch von ben Flügeln ber entschloffen vorbringt, bie Bandalen aber weichen und balb ju flieben beginnen. Da fturgen fich bie hunnen, welche zweifelhafter Treue, baber auch bom übrigen Beere gesonbert, bisber musig jugeschaut, auf bie Unterliegenben und vollenben bie Entscheidung. Doch geht bie Flucht nur bis jum naben Lager, wo bie Banbalen ibre Beiber, Rinber und reichen Schate geborgen batten, ba fie, in Folge von Gaiferich's Schleifung aller Festungen, teinen sichern Rufluchteort befagen.

Gegen bieses Lager ruckt nun noch am Abend Belisar mit bem gesammten Fußvolk an. Als Gelimer — ben nächst bem äußeren Feinde auch ber innere, bas schuldbeladene Gewissen, gebrückt haben mag — dies bemerkt, entslieht er für seine Person.

So wie beffen Heer bies nach einiger Zeit wahrnimmt, ergießt es sich ebenfalls in wilbe regellose Flucht. Mit heißer Beutegier stürzen sich die Römer in ber Nacht auf die Schätze bes Lagers und die einzelnen Fliebenben, namentlich Weiber und Kinder.

In völliger Unordnung zerstreut sich nun beren ganzes heer, so baß bei Anwesenheit eines entschlossenen Führers ber Bandalen ber Sieg leicht noch, wie in jener Perserschlacht bes Constantius bei Hileja (Bb. III S. 258), zur Nieberlage hätte werben können.

Gelimer wäre am 6. Tage barauf burch ben ihm nacheilenben Joannes eingeholt worben, wenn bieser nicht burch ben, auf einen Bogel gerichteten Pfeilschuß eines Betrunkenen getöbtet worben wäre. So erreichte ber Fliehenbe ein maurisches Bergschloß, wo er sich nach brei Monaten, vom äußersten Mangel bebrängt bem ihn belagernben General ber Heruler burch Capitulation ergab. Diese wurde auch gehalten; Gelimer bekam ansehnliche Güter in Galatien, nur die sich ebenfalls ausbedungene Patricierwürde ward ihm, weil er nicht zum Katholischen Bekenntniß übergehen wollte, verweigert.

Bliden wir auf bas großartige, mit so geringen Streitkräften erzielte Ergebniß dieses benkwürdigen Feldzugs zurück, so ist dieses, abgesehen von der Hand des Herrn, nächst dem unverkennsbaren Verdienste des römischen Feldherrn, hauptsächlich dem Mangel an Kriegskunde\* und Entschlossenheit der vandalischen Führer, und der geringen Bravour ihrer Truppen beizumessen.

Was Wunder, kein großer Landkrieg, wohin die Maurenskämpfe nicht zu rechnen, seit einem Jahrhunderte; das in Reichthümern schwelgende Bolk allen Genüssen hingegeben, vor allem durch die leidenschaftlich geliebten, fast täglichen warmen Bäsder immer mehr erschlafft und seit 60 Jahren kein Gaiserich mehr, um solchen Berfall aufzuhalten, ja dessen Nachfolger selbst für ihre Berson mehr Berser als Spartaner.

<sup>\*</sup> Die groben Berstöße gegen die Kriegsvolitif und Kriegkunst liegen auf der hand: Bernachlässigung der Befestigung Carthago's, der Flotte und der Concentrirung eines starten heers in der Nahe der hauptstadt. Selbst die Absendung Tzazo's nach Sardinien war ein großer Fehler, da die römische Flotte, von deren Bewegung für Geld Kunde zu erhalten so leicht war, damals entweder schon unter Segel, oder dazu bereit war. Nie hätte auch ein kriegsstundiger General sein Leben auf so nuplose und unverständige Beise Preis gesgeben, wie Ammatas, dessen Fall so solgenreich wurde.

Betisar's Glüd blieb ihm, nach ber Hauptentscheldung, auch in Rebenereignissen treu. Gelimer's unermeßliche Schätze fielen in seine Hand, weil das, zu beren Bergung bei dem Bestgothenstönig Theudes in Spanien bestimmte Schiff wegen Stürme den Pasen von Hippo Regium nicht verlassen konnte. Sardinien, Corsika und alle vandalischen Außenlande wurden ohne Schwierigsteit wieder eingenommen.

Die große Menge gefangener Banbalen, die sich meist in die Kirchen geflüchtet hatten, wurde nach Constantinopel gebracht, und im Oftreiche colonisirt. Bas bei den Mauren und sonst im Lande blieb, mag seine Nationalität allmählig verloren haben.

Belisar ward, von Neib und Mißgunst angeschwärzt, balb zurück gerufen, genoß aber boch ber Ehre eines glänzenden Triumphs, die einem bloßen Feldherrn, so viel wir wissen, seit Germanicus, der aber bes Kaisers Aboptivsohn war, im J. 17 n. Ehr., nicht zu Theil geworden.

Belisar's weitere Schickfale, so wie die der wieder gewonnenen Provinz, welche — noch lange Schauplatz der schwersten Maurenund Bürgerkriege — erst nach 18 Jahren und namenloser Berödung bleibend unterworfen ward, gehören nicht hierher.

Noch haben wir hier, bem Borbehalte am Schlusse bes 13. Kapitels gemäß, eine Schilberung ber socialen und sittlichen Zustände ber römischen Bevölkerung ber Westlande vor und bei ber Eroberung nachzuholen, und bafür freilich um mehr als ein Jahrhundert vom Sturze bes Bandalenreichs an wieder zurud zu greifen.

In ben Geschicken ber Bölker, in ben Leiben ber Zeit Gottes Orbnung zu erkennen und zu prebigen, war bie Aufgabe ber Kirche.

Regte sich baber in ben von ben Barbaren Zertretenen bei Berlust von Hab und Gut, Weib und Kind, Freiheit und Leben bas Murren ber Berzweifelung an Gottes Gerechtigkeit und Liebe, so setzt Gene ihnen bas harte, aber leiber nur zu wahre Wort entsgegen: 3hr tragt nur die Schuld eurer eignen unermeßlichen Sündhaftigkeit.

Das hat nun Niemand mit größerem Eifer und Nachbruck gethan, als Salvianus, ein Priester zu Marseille, in seinen acht Büchern: Bon ber Regierung Gottes (de gubernatione Dei), Die im J. 440 geschrieben sein sollen. 55 Dem Busprediger in Wallensteins Lager gleich, geißelt er die tiefe Berberbniß, Lasterhaftigkeit und Thorheit seiner Zeit, aber nicht in Schiller'scher Kürze und Energie, sondern weitläufig, wiederholend und ohne logischen Plan.

Selbstrebend schilbert er barin nicht bloß die augenblicklichen Justände der Gegenwart, sondern auch die vorhergegangenen, in

benen sich bas Berberben entwickelt hat.

Sein Gemälbe, von welchem Huscherg in bem oft angezogenen Berke S. 257—275 einen trefflichen Auszug giebt, ist in ben grellsten Farben ber Uebertreibung entworfen.

Selbst nach biesem Maaße gemessen aber bleibt ber Wahrheit genug, um sich emport von dem allgemeinen Sodom und

Gomorrha jener Tage abzuwenben.

Im 19. Kapitel bes III. Bbs., bas Christenthum und ber römische Staat, haben wir S. 156—159 nur schüchtern ben geringen Einfluß bes neuen Glaubens auf die Umwandlung bes innern Menschen im römischen Reiche hervorgehoben.

Batten wir bamals Salvian vor uns gehabt, wir wurben

entschiebener gesprochen haben.

Nicht nur daß Alles, was den Menschen über das Thier ethebt, Gemeingeist, Liebe wenigstens für das engere Baterland und jedwede Aufopferungsfähigkeit für höhere Zwede dis auf die letzte Spur verschwunden war, auch die positiven Laster traten immer erschredender auf.

Zuerft, besonders im IV. Buche, wiewohl ohne strenge Sonberung, von den öffentlichen Zuständen handelnd, sagt Salvian\* unter Anderem:

"Bas anders ift die Bürde ber Mächtigen, als die Aechtung ihrer Bezirke?

Die vom Staate übertragene Gewalt scheint nur noch ber Blünderung wegen, und zwar zunächst der Aermern da zu sein, benn die hohen Ehrenstellen werden von Wenigen erkauft, um sie aus bem häuslichen Ruin Aller zu bezahlen.

<sup>\*</sup> Wir haben Salvian in der Ausgabe ex bibliotheca Pitthoei Paris 1607 gelefen, hufchberg und Marcus haben andre, aber verschiebene benutt, weshalb wir auch keine Seitenzahlen citiren, in der hauptsache aber auf diese Schriftfteller verweisen.

Wie viel Magistratspersonen, so viel Thrannen. Wo ist wohl ber Ort, wo die Eingeweide der Bittwen und Baisen, ja selbst der Heiligen (Geistlichkeit) nicht von dessen Häuptern verschlungen werden?

Wer kann jenes räuberische Verfahren und jene Schandthaten gehörig schilbern, baß, mahrend bas römische Reich schon geftorben ober boch in ben letzten Zügen liegt und ba, wo noch einige Lebensfunken sich zeigen, durch Erpressungen hingewürgt wird, bennoch viele Reiche gefunden werden, beren Abgaben bie Armen tragen muffen!

So weit ist bas Berbrechen gebieben, bag nur noch in eigner Schlechtigfeit Schut vor solchem zu finden ift.

Daraus gingen auch tie Bagauben hervor, bie burch gewiffenlofe und blutgierige Richter beraubt, nun im Raube felbst ihre Erhaltung suchten.

Darum flieben Biele zu ben Gothen, ober begeben fich, um nicht gang foutlos zu fein, in ben Schirm ber Reichen, werben aber von biefen nunmehr als Leibeigene und Besitzlose behandelt."

Eben fo fcmarz fcilbert er bie Berberbniß bes Privatlebens:

"Unmenschlichkeit und Grausamkeit, Raub- und Habsucht, Lug und Betrug, ja selbst Mord, wenn er unbestraft begangen werben kann, Unmäßigkeit in allen, selbst ben schänblichsten Genüssen, Fressen und Saufen, Shebruch und Unzucht sogar ber scheußlichsten Art, sind nicht nur allgemein, sondern werden in abgehärteter Schamlosigkeit kaum für Sünde geachtet.

Die rasende Leibenschaft für Schauspiele geht so weit, daß in Trier, nach dessen britter Zerstörung, während die Reste ber Bevöllerung jammernd an den Gräbern ihrer Angehörigen liegen, und die Mauern noch geschwärzt vom Brande in die Lüfte starren, wenig Edle die Herstellung der Schauspiele, als das sicherste Mittel zu Aushülfe der Stadt verlangen."

Wendet er sich nun zum Bergleich mit den Barbaren, so bebt er hervor, daß bei diesen, wenn auch einzelne Laster, boch nicht alle, aber auch manche Tugenden gefunden würden.

"Alle Barbaren", sagt er, "bie einem Bolke und König angehören, lieben sich gegenseitig, alle Römer beinah verfolgen sich gegenseitig.

Bu ben Feinben gebn unfre Landsleute, felbft ebelgeborne,

über, bei ben Barbaren römische Humanität suchend, weil sie barbarische Inhumanität ber Römer nicht tragen können.

Bas Bunber, bag bie fittlich reinern und, obgleich Reter, boch religibs frommern siegen mußten."

3m 8. Buche kommt Salvian speciell auf Afrika.

"Die übrigen Menschen haben boch meist nur einzelne Laster, nicht alle zugleich, nur in Afrika sindet man, außer bei wenigen Knechten des Herrn, fast nichts Gutes. Keine Unredlichkeit und Habsucht, keine Treulosigkeit, Unmäßigkeit und Ausschweisung, die in diesem Lande nicht den Gipfel erreicht hätte," wobei er die schändlichsten Wollüste\* und deren Unterdrückung durch die Bandalen speciell ansührt, deren wir oben S. 288 gedachten. (S. 151 bis zum Schlisse des Buchs, besonders S. 162—166 und S. 371—374 der von Marcus citirten Ausg.)

Bei biesem schauerlichen, Nachtstücke fällt uns fast unwillkührlich ber merkwürdige Gegensatz ein, welchen Bictors Bitens. Bericht von den zahlreichen Glaubensmärthrern in Afrika (s. o. S. 291) zu solchem bilbet.

Erklärt sich dieser großentheils aus der ungemeinen Uebertreibung beiber Tenbenzschriften, so ist doch dabei auch ein Anderes noch in das Auge zu fassen.

Wir sagten schon in gebachtem Kapitel bes III. Banbes S. 156: "Ueberbem riß eine gewisse Ansteckung die Gemüther bamals (b. i. im Anfange bes Christenthums) zu schwärmerischer Sclbstwerleugnung hin, zumal im Orient, wo Selbstwerleugnungssfähigkeit und Dulberkraft — man benke nur an die indischen Faskirs unserer Zeit — ungleich gewöhnlicher sind."

Ueber ein Jahrhundert lang dauerte bereits der Bekenntnißstreit, den der Herrscher Haß oder Borliebe unter blutiger Berfolgung zum wüthenbsten Parteihasse im Bolke angesacht hatte. Davon wurden auch die Einzelnen ergriffen, da gaben sich dieselben, uneingedent des praktischen Christenthums, einem fanatischen Eiser für ihr Bekenntniß hin, in dessen Festhaltung sie ihr
einziges Heil erkannten.

Die Glaubenstreue ward jum Glaubensstolze und biefer mag

<sup>\*</sup> Eine gewiffe Rlaffe von Mannern ging, um ihr verruchtes Gewerbe gu bezeichnen, öffentlich in Frauentracht einher.

fich bei ber, ben Orientalen eigenthumlichen religiösen Schwärmerei und Exaltation bis jum Festhalten baran unter Martern gesteigert haben, mährend dieselben Menschen in ihrem Privatleben bem Strome ber allgemeinen Berberbniß nicht zu wiberstehen vermochten.

Gern aber wollen wir glauben, baf unter jenen Blutzeugen

auch ber reinen und eblern Seelen nicht wenige waren.

Borstehende Darstellung ber sittlichen Bollszustände nach Salvian waren wir nicht allein bem Interesse ber Sache, sondern mehr noch unserm Hauptzwecke schuldig, weil sie in zweisacher Hinsicht ein wichtiges Licht auf die Geschichte ber germanischen Eroberung wirft.

Jene erklärt zunächst die Leichtigkeit Letterer, einem bergestalt in Laster versunkenen, moralisch entnervten und erschlasse ten Bolke gegenüber, zugleich aber auch die leichte Behauptung und Befestigung der neuen Herrschaft, unter welcher sich die Rösmer im allgemeinen gewiß nicht schlechter, sondern meist besser befanden, als unter der frühern ihres eignen Reiches.

## Funfzehntes Rapitel.

Die römischen Bestlanbe unter Balentinian III. und Actius bis zum Einbruch ber hunnen.

Leiber die Fortsetzung berselben quellenlosen Zeit, die wir vom Jahre 417 ab, mit welchem Orosius aufhörte, S. 269 geschilbert haben. Kein Geschichtsschreiber mehr, fast nur die trocknen Notizen der vier Chronisten, bei Prosper Tiro und Idatius, überdies noch mit unsicherer Chronologie (Anm. 51), welche wir, ohne weitere aufhältliche und doch unsichere Erörterung lediglich nach unstrer Ueberzeugung berichtigen.

Auch Unerhebliches und Nebensächliches — wie z. B. bie auf bas Reich völlig einflußlosen Abentheuer bes, von den Chronisten und Salvian vielfach erwähnten Flüchtlings Sebastian, Bonifacius' Schwiegersohn — übergehend, beschränken wir uns auf nachstehende jeden Reizes geschichtlichen Lebens entbehrende Aufzeichnung ber Ereignisse bieses Zeitabschnitts. Das nächstwichtigste würde bie

von Marcellin\* im 3. 427 berichtete Rückeroberung ober Rückgabe bes von ben hunnen befetten Bannoniens burch ober an bie Romer fein, wenn wir biefe Rachricht nicht aus ben Anm. 56 angeführten Grunden für irrig, mindeftens gang ungenau bielten.

Mum. 56.

Nachbem Aetius Arles entsett, ben König ber Westgothen jum Frieden gebracht (f. o. S. 279) und barauf zu Rom bie S. 281 und in Anm. 52 umftanblich berichtete abscheuwurbige Intrigue gegen Bonifacius gespielt batte, wandte er fich im 3. 427 ober 428 wieber zu ben Waffen, worin er so groß war.

In letterem Jahre vertrieb er nach Brosper Aquit, die Franten aus bem Theile Galliens, ben fie auf bem linken Rheinufer in Befit genommen batten, alfo über biefen Strom wieber qurud, \*\* was wir jeboch hauptfächlich auf bie ripuarischen, bie Berftorer von Trier beschränken, ba bie falischen Franken Toranbrien auf Grund früherer taiferlicher Verleibung inne batten. (f. Band III. S. 313 und Anm. 111.) 57

Maur. 57.

Nach Ibatius zum 6/7. Regierungsjahre Balentinian's III. hingegen wurden zuerft bie Juthungen und bie aufftanbischen Bewohner von Noricum, \*\*\* wohl germanische Colonisten, von bemsel= ben befiegt, worauf er fich erft im folgenden Jahre gegen bie Franken wandte, biefe ebenfalls ichlug und jum Frieden brachte. + Dies würbe, felbst wenn wir bas 3. 423, wo Honorius ftarb, als erstes seines Rachfolgers rechnen wollen, frühestens auf bie Jahre 428, 429 und 430 fallen.

Da jeboch bie Zeitangaben beiber Chronisten, wie in Anm. 51 bemerkt ward, überhaupt nicht genau zusammenstimmen, 3batius aber in Aufzeichnung ber Ereignisse bes Westens sonft febr zuverlässig ist, der Feldzug nach Noricum auch von Prosper Tiro jum 7. Jahre Balentinian's bestätigt wird, so erklären wir uns

<sup>\*</sup> Pannoniae, quae per quinquaginta annos ab Hunnis retinebantur, a Romanis receptae sunt.

<sup>\*\*</sup> Pars Galliarum propingua Rheno, guam Franci possidendam occupaverant, Aetii comitis armis recepta.

<sup>\*\*\*</sup> Roricum muß alfo bamals jum Beftreich gehort haben, was unfere Anm. 50 ausgesprochene Anficht beftatigt.

<sup>+</sup> Superatis per Actium in certamine Francis et in pace susceptis. IV.

vie Sache so. Aetius begann, nachdem er im 3. 427, wo nicht schon Ende 426 aus Italien zur Armee zurückgekehrt war, seine Feldzüge zu Befreiung des Reichs von den eingedrungenen Barbaren, schlug damals zuerst die Franken hinaus, marschirte dann durch Rhätien nach Norieum, vertrieb, vielleicht noch im Winter 428 29, die eingefallenen Inthungen, unterwarf die ganze Provinzwieder und erlangte dabei zugleich auf diplomatischem Wege die früher bedungene Räumung Pannoniens von den Hunnen. (S. Ann. 56.)

Darauf ging er über ben Rhein jurud und brachte nun zuerst den Krieg gegen bie Franken burch neuen Sieg und Friebenoschluß jum Ende.

Vergleichen wir nun nochmals die Chronisten, so hat Brosper Aquit. den ganzen unzweiselhaften Feldzug nach Noricum, sowie den zweiten gegen die Franken und den Frieden mit solchen, Idatius aber wieder den ersten gegen dieses Bolk uner wähnt gelassen.

Ueber ben Krieg mit biesem letztern ersehen wir nun ane Sidonius Apollinaris' Paneghr. auf Majorian Carm. V. 23. 208—230, daß Actius, von Süden her anrückend, zuerst Tours (wohl gegen die Alanen) zu vertheidigen hatte und dann die salischen Franken, welche unter Chlojo in das Land der Atredaten (zwisschen der oberen Schelbe und Lys, Tournah und Arras) eingebrungen waren, besiegte, wobei der Kampf mit einer bei den Feinden geseierten Hochzeit zusammensiel. Doch sind diese poetischen Fragmente, deren Gegenstand nur Majorian's Preis ist, welcher an diesem Feldzuge Theil nahm, viel zu unklar und unzusammenshängend, um daraus eine annähernd treue Geschichte desselben zu entnehmen.

Wir wissen sogar nicht einmal, ob dieser Krieg mit dem von Prosper Aquit. und Idatius berichteten, der im Hauptwerke gegen die Ripuarier gerichtet war, in einem Iahre zusammensiel. Doch ist dies das Wahrscheinlichere, und Aetius kann, wenn der Feldzug zeitig im I. 428 eröffnet ward, in demselben noch die Ripuarier geschlagen haben und vor dem Schluß des Iahres auch noch in Noricum eingerückt sein.

Auch die Burgunder mögen um diese Zeit, nordwestlich vorbringend, das römische Belgien heimgesucht haben, worauf Aetius nach Sib. Apollin. Carm. VII. B. 239 und 240 benfelben bas handwert legte.

Um biese Zeit muß nun ganz Gallien, mit Ausnahme ber toch nur kleinern Theile besselben, welche ben Westgothen, Alanen (s. ob. S. 264), Burgundern, salischen Franken und wohl auch ben Akmannen (s. o. S. 251) ausbrücklich ober stillschweigend eingeräumt worben waren, Roms Herrschaft wieder unterworsen zwesen sein.

Für viese Kriegsthaten ward nun Aetins im 3. 429, nach Ibatins im 3. 7 Valent. zum Heermeister ernannt. Während seines Siegeslaufs wurde der Verrath entbeckt, den berselbe gegen Bonisacius, seinen Feind und zugleich, wenn auch wider seine Absucht, gegen das Reich geschmiedet hatte, das in bessen Folge Afrika's, einer seiner wichtigsten Provinzen, beraubt wurde.

Was Wunder, daß Placidia solchen Mann an der Spige bes einzigen gewaltigen Reichsheeres nicht als Hochverräther, wie er es verdient, behandeln konnte, ihn sogar noch durch Verleihung des Consulats für das J. 432 ehren mußte.

Ohnstreitig aber, um sich eine Stütze wider ihn zu verschaffen, hatte dieselbe im 3. 429 ben Felix, bessen wichtigen Einflusses Prosper Aquit. schon unter bem 3. 427 gebenkt, gleichzeitig mit Actius! Erhebung zum Heermeister, zum Patricier ernannt.

Der ehrgeizige Felbherr aber buldete keine Nebenbuhler, ließ benfelben baher, well er bessen Nachstellungen gegen ihn voraussah, schon im 3. 430 töbten.

Auch dies mußte die Kaiserin schweigend hinnehmen. Als aber im J. 432 Bonifacius als Flüchtling, ohnstreitig mit einem nicht unbedeutenden Heere, aus Afrika nach Italien heimkehrte, ernannte sie diesen, seiner Berschuldung und Niederlagen ohnerachtet, zum heermeister, mag daher auch in ihm eine Hilse wider Aetius geslucht und Bonifacius, wenn auch nicht offen, sogar gegen denselben unterstützt haben, welcher damals als Consul im Rom war.

An der Spitze ihrer Heere trasen sich die erbitterten Feinde; Bonisacius siegte, ward jedoch auf den Tod verwundet, wobei wir Aetius' Niederlage wohl durch sein schwächeres Heer, dessen größter Theil in Gallien geblieben sein mag, und durch die besten Haustruppen der Kaiserin, welche Bonisacius überlassen worden sein mögen, erklären dürsen. Letzterer starb nach wenigen

Anm. 58.

Tagen, \* Aetius aber floh über Dalmatien zu seinen alten Freunben, ben Hunnen, über welche Rugilas \*\* herrschte, was bes Erstern seindselige Stellung zur Kaiserin außer Zweifel setzt. (Prosper Aq., Tiro, Ibatius und Marcellin. S. übrigens Anm. 58.)

Placidia war zu verständig, um nicht, jedwedes bittre Gesühl unterdrückend, Aetius' Unentbehrlichkeit für das Reich zu erkennen, ihn daher schon im I. 433\*\*\* wieder in Gnaden anzwehmen. Gewiß kam er nur unter Bedingungen zurück, deren Erfüllung das Hunnenheer sicherte, das er, um in römischen Sold zu treten, mitbrachte, nachdem er mit dem Hunnenherrscher Ruzilas, der sich auch nach Prosp. Aquit. bei der Kaiserin für ihn derwendet hatte, schon vorber einen Frieden geschlossen.

Die Erneuerung seines Umts und bas Patriciat, ber erfte

Rang im Reiche, begrüßten beffen Rückfehr.

Schon gab es in Gallien für ihn wieder Arbeit. Im nord weftlichen (Gallia ulterior, Huschberg S. 453 glaubt nicht ohne Grund in Armorica) hatte, nach Prosp. Tiro zum J. 433, ein gewisser Tibato an der Spitze der Bagauden, zu welchen Staven aus dem ganzen Lande strömten, das Banner der Empörung erhoben. Die Gefahr muß groß gewesen sein, da derselbe Chronist vom vorhergehenden Jahre 432 berichtet, die Gothen sein von den Römern zu Hülfe gerusen worden, was doch gewiß nur gegen diesen, auch deren Besitz gefährbenden, innern Feind geschehen ist.

Der Aufstand warb auch nach biefer Quelle erst im 3. 436 burch Gefangennehmung und Töbtung Tibato's und ber übrigen

Baupter vollstänbig unterbrückt.

Bon Actius' Wirksamkeit in Gallien, wohin er sicherlich schon im Jahre 434 mit ben hunnischen Hülfsvölkern gegangen war, ist erst im 3. 435 wieber die Rebe, in welchem er einen großen Krieg wider die Burgunder, die sich gefahrbrohend emport haben müssen, mit solchem Glücke führte, daß beren König Gundiku um Frieden bat, den er auch erhielt, sich aber dessen nicht lange

<sup>\*</sup> Mur Marcellin fagt im 3. Monat.

<sup>\*\*</sup> Auf beffen Ramen wir fpater gurudtommen werben.

<sup>\*\*\*</sup> Prosp. Tiro, die einzige Quelle, führt Aetius' Rucklehr ichon unter 432 an, anscheinend aber nur bes Zusammenhanges mit ber Flucht halber, bier erft unter 433 fagt: Aetius in gratiam receptus.

erfreute, weil er balb barauf burch die Hunnen mit seinem Bolle und ganzen Geschlechte vernichtet wurde.\* Wir haben über diese Ereignisse außer den Chronisten auch noch eine ausführliche Nachricht in Sokrates VII. 30, die zwar von Unwahrheiten strotzt, in Berbindung mit jenen Quellen jedoch Folgendes außer Zweisfel setzt.

Von Aetius geschlagen erbaten und erhielten die Burgunder Frieden. In diesem Kriege mag derselbe hauptsächlich das Hunnensheer in römischem Solde gebraucht haben, welches nach Solrates, der diesen Namen nicht erfunden haben kann, Uptar, wohl der von Jornandes erwähnte Octar (s. w. u. S. 319), der Bruder des frühern und Onkel der spätern Hunnenherrscher, führte.

Benes Beer mag nach biefem Felbauge, als für ben Augenblid mußig, in bem ben Burgundern abgenommenen Lande ober beffen Rabe cantonnirt worben fein. Bon Rache getrieben, ober burch neue Beleidigung gereigt, benutten Lettere nun eine gunftige Belegenheit, um über bie hunnen berzufallen und benfelben eine schwere Nieberlage beizubringen, mas, wie Sofrates berichtet, unmittelbar nach bem plöglichen Tobe ihres, an Unmäßigkeit gestorbenen, Konige Uptar geschehen sei. Die Bergeltung aber blieb nicht ans, ba im folgenden 3. 436, nach Ibatius, 20000 Burgunder niedergehauen wurden, was mit der von Brosper Aquit. im 3. 435 als etwas fpater erfolgt angeführten Bernichtung jenes Bolles burch bie hunnen ibentisch sein muß. Die furchtbare Rieberlage hat nun die Sage, welche alles Schauerliche und Bewaltige an Attila knupfte, späterbin biefem jugeschrieben, und baraus ohnftreitig ift bie graufe Burgunbenschlacht bes Nibelungenepos hervorgegangen. Den Reften biefes Bolkes warb übrigens

<sup>\*</sup> Prosper Aquit. Eodem tempore Gundicarium Burgundiorum regem intra Gallias habitantem Aetius bello obtinuit, pacemque ei supplicanti dedit, qua non diu politus est. Siquidem illum Hunni cum populo atque stirpe sua deleverunt.

Bergleiche hierzu:

Prosper Tiro: Bellum contra Burgundiorum gentem memorabile exarsit, quo universa gens cum rege per Actium deleta. (Die gewöhnliche Lesart Peretio statt per Actium ist offenbar falsch.)

Idatius v. 3. 435: Burgundiones qui rebellaverant a Romanis duce Aetio debellantur; vom 3. 436: Burgundionum caesa viginti millia.

späterhin im 3. 442 (Brosp. Tixo) Savopen bergestalt angewicsen, daß sie bessen Grund und Boben mit den alten Simwohnern zu theilen hatten.

Dieser Burgunberkrieg ist nun von Thierry auf Grund von Solrates VII. 30 in seiner Geschichte Attisa's durchaus irrig aufgefaßt worden, weshalb wir auf Anmerkung 59 verweisen und babei zugleich die groben Irrthümer seiner gedachten Quelle nache weisen.

3m 3. 436 brachen bie Bestgothen wiederum aus unbekannetem Grunde ben Frieden, besetzten einen Theil römischen Gebiestes und belagerten Narbonne.

Schon war dies durch Mangel an Broviant hart bedrängt, als der römische General Litorius mit einem Trupp Reiter, deren Jeder einen Sack mit etwa 3 Dresduer (6 preußischen) Meten Beizen mit sich führte, die Cernirungslinie, wahrscheinlich in der Nacht, durchbrach, und der Gefahr des Augenblicks abhalf. Daran muß sich bald darauf, indem das Hauptcorps vermuthlich nachfolgte, ein entscheidendes Treffen geschlossen haben, da der Chronist bemerkt, Litorius habe die Gothen auf das Tapserste in die Flucht geschlagen (Prosp. Aquit. u. Idatius).\*

Der Krieg, zu welchem Aetius nun auch das hunnische Hülfsheer heransührte, dauerte in den Jahren 437 u. 438 und zwar siegreich sitr die Römer sort, da der Feldherr nach Idatius im 3. 437 8000 Gothen niederhieb. Erst im 3. 439 wandre sich das Glück, indem Litorius, der Zweite im Range nach Aetius, während dessen Abwesenheit ohnstreitig voll Dünkels und Uebermuths seines Feldherrn Ruhm zu verdunkeln strebend, überdies trügerischen Wahrzeichen solgend, Theodorich's Friedensvorschlägen kein Gehör gab, ihn vielmehr in der Hauptstadt Toulouse an der Spitze der Hunnen selbst angriff. Der Sturm aber muß misstungen sein; die Hunnen wurden geschlagen, Litorius selbst verwundet und getödtet, oder, worüber die Quellen schwanken, schmach voll eingekerkert.

Salvian, ber nächst Prosper. Aquit. und Ibatins bies Er-

Minm. 59.

<sup>\* 3</sup>batius schreibt Narbonne's Entsat bem Aetius selbst zu, ber Litorius übrigens bazu commanbirt haben muß. Jebenfalls verbient ber aussubrlichere Brosp. Ag. mehr Glauben.

eigniß S. 243—247 ber Pariser Ausg. v. 1607 weitläufig besspricht, erblickt barin, seiner Tenbenz gemäß, nur eine Folge ber Gottlofigkeit ber Romer und ber Frömmigkeit ber Gothen.

Darauf erschien Actius selbst und schloß noch in demselben Jahre, ohnstreitig auf Grund bes alten Besitzftandes, Frieden mit ben Gothen, ben biese demuthiger als sonst erbaten.

Ganz Gallien war nun so vollständig beruhigt, daß der Heermeister unbeforgt nach Italien zurückgehen konnte. Dieser Zustand muß auch im Wesentlichen über ein Jahrzehnt dis zum Hunnenendbruche fortgebauert haben, da die Chronisten fernerer Ereignisse, namentlich kriegerischer, in dieser Provinz nicht gebenken. Nur von den Alanen erwähnt Prosp. Tiro, daß ihnen un-

Nur von den Alanen erwähnt Prosp. Tiro, daß ihnen unter dem Könige Sambida im 3. 439 das wüste Gebiet der Stadt Balentina zur Theilung überlassen worden, so wie vom 3. 441: daß die Alanen, welchen Aetius eine Gegend des hintern Galsliens (Galliae ulterioris) zur Theilung mit den Bewohnern angewiesen habe, letztere mit Gewalt vertrieben und sich des Landes allein angemaßt hätten. Man darf aus der zweiten Nachricht wohl abnehmen, daß die in ersterer genannte Stadt Balentina nicht Balentia (Valence) an der Rhone mitten in der altrömischen Provinz gewesen sein kann. Da auch die Alanen 10 Jahre später in der Umgegend von Orleans sitzen, wo sich überigens ein Vallaunodunum sindet, so ist kaum zu zweiseln, daß auch die ganze Ansiedlung derselben überhaupt in der Nähe der Loire statzsesunden habe.\*\*

Wir wenden uns zu einer furzen Darstellung der Vorgange in Spanien vom 3. 428 an, die wir allein, aber auch ziemlich vollständig bei Ibatius finden.

Der Suevenkönig Hermerich war anscheinend schon bejahrt, unternahm daher, zumal nach ber Niederlage durch Gaiserich im 3. 427, auch gegen Rom nichts Wesentliches.

<sup>\*</sup> Deserta Valentinae urbis rura Alanis, quibus Sambida praeerat, partienda traduntur.

<sup>\*\*</sup> Huschberg nimmt eine boppelte Ansichelung und bie erfte allerdings bei Balence an. Bir verkennen nicht, bag bies der Duelle entsprechender scheint. Doch ift sowohl die Spaltung bieses ohnehin nur kleinern Boltes, als bessen Ansiedelung mitten zwischen ben römischen Hauptstädten Bienne und Arles sehr unwahrscheinlich.

Dessen Gebiet, das hauptsächlich wohl in Afturien bestand, muß damals klein, daher nicht allein das gesammte übrige Spanien nach Abzug der Bandalen und Alanen, sondern selbst der größte Theil Galliciens noch römisch gewesen sein, da die Sueden bessen mittlere Gegend im 3. 428 oder 429 plünderten, durch Ausfälle der in den sesten Plätzen eingeschlossenen Bewohner aber merkliche Verluste erlitten, in deren Folge die Streitenden gegen Herausgabe der ohnstreitig beiderseitigen Gesangenen den gebrochenen Frieden erneuerten.

Schon im nächsten Jahre aber ward dieser wieder verletzt, worauf sich Ibatius als Abgeordneter seiner Mitbürger zu Aetius begab und mit Censorius, einem Gesandten besselben an Hermerich zurücksehrte, worauf im 3. 432 unter bischösslicher Bermittelung (wohl des Idatius selbst) Frieden mit den Galliciern gesichlossen und durch gegenseitige Geiseln verdürgt ward, der diesemal auch im Wesentlichen bis zum 3. 438 bestand.

Schon im Jahre 437 hatte Hermerich, ber im 3. 441 nach siebenjährigem schweren Krankenlager starb, die Regierung seinem Sohne Rechila abgetreten, welcher nun, von Kriegsbrang erfüllt, im 3. 438 der Hauptstadt Lusitaniens, Emerita (Merida), sich bemächtigte und bis zum 3. 441 Sevilla, so wie die ganze Batische und Carthaginensische Provinz eroberte.

Da ward der Heermeister Asturius, der wohl kaum der von Ibatius im 3. 420 oder 421 unter dem Namen Asterius erwähnte gewesen sein kann, nach Spanien gefandt, hatte aber nebst seinem Schwiegersohne und Nachfolger, Merodaudes, mit der Unterbrückung der auch in der Tarraconensischen Provinz aufgetauchten Bagauden so viel zu thun, daß er sich nicht gegen die Sueven wenden konnte.

Erst ber Heermeister Bitus brang im 3. 446 mit einem starken gothischen Hulfsheere burch Carthagena nach Batica vor, mußte aber, nachdem die plündernden Gothen von dem Suevenstönige geschlagen worden waren, schimpflich wieder abziehen, worsauf diese Provinzen die furchtbarste Berheerung erlitten.

3m 3. 447 ober 448 verschied zu Merida, bas er wohl bei

<sup>\*</sup> Derfelbe mar Bischof ju Aquae Flaviac, jest Chaves, im norblichen Bortugal.

bes Reiches neuem Umfange zur Residenz erwählt hatte, Rechila und zwar nach Ibatius' ausbrücklicher Versicherung noch als Heide. Ihm folgte, nicht ohne geheimen Wiberstand von Rebenbuhlern, sein Sohn Rechiarius, der Christ wurde und das katholische Bestenntniß annahm. 60 Derselbe weihte seine Regierung sogleich durch eine Raubsahrt in römisches Gebiet ein. Im folgenden Iahre vermählte er sich mit Theodorich's Tochter und verband damit, anscheinend\* auf der Hins und Rückreise nach Touslouse, wiederum zwei Plünderungszüge, den ersten im Februar in den baskischen Provinzen, den zweiten im Juli in Aragonien und dem angrenzenden Catalonien, bei welchem er sich sogar durch List des sessen Iserda (Lerida) bemächtigte, mit Bente und Gessangenen beladen aber wieder abzog.

**A**nm. 60.

Aehnlich, wiewohl mit geringerem Erfolge, da Idatius bessen nicht weiter gebenkt, mag es auch in den solgenden Jahren hersgegangen sein, die nach demselben im J. 452 durch Mansuetus und Fronto zwischen Rom und den Sueven Frieden geschlossen ward, wozu letztere wohl in Folge der Besiegung Attila's durch Aetius geneigter geworden sein mögen.

Bir ersehen aus Obigem, baß am Schlusse bieses Zeitabsschnitts ber westlichste Theil ber Provinz Tarragona, Afturien und Gallicien, so wie Lusitania und Bätica, wiewohl letzteres sicherlich mit Ausnahme ber seften Seeplätze am Mittelmeer, im Besitz ber Sueven, ber übrige Theil ber Tarraconensischen Provinz aber, ber immer noch beinahe die Hälfte von ganz Spanien umfaßte, fortwährend römisch war.

Da biefer Bezirk aber burch eine feste Grenzwehr, bas einzige Bertheibigungsmittel gegen Barbaren, nicht geschützt war, die in den festen Städten des Landes concentrirten römischen Truppen solche auch nicht genügend abwehren konnten, so mag das offene Land den Raubsahrten der Sueden, des Friedens ohnersachtet, doch mehr oder minder preisgegeben geblieben sein. 61

Anm. 61.

<sup>\*</sup> Dieser Bermuthung steht allerbings ber Zweifel entgegen, bag Rechiarius folchen Falls 4 Monate bei Theoborich in Gallien verweilt haben mußte. Auch scheint nach Ibatius' Worten bie Raubsahrt' im Juli mit einem zweiten Besuche Theoborich's verbunden worden zu sein. Doch ist ber Gegenstand für weitere Erörterung zu unwichtig.

In die Zeitperiode dieses Kapitels fallen auch nach Prosp. Tiro zum 3. 440 die Anfänge der angelsächsischen Eroberung Britanniens, die jedoch, weil diese Provinz von Rom bereits vorder aufgegeben war, nicht mehr der Geschichte der Zerträmmerung des Westreichs, sondern der des germanischen Neubaues angehört, welcher wir, wenn uns dies möglich ist, den nächsten Band zu widmen gedenken.

Wir wenden uns schließlich von ben Provinzen zum hofe zurud, bessen Sit, größtentheils wenigstens, auch ferner in Ravenua blieb, wenn auch in dieser Zeit nur wenig von ihm zu berichten ist.

Im 3. 434 ereignete sich ein arger Standal, indem nach Marcellin des Kaisers Schwester, die höchstens 17jährige Honoria, wegen zu vertrauten Umgangs mit ihrem Procurator (wohl Berwalter ihres Bermögens), der von Folgen gewesen war, nach Constantinopel fortgeschickt wurde. Bon dort soll sie nun Attila gegen das Westreich aufzuwiegeln versucht haben, oder mindestens, wie es in einigen Handschriften von Marcellin's Chronil nur heißt, ihren seindlichen Sinn gegen dasselte dargelegt haben. Da sedoch Attila damals noch völlig unberühmt war, so hat der Chronist offendar ein weit späteres Ereignis, auf das wir weiter unten noch sommen werden, irrthümslich oder ungenau hierher bezogen.

3m 3. 437 vermählte sich Balentinian III. mit Theoressius' II. Tochter Eudoria zu Constantinopel.

In bemselben Jahre erfolgte am 24. December burch ben Senat zu Rom die öffentliche Bekanntmachung ber unter bem Ramen des Theodosianischen Codex bekannten Gesetzsammlung, welche bessen Urheber zu unverkennbarem Berdienste gereicht. Derselbe scheint, gleich seinem Onkel Honorius, bei gänzlichem Wangel an Thatkraft, doch Sinn und Berstand für das Regiment auf bem Bapiere, namentlich auch das größte Interesse sür das kirchlick gehabt zu haben.

Dabei ward in dem, auf die Publicationsverordnung folgenden Gesetze beider Kaiser de Theod. codicis auctoritate vom 3. 438 zugleich verordnet, daß hinfüro die Gesetze des Einen im Reichstheile des Andern nicht ohne Weiteres, sondern nur unter besonderer Voraussetzung und gegenseitiger Zustimmung Gültigkeit haben sollten. Daraus folgt jedoch keinesweges die staats

rechtlick Ausbebung der bisherigen Reichseinheit, wie dies schon die merkvürdige Herausgabe des neuen Coder durch den Senat zu Rom, als der ersten Hauptstadt des Gesammtreichs, die Fortdauer der gemeinschaftlichen Consulate und Anderes mehr versbürgen.

Im J. 450 starb zuerst Theodosius, und am 27. December auch Placidia. Dieselbe muß eine verständige und tüchtige Frau gewesen sein, das Gefühl des Weibes der Pflicht der Regentin unterzuordnen fähig. Das Mißrathen, oder mindestens die Rullität ihres Sohnes Valentinian III. darf man ihr eben so wenig anrechnen, als man Mark Aurel und Theodosius d. Gr. für Commodus und Arcadius, welcher Letztere bei des Vaters Tode doch schon 18 Jahr alt war, verantwortlich machen darf.

Nicht unwahrscheinlich aber, daß dieselbe den jungen Kaiser, als er zum Jünglinge heranwuchs, lieber den Berirrungen und Leidenschaften dieses Alters, als der thätigen Theilnahme an der Regierung sich hingeben sah, da sie letztere wohl möglichst für sich zu behalten wünschte. Gewiß mindestens, daß sie nicht den Geist und die Energie, welchen einst Maesa und Mammaca dei Erziehung Alexander Sever's bewiesen (Bb. U. S. 219), bei ihrem Sohne bekundet hat.

## Sechszehntes Kapitel.

## Attila und bie Sunnen.

Mit Freuden begrüßen wir in diesem Kapitel ein neues treffliches, leider unvollständiges Quellenwerk in den Fragmenten aus Brisens' acht Büchern der Geschichte von Byzanz und Attita.

Unzweifelhaft einer ber besten spätern griechischen Historiker, bem wir nur noch Dexippus nahe stellen möchten, würde er uns bas treueste, sleißigst ausgeführte und lebendigste Gemälbe einer Zeit von mindestens 40 Jahren aufrollen, wenn er uns ganz erhalten wäre. Auch so aber sind die 103 Seiten (nach der Bonner Ausgabe), welche wir noch von ihm besitzen, unschätzbar, wie-

wohl nur als isolirte, des Zusammenhangs mit dem historischen Gerüst entbehrende Miniaturen, deren chronologische Stelle wir

erst aufzusuchen haben.

Als ein recht gutes Hülfsmittel für die Geschichte Attila's können wir übrigens das Programm des Collaborator Haage am Symnasium zu Celle über solche empfehlen, das im dortigen 30. Jahresberichte von Ostern 1861 bis dahin 1862 abgedruckt ist. Ein Schüler des Prof. Waiz, macht der Berfasser durch quellenmäßige Gründlichkeit, Klarheit und gutes Urtheil seinem Lehrer Ehre. Nur die Geschichte von Attila's Kriegen läßt eine combinirende Ergänzung wünschen.\*

Nur zu weitläuftig vielleicht haben wir im 2. und 3. Kapitel ben Ursprung ber Hunnen behandelt, wozu übrigens in Anm. 62 noch eine in Kap. 3 übergangene Notiz nachzutragen ist.

Was wir während der zwanzig Jahre von deren Einbruch in Europa an bis zu Theodosius' d. Gr. Tode über solche in den Quellen fanden, oder vielmehr nicht fanden, und sonst zu vermuthen war, ward im 10. Rapitel S. 174—177 entwickelt.

In den ersten 6 Jahren dieses Zeitabschnitts dis 381 betheiligken sich wohl hunnische, alanische und andere Freischaaren oder Abenteurer am Raubkriege der Westgothen in Thracien und dessen Umgegend, von einem Bolkskriege der Hunnen wider Rom aber sindet sich diese ganze Zeit hindurch in den Quellen keinerlei Spur.

Indem aber Theodosius zu Anfang seiner Regierung die Gothen durch Bertrag sich zu unterwerfen trachtete, lag es auch in bessen Politik, das Reich gegen räuberische Einbrüche der Hunnen zu sichern.

Aeußerten wir es nun o. S. 70 nur als Bermuthung, baf ber von Priscus Fr. 9, 2. Sammlung S. 217 b. Bonn. Ausgerwähnte Balamer kein anderer als Jornandes' Balamber kei, ber die Hunnen zuerst nach Europa führte, so kommen wir nunmehr wieder darauf zurück, halten daher die vom Herausgeber diesem Fragmente zwischen die Zeit von Avitus (7) und Majorian (10) angewiesene Stelle für irrig. Unter dem Schthen Bar

Anm. 62.

<sup>\*</sup> Bir haben biefe Schrift erft nach Bollenbung unfrer Arbeit erhalten barin fast burchaus Uebereinstimmung ber Ansichten gefunden. Abweichenbes und Neues jedoch nachträglich berücksichtigt.

lamer des Priscus bestand nun bereits ein Frieden mit Rom, welchen derselbe durch eine Raubsahrt in römisches Gebiet und Zerstörung mehrerer Städte brach. Darauf erging eine römische Gesandtschaft an Balamer, durch welche, weil man den Raub mit der äußersten Noth entschuldigte, unter Bewilligung eines jährlichen Tributs von 300 Pfund Goldes der alte Bertrag erneuert wurde. Da wir nun gewiß wissen, daß dieser Tribut dis zu Rua's Tode im J. 433 (s. w. u. S. 323) 350 Pfund betrug, so muß dessen Festschung auf 300 eine frühere gewesen sein, welche wir mit großer Wahrscheinsichkeit schon Theodossus zusschreiben müssen. Wenigstens werden uns aus dessen Zeit nach der o. S. 121 erwähnten Raubsahrt vom J. 382, welche möglicherweise sogar die von Priscus gedachte sein könnte, keine Feindseligkeiten der Hunnen gegen Rom berichtet, während unter Theodossus Nachsolgern sogar ein entschieden freundliches Berhältniß derselben zum Reiche hervortritt.

Dies Fragment wird nun zwar gewöhnlich auf ben nach Attila's Tod zur Selbständigkeit gelangten Oftgothenkönig Wala-mir bezogen (f. Kopke S. 145), bem steht aber die ausbrückliche Bezeichnung bes Balamer als Schthe, b. i. Hunne, entgegen (Balameegog rov SxvIoo).

Im ganzen Briscus findet sich nämlich in Attila's Geschichte nicht eine einzige Stelle, wo Schthe etwas Anderes als Hunne, oder mindestens Unterthan und Diener des Hunnenstönigs, bezeichnete\*, während an zwei Stellen, S. 190 und 207, wo von der Sprache die Rede ist, Hunnen und Gothen ausdrücklich unterschieden werden. Besonders aber werden nach Attila's Fall, in welche Zeit eben jenes Fragm. 217 gehören würde, wenn es sich auf Walamir bezöge, die Gothen stets als solche aufgeführt S. 160 u. 162—164. In diesem letztern Bruchstüd zu Ansang und am Schlusse sowie in Fr. 21. S. 162 umfaßt nun zwar der Ausdruck Schthe allerdings einigemal auch die Gothen, aber nur insoweit, als sie mit den Hunnen vereinigt waren, also eine Gesammtbezeichnung für beide nöthig, oder mindestens zulässig war.

<sup>\*</sup> Nur ber Ausbruck: Schthien und schthische Bolfer wird bisweilen in dem alten geo: und ethnographischen Sinne für Nordlande und Nordvöller überhaupt gebraucht.

Auch ergiebt sich aus Priscus' gedachtem Fragment S. 217, baß bamals Balamer zuerst einen Tribut empfing, was sich auf ben Oftgothen Walamir nicht beziehen kann, ba bieser ja nach Jornandes Kap. 52 schon, von seiner Niederlassung in Pannonien an, eine regelmäßige Zahlung (consueta dona) vom Kaiser Warzeian erhielt, wie er sich denn auch mit dem geringen Betrage von nur 300 Pfund Gotdes kaum begnügt haben dürfte.

Während der Regierung von Theodossius' Söhnen bis zu Honorius' Tode, d. i. 395 bis 423, dagegen tritt ein entschieren freundliches Verhältniß der Hunnen zu Rom hervor. Der hunnische Häuptling Ulres bekämpft und tödtet im 3. 400 den Rebellen Gainas und schielt dessen Hand Constantinopel (f. c. S. 196). Acht Jahre später (f. S. 239) fällt derselbe zwar, man weiß nicht aus welchem Anlasse, in römisches Gebiet ein, muß aber schimpslich wieder abziehen und scheint sich von dem an nicht wieder geregt zu haben.

Westrom bezieht fortwährend einen großen Theil seiner Streitkräfte von den Hunnen und den diesen unterworsenen oder verbündeten Asanen. In dem ersten Kriege gegen Asarich in Italien
401—403 werden zwar nur Letztere ausdrücklich genannt (s. c. S. 204 u. 208), doch schließt dies die gleichmäßige Theilnahme hunnischer Söldner nicht aus, deren zahlreiche Reiterei es vor allen war, welcher Stilicho im J. 405 die größten Dienste wiere Rhabagais verdankte (s. o. S. 214). Ebenso nimmt Honorius, nach Zosimus V. 50, 10,000 Hunnen wider Asarich in Sold, wogegen freilich auch einzelne Hausen berselben den Westgothen und andern Germanen zugezogen sein mögen. (S. Zosimus V. 37.)

Das Wichtigste und Berhängnisvollste für bas weströmische Reich aber war, abgesehen von dem Vordringen einzelner Schaaren nach Pannonien, der mittelbare Einfluß der Hunnenmacht, d. i. der Oruck, den diese in den ersten Jahren des 5. Jahrhunderts auf die Germanen an der Mittel-Donau ausübte und sie dadurch zur Auswanderung aus den alten Sigen und Eroberung neuer in Gallien und Spanien antrieb (s. o. S. 210 u. 211).

Unzweifelhaft hatten bie Hunnen jedoch bamals, wie fich bies w. u. ergeben wird, ben an 50 Meilen langen Gublauf ber Denau von Waigen bis Belgrad noch nicht bleibend und erobernd

überschritten, so daß viefen Strom auch im Besten beren Grenze gegen Rom bilbete.

Bon dem innern Bolks und Staatsleben der Hunnen ershalten wir erst durch Priscus Kunde, können daher nur durch Rückschluß aus der spätern Zeit zu einer ungefähren Anschauung über die vorausgegangenen 50 Jahre gelangen und lassen des halb unsere Ansicht darüber erst auf die Mittheilung des merkswürdigen Berichts dieses Schriftstellers selbst folgen.

Auch über die Regentenfolge bei den Hunnen sind wir ohne ausreichende Nachricht, wissen daher auch nicht, wer nach Balamer oder Balamber regierte, unter dem sie nach S. 70, Jornandes zusolge, in Europa einbrachen.

Jebenfalls kann Ulbes (f. o. S. 196 und 239) ober Ulbin (f. S. 214) — an beren Ibentität boch kanm zu zweifeln ift —, ba berselbe in römischem Sold stand, kein Gesammtherrscher ber Hunnen gewesen sein.

Olhmpiodor bagegen erwähnt in einem übrigens ziemlich bunkeln Fragmente S. 455 b. B. A. eines Charaton, als bes vornehmften unter ben Königen (b. i. Häuptlingen) ber Hunnen, ben wir in die Regierung des Arcadius setzen müssen, zu welchem Olympiodor selbst nebst dem Rhetor Donatus als Gesandter absgeordnet worden war.

Mit Sicherheit wissen wir nun für die Folgezeit, daß vor und bis zum 3. 433 ein oberster Herrscher den Hunnen vorstand, den Priscus S. 166/7 Rua, Jornandes E. 35 Roas, Prosper Tiro zum 3. 433 aber Rugila\* nennt, indeß alle unzweiselhaft bieselbe Person bezeichnen.

Er war der Bruder von Attila's shustreitig früh verstorbenem Bater Mundzuc nach Jorn., oder Mundiuch nach Priscus S. 150 und hatte zwei damals noch lebende Brüder, Octar und Cebarsius, Ersterer nach Jornandes a. a. D. Mitregent über einen Theil des Bolkes, Letzterer nach Priscus S. 208 noch im J. 448 als geehrter Berwandter bei Attila lebend.

Daß jener Octar mit bem von Sofrates VII. 30. erwähnten und während bes Krieges verstorbenen Uptar, König ober

<sup>\*</sup> Rugila und Rua scheinen ibentisch, wenn man annimmt, daß letteres ber abgefürzt ausgesprochene Bolksname war, bei bem gi verschluckt wurde.

Führer bes hunnischen Hulfsheers gegen bie Burgunber (f. o. S. 309) ibentisch war, ist zu vermuthen, mit ziemlicher Sichersheit aber solchenfalls auch anzunehmen, daß bessen Stellung eine seinem Bruder Rua untergeordnete gewesen sein musse, da er außerdem wohl nicht in römischen Sold getreten ware.

Dagegen beruht ber von demfelben Schriftsteller VII. 43. als Befehlshaber des von Attila im 3. 424 bem Usurpator Foannes zugeführten Hülfsheers genannte Rohas (f. Anm. 50. 1.), wahrscheinlich auf Berwechselung mit dem Namen des damaligen Königs Rua oder Roas (nach Fornandes) als Absenders dieset historiker füglich zuzutrauen ist. Sollte aber auch in diesem Falle eine bloße Namensähnlichkeit stattgefunden haben, so dürfen wir doch annehmen, daß Rua mindestens schon im 3. 424 Beherrscher der Hunnen war.

Mit bem Augenblicke nun, wo einiges Licht auf die große Geschichte jener Zeit zu fallen beginnt, wird dieselbe fast ausschließlich burch zwei Namen — weltgeschichtlichen Klanges — Aestius und Attila, ausgefüllt.

Bon Ersterem, bessen wir bereits gebachten, entwirft R. Frisgeribus in Gr. v. Tours II. 8. bas glänzenbste Bild. Er nennt ihn: gleich ausgezeichnet an Körper und Geist, Meister aller friegerischen Fertigkeiten und Künste, aber auch in benen des Friedens groß, zu jeder Anstrengung und körperlichen Entsagung gern bereit, so wie unerschrocken in Gesahren. Benn er aber zugleich bessen gutes Gemüth, bessen Freiheit von Habs und Ehrsucht, wie er bösen Rathgebern widerstanden, Beleidigungen aber geduldig ertragen habe, hervorhebt, so muß er ihn nach dem Maasstade der verderbtesten Zeit gemessen, da die Geschichte minsbestens über den Berderber des Bonisacius und den Mörder des Felix kein gleiches Urtheil fällen kann.

Bon bem mächtigften Einflusse auf bie Folgezeit war Aetius' mehrjähriges Leben bei ben Hunnen als beren Geisel, bas nicht allein an ber nur gedachten Stelle von Frigeridus bezeugt, sonbern auch durch die Geschichte außer Zweifel gesett, dadurch zugleich aber das schon seit langer Zeit bestandene Bertragsverhältniß auch zwischen Westrom und diesem Bolke bestätigt wird.

Aetius' Stellung bei ben hunnen mar, wie bei Beifeln ver-

nchmen Standes überhaupt, unzweifelhaft eine geehrte. Wenn Charaktere wie Aetius und Attila sich irgendwo begegnen, so müffen sie sich auch finden und gegenseitig anziehen.

Bon ber Freundschaft, welche beibe verband, giebt Priscus mehrsache Nachricht. Bedurfte Attila eines geschickten Cabinets-raths ober Geheimsecretairs (ab epistolis), so schiekte ihm Aetius einen dazu geeigneten Römer (Priscus S. 276 u. 286), wie Erssterer Letzterem wiederum den Zwerg und Possenreißer Zercon zum Geschenk machte (Prisc. S. 206 u. 226). Daß außer diessen, nur gelegentlich erwähnten, Fällen noch häusigere und innisgere Beziehungen zwischen beiden stattsanden, ist nicht zu beszweiseln.

Diese Berbindung mit den Hunnen war es nun, welche die oben S. 278 berichtete Absendung des Actius zu denselben durch den Usurpator Joannes veranlaßte, von welcher er auch mit einem heere, für Jenen aber zu spät, zurückehrte.

Zu eben diesen Freunden sloh nun Jener 8 Jahre später, als er, von Bonisacius besiegt, im 3. 432 das Reich verlassen mußte (f. o. S. 308). Rua, dem nichts erwünschter sein konnte, als den Freund an der Spige der Regierung zu sehen, vermitztelte aber dessen Wiederaufnahme bei der Kaiserin und schloß zugleich mit Actius Frieden und Foedus ab, in welchem Westzrom einen Theil Pannoniens an die Hunnen abtrat, wie dies aus Priscus an zwei Stellen S. 147\* u. 198 zweisellos herzvorgeht. Das Opfer mag kein großes gewesen sein, da die Rözmer die sesten Hauptplätze sich vorbehielten, wie wir dies von Sirmium aus Priscus S. 186 mit Sicherheit erfahren, das platte Land aber gegen hunnische Raubsahrten ohnehin wohl kaum zu schützen war.

Wie bas starke Hunnenheer, bas Aetius auf Grund jenes Bündnisses mitbrachte, an ben Kriegen ber Römer in Gallien wider Burgunder und Gothen, wenigstens bis zum 3. 439, wo

<sup>\*</sup> Er erwähnt als Orcftes herfunft benjenigen Theil Bannoniens, regionem, quae ad Saum fluvium sitam ex soedere inito cum Actio Romanorum occidentalium duce barbaro parebat. Die Uebersetung ist wortgetreu. Diese Etelle beweist zugleich, baß Bannonien bamals zum Mestreich gehörte, was wir in Bezug auf Aum. 50. 2. hier nachtragen.

beffen in ben Quellen zuletzt gebacht wird, Theil nahm, warb im vorigen Rapitel erwähnt.

Ob Aetius dasselbe in letzterm Jahre, nachdem ber Frieden in Gallien vollständig gesichert war, nach Italien mit zurücksührte und von dort vielleicht, großentheils wenigstens, entließ, wissen wir nicht, können aber nicht zweiseln, daß unter den im römischen Reiche dienenden Barbaren fortwährend auch viele Hunnen sich befanden, wie denn dergleichen auch früher Stilicho's Leibwache bildeten. (S. o. S. 224.)

Unter biesen mussen sich auch mehrere zum Christenthum bekehrt haben, ba hieronhmus epist. 107 ad Laetam\* u. Drosus VII. 41. auch bie hunnen unter ben Christen aufführen, was zwar übertrieben, aber sicherlich nicht ganz unwahr sein kann. Diese waren bann freilich wohl ihr Baterland aufzugeben und ganz Römer zu werden genöthigt.

Noch vor jenem Frieden ohnstreitig aber hatte Rua die aufständigen Bölferschaften ber Amilzuren, Itimaren, Tonosuren, Boister und andre an der niedern Donau, weil sie mit Rom in Berbindung getreten waren, mit Krieg zu überziehen beschlossen.

Die römische Politik gegen die Hunnen war eine doppette, die offene — Frieden und Freundschaft mit Tributzahlung, die geheime — Förderung aller Unruhe und Auslehnung der ihnen unterworfenen Bölker.

Die gebachten Namen nun sind genau oder beziehentlich beinah dieselben, welche Jornandes R. 24. als Alipzuren, Alzidzuren, Itimaren, Tunkasserund Boisker, die von den Hunnen bei ihrem Uebergang nach Europa zuerst untersocht worden waren, aufführt. (S. ob. S. 65.) Es müssen altschthische Bolksschaften gewesen sein, die sich vor den mächtigen Alanen in die nördlichen Steppen ber Krim zurückgezogen hatten, wo dieselben wohl in einer gewissen Abhängigkeit von Erstern lebten. Bon diesem Urste müssen tie Hunnen solche an die niedre Donau verpflanzt haben — eine

<sup>\*</sup> S. 673 b. Ausg. v. Ballarfius. Berona 1734. Die vorhergehende Ep. 106. an die unzweifelhaft gothischen Theologen Sunnila und Frenta, welche dieselbe über eregetische Anfragen, namentlich die Psalmen betreffend. belehrt, beweist die gründliche Bildung und Forschung dieser Germanen, die doch wohl, weil sich an hieronymus wendend, Katholiken waren.

Politit, wovon wir icon bei ben chinesischen Siong-nu Spuren finden. (Briscus S. 166.)

Um nun ben romischen Umtrieben ein Enbe zu machen, fanbte Rug ben Esla mit ber Drobung nach Conftantinopel, bas bestebenbe Foedus aufzuheben, wenn man nicht fogleich alle zu ben Romern übergegangenen hunnischen Unterhanen ausliefere, worauf Theobofius II. bie Abordnung einer Gegengefandtichaft in ber Berfon ber Confularen Blinthas und Dionpfius befchlog. Bor beren Abgang aber verschied im 3. 433 Rua, bem feine beiben Bruberefobne Bleba und Attila folgten (Brosper Tiro 3. 3. 433 u. Priscus S. 167 u. 169), worüber, obwohl Ersterer nur Bleba. Letterer, junachst wenigstens, nur Attila nennt, fein Zweifel moglich ift. In Margus (Semenbria) an ber Donau langte nun bie für bie neuen Berricher bestimmte Gefanbtschaft an, welcher Stadt gegenüber auf hunnischer Seite bas Castell Conftantia (contra Margus auf ben alten Charten) lag, in beffen Rabe auch bie toniglichen Scothen sich eingefunden batten. Bor letterm Orte kamen beibe Theile ju Rog jusammen, ba bie Römer, weil bie hunnen nicht andere verhandelten, ebenfalls zu Bferd zu fteigen genöthigt waren.

Man vereinigte sich bahin, daß alle hunnischen Ueberläuser und entwichene römische Gefangene ausgeliesert, oder für Letztere 8 Goldstücke pro Kopf gezahlt werden sollten. Der Marktwersehr zwischen beiden Bölkern ward geregelt, im Uebrigen solle der bestehende Vertrag so lange fortdauern, als die Römer jährlich 700 Pfund Goldes, etwa 210,000 Thir., statt des vorigen Vetrages von nur 350 Pfund zahlen würden.

Die ausgelieferten Ueberläufer, worunter zwei Sproffen toniglichen Geschlechts, wurden fofort an's Kreuz geschlagen.

Nach biesem Frieden zogen Attila und Bleda zu Unterwersfung schthischer Bölker aus, und zwar zunächst wider die Sostosger, nach Zeuß S. 695 u. 708 verschrieben für Oroger, ein sarmatisches Bolk. (Priscus 2. Samml. Fr. 1 a. Schl. S. 169.)

Dies war ber Beginn ber Ausbehnung bes Hunnenreichs nach Norden und Nordosten, bei ber man aber nicht an große und blutige Eroberungskriege zu benken hat. Die zwischen bem Bontus und ber Oftsee sitzenben sehtslichen, flavischen und finnischen Bölker waren eines erfolgreichen Wiberstands gegen bie

Hunnen nicht fähig, mögen sich baber benselben, wenn auch vielleicht nicht ohne allen Kampf, doch im Ganzen leicht unterworsen haben. In dies Unabwendbare dürften sie sich auch um so williger geschickt haben, da die Hunnen ja keine Eroberung moderner Art bezweckten, sondern den Unterworsenen gegen Anerkennung ihrer Oberherrlichkeit, Leistung von Kriegshülfe, vielleicht auch eines mäßigen Tributs, die Beibehaltung ihrer alten Freiheit — in der Eigenschaft einer municipalen — gern gönnten.

Bon bem an find wir 7 Jahre lang ohne Nachricht.

3m 3. 440 war Gaiserich in Calabrien und Sicilien eingefallen (f. ob. S. 284), fand aber fo tapfern Biberftand, bag er wenig ausrichtete. Nicht sowohl zu Bertheidigung biefer weftromifden Brovingen nun, als um mit bem, auch ibm gefährlichen Manne und Erzpiraten überhaupt ein Ende zu machen, fandte Theodofius im 3. 441 eine gewaltige Flotte nach Sicilien, von wo ber Uebergang nach Afrika fo leicht war (Brosper Aquit.). In dieser Besorgnif mandte sich Gaiserich an Attila und mag benfelben burch eine große Gelbfumme, wofür Letterer ftete empfänglich war, zum Ginfall in romisches Gebiet bewogen baben. Dics erhellt zwar nicht unmittelbar aus ben Quellen, wird aber badurch, daß jener Angriff gerade im Augenblick ber bringentsten Befahr für ben Banbalen erfolgte, auch wirklich bie Rudberufung ber faiferlichen Blotte aus Sicilien gur Folge batte, gut bochften Wahrscheinlichkeit erhoben. Auch wird ber biplomatifde Berfebr beider Berricher und Gaiferich's Beftreben, Attila burd Gefchenke zu gewinnen, 9-10 Jahre fpater burch Jornances Rap. 35. ausbrücklich bezeugt.

Jener Hunnenkrieg ist nun unzweifelhaft berselbe, bessen Priscus in ber ersten Sammlung ber Fragmente S. 140—141

in folgender Daage gebenkt.

Attila hatte bem Vischof von Margus vorgeworfen, daß er sich verborgener Schätze in seinem Gebiete bemächtigt habe, und ließ deshalb die bei einem Markte ober Feste zahlreich versammelten Römer überfallen und niederhauen. Auf Beschwerde dar- über verlangte berselbe die Auslieserung gedachten Bischofs nehft ber eines Ueberläusers und da dies von Theodosius verweigert ward, ging er verheerend über die Donau und nahm Viminatium, sowie nach Marcellin Singidinum und Naissus nehst mehreren ans

beren festen Blaten ein. Da begannen bie Romer von ber Nothwendigkeit, ben Bischof auszuliefern, zu reben, worauf biefer aus Furcht bavor freiwillig zu ben hunnen floh und fich erbot, ihnen gegen völlige Straflosigkeit bie Festung Maraus in bie Banbe gu spielen, mas er auch wirklich burch Lift ausführte. Bierauf neue Berhandlung zwischen Attila und Theodosius und weil Letterer fortwährend bie Auslieferung ber Ueberläufer verweigerte. abermaliger Einfall bes Ersteren in romisches Bebiet, wobei unter mehreren anbern auch bie volfreiche Stadt Ratiaria genommen und zerftort murbe. Diefer Kriege 3med mar nicht Eroberung, auch nicht Behauptung ber genommenen Blate, ba biefe vielmehr alle in Schutt und Afche gelegt, auch bie zwischenliegenben Landftriche großentheils wenigstens in Bufte verwandelt murben. Bann ber Krieg aufhörte, wissen wir nicht, muffen aber vermuthen, bak bies burch einen noch im 3. 442 ober Anfangs 443 geschlossenen, in ber That aber von Attila bictirten Frieden geschab.

Die staatsrechtliche Stellung ber beiden Herrscher Bleda und Attila zu einander ist uns nicht genau bekannt, doch ist nach Prosper Aquit. Worten\* eine getheilte Herrschaft anzunehmen, neben welcher übrigens ohnstreitig auch eine Gesammtregierung in den wichtigsten Angelegenheiten, namentlich für auswärtige Kriege, bestand. Man vermuthet mit Grund, daß Bleda der ältere der Brüder gewesen sei, welcher Borzug das erste Aussommen desselben neben dem so viel gewaltigern Attila erleichtert haben, der Willkürgewalt dieses Letztern aber eine um so drückendere Fessel gewesen sein mag, so daß derselbe, nach dem einstimmigen Zengnisse von Prosper Aquit., Tiro, Marcellin und Jornandes K. 35 im J. 445\*\* den Bruder durch Tödtung aus dem Wege räumte.

In die nächste Zeit möchten wir die von Jornandes R. 35 nach Priscus berichtete Entbedung eines alten im Boben vergra-

<sup>\* 3</sup>um 3. 445. Attila rex Hunnorum Bledam fratrem et consortem in regno suum peremit, ejusque populos sibi parere coegit, wobei die Borte ejusque populos eine Sonderherrschaft Bleda's andeuten.

<sup>\*\*</sup> Brosper Aquit. fest die Töbtung allerdings in das 3. 444. Da jeboch die Notigen bieses Jahres mit solder schließen, und bas folgende 445 gar feine bergleichen enthält, so scheint grade an biefer Stelle ein Irrthum bes Abschreibers leicht möglich gewesen zu fein.

benen Schwertes setzen, welches ein hirt, ohnstreitig in der Steppe zwischen Don und Oniester, dadurch auffand, daß sich eine seiner Kübe daran verletzt hatte. Dasselbe ward Attila überliesert und von ihm — als Pfand des Sieges und der Eroberung — für das Schwert des Mars ausgegeben, der schon den alten Schthen heilig gewesen sei.

Erft im 3. 447 wieber gebenkt nun Marcellin eines neuen, viel grokern Rrieges, in welchem ber Beermeifter Arnegistus in einer Schlacht an bem in bie Donau munbenben Aluffe Utus getobtet ward, Attila bis zu ben Thermopplen vorbrang, endlich aber nach einer anderweiten Sauptschlacht auf bem Chersones (Balbinfel Gallipoli), die jedenfalls eine entscheibende Riederlage ber Römer war, Friede geschlossen warb. Wir haben nach letterer Localität anzunchmen, baß ein von Affien berbeigezogenes kaiferliches Beer auf gebachter Halbinfel gelandet war und an beren Ausgange mit ben hunnen jusammentraf. Der Frieden war über alle Dagen schimpflich: außer ber Rudgabe fammtlicher Ueberläufer und entwichener Befangenen, wenn Lettere nicht mit 12 Golbftuden pro Ropf eingelöft murben, Zahlung von 6000 Bfund Goldes ober 1,800,000 Thir. für bie frühern, während bes Krieges natürlich nicht gezahlten Tribute \* und 2100 Bfund jährlich für bie Butunft. Der gitternbe Raifer hatte nicht bie Mittel, bas Gelb aufzubringen, fo bag folches zum Theil auf bie bartefte, ungerechtefte Weise von ben Reichen erpreft wurde. Da follen, wie Briscus hinzufügt, viele berfelben freiwillig ihrem Leben ein Ende gemacht baben. Dertwürdig ift, baf eine einzige, wahrscheinlich nur kleinere Stadt, Afimunt in Thracien, nicht nur allen Groberungeversuchen ber hunnen widerftanben, fonbern auch bei späteren Ausfällen viele Feinde getobtet und benfelben ihre Beute nebst Gefangenen abgenommen hatte, welche freilich bei bem Frieden wieder herausgegeben werben mußten.

Nach Prosper Tiro, ber biefes Kriegs nur furz gebentt,

<sup>\*</sup> Da bieser Tribut früher 700 Pfund betrug, berechnet haage S. 16 etwa 8jahrige Ruchtlande, was wir wegen bes bazwischen liegenden Friedens bezweiseln, vielmehr, da Attila mit dem Schwerte rechnete, die Annahme bed neuen Betrages von 2100 Pfund auch für die Bergangenheit wahrscheinlicher sinden. Auch seth haage den Silberwerth eines Pfundes Goldes etwas zu boch an (s. ob. S. 256).

würde berselbe schon in bas 3. 446 fallen, in welchem er möglicher Weise begonnen haben könnte, während Priscus Frag. 3.
2. Samml. nur ben, nach der Schlacht auf dem Chersones durch Anatolius geschlossenen Frieden erwähnt, den wir, nach der Reihe der auf denselben folgenden, im Zusammenhange von ihm berichteten Ereignisse nicht vor Ende 447 oder Anfang 448 setzen können.

In stolzem Machtgefühle beutete nun Attila zunächst Theobosius' jämmerliche Schwäche baburch aus, daß er unter unerheblichen, zum Theil leeren Borwänden vier Gesandtschaften nach
einander an denselben absandte, beren eigentlicher Zweck nur die Bereicherung seiner damit beauftragten Günstlinge war, benen
ber Kaiser in seiner Furcht die größten Geschenke zu geben sich
genöthigt glaubte. In der That war auch der Nermste damals
zugleich von den Persern und vandalischen Piraten, so wie von
ausständischen Isauriern, von Saracenen und Aethiopiern mehr
oder minder bedrängt. (Priscus Fr. 4. S. 146.)

Folgenschwerer ward die fünfte Gesandtschaft, zu welcher Attila den Sdeco nebst Orestes abgeordnet hatte. Jenen nennt Briscus einen Schthen, der sich durch Großthaten im Kriege hersvorgethan habe. Nach dem Anonhmus Balesii in dessen Excerpten über Odoacer und Theodorich und dem Joannes von Antiochien in Müller's Fragm. Histor. Graec. IV. S. 609 war aber ein Edeco\* der Bater des berühmten Odoacer, auf den wir bald kommen werden, daher Germane. Dafür halten wir übrigens, selbst abgesehen von dieser Namensgleichheit, auch jenen Sendbotten Attila's, weil dessen höchste Würdenträger überhaupt, so weit uns deren Nationalität bekannt wird, nicht eingeborne Hunnen, sondern Fremde, dessen germanische Unterthanen ihrer höhern Cultur nach überhaupt auch für die diplomatische Verhandlung weit geeigneter waren, als seine asiatischen Nomaden.

Oreftes war ein Römer, als Infasse bes von Aetius im 3.

<sup>\*</sup> Der Rame ift bei Ersterm Aebeco, bei Joannes Ant. aber Ibico gesichrieben, barauf aber kein Werth zu legen, ba die Schreibart frember Ramen in ben Quellen, felbst bei unzweiselhafter Ibentität, fast niemals gleiche lautend zu sein pflegt. Die meisten historiker nehmen übrigens die fragliche Ibentität an.

433 an Rua abgetretenen Theils von Pannonien aber hunnis

Ebeco überreichte bem Kaiser Attila's Schreiben, worin bie Auslicserung sammtlicher Ueberläuser, zugleich aber auch das Berbot jeglicher römischen Ansiedlung in dem von ihm eingenommenen Landstriche süblich der Donau, an 60 g. Meilen in der Länge (von Belgrad bis Sistowa) und fünf Tagereisen in der Breite, mindestens also 1000 D.-Meilen, begehrt ward. Wolle man ihm übrigens zu weiterer Berhandlung eine Gegengesandtschaft schieden, so müsse diese aus den ausgezeichnetsten Consularen bestehen, welchenfalls er derselben aber auch die Sardica entgegenkommen werde. Das Schreiben scheint lateinisch gewesen zu sein, bei der weitern müntlichen Mittheilung aber sungirte der in römischem Dienste stehende Bigisas, vielleicht ein geborner hunnischer Unterthan, als Dolmetsch.

Nach ber Audienz begab sich Ebeco burch bie Reihe ber Balafte zu Theotofius' bamaligem allmächtigen Bunftlinge, bem Dberfammerberen \* Chrhfaphius, einem Gunuchen. Diefem feine Bewunderung, vielleicht auch seinen Reid über folche Bracht und Schate ausbrudent, lagt ibm berfelbe erwiebern, wie er beffen allen in reichster Maage theilhaftig werben tonne, wenn er bon ben hunnen zu ben Römern überginge. Dies mit feiner Dienfttreue ablehnend, führt bas weitere Gefprach auf Ebeco's Stellung ju Attila, bei bem er von Beit zu Beit ben perfonlichen Bach vienst habe, worauf ihn Chrysaphius zu einer geheimen Busammentunft einladet, mas Ersterer auch annimmt. Bei biefer ichworen fich Beide zuvörderft unverbrüchliches Schweigen über bie Berband lung, in welcher ber Gunuch bem Ebeco für Attila's Tobtung tie reichste Belohnung verspricht, worauf biefer auch eingeht und für jest nur 50 Pfund Golbes zu Dingung ber Dlörber verlangt. Doch tonne er auch biefe Summe nicht fogleich mitnehmen, weil bich bor bem übrigen Gefanbtschaftspersonal, baber auch vor Attila, ber ben empfangenen Beidenten ftete forgfältig nachforiche, nicht

<sup>\*</sup> Priecus S. 147 3. 3 v. u. nennt ihn έπασπιστης (Schilbträger, ven άσπης, Schilb, was ber lateinische llebersetzer ungeschielt durch Spatharius wie bergiebt. Prosper Aquit. 3. 3. 450 nennt ihn ausbrücklich praepositus b. i. sacri cubiculi, welches Amt meift von Cunuchen bekleibet warb.

verborgen bleiben burfte; er werbe ihn aber burch ben mitanwesenden Bigilas, wenn bieser mit ber Gegengesandtschaft bei ihnen anlange, über bie Bezugsweise bes Golbes in Kenntniß segen.

Nachdem der Kaiser selbst nun mit Zuziehung des Reichskanzlers (magister officiorum) Wartial diese Beradredung genehmigt hatte, wurde beschlossen, den Maximin, welcher edelsten Geschlechts und Theodosius II. nahe besreundet war, auch schon hohe Nemter, wenngleich noch nicht das Consulat bekleidet hatte, mit Bigilas an Attila abzusenden, ohne ihn jedoch, weil sie dessen anerkannte Rechtlichkeit scheuen mochten, von der Verschwörung in Kenntniß zu setzen. (Prisc. a. a. D. S. 146—150.)

Hierauf folgt nun an einer anbern Stelle der ungeschickt zussammengestellten Fragmente des Priscus in der 2. Samml. unster 3. S. 169-212 der so merkwürdige als aussührliche Bericht über Maximin's Gesandtschaft, bei welcher er von diesem ihm befreundeten Gönner als Begleiter mitgenommen ward. Bir bedauern benselben im Wesentlichen nur im Auszuge mittheislen zu können.

Der Gesandte sollte 17 Ueberläuser ausliesern, weil beren mehr nicht vorhanden seien, mündlich aber das — dem Herkommen widerstreitende — Berlaugen, nur Abgeordnete consularischen Ranges zu schicken, ablehnen. Es ist erklärlich, daß der alte Stolz des, wenn auch noch so sehr herabgekommenen, Kaiserhoses an solcher Kleinigkeit hing, besto merkwürdiger aber der Werth, den Uttila's Sitelkeit darauf legte — Beweis in der That, wie sehr die Idee römischer Größe und Würde der Barbarenwelt damals noch imponirte.

Nach 13 Tagen kam bie römische Misston in Begleitung ber rückkehrenben hunnischen in bem zerstörten Sardica an, wo Maximin Lettere zum Mahle einlub. Bei diesem erhitzen sich die Gemüther durch einen Streit über ihre beiderseitigen Herrscher, in welchem Bigisas ausrief: "man könne doch Attisa, den Menschen, nicht mit dem Gotte Theodosius vergleichen." Das ersbitterte die Hunnen, die man nur mit Mühe wieder zu besänfstigen vermochte. Nach der Tasel beschenkte Maximin den Sdeco und Orestes mit seidenen Gewändern und Edelsteinen, worüber Letterer nach des Erstern Entsernung große Freude, zugleich aber auch herben Tadel früherer Borgänge aussprach, bei denen Edeco

allein in solchem Maaße geehrt worden sei. Als bies Bigilas erfuhr, tadelte er Orestes, der sich Edeco auf keine Beise gleichstellen bürfe, und bemerkte später, daß Letzterer über die ihm mitgetheilte Anmaaßung seines Collegen höchst erzürnt und nur schwer wieder zu beruhigen gewesen set.

Unfern bes ebenfalls in Trümmern liegenden Raissus sieße man auf ein Schlachtfeld am Margus, dessen Ufer auf beiden Seiten mit Knochen bebeckt waren, eine Tagereise hinter dieser Stätte aber auf den römischen Grenzbefehlshaber Agintheus, von dem man zu Erfüllung der 17 noch 5 Ueberläufer empfing. Die römische Linie scheint hiernach noch etwa 20 Meilen von der Donau entsernt gewesen zu sein.

An biesem Strom, über ben bie Gesanbtschaft in ausgehöhleten Baumstämmen gesetzt ward, fand bieselbe bie Borrichtung bes Stromübergangs für ein ganzes Heer, bem sie auch jenseits begegnete, welches Attila vorgeblich zu einer großen Jagd,\* in Wahrheit aber wohl zum Kriege gegen bie Kömer baselbst zusammengezogen hatte.

Etwa zwei Meilen über ber Donau stand Attila's Lager, vor welchem Maximin Halt zu machen genöthigt war. Hier trafen bald, vom Könige gesandt, Edeco und Orcstes nebst Scotta und anderen hunnischen Großen mit dem Berlangen ein, ihnen die Zwecke der Mission vollständig mitzutheilen, was jedoch, dissolche nach völkerrechtlichem Brauche an den Souverain selbst gerichtet sei, verweigert ward. Bald aber kehrten dieselben, wiewohl ohne Edeco, zurück, gaben dem Römer den ihnen auf andre Weise bekannt gewordenen Inhalt seiner Botschaft genau an, und überbrachten ihm den Besehl, sosort wieder abzureisen, falls er nicht Anderes noch auszurichten habe.

Der als Mitverschworener vollständig unterichtete Edeco hatte nämlich Attila Alles verrathen, sei es nun, daß sein Eingehen auf den Mordplan gleich Ansangs ein erheucheltes gewesen, over daß der bei jenem Borfalle in Sardica ihm offenbar gewordene Neid des Orestes den Berdacht in ihm hervorgerusen, dieser werde

<sup>\*</sup> Schon bie Tansjus ber hiongenu veranstalteten berartige großartige Treibjagben, bei benen bas Wild weiter Lanbstriche burch Truppen nach einem Bunkte zu getrieben wurde. Sie erkannten barin eine Borschule bes Arieges

bem herrn jene — ihm nicht unbefannt gebliebene — geheime Bus sammenkunft mit Chrbfaphius anzeigen.

Bir halten Letzteres für wahrscheinlicher. Was hätte einen wirklich reblichen Diener zu bem falschen, mit Eidbruch verknüpften, Spiele einer solchen, immer gefährlichen Verabredung mit dem Römer verleiten können? Andrerseits hingegen mußte, sobald die Möglichkeit eines in Attisa auftauchenden Berdachts vor seine Seele trat, das Zittern vor bessen furchtbarem Argwohn und Zorne ihn zu Allem treiben. Ist dies richtig, so dünkt es uns auch ungleich wahrscheinlicher, daß Edeco ein nur Attisa unsterworfener Germane, nicht aber ein geborner Hunne war, da ein solcher sich kaum auf jene Berschwörung eingelassen haben würde.

Bigilas, ber auf Attila's ihm früher bewiesenes Wohlwollen eitel war, rieth zu lügenhaftem Borgeben weiterer Aufträge, was aber Maximin verwarf und abzureisen beschloß.

Am andern Morgen gelang es jedoch Briscus mit Zuziehung eines andern Dolmetschers, den Scotta, Bruder des damals abwesenden Onegesius, Attila's ersten Ministers, zu sprechen und ihn durch den Bortheil, den der Empfang der Gesandtschaft auch für dessen Bruder haben werde, für Berwendung bei dem Könige zu gewinnen, welcher nun wirklich auch die gewünschte Audienz gewährte.

Der Gesanbte richtete bem Herrscher, ber auf einem höheren Sessel saß, bei Ueberreichung bes kaiserlichen Schreibens bie gewohnten Grüße und Glückwünsche aus; bieser erwiederte: "Auch
ben Römern geschehe, wie sie mir es wünschen" und wandte sich
sogleich mit ben Worten zu Bigilas: "Wie er unverschämte Bestie,
ber boch aller frühern Berhandlungen kundig sei, es wagen könne,
ohne Mitführung aller Ueberläuser zu ihm zurückzukehren?"

Auf die Erwieberung, daß beren mehr nicht vorhanden wären, ward der König immer zorniger und rief unter den heftigsten Schmähungen aus: er würde ihn sofort als Rabenspeise an
das Kreuz schlagen lassen, wenn nicht das Bölkerrecht ihn zurückhielte. Darauf ließ er die Liste der noch bei den Römern befindlichen Ueberläuser vorlesen, dem Maximin aber befahl er, so lange
zu verziehen, die die Antwort auf das kaiserliche Schreiben
sertig sei.

Man ersieht hieraus, wie Attila gegen ben Unschuldigen mild, gegen ben Theilhaber am Berrath aber erbittert war.

Bigilas ahnte Ebeco's Geständniß nicht, hielt dies sogar für undenkbar, mochte aber auch des Königs unerklärlichen Zorn der Mittheilung jenes Streits über die beiden Herrscher in Sardica nicht beimessen, weil keiner von den Theilnehmern daran, außer Edeco, aus Ehrfurcht oder Scheu Attila anzureden wage. In jener Meinung ward er noch mehr dadurch bestärkt, daß Edeco bald darauf über die Herbeischaffung der 50 Pfund Goldes sich mit ihm vernahm.

Mit obiger Entredung aber hing es, wie wir balb sehen werben, zusammen, baß ber König ber Gesanbtschaft auf bas Strengste verbot, irgend etwas, außer ben unentbehrlichsten Lesbensmitteln, namentlich römische Gefangene von seinen Unterthanen zu erkaufen.

Um biefe Beit fehrte auch Onegefius gurud, ber mit Attila's ältestem Cobne Ellat ju ben Atatziren gefandt worben mar. Db biefe bie, icon von Berobot genannten farmatischen Agathyrfen, ober ein, erft nach ben hunnen jugewandertes Bolf ter Altai-Race waren, ift nicht zu ermitteln, f. Beuß G. 713 n. 714: gewiß nur, baß fie ben hunnen nicht unterworfen waren, beren Freundschaft baber von Theodosius eifrigft gesucht wurde. Die Gefanbten beffelben hatten jeboch bas Ungefchick gehabt, ben Sturibachus, einen ber Bauptlinge ber Afatziren, bei Bertheilung ber Gefcente gurudgufegen, worauf ber Beleibigte Attila's Sulfe gegen bie Bevorzugten anrief. Sogleich entfanbte biefer ein Beer, melches fammtliche Fürsten theils tobtete, theils beren Wefammtgebiet unterjochte. Ruribachus marb geschont, jeboch gur Siegesfeier berufen, lebnte bies aber mit ber flugen Erwieberung ab: ein Sterblicher konne fo wenig in bie Sonne bliden, ale vor bem bochften ber Götter erscheinen. In bas eroberte Land mar nun jest Quegefius mit Ellat gefandt worben, um Lettern als Berr icher einzusenen, wobei jeboch ber Bring bas Unglud gehabt batte. burch einen Sturg bie rechte Band gu brechen.

Unmittelbar barauf ward Bigilas mit Efla, bem hunnischen Gefandten, nach Constantinopel zurückgeschickt, angeblich wegen ber Ueberläufer, in ber That aber um ben bedungenen Mordlohn zu holen.

Am folgenden Tage brach Attila nach bem Norden auf, insbem er sich unterwegs zu seinen vielen Gemahlinnen noch eine neue, Namens Esca, beilegte.

Die Gesandtschaft folgte auf anderm Wege, wobei fie mehrere schiffbare Fluffe\* zu passiren hatte.

Zur Nahrung ward dersclben Hirse und als Getränk Meth, oder ein aus Gerste bereitetes, Camus (der Kumis der Tataren) geliesert, überall aber gastliche Aufnahme freundlichst gewährt. In einem Dorse, dessen Herrin eine von Bleda's Wittwen war, übersandte ihr diese nicht nur Speisen, sondern auch — ein eigenthümlicher Brauch hunnischer Hospitalität — schöne Frauen, welche man jedoch unberührt ließ.

Rach 7 Tagen mußte Maximin bei einem Orte Halt machen, weil Attila biesen vorher zu passiren hatte.

Hier traf er eine weströmische Gesandtschaft, den Comes Romulus, den Präfect Noricums\*\* Primutus und den General Romanus, dei denen sich hunnischer Seits Attisa's ihm früher durch Aetius empfohlener Geheimschreiber Constantius und Orest's Bater Tatussus befanden, welcher Letztere dem Romulus als seisnes Sohnes Schwiegervater nah befreundet war.

Iene führte ein eigenthümlicher Hanbel herbei. Bei Sirmiums Belagerung burch die Hunnen im 3. 441/2 (was also benselben im 3. 433 nicht abgetreten worden sein kann) hatte ber basige Bischof dem Constantius, einem frühern, ebenfalls burch Aetius empsohlnen, Geheimschreiber gleichen Namens goldne Kirchengefäße mit dem Auftrage übergeben, ihn oder nach seinem Tode andere Gefangene durch deren Erlös loszukausen. Nach Sirmiums Sinnahme aber, bei der der Bischof umgekommen sein mag, achtete Constantius deß nicht, verpfändete vielmehr in eigenem Interesse jene Gefäße an einen Silvanus in Kom, ward aber bald darauf von Uttila und Bleda, also spätestens im 3. 445, wegen Berdachts gekreuzigt. Später nun verlangte Attila,

<sup>\*</sup> Nach Priscus S. 183 Dreco, Tigas und Tiphesis, nach Jornandes R. 34., ber freilich aus biesem schöpfte, Dricca, Tisia und Tibista. Die beiden letten konnen verschiedene Arme ber Theiß gewesen sein, ersterer wahrscheinlich bie Temes.

<sup>\*\*</sup> Neuer Beweis, bag Moricum bamale weftromifch war.

ber von obigem Borfall Kunde erhalten haben mochte, die Auslieferung Silvan's, der sich seines Eigenthums bemächtigt habe. Diese sollte nun Romulus, weil Iener in gutem Glauben gehandelt, ablehnen, und, weil die heiligen Gefäße selbst zum Profangebrauche nicht ausgeliefert werden dürften, nur die Zahlung bes Goldwerths dafür andieten. (Priscus die S. 187.)

Bald barauf folgte die Gesandtschaft dem Attila nach einem großen Dorfe (xώμη), welches dessen Residenz bildete und sich nur durch den Mangel an Mauern von einer Stadt (πόλες) unterschied. Deren Entsernung vom letten Ruhepunkt ist nicht angegeben, wir erfahren aber, daß sie in einer stein= und baumlosen Steppe lag (S. 188 3. 2) und zwar, wie der Reisebericht ergiebt, zwischen Donau und Theiß, wahrscheinlich also in dem jegisgen Jazhgenbezirke in der Richtung von Besth nach Debreczin.

Der Palast bes Königs, auf einer Erhebung gelegen, überragte ben ganzen Ort und zog schon von Weitem burch seine Thurme die Blide auf sich.

Mit diesem Namen bezeichnete man einen weiten, umfriedigten Raum, der mehrere Häuser, wie die des Königs, seiner Licklingsgemahlin Cerca, einiger seiner Söhne und wahrscheinlich auch die Bohnungen seiner Leibwachen in sich saßte; die Umfriedigung war, ebenso wie die innern Gebäude, von Holz. Das allem Anschein nach im Mittelpunkt gelegene und von Thürmen flankirte Haus Attila's war mit großen Planken bekleidet, die bewundernswürdig schön polirt und so genau an einander gefügt waren, daß sie nur ein einziges Stück zu bilden schienen.\* Das der Königin war von leichterer, aber mehr verzierter Bauart, hatte erhabene Muster und Bildhauerarbeiten, die nicht ohne Anmuth waren. Dessen Dach ruhte auf vierectigen, sorgsam behauenen Pfeilern, die durch eine Reihe zierlicher Kreisbögen von Holz ausgefüllt waren.

Das Haus bes Onegefins ftand in einiger Entfernung vom Palaft, ebenfalls mit einer Umfriedigung eingeschlossen und bem bes Königs ähnlich, nur viel einfacher.

<sup>\*</sup> Die Wand bestand ohnstreitig nach Art bes jest noch üblichen holzbaues aus zusammengefügten Stämmen, die nur von Außen und Innen mit Bohlen belegt waren.

Neben biesem hatte ber Minister mit großen Kosten ein römisches Babehaus aus Stein burch einen gefangenen römischen Baumeister aufführen lassen, wozu bas Material weit herzugeschafft worden war.

Onegesius war sonder Zweifel Römer oder Grieche\*, bei ben Hunnen jedoch erzogen und eingebürgert, auch mit einer Barbarin verheirathet (S. 196 3. 3 v. u.).

Attila's Einzug war höchft feierlich. Die Frauen bes Orts bilbeten burch weit und hoch (ohnstreitig an Stangen) aufgespannte weiße, feine Linnentücher einen Bogengang, in welchem Mächen je sieben und mehr im Gliebe, unter vaterländischen Gefängen bem Könige vorauszogen.

Bor Onegesius' Hause hielt berselbe sein Roß an, worauf bes Ministers Gemahlin mit zahlreicher Dienerschaft hervortrat und ihm mit ehrfurchtsvollster Begrüßung Speisen und Bein auf einer silbernen Tasel anbot, wovon berselbe, indem Letztere von bessen Begleitern zu ihm erhoben wurde \*\*, mit ehrender Auszeichnung etwas annahm, und sich darauf in den Balast begab.

Die Gesandtschaft speiste bei berselben Wirthin, während ber eben mit Ellat zuruckgetehrte Onegesius für seine Person zur Berichtserstattung bei Attila verweilte.

Am Abend schlug sie ihr Zelt an bem in ber Nabe bes Ba, lafts ihr angewiesenen Orte auf.

Tags barauf sollte Brisens bem Minister bie ihm bestimmten Geschenke überreichen, mußte aber vor bem verschlossenen Sause lange warten, wo ihn ein scheinbarer, wohlgekleibeter Hunne mit dem griechischen: xales begrüßte, was bemselben um so mehr auffiel, ba im Lande sonst nur hunnisch ober gothisch, von nicht

<sup>\*</sup> Im Griechischen Ornyńsios. Der Name seines Brubers Scotta könnte durch die Endung Zweifel erregen, wenn sich bieselbe nicht auch bei den Rösmern fande, z. B. Cotta, Messala, Sulla, Galba, Nerva u. a. m. Auch die Anssanzsbuchstaben Sc sind nicht barbarisch. Wollte man einwenden, daß Priscus zur Unterredung mit Scotta des Dolmetschers bedurfte, so kann Letterer, als Kind schon zu den Hunnen gekommen, die Muttersprache verlernt, oder Attila's Verbot sich solcher im Verkehr mit Gesandten zu bedienen ihn davon abgehals ten haben.

<sup>\*\*</sup> Wir zweifeln nicht, bag bies Reitervolf eine Einrichtung hatte, wornach die Abjutanten zu Roß eine Tafel bis zu dem Könige erhoben, so baß dieser. ohne abzusitzen, speisen konnte.

Wenigen aber auch lateinisch gesprochen wurde. Der Mann war, wie sich ergab, ein reicher Raufmann aus Bimmatium, ber Onegesius' Sclave geworben, burch tapfere Kriegsthaten aber bie Freibeit erworben und eine Varbarin geheirathet hatte, mit ber er nun, als Onegesius' Client, ein zufriedeneres Leben als früber führte.

Dabei ergoß er sich in das Lob des patriarchalischen hunnischen Regiments, unter dem man völlig unbelästigt der größten Rube genieße, während man im römischen Reiche, fortwährenden Bebridungen ausgesetzt, das Recht erkaufen musse. Priscus stritt tapfer für sein Baterland, und der Gegner mußte endlich zugestehen, daß die römische Staatsverfassung an sich weit volltommener, und nur durch die Berderbniß der Beamten (worin er freilich Recht hatte) schlecht geworden sei.

Nachdem Onegesius hierauf seine reichen Geschenke empfangen, begab er sich zu Maximin. Dieser stellte ihm sogleich eine weit glänzendere Belohnung in Aussicht, wenn er als Gesandter seines Herrn zum Kaiser alle Irrungen zwischen beiden Reichen zum Austrag bringe. Onegesius erwiederte, daß er doch immer nur Attisa's Befehle überdringen werde, und fragte, ob sie ihn des Berraths seines Herrn fähig hielten, und darüber zweiseln könnten, daß er die Dienstbarkeit\* bei solchem allen Schäten Roms verziehe. Auch werde er Rom durch versöhnende Berathung Attisa's weit mehr nützen können, als durch persönliche, so leicht Mißtrauen weckende, Berhandlung mit dem Kaiser.

Am nächsten Tage fand die Aubienz bei Attila's vornehmster Gemahlin Cerca statt, die in einem, mit Teppichen belegten Saale, von Dienern auf der einen, und stidenden Frauen auf der andern Seite umgeben, auf einem Rubebette liegend die überreichten Geschenke empfing.

Nach ber Entlassung von dieser sah ber Alles sorgfältig besobachtende Briscus, da Maximin seiner Burbe halber sich stets zurückziehen mußte, noch eine Gerichtssitzung Attisa's mit an. Vor bem Palaste hatte sich eine große Menge Volkes lärmend versammelt, zu der der König von Duegesius begleitet stolz heraustrat,

<sup>\*</sup> doudeia ift in ber lateinischen Ueberschung gang falich burch servitas wiebergegeben.

bie streitenben Parteien anhörte und Jebem seinen Spruch gab; bie und da wahrscheinlich kaum ohne Willkühr; aber welch' ein Unterschied zwischen diesem und dem so schleppenden als kostspieligen römischen Rechtsgange! Darauf zog sich berselbe zu einer Andienz barbavischer Gesandter in seine Gemächer zurück. (Priseus bis S. 198.)

hier folgt nun bei unferm Berichterstatter eine Unterrebung beffelben mit ben weftrömischen Gesandten, die burch ihres Sauptes Romulus genaue Renntniß ber hunnischen Berhältniffe wichtig ift. Rlagend, bag ber Konig auf Silvan's Auslieferung beharre, fügte er bingu: Blud und Macht batten Attila fo aufgebläht, daß keinerlei Bernunftgrund gegen beffen Willkühr etwas bermöge. In ber That aber habe auch tein Berricher Schthiens, ober irgend eines andern Landes binnen fo furzer Zeit fo Großes vollbracht. Bang Schthien bis zu ben Infeln ber Oftfee habe er sich unterworfen, und fordere nun auch von den Römern Tribut, ja bente felbst an Bersiens Eroberung, wobei er eines frübern Ginfalls \* in biefes Land unter bem Befehle ber königlichen Schthen Bagicus und Curficus gebachte, welche fpater (offenbar im 3. 433 unter Actius) mit vielem Bolke in romifchen Golb getreten seien. Da man bies Borhaben als Abzugsmittel erwünscht fand, erwiederte Conftantiolus aus Pannonien, nach Befiegung der Perfer werbe er nicht mehr als Berbundeter, sondern nur noch als Gebieter zurückfehren. Jetzt nehme er noch unter bem Titel eines römischen Beerführers Gehalt vom Raifer an \*\*, obwohl er in Augenblicken bes Unwillens bie romischen Generale bereits Sclaven nenne und bie Seinigen beren Berrichern gleichachte. (Briscus S. 201.)

Nachdem Maximin noch von Onegesius erfahren, baß ber Rönig keine anderen Gesandten, als Anatolius, Nomus oder einen Se-

<sup>\*</sup> Derfelbe, ber in Unm. 10 erwähnt und hiernach vor 432 gu feten ift.

<sup>\*\*</sup> Dies nicht zu bezweifelnbe Anführen scheint mit ber oft bemerkten Tributs zahlung, welche Attila sogar ausbrücklich für ein Zeichen ber Dienstbarkeit ersklärte (f. w. u. S. 341), nicht vereinbar zu sein. Wir können aber nicht zweisseln, baß ber bem Geldgewinn unter jeder Form so eiserig nachtrachtende Attila noch neben bem Tribute, ber zum Theil auch ben königlichen Schthen zusloß, einen persönlichen Gehalt vom Kaiser bezog, und zwar, weil ber Erzähler ber Gesandte Westroms war, gewiß auch von diesem Reiche.

nator annehmen, und bie Berweigerung biefes Berlangens für Kriegserklärung ansichen werbe, empfing berselbe nebst Priscus eine Ginladung zur königlichen Tafel um 3 Uhr.

Der Saal, in welchem biefe abgebalten murbe, bilbete ein großes langliches Bemach, worin Geffel und kleine Tifche fur je vier bis fünf Berfonen aufgestellt maren. In ber Mitte erbob fich eine Eftrabe, welche Attila's Tifch und Rubefit trug, auf bem berfelbe icon Blat genommen batte; ein wenig weiter rudwarts befand fich ein zweites Rubebett, bas, wie bas erftere, mit weiken Linnen und bunten Deden geschmudt mar und ben in Briechenland und Rom bei Sochzeiten gebrauchlichen glich. Augenblic, wo bie Befandten eintraten, reichten ihnen bie Dundfcenten, bie an ber Thurschwelle ftanben, Becher voll Bein, aus benen fie, ben Ronig begrugent, trinfen mußten. Der Gbrenplat. ber rechts von ber Estrade angebracht mar, murbe von Onegefins eingenommen, bem zwei von bee Ronige Gobnen gegenüberfaften: ben Wefanbten wies man bie Tafel links, bie zweite im Range an; bier fag ein edler Sunne, Ramens Berich, obenan. ber alteste von Attila's Sobnen, nahm auf bem Lager feines Latere, aber viel weiter unten, Blat, wo er mit niedergeschlagenen Angen in respectvoller Saltung blieb. Nachdem sich Alle niedergelaffen, überreichte ber Dlundichent bem Attila einen Becber voll Bein, welchen biefer austrant, indem er einen Ehrengaft begrufte, ber fich fofort erhob, aus ben Banben bes binter ibm ftebenten Schenten eine Schale empfing und mit biefer bie Befundbeit bes Ronigs erwiederte. hierauf tam Die Reibe an Die Gefandten, welche in gleicher Weise, ben Becher in ber Sand, bas Bohl res Monarchen ausbrachten. Go wurden alle Bafte, binter beren jebem ein Schenke ftanb, einer nach bem andern ihrem Range gemäß begrüßt und erwiederten bies in gleicher Beife. Darauf ward für Attila zuerft eine Schuffel voll Fleisch, sowie Brot und Butoft aufgetragen. Deffen Schuffel und Becher maren von Bolg, mahrend man fur bie Gafte Brot und Speifen aller Art auf silbernen Schuffeln fervirte, auch beren Trinkfchalen von Gilber ober Gold maren. Die Gafte nahmen nach Belieben aus ben bor ihnen stebenben Schuffeln. Nach Beendigung bes erften Banges tamen bie Schenken wieber , und bie Begrugungen erneuerten fich mit berfelben Etiquette wie vorber. Der zweite

Gang war eben so reichlich wie ber erste, bestand aber aus anbern Gerichten, bei welchen die Gäste ihre Becher wiederum aufstehend auf obgedachte Beise leerten. Gegen Abend, als die Faceln bereits angezündet waren, traten zwei Dichter ein, die in hunnischer Sprache vor Attila selbstgefertigte Berse sangen, in denen seine kriegerischen Tugenden und Siege geseiert wurden. Ihre Gesänge riesen bei der hunnischen Zuhörerschaft einen gewaltigen Eindruck hervor; die Augen seuchteten; Biese weinten — Thränen freudigen Berlangens bei den jungen Leuten, Thränen des Schmerzes bei den Greisen. Diese Thrtäen des Hunnenreichs wurden hierauf von einem Possenreißer abgelöst, dessen Grimassen und Albernheiten allgemeines Gelächter erzeugten.

Hierauf trat ber Mohr Zerco ein, ein buckliger, mißgestalteter Zwerg, ber seit 20 Jahren in ber Welt herumzog. Einst Bleda's Günstling, war er diesem entlausen, hatte aber, zurückgebracht, benselben durch den Entschuldigungsgrund, es sei dies nur geschehen, weil man ihm keine Frau gegeben, wieder versöhnt und eine solche in der Person einer, wegen groben Bergehens in Ungnade gefallenen, edelgebornen Dienerin der Königin wirklich erhalten. (Priscus S. 225.) Nach Bleda's Tode schenkte ihn Uttila dem Aetius, der ihn seinem ersten Herrn, Aspar in Constantinopel, zurückgab, von wo ihn Edeco jeht wieder mitgebracht hatte.

Deffen Erscheinung, Boffen und lateinisch-hunnisch-gothisches Lauberwelsch erregten ungeheures Gelächter.

Bahrend dieser Schanspiele war Attila unausgesetzt unbeweglich und ernft geblieben, ohne daß irgend eine Geberde, irgend ein Wort die geringste Theilnahme in ihm verrathen hätte; nur als sein jüngster Sohn Ernad eintrat und sich ihm näherte, glänzte ein Blitz von Zärtlichkeit aus seinen Bliden; er zog das Kind näher an sich und streichelte ihm sanft die Wange.

Ueberrascht von bieser plöglichen Beränderung in Attila's Gesichtszügen, wendete sich Priscus zu einem seiner barbarischen Nachbarn, der ein wenig Lateinisch sprach und flüsterte ihm die Frage in's Ohr, aus welchem Grunde dieser Mann, der gegen seine übrigen Kinder so kalt sei, sich gegen dieses so liebreich zeige. — "Ich will es Euch gern erklären, wenn Ihr darüber schweigen wollt," antwortete der Barbar. "Die Wahrsager haben

bem Könige prophezeit, baß sein Geschlecht in ben übrigen Kinsbern aussterben, in Ernack aber fortleben werbe; bies ist ber Grund seiner Zärtlichkeit; er liebt in biesem jungen Kinde bie einzige Quelle seiner Nachkommenschaft."

Tief in ber Nacht zogen sich bie Römer zurud.

Am nächsten Tage erlangte Maximin noch die Freigebung einer seit 6—7 Jahren gefangenen vornehmen Römerin, Sulla's Gemahlin, für 500 Bfd. Goldes von Attila, wobei dieser deren Söhne sogar dem Kaiser zum Geschenke machte. Hierauf speise die Gefandtschaft bei Reka, einer andern Gemahlin des Königs, welche bessen Haushalte vorstand.

Am folgenden Tage ward sie wieder zur königlichen Tasel geladen, bei welcher unter übrigens gleicher Etiquette, statt res Sohnes, Oebarsius, der Onkel des Herrschers, den Platz neben ihm hatte. Diesmal war Attila freundlich, drang aber sehr in Maximin, den Kaiser dahin zu bringen, daß er das seinem Ge heimschreiber Constantius ertheilte Versprechen, ihm eine reiche Römerin zur Frau zu geben, erfülle, da es einem Souderain nicht anstehe, zum Lügner zu werden. Dies betrieb derselbe so eistig, weil ihm Constantius eine große Summe Goldes dafür versprechen hatte.

Drei Tage barauf warb die Gesandtschaft, beschenkt und entlassen. Mit ihr reiste, als Gegengesandter Attila's zu Theodosius, ber vorstehend S. 338 genannte Berich, der als Grundherr vieler Dörfer bezeichnet wird.

Während der Reise, auf der man die Kreuzigung eines angeblichen Spions und zweier Anechte, die ihre Herren getödict hatten, mit ansah, war Berich zuerst freundlich, ward aber wegen eines Streites zwischen dem beiderseitigen Gefolge so erbittert, daß er Maximin das ihm geschenkte Pferd wieder abnahm, und erst in Adrianopel scheindar wieder besänstigt werden konnte, noch in Constantinopel aber den Römer verläumdete.

Inmittelst war Bigilas, welchem bie Gesandtschaft zwischen ben letzgedachten Städten begegnete, an Attila's Hoflager zuruchgekehrt, ward aber daselbst sogleich angehalten, und das Golt, welches er mit sich führte, ihm abgenommen. Bor Attila geführt und befragt, wozu er eine so große Summe mitgebracht habe, suchte er sich durch Ausslüchte zu helsen, deren Nichtigkeit bet

König unter harter Schmähung ihn überwies, indem er namentlich hervorhob, daß er ja den Loskauf Gefangener, welchen Jener als Zweck angeführt hatte, verboten habe. Nach diesen Worten befahl er, Bigilas' Sohn, den dieser als Privatbegleiter mit sich hatte, auf der Stelle zu tödten, wenn der Bater nicht sosort ein offenes Geständniß ablege. Das wirkte; der Unglückliche dat unter Thränen diesen Unschuldigen zu schonen und ihm selbst den Todessstreich zu geben, indem er nun die ganze Verschwörung bekannte. Uttila, durch Edeco von Allem unterrichtet, erkannte die Wahrsheit und erklärte, Bigilas gegen Zahlung anderweiter 50 Pfund Goldes aus dem Kerfer, in den er geworsen ward, entlassen zu wollen, indem er dessen Sohn, zu Beschaffung dieser Summe, zusrückeisen ließ.

Seinerseits sandte nun ber König Efla und Dreftes nach Constantinopel ab. (Briscus S. 211.)

Diese hatten solgende Instruction (Priscus S. 150\*): Orestes solle mit dem um den Hals gehängten Beutel, in welchem Bigilas die für Edeco bestimmten 100\*\* Pfund Goldes überbracht hatte, vor den Kaiser treten, und Chrhsaphius fragen, od er diese Börse anerkenne; Esla ader solle in seines Herrn Namen erklären: "Theodosius und Attila seien Beide Söhne edler Bäter, er ader sei des Seinigen würdig geblieben, Theodosius hingegen habe den ererbten Adel dadurch versoren, daß er durch Tributzahlung ihm bienstbar geworden sei. Nicht recht aber handle Derjenige, welcher dem Bessern, den ihm das Schickal zum Herrn gegeben, als untreuer Diener hinterlistig nachstelle. Daher werde er nicht aufshören, Theodosius des Verraths anzuklagen, wenn er ihm nicht den Eunuch zur Bestrafung ausliesere."

Diefe Sprache mußte ber Raifer anhören, boppelt geängstigt

<sup>\*</sup> Fragm. 6. ber 1. Samml., welches an Fr. 3. ber 2. fich anschließt. Die Zerreißung biefer zusammengehörigen Bruchftude wird auch badurch unsertes Bedunkens nicht gerechtsertigt, daß Ersteres ber byzantinischen, Letteres ber gethischen Geschichte entlehnt sein soll.

<sup>\*\*</sup> Man sieht nicht ein, woher statt ber früher erwähnten 50 hier auf eins mal von 100 Bfund die Rede ift. Die Auszüge sind aus verschiedenen Wersten, von denen das Spätere möglicherweise das Frühere berichtigt haben kann. Am wahrscheinlichsten erscheint es aber, daß dem Bigilas statt der bedungenen 50 Pfund zu mehrerer Sicherheit das Doppelte mitgegeben worden war.

baburch, baß zu gleicher Zeit auch ber fast allmächtige Zens an ber Spitze bes Heeres bie Ausantwortung bes Bunftlings verslangte.

Der verschmitte Eunuch aber wußte sich gegen seinen gefährlichsten Feind badurch zu helfen, daß nun die Bornehmsten bes Reichs, die Patricier und Heermeister, Anatolius und Romus, mit ungeheuern Summen Golbes, und dem Bersprechen, auch Constantius' Berlangen zu erfüllen, zu Attila's Besänstigung abgesandt wurden.

Dieser ging ihnen mit nun befriedigter Eitelkeit achtungsvoll bis an den Dreuco in ber Rabe ber Donau entgegen.

Zuerst hochsahrend, ward er durch das große Geldgeschenk bald umgestimmt, erklärte sich bereit, den früher bedungenen Frieden zu halten, den Anspruch auf den Landstrich südlich der Desnau ganz fallen zu lassen, ja den Kaiser selbst wegen der Ueberläufer nicht weiter zu belästigen, wenn nur die Römer deren in Zukunft nicht mehr aufnähmen.

Bigilas warb für bie verlangten 50 Pfund Goldes, welche bessen Sohn mitbrachte, entlassen, während andrerseits nun auch Constantius die versprochene Fran in der Person einer jungen, reichen und vornehmen Wittwe empfing. (Priscus dis S. 215.)

Reichlich beschenft mit Pferben und tostbarem Belzwert, wemit die foniglichen Schthen sich zu schmuden pflegten, wurden bie Gesandten entlassen.

Dies muß zu Ende bes 3.449 ober Anfang 450 geschehen sein. Unmittelbar nachher (wenn Fr. 6. des Priscus S. 215 nicht einer viel frühern Zeit angehört und nur aus Bersehen hierher

gesetzt worden ist) forderte Attisa unter Kriegsdrohung die in Rudstand gebliebene Tributzahlung, worauf Apollonius zu ihm gesandt wurde. Da dieser aber das Geld nicht mitbrachte, nahm ihn der König nicht an, besahl ihm jedoch bei Todesstrase, die kaiserlichen Geschenke abzuliesern, worauf der Gesandte würdig erwiederte: "Du kannst sie entweder durch meinen Empfang erhalten, oder mit Gewalt nehmen; freiwillig aber gebe ich sie auf dein Berlangen nicht." Darauf ließ ihn Attisa unverrichteter Sache, aber unangesochten zurücksehen.

Wir unterbrechen hier ben Geschichtslauf zu bem S. 319 verheißenen Rudblide auf bas innere Bolfs - und Staatsleben ber

Hunnen, wobei wir nur Attila's Perfönlichkeit einer spätern Charakteristik vorbehalten.

Da finden wir benn: Festhalten an dem alten Nomadenthum in vielen Beziehungen, namentlich fortwährendes Centaurenleben, haß der Städte, die Steppe ihr Element, anderseits aber auch schon Fortschritt zur Seshaftigkeit, Empfänglichkeit für Civilisation, Geschief und Sinn für internationale und völkerrechtliche Berbindungen.

Zu Roß wird biplomatisch verhandelt, zu Roß genießt der König von einem Chrenmahle; nicht in einer der zahlreichen Städte des alten Daciens, oder in anmuthigen Borbergen Ungarns, in der Steppe schlägt Attila seine Residenz auf, die zwar nicht mehr ein Zeltlager, aber doch nur aus Holz erbaut ist, nicht ohne Zier, aber ohne Befestigung.

Auf ben ersten Blid scheint Priscus sogar Thierry's angebliche Berwandlung ganz Daciens in eine Wüste (ber wir S. 177
widersprachen) dadurch zu unterstützen, daß er dies von dem Landstriche süblich der Donau ausdrücklich anführt, und nördlich derselben mindestens keiner Stadt, außer der Festung Constantia an
jenem Flusse (S. 323), gedenkt.

Rur ber Grenzstreifen zwischen Hunnenland und Rom mit seinen festen Plätzen ward aus Militarraison wüste gelegt und von den Hunnen gar nicht in Besitz genommen, indem sich hiervon keinerlei Spur findet; höchstens ward er vorübergehend als Hutweide benutzt, und Priscus hat auf seiner Reise nicht das alte Dacien, sondern nur das Jazygenland betreten, das sicherlich immer ohne Städte war.

Uebergang zur Seßhaftigkeit finden wir nicht nur in Attila's Residenz selbst, sondern auch in der mehrsach erwähnten Grundsherrlichkeit über unterworfene Orte, deren Insassen gewiß weder Hunnen noch Germanen, sondern die alten jazygischen oder rösmischen Bewohner waren.

Luxus, wenu auch nicht um Attila's Person, und Hofetiquette beweisen ben Fortschritt zur Cultur. Die höhere Bildung ber Römer wird anerkannt und geschätzt; aus ihnen wählt der König nicht nur seine Arbeitsgehülfen, sondern auch seinen ersten Misnister; die Sprache derselben ist in das Bolk eingedrungen. Selbst die Germanen hat der König offendar für gebildeter als seine

Anm. 63.

Hunnen angeschen. Daß ber innige Verkehr mit Jenen überhaupt einen milbernben Ginfluß auf bas Steppenvolk ausgeübt habe, ist nicht zu bezweifeln, obwohl wir barin nicht soweit geben, wie bies Köpke S. 137 mit Bezug auf Müllenhof thut. 63

Der bamalige Umfang des Hunnenreichs ift unbekannt; baran aber, daß alle septhischen, finnischen und slavischen Bölker zwischen bem Pontus und der Ostsee ihm unterworsen waren, nach der zwerlässigen Angabe des Romulus (S. 337) ebensowenig zu zweiseln, als daß die Slaven damals mindestens schon bis zur Weichel nach Westen vorgerückt waren. Eine merklich weitere Ausbehnung der Herrschaft Attila's, namentlich über nordöstliche Germanen westlich des gedachten Stroms aber können wir unmöglich annehmen, müssen baher Jornandes' Angabe Rap. 49\*, "daß er die sehthischen und germanischen Reiche beseisählen, der in den gedachten, auf den Vericht von Attila's Tod folgenden Worten wahrscheinlich nur die spätere, aber ganz vorübergehende Unterordnung germanischer Völkerschaften bei dessen Juge nach Gallien vor Augen gehabt hat.

Bom innern Staatsleben können wir nach Priscus S. 167, 168 u. 214 nur annehmen, daß allein die Horde ober der Stamm ber königlichen Hunnen (paoideloi SzóPai)\*\* das Bolk bildete, alle übrigen Einwohner aber nur Unterthanen waren, wobei jeboch die eigentlichen Hunnen noch einiger Borrechte vor den lebiglich unterjochten Bölkern genossen. Nur die dazu gehörigen Germanen, namentlich die Oftgothen und Gepiden, erfreuten sich, wie wir bald sehen werden, sicherlich der rücksichtsvollsten Behandlung. Die obersten Beamten und angesehensten Männer am Hose wurden anscheinend ohne Unterschied der Geburt Logaden (Große) genannt. Priscus S. 173, 174 u. 210.

Der römische Tribut ward nach Priscus S. 168 3. 7 u. 6 v. u. nicht dem Könige allein, sondern den königlichen Hunnen gezahlt, die sich überdem nach Obigem S. 342 durch eine besondere Tracht auszeichneten.

<sup>\*</sup> Fortissimarum gentium dominus, qui inaudita ante se potentia solus Scythica et Germanica regna possedit.

<sup>\*\*</sup> Priscus nennt biefelben balb Schthen, balb hunnen, mas ibm gleichbebeutenb ift.

Das Regiment war ein burchaus patriarchalisches. Der Rönig felbst sprach auf bie einfachfte Beise unentgelblich bas Recht; furchtbar bie Strafen, beren eine anbre als Kreuzigung gar nicht erwähnt wird; unbeläftigt aber, größter Freiheit genießend Bebweber, ber von Berletung ber einfachen Gebote bes Berrn und von Frevel fich fern hielt, fo baß felbst geborne Römer bas Leben unter ben hunnen bem im romifchen Staate vorzogen. ben Lasten ein ungeheurer Unterschied; bort ber Unterthan beinah erbrudt, hier ber herrschenbe Stamm sicherlich völlig abgabenfrei, während ben übrigen, außer ben Rrieges und sonstigen Diensten gewiß nur mäßige Entrichtungen, großentheils wohl in Naturalien oblagen, ba bie beschränkten Bedürfniffe ber Geldwirthfcaft ohnstreitig hauptfächlich aus bem romischen Tribute bestritten wurden, ber bon Conftantinopel allein gulett 2100 Bfund Golbes, zwifchen 6 und 700,000 Thaler jahrlich betrug. fceinlich war auch Weftrom, bem ber Sunnenfonig ein ftarfes Sulfsheer zuführte, bavon nicht frei. Saage nimmt zwar S. 19 aus guten Gründen an, bag bies Reich keinen eigentlichen Tribut, sonbern nur einen perfonlichen Gehalt an Attila zu gablen hatte. folieft aber eine Entrichtung für bas gebachte Bulfsbeer, bas vom 3. 433 bis minbestens 439 ben Römern biente, nicht aus. Rechnet man hierzu bie auf einmal gezahlte nachträgliche Rriegsfteuer, tie im 3. 446/7 (f. ob. S. 326) allein nabe 2 Millionen betrug, die Spendungen bes reichen Gaiferich's und vor Allem ben Erlös aus ber namenlofen Blunberung und Beute, wovon bem Könige gewiß ein großer Theil zufiel, so kann es Attila mahrlich an Gelb nicht gefehlt haben.

Indem wir dies schrieben, siel uns eine höchst anziehende Schilberung der die Arim und Südrußland beherrschenden Tatasen in Rulhière Histoire de l'anarchie de Pologne, Paris 1807 Th. IV. S. 7—25 in die Hände. Bumberbar, wie sich in diesem Hirtens und Ariegsvolke, einem Reste von Oschengiskhan's Here, die aus der großen Büste Gobi mitgebrachte Ursitte seit Jahrstausenden fast ganz unverändert erhalten hat. Auch bei ihnen jenes ausschließliche Centaurenleben, dieselbe Tapferkeit und Ariegsweise, wie sie die Chinesen schon von den Hiongsnu berichten, die gegen moderne Ariegskunst und Artillerie freilich nicht mehr aussreichte. Derselbe Haß der Städte, welche sie nur im Innern,

sclavisch unterworfen, bulben, während sie sich an ben Grenzen aus militärischen und ökonomischen Rucksichten (zur hutweibe) mit Bufteneien umgeben.

Im Innern die strengste Stammes - und Abelsberrschaft, bas Oberhaupt, der Khan, wird nur aus Oschengisthan's Racktommen gewählt, dessen Zeltlager die goldene Horbe genannt (S. 11). Wie zahlreich auch die alten Urstämme im Laufe der Zeit sich gegliedert haben, so lebt doch die genaneste Kenntniß, wie die größte Heilighaltung dieser Abtheilungen im Boste fort. Die Militärund Civilbehörde ist dieselbe; gewisse Geschlechter stehen jeder Tribus vor, aus deren Acttesten nebst den zahlreichen königlichen Prinzen eine Art von Nationalrath gebildet wird, an dessen Zustimmung der Khan in wichtigeren Fällen gebunden ist.

Wir können nicht zweiseln, daß die ursprüngliche Staatsund Bolksverfassung der Hunnen, Avaren, Magharen und anderer asiatischen Einwanderer im Wesentlichen dieselbe war, nur mit dem Unterschiede, daß sie bei den Tataren, die fortwährend in der Steppe saßen, stationär blieb, bei den Hunnen und übrigen aber durch die Uebersiedelung in Länder anderer Beschaffenheit und Cultur, wie durch die Nachbarschaft Roms unt sonstiger christlicher Staaten sehr bald wesentlich modificien ward.

Auch jene nur beschränkte Gewalt bes Oberhauptes mag bie zu Attila fortbestanden haben, und erst durch bessen ungeheure Perfönlichkeit, wiewohl unter kluger Schonung der Nationalansichten und Bornrtheile, in eine fast ungebundene Despeite umgewandelt worden sein.

Auch Attila's Politik erklären wir aus weiser Auffassung und richtiger Bürdigung des Nationalinstinkts. Das weite nordische Flachland mit seiner dünnen und roben Bevölkerung sand er zur Unterwerfung trefslich gerignet, das römische Gebiet mit seinen reichen Städten und Culturschätzen keineswegs. Dahin übersiedeln konnte er sein Bolk nicht, ohne dies, wie mit den Bandalen in Afrika geschah, zu entnationalisiren und zu verderben. Eroberung und Berwüstung des europäischen Ostroms die zur Secküste, welche ihm bei der Ueberlegenheit der römischen Marine wohl Schranken gesetzt haben würde, wäre ihm zwar leicht gewesen, dadurch aber hätte er die Kuh, die ihn nähren sollte, muthwillig selbst getödtet.

Deshalb sind wir überzeugt, daß Attisa die Donau als Grenze zwischen seinem Reiche und Rom festhalten wollte, was benn auch durch den letzten Friedensschluß mit Anatolius und Nomus (s. o. S. 342) merkwürdig bestätigt wird, durch den er sogar den früher weggenommenen und gewiß nur aus den vorsstehend erwähnten militärischen und ökonomischen Rücksichten wüste gelegten Landstrich südlich der Donau wieder herausgab.

Am 20. Juni ober 28. Juli\* verschieb ber fromme und gelehrte, aber jämmerlich schwache Theodosius II., welchem sein unwürdiger Günstling Chrhsaphius, auf Pulcheria's Befehl hingerichtet (Prosper Aquit. und Marcellin), balb im Tobe folgte. Lettere, bes
Kaisers mehrerwähnte Schwester, die bereits Augusta war, wählte
ben tapfern und verdienten Krieger Marcian, 59 Jahre alt, zum
Thronfolger und Gemahl, wobei sie sich jedoch die Bewahrung
ihrer bereits 51 jährigen, daher anscheinend kaum noch gefährbeten,
Jungfräulichkeit zur Bedingung gemacht haben soll.

Sogleich nach Theodosius' Tode forberte Attila von bessen Nachfolger ben bedungenen Tribut. Marcian aber verweigerte biesen mit den Worten: für den friedlichen Nachbar habe er zwar Geschenke, dem Kriegdrohenden aber werde er mit nicht geringes rer Streitkraft entgegentreten.

Zu gleicher Zeit auch hatte ber König ben Beherrscher Westroms, Valentinian III. beschickt, ohnstreitig auch wegen bes noch
nicht ausgetragenen Streits über Silvan, besonders aber weil
ihm, nach Priscus S. 151, damals erst Honoria's Behandlung
befannt geworden sei, beren Hand er nun mit ber Orohung verlangte, er werde ihr, wenn ihm nicht das ganze Reich sogleich
abgetreten werde, zur Hülfe eilen.

Balentinian erwiederte: Honoria sei bereits vermählt, könne ihm also nicht verbunden werden; auf das Reich aber habe sie überhaupt keinen Anspruch, weil die Thronfolge in Rom nur Männern zustehe.

Auf biese beiben Gesanbtschaften bezieht nun Thierry Kap. 4. a. Schl. S. 127 eine Stelle bes Malala Chronogr. XIV. S. 358 t. Bonn. Ausg., nach welcher Attila beiben Kaisern burch seine

<sup>\*</sup> S. Tillemont VI. 2. S. 189, ber jedoch nur fpatere Quellen anführt, ba bie Chroniften ben Tag nicht angeben.

Senbboten folgenden gleichen Bescheid zugehen lassen: "Mein herr und Dein herr, Attila, besiehlt Dir durch mich, sogleich Deinen Balast für ihn einzurichten." Dieselbe Nachricht besindet sich auch im Chron. Paschale, aber mit völlig gleichen Worten, also ohnstreitig aus dem etwas ältern Malala abgeschrieben.

Dieser Lettere sagt nun, zu Theodosius' II. und Balentinian's III. Zeit habe "ein gewisser Attila, aus bem Stamme ber Gepiden", ein unermeßliches Heer zugleich wider Rom und Constantinopel geführt, und dabei den Kaisern obigen Besehl ausrichten sassen. Diese Worte charakterisiren einen Schriftsteller, ben wir bereits im II. Bande S. 283, Belege anführend, von ber sabelhaftesten Unwissenheit nannten. Wie aber ein Historiker von Thierry's Namen auf den alleinigen Grund solcher Autorität hin eine Thatsache, deren innere Unglaubhaftigkeit zu beleuchten überstüssig wäre, als von ihm nicht bezweiselt ausstellen kann — haben wir dem eignen Ermessen unsver Leser anheimzustellen.

Bu jener boppelten Berwickelung Attila's mit beiben Reichen gefellte fich nun auch noch eine britte.

Gaiserich, bessen reiche Schätze bei Letzterm stets willigen Eingang fanden, wiegelte ihn gegen den Westgothenkönig Theodorich auf. Schwer hatte der Bandale diesen durch Rücksendung seiner auf das Grausamste verstümmelten Tochter beleidigt (f. ch. S. 285), mochte daher dessen Rache im Wege eines Bundnisses mit Rom um so mehr fürchten, da Letzteres längst auf Vernichtung des ihm so furchtbaren Herrschers brannte.

Was tonnte ihn bagegen ficherer schützen, als wenn Attila beibe ober einen biefer Feinde angriffe.

Da schwankte ber Hunne zwischen bem Kriege nach Often und bem nach Westen; ben Ausschlag mag Gaiserich's Gold für letteres Ziel gegeben haben. \*

<sup>\*</sup> haage in ber angeführten Schrift S. 17 läßt Attila ichen bei bem Krieben mit Anatolius und Nomus ben Krieg gegen Westrom im Auge haben. Dies ist möglich, aber bie Ausbeutung bes Oftreiche lag ihm an sich militärisch und politisch viel näher, und ba ber Feldzug bes 3. 451 nicht gegen 3talien, sonbern offenbar gegen die Westgothen in Gallien gerichtet war, so sint wir fortwährend überzeugt, daß Gaiserich's reiche Spende ihn hauptsächlich bazu bestimmt habe.

Dabei wirkten noch zwei Nebenrucksichten auf ben Bug nach Gallien mit.

Der Arzt Euboxius, ein schlechtes aber geriebenes Subject, war, ohnstreitig um einer Strafe zu entgehen, zu ben Bagauben und von da bereits im J. 447 zu ben Hunnen entwichen. (Prosper Tiro.) Dieser mag nun Attila's Waffen, unter Berweisung auf die Hülfe der Bagauben, gegen sein Baterland zu lenken gessucht haben.

Auch war, anscheinend nicht lange zuvor, bei ben Franken und zwar unzweiselhaft bei ben Ripuarischen, nach bem Tobe ihres Königs\* ein Erbsolgestreit zwischen bessen Söhnen entstanden, in welchem ber ältere Attisa's, der jüngere Actius' Hüse anrief, ber ihn sogar adoptirte. Diesen Letztern sah Priscus selbst als Jüngling im Schmucke seiner lang über die Schultern herabsalelenden goldnen Loden zu Rom.

Die zweite Hälfte bes Jahres 450 mag bie militärische und biplomatische Borbereitung erfüllt haben.

Dahin gehörte vor Allem die Unterwerfung, ober richtiger die Erzwingung der Bundeshülfe aller zwischen dem obern Bannonien, beziehentlich auf beiden Ufern der Donau und dem Rheine sitzenden germanischen Bölker. Daß er mit diesen vorher schon diplomatische Beziehungen angeknüpft hatte, ist sehr wahrscheinslich, ein Zwangsgebot an solche aber erging unser Ueberzeugung nach erst jeht. Die Welt war vom Schrecken Attisa's erfüllt, wie hätten diese verhältnismäßig schwachen Bölker bei der Wahl, ob sie ihn als Freund oder Feind aufnehmen wollten, auch nur einen Augenblick schwanken können?

Hauptsächlich aber aus bes eignen Reiches weiten Gauen vom Bontus bis zur Oftsee, vom Don bis zur Beichsel entbot ber Bölkerfürst seine Mannen, beren thunlichste Ordnung und verbesserte Bewaffnung, nebst ber Beschaffung bes unentbehrlichsten Kriegsbebarfs ihn zunächst beschäftigt haben mag. Der Dichs

<sup>\*</sup> S. Briscus 1. Samml. 8. S. 152. An bie falischen Franken ift, schon ihrem Sige im außersten Nordwesten Galliens nach, weniger zu benken, auch ersehen wir, baß im 3. 451 Chilberich über solche herrschte und auf römischer Seite mitfocht, also kaum jener blondgelockte Jüngling gewesen sein kann, ben Priscus in Rom sah.

ter Sibonius Apollinaris führt in seinem Baneghricus auf Avitus Carm. VII. B. 321—327\* nach Dichterweise, wie wir bies
schon bei Claubian S. 170 f. bemerkten, eine Wenge theils bekannter, theils unbekannter, zum Theil gewiß auch erdichteter Namen
ber Bölker in Attila's Heergefolge an.

Unter ben babei miterwähnten Burgunbern haben wir une junächst jene östlichen, mit ben Gothen ausgewanderten zu benken, von benen Band III. S. 40 u. f. ausführlich gehandelt wird, obwohl im Fortgange bes Kriegs auch ein Theil der unter römischer Oberhoheit in Gallien sitzenden zum Anschlusse an Attila's Heer gezwungen worden sein könnte.

Die Historia miscella, eine zwar meist werthlose spätere Compilation, großentheils aus ben Chronisten, bie boch zum Theil aber auch uns verlorne Quellen benutt hat, nennt Buch XV. S. 444 ber Baseler Ausg. v. 1569 richtiger nächst ben Gepiden und Gothen, Marcomannen, Sueven, Quaden, überdies Heruler, Turcilinger und Rugen, unter ihren eignen Königen, endlich tie barbarischen Bölfer des Nordens.

Ueber bie von Sibon. Apollinar. erwähnten Thuringer, tie bier zum ersten Mal in ben Quellen genannt werben, und einisges Andre beziehen wir uns auf Anm. 64.

Den Kern und die Kraft dieses unermeßlichen Heeres, bas Jornandes Kap. 35. zu 500,000, die Hist. misc. S. 443 aber sogar zu 700,000 Mann angiebt, bildeten nächst den Hunnen unsweiselhaft vor Allem die Gepiden und Gothen, deren Könige Ardarich und Balamir, Attila vor allen Andern werth hielt, ja

Barbaries totas in te transfuderat arctos
Gallia, pugnacem Rugum comitante Gelono,
Gepida trux sequitur. Sarum Burgundio cogit,
Chunces, Bellonothus, Neurus, Bastarna, Toringus.
Bructerus, vluosa quem vel Nicer alluit unda,
Prorumpit Francus, cedit cito secta bipenni
Hercinia in lintres, et Rhenum texuit alno.
Et jam terrificis diffuderat Attila turmis
In campos se Belga tuos.

Das Bellonotus halten wir für ein Beiwort: friegeberühmt, weraus irrethunlich burch bie Abschreiber ein Eigenname gemacht worben, ber fonft völlig unbefannt ift.

2(nm. 64

<sup>\*</sup> VII. 321-324:

liebte, was zugleich auf die bevorzugte Stellung ihrer Bolfer schlies fen läßt. (Jorn. c. 38.)

Lift und Schwert war bes Hunnenkönigs Wahlspruch. Darum schrieb er zunächst, Wohlwollen und Freundschaft heuchelnd, an Valentinian: nicht gegen Kom, sondern lediglich gegen dessen Feinde, die ihm so gefährlichen Westgothen (die er dabei wohl als ihm entlaufene Unterthanen anführte) sei sein Angriff gerichtet. Dem Theodorich dagegen stellte er die Befreiung Galliens vom Joche der Römer als Zweck dar, indem er ihn dabei an die durch solche erlittenen Riederlagen erinnerte. (Jornandes Kap. 36.)

Aetius aber ließ sich nicht täuschen, bot vielmehr alle Kräfte gegen bas heranziehenbe Ungewitter auf. Dem gedachten Westgothenstönig schrieb ber Kaiser: "Bereint euch, ihr Tapfern, mit uns gegen ben Feind bes Weltalls, ber seine Herrschsucht nach bem Umkreise seines Armes mißt, seinen Stolz durch Frechheit sättigt. Gebenkt, wie euch die Hunnen einst verfolgten, unterwerft euch nicht ohne Gegenwehr ber drohenden Schmach und Bernichtung."

Theodorich soll nach Jorn. a. a. D. erwiedert haben: "So habt ihr benn, Römer, euren Bunsch erreicht, uns mit Attisa zu zerwerfen. Wir werden sehen, wozu er uns ruft, und wie aufgeblasen auch sein Stolz durch viele Siege sein möge, so wissen doch die Gothen auch mit dem Stolzen zu kämpfen."

Da foll, nach Jornandes, das Bündniß sogleich geschlossen worden sein, was jedoch, wie wir später sehen werden, Irrthum ist, indem vielmehr Theodorich's erste Absicht offenbar auf eine zuwartende Neutralität gerichtet war, wie dies auch obigen Worsten entsprechender scheint.

Leichter mag es Aetius geworben sein, alle Kräfte Galliens, auch die der mehr unabhängigen Bölker, wie der Burgunder und der Bewohner von Armorica, gegen den gefürchteten Büthrich aufzubieten, ja alle salischen und einen Theil der ripuarischen Fransten, sogar sächsische Hülfsschaaren, Letztere gewiß nur als Söldener, für sich zu gewinnen, wie dies das von Jornandes Kap. 36. a. Sch.\* mitgetheilte, wiewohl höchst verworrene Verzeichniß seisner angeblichen Hülfsvölker ergiebt.

<sup>\*</sup> Franci, Sarmatae, Armoriciani, Liticiani, Burgundiones, Saxones, Ri-

Die Geschichte bes nun folgenben Krieges wird von Thierry mit der anerkennungswertheften Gründlichkeit beschrieben; er hat dazu alle Quellen, namentlich auch die zahlreichen Heitigenlegenden benutt, dabei aber fast von jeder Kritik derselben sich sern gehalten, und darin unsres Bedünkens gefehlt. Wir haben uns letzteres Material, abgeschen von dessen zweiselhaftem Berthe, nicht einmal vollständig zu verschaffen vermocht, beschränken und daher, das Glaubhafteste daraus in Beziehung auf unsern Gewährsmann mitzutheilen.

Es war zu Anfang bes Jahres 451, ohnstreitig im Januar, als ber Often und Nordosten unsres Welttheils unter Attila in Waffen gegen bessen Sübwesten heranzog. 1361 Jahre sind seitbem ohne eine ähnliche Herfahrt verlaufen, als in unsern Tagen eine neue Gottesgeißel in umgekehrter Richtung die Bölkerflund bes Sübwestens gegen bessen Nordosten herantrieb. Beide hat der Herr vernichtet.

Unzweiselhaft in zwei Haupteolonnen rudte Attila's Heer vor, die eine auf dem rechten Ufer der Donau auf der alten remischen Militärstraße über Augst nach dem Oberrhein, die andre, von der nördlichen Donaustraße aus, den Odenwald umgehene, am Niedermain hinauf in die Gegend von Mainz. Lettere zeg nun auf dem Marsche die, dis nach Regensburg hinauf nörrlich der Donau sitzenden, des Königs Machtgebot sich unterwerfenden Thüringer, so wie bei Rhein diejenigen ripuarischen Franken an sich, welche sich demselben anschlossen.

Die festen Plage mögen genommen, wofür Attila viel Geschid gehabt haben muß, ober, wenn sie zu ftart waren, umgangen worben sein.

Zu Uebersetzung bes Rheins, bie ohnstreitig auf Flogbrucken\* erfolgte, lieferten bie naben Wälber bas Material.

parioli, Briones, quondam milites Romani, tunc vero jam in numero auxiliorum exquisiti, aliique nonnulli Celticae vel Germanicae nationes.

Unter ben Sarmaten und bem verderbten Ramen Liticiani konnen hier nur bie 21 farmatischen und die 12 lätischen Cohorten verftanden werden, welche nach der Not. dign. Occid. Kap. 40. unter dem heermeister des Fußvolls standen und bamals theilweise vielleicht schon etwas unabhängige Colonen geworden waren. Die Briones muffen die in Boralberg und Graubunden figenden Breunen sein.

<sup>\*</sup> Dies ift bie leichtefte und einfachfte Art ber Ueberbrudung. Bir faben

Nach ber Historia miscella und ber ebenfalls von Baulus Diaconus im 3. 784 verfagten furgen Schrift Gesta episc. Mettensium ed. Perz im II. Bande ber Monum. Hist. Germ.\* S. 246 ward nun junächst Gundicar. König ber Burgunder, geichlagen und hierauf erft ber Bermuftungezug burch Gallien angetreten. Dies würde zu weiterer Betrachtung Unlag geben, wenn nicht Brof. Bait in einem, im 1. Banbe 1. Seft ber von ber Münchener Acab. berausgegebenen Forschungen für Deutsche Befd., Böttingen 1861, erschienenen Auffate "Der Rampf ber Burgunder und hunnen" überzeugend nachgewiesen batte, bag B. Diaconus für feine Rachricht feine befonbere Quelle gehabt, fonbern biefelbe vielmehr nur aus ber oben Unm. qu S. 309 abgebruckten Rotiz bes Brosper Aguit, entnommen ober vielmehr gemacht bat. Lettere enthält zwei Gape, beren erften bis zu bem Worte dedit B. Diac. ba, wo er vom 3. 435 handelt XIV. S. 94 b. Ausg. v. Muratori wörtlich nachschreibt, ben zweiten bagegen, ber bie Bernichtung ber Burgunber burch bie Sunnen berichtet, bier wegläft, und erft fpater XV. G. 97 bei bem gallischen Rriege anführt, also bieselbe Attila zuschreibt. Offenbar bat baber bier nur bie Sage, welche gur Zeit biefes Schriftstellers im 8. Jahrhundert bereits lebendig fein mußte, benfelben ju jener Berfetung eines Ereigniffes bes 3. 436 ober 437 in bas 3. 451 verleitet, wozu ihm fein Bemahremann Brosper Mg. infofern einigen Unlag bot, als auch er bie Burgunberfchlacht \*\* nicht bei bem Rriege mit Actius, fonbern erft als ein fpateres Ereignig berichtet, wenn gleich beffen Worte: "welches Friedens fich

eine solche über bie Elbe bei Dresben burch bie Ruffen im Mars 1813 in ctwa 11/2 Tage ausführen. Das Uebersetzen auf Klößen mittelst bes Stakens ift weit aufhältlicher und gefährlicher. Die Reiterei mag übrigens großentheils burchaeschwommen sein.

<sup>\*</sup> Hist. misc.: Attila itaque primo impetu, mox ut Gallias ingressus est, Gundicarium regem Burgundiorum sibi occurrentem protrivit, pacemque ei supplicanti dedit. Gesta. episc. Mettens.: Attila rex Hunnorum omnibus belluis crudelior, habens multas barbaras nationes suo subjectas dominio, postquam Gundigarium Burgundionum regem sibi occurrentem protriverat, ad universas deprimendas Gallias suae sevitiae reluxavit habenas.

<sup>\*\*</sup> Daß der graufen Burgunderschlacht der Nibelungen jene gewaltige Niesberlage berfelben burch die hunnen jum Grunde liege, welche nur die Sage Attila felbst zugeschrieben hat, beruht außer Zweisel.

Gundicar nicht lange erfreute" (qua non die potitus est) auf teine Beise gestatten, basselbe noch 14—15 Jahre weiter hinaus zuschieben.

Gegen biese Ansicht läßt sich auch bie zweite Erwähnung besselben Borgangs in der Geschichte ber Bischöfe von Met nicht einwenden, weil sie erweislich später geschrieben ist, als die Hist misc., auch nicht die geringste neue Thatsache, welche auf eine besondre Quelle dafür schließen ließe, sondern nur andre Worte enthält.

Zu Attila zurudlehrend, muß bessen Südheer über Strafburg nach Metz gezogen sein, indeß die Nordcolonne sicherlich über Trier burch Belgien marschirte.

Letztere muß ben ausziehenben salischen Franken nahe gesommen sein, da die Gregor v. Tours Historia Francorum angehängte Epitome, die dem angeblichen Fredegar zugeschrieben wirt, unter 11. S. 579 der Migne'schen Ausg. d. Gr. v. T., derm König Childerich, den Sohn des Meroveus, \* von den Hunnen gefangen nehmen, durch seinen Getreuen Biomad aber wieder befreit werden läßt.

Beibe Colonnen burften übrigens, sowohl ihrer Berpflegung, als ber Plünderung halber, in breiter, viele Meilen weit fich ausbehnender Fronte, einem Alles verwüstenden Heuschreckenschwarme gleich, vorgerückt sein.

Das feste Met hielt die Subcolonne, bei ber sich Attila warmals selbst befand, auf.

Schon war berfelbe, ba die Festigkeit ber Mauer ben gewaltigen Stößen des Widders nicht wich, zur Belagerung bes nahen Scarpona abgegangen, als er auf die Nachricht einer bewirken Bresche im Fluge zurückherte, den Platz in der Nacht der Ostern, damals auf den 8. April fallend, erstürmte, die Einwohner theile niederhieb, theils sammt ihrem Vischof gefangen abführte, die Stadt aber den Flammen Preis gab.

Gleiches Schickal erlitt Rheims, wobei nach bem Leben ter S. Nicofius, bas bereits vom Rumpfe abgehauene Haupt bei frommen Bischofs noch im Niederfallen gerufen haben soll: "Macht

<sup>\*</sup> Auf biefen namen wird fpater, wenn wir noch jur Geschichte ber Franten gelangen, zurudzufommen fein. Gin Ueberfall ber franfischen Rachbut. bei ber sich Chilberich wohl befand, durch die blisschnelle hunnische Reiterei bat übrigens etwas fehr Glaubliches.

mich nach beinem Worte wieder lebendig", was wir, zur Charakteristrung von Thierrh's Quellen, nicht unerwähnt lassen. (S. Thierrh S. 148.) Bon Rheims marschirte das Heer über Chalons, Tropes und Sens nach dem 60 Meilen von Metz entsernten Orleans, wo dasselbe im Mai angelangt sein dürfte — eine Richtung, welche das Westgothenreich unzweiselhaft als Attila's Operationsziel herausstellt. Ob sich die Nordcolonne bereits in der Champagne mit der südlichen vereinigt hatte, ersehen wir nicht, möchten dies aber daraus abnehmen, daß auch sie Paris nicht berührte, wohin, nach dem Leben der h. Genoveva, der Thierrh hier S. 151—160 neun Seiten widnet, kein Hunne gelangte.

In ber Umgegend von Orleans saßen die Alanen, mit beren König Sangiban Attila Unterhandlungen, worauf berselbe willig eingegangen war, angelnüpft hatte. Muthmaßlich war die Uebersgabe von Orleans beren Zweck, und da sich der Alane dieses, immer römisch gebliebenen Plates, wegen sorgfältiger Hut der Vertheibiger, nicht zu bemächtigen, die verlangte Bedingung also nicht zu erfüllen vermocht wie er dies vielleicht gehofft hatte, mag er späterhin dem Freundschaftserbieten des Hunnen nicht getraut, und sich vor ihm auf das linke Ufer der Loire zurückgezogen haben, wo er sich nachher den Römern anschloß.

Bir wenden uns nun zu Actius. Mit geringen Streitkräften zog er über die Alpen (Sid. Apoll. \* carm. VII. B. 329 u. 330), jenseits deren aber wohl schon ein starkes Heer versammelt war. Groß aber seine Berlegenheit, da Theodorich immer noch zwischen Neutralität und Bündniß schwankte. Da wandte sich der Feldherr an den allverehrten Avitus, der bereits im 3. 439 als Präsect Galliens den, zuerst verweigerten, Frieden mit den Westgothen abgeschlossen hatte, des höchsten Ansehens bei solchen genoß, und vom Könige, als dessen früherer Lehrer im Lateinisschen (a. a. D. B. 496), besonders geehrt war, nun aber in wissenschaftlicher Muße auf seinem fürstlichen Landsitze Avitacum lebte.

Dessen Berson und Beredsamkeit war es nun, welche Theotorich zu offenem, treuem Anschlusse an Rom bestimmte (a. a. O. B. 353). Die Gothen in ihren Thiersellen (pellitae turmae B. 349),

<sup>\*</sup> Avitus' Schwiegersohn und Lobrebner ift hier nicht unverbächtig, weil er nur bas Berbienft bes Geseierten hervorheben will.

Theodorich mit seinen beiben altern Sohnen, Thorismund und Theodorich an beren Spitze, folgten nun ben römischen Legionen. Die Verhandlung und Rüftung aber mag wohl viel Zeit gekostet haben.

Schon vor Attila's naher Ankunft vor Orleans war bessen frommer Bischof Anianns nach Arles zu ihm geeilt, um sich bessen rechtzeitiger Hülfe zu versichern (Greg. v. Tours II. 7. S. 199 v. Wign. Ausg.). Das von Thierry benutzte Leben bei h. Anianus\* läßt ihn den Johannistag als das Endziel der meglichen Haltung der Festung bestimmen.

Gewiß hatten Bertheidiger und Bewohner, für die es sich um Gut und Blut handelte, Alles, was Menschenfrafte vermögen, für Berftärfung und Berproviantirung bes Plates gethan.

Da richtete benn auch Attila, obgleich es ihm unzweiselhaft nicht an einem tüchtigen Belagerungsparke und Ingenieurs sehlte, wozu ihm ja so viel römische Kräfte zu Gebot standen, ansanze wenig aus. Als aber Widder und Maschinen immer nachhaltiger wütheten (Greg. v. Tours II. 7. zu Anf.), unablässiger Pfeilregen die Bertheidiger von den Zinnen vertrieb, Woche um Bocke ohne Entsatz verging, da wuchs außen die Hoffnung, innen die Berzweiselung.

Berschieden wird nun die Katastrophe in den Profanquellen berichtet.

Nach Greg. v. Tours a. a. D. befahl ber Bischof am letiten Tage allgemeines brünftiges Gebet, und ließ vom Thurme nach Actius spähen. Nichts zu schen, die Antwort; weiteres Gebet, und abermaliges Spähen, mit eben so wenig Erfolg; zum britten Wale sinkt Alles auf die Knie, da ruft endlich der Thurmwart, er bemerke eine Staubsäule in der Ferne. "Bohlauf, spricht der fromme Mann: das ist die Hülfe des Herrn." Schon beginnen die gewaltig erschütterten Wauern einzustürzen, als Actius und Thorismund mit dem Heere erscheinen. Sogleich greifen diese an, wersen den Feind heraus (esiciunt S. 199. Z. 24) und schlagen ihn weit ab von der Stadt in die Flucht.

<sup>\*</sup> Plenus prophetise Spiritu VIII. Kal. Julii diem esse praedixit, woraus Thierry unbegreiflicher Weise ben 14. Juni ftatt bes 24. macht, wenn fich bies nicht etwa burch einen Drucksehler erklart.

Neben bieser Geschichte, die uns fast an das französische Märchen vom Blaubart erinnert: ma soeur Anne, ne vois-tu rien? stehen zwei Zeilen der unbedingtesten Glaubhaftigkeit des Zeitgenossen Sidonius Apollinaris, dessen Gedurt man in das Jahr 431 sett. Derselbe schreibt VIII. 15 dem Bischof Prosper, des h. Anian Nachfolger in Orleans: er habe ihn die Geschichte Attila's zu schreiben ausgesordert, "worin der Stadt Belagerung, Sturm, das Eindringen in solche, aber ohne deren Plünderung, sowie jene bekannte, vom Himmel erhörte Beissaung des Bischofs enthalten sei": \* er habe das Werk auch begonnen, jedoch wieder ausgegeben — ein für uns unersetzlicher Berlust.

Ganz anders berichtet Thierry S. 176 u. 177 nach bem Leben bes h. Anian in Du Chesne, script. Fr. I. p. 646, ben Hergang. Indem wir diesen unter \*\* aus der Quelle mittheilen, kon-

<sup>\*</sup> quo videlicet Aurelianis urbis obsidio, oppugnatio, irruptio, nec direptio: et illa vulgata coelitus exaudita sacerdotis vaticinatio continebantur.

<sup>\*\*</sup> Cessante igitur nimbo profluo, sanctus Anianus ad Attilae pergit tentorium, pro sibi commisso rogaturus populo. Spretus a perfido responso contrario, civitatis sese retulit claustro. Postera autem die, apertis portarum repagulis, Attilae Proceres ingressi sunt Aurelianis. Sorteque ad dividendum populum missa, onerabat plaustra innumera de plebis capta substantia. Jubens crudelis impietas, ut immineret subditis dura captivitas. Cumque sanclus Anianus populum ammoneret, ut nec sic quoque desperarent de Domino, nihilque esse Deo invalidum, qui suos tueri praevalet etiam sub momento: repente more prophetico sanctus Anianus est translatus a Domino, atque in codem loco, ubi Ajecius Patricius cum suo degebat exercitu, secum pariter Torsomodo Rege Gothorum, ostensus militi talia dedit mandata Patricio: "Vade", inquit, "et dic filio meo Ajccio, quia si hodie ad civitatem adesse distulerit, venire jam crastina nihil proderit." His dictis, statim recessit. Et quia divina virtute hoc opus actum fuerat, miles sapiens recognovit. Statimque ad Ajecium pergens, rem per ordinem pandit. Tunc ille laetus redditus et victoria jam securus, utpote divina revelatione commonitus, una cum Theodoro et Torsomodo Regibus, vel suo ac Gothorum exercitu, equum ascendit, ac concitus pergit. Nec mora, Aurelianis pervenit, hostes imparatos repperit. Tantaeque caedis stragem super eos exercuit, ut nulli dubium fieret, quin meritis Aniani Pontificis flexus ad misericordiam Dominus Rex caelestis vindictam hanc exerceret per suos satellites, quos honore ditaverat Regiae dignitatis. Itaque alii succubuerunt gladiis, alii coacti timore tradebant se gurgiti Ligeris, sortituri finem mortis.

nen wir ben Sinn seiner verworrenen und unklaren Erzählung nur in Folgenbem finden.

Anian zu Attila abgeordnet bot eine Capitulation unter Bedingungen an, welche dieser zwar verwarf, dabei jedoch erstärte, daß die Bewohner, wenn sie sich der Heransgabe ihrer Hate, daß die Bewohner, wenn sie sich der Heransgabe ihrer Habe und Abführung in Anechtschaft ruhig unterwürfen, durch geordnete Bollziehung gegen Blutvergießen und Plünderungsgreuel gesichert sein sollten.

An bem folgenben Tage seien nun, nach Deffnung ber Thore, Attila's Officiere in die Stadt gezogen. Hier seien tie Gefangenen schon gruppenweise verlooft und die Bagen mit ber Beute beladen worden, als plöglich der Ruf von Actius' Antunft (bessen wunderbare Herbeitufung wir hier übergehen) Alles, theils mit Hoffnung, theils mit Bestürzung erfüllt habe. Sogleich hätte berselbe von dem linken User her angegriffen, indes die Bewohner sich von innen auf den Feind geworfen; da sei ein furchtbarer Straßenkampf modernen Sthle entstanden, die Attila den Rückzug seiner, zugleich in der Front und im Rücken bedrängten Krieger angeordnet habe.

Diese Erzählung läßt sich aber weber mit Sivonius Apoll., ohnerachtet bessen ungemeiner Kürze, noch mit Gregor v. Tours vereinigen. Nennt Letzterer nun auch seinen Gewährsmann nicht, so ist doch nicht zu zweiseln, daß die merkwürdige Geschichte ber Besreiung von Orleans noch über ein Jahrhundert lang im Bolke, besonders in der Geistlichkeit, fortlebte, dem, nach Loebell Greg. v. T. S. 10 zwischen 539 u. 544 gebornen Bischose des benachbarten Tours also in ihren Hauptzügen gewiß bekannt war. Dies schließt die Ausschmuckung seines Berichts in geistlichem Sinne nicht aus, wohl aber die Thatsache, daß die Rettung erst am Tage nach der bereits bedungenen Uebergade ersolgt sei. Tas Entscheidendste aber ist, daß der unbedingt zuverlässige Sidonius don dem ruhigen Einrücken der Hunden in eine ihnen freiwillig übergebene Festung nicht den Ausbruck: irruptio brauchen konnte.

Die heiligen Legenden dagegen waren reine Tendenzschriften, bei denen Kritik und historische Treue nicht einmal für nöthig angesehen wurden.

Nach unserer Ansicht ist Folgendes als feststebend zu betrachten.

Orleans, bas alte Genabum Julius Casars (VII. 11), unter Raiser Aurelian restaurirt, und nach ihm benannt, welches in ber Geschichte Frankreichs wiederholt eine so merkwürdige Rolle gespielt hat, lag auf bem rechten Ufer ber Loire, hatte aber auf bem linken einen durch eine Brücke berbundenen Brückenkopf und gewiß auch einen kleinern Stadttheil.

Bahrscheinlich auf bieser Seite, gewiß aber auf irgend einem Bunkte mussen nun die Hunnen am Morgen von Aetius' Anstunft bereits in die Stadt gedrungen sein, die auf Entsat hoffens ben Vertheidiger aber, den schwachen Bunkt kennend, durch Innenswerke, Besetzung und Verrammelung der Häuser, von denen Steine herabgeschleubert wurden, die Gegenwehr noch fortgesetzt haben, als endlich die Erlösungsstunde schlug. Das von Sidonius ausdrücklich bemerkte Hereindringen (irruptio) wird übrigens auch durch Gregor's v. Tours Herauswerfen (ejiciunt) bestätigt.

Attila, bessen bisher unerhörtes Glück vor Orleans seinen Wendepunkt erreichte, war zum Rückzuge genöthigt. So viel Mittel ihm auch für Recognoscirung zu Gebot standen, so muß er doch durch Aetius, der wohl mit der äußersten Anstrengung in später Stunde noch herbeieilte, überrascht worden sein. Da war für den Hunnen in der Nacht kaum noch eine geordnete Formirung möglich, vor Allem gewiß aber auch das in der Nähe der Stadt zwar ebene, aber durch Mauern, Gräben und andere Culturhindernisse coupirte Terrain für dessen Hatte der Rückzug aus Militärraison, für die Hunnen wenigstens, nichts Schimpsliches, daher auch an sich nichts Demoralisirendes.

Noch in ber Nacht muß Attila aufgebrochen sein, und sein Lager großentheils minbestens zurückgelassen haben.

Sehr geschwächt und zerrüttet aber war unstreitig bamals schon ber Zustand seines Gesammtheeres. Der Raubkrieg in so weiter Ausbehnung löst an sich alle Ordnung auf, setzt die sich

<sup>\*</sup> In ben schmalen Straffen konnten bie Feinde nur in geringer Frontsbreite vorrücken, webei an jedem Aufenthalte burch Mauern ober Barricaben beren tiefe Colonnen ber mörberischen Bernichtung von oben herab ausgesest waren.

zerstreuenden und isolirenden Rachzügler der Ermordung durch bie Beraubten aus, und erzeugt durch den Wechsel von schwelgerischem Genuß und Entbehrung Arankheiten.

Wie sehr sich bies Alles nun auf bem eiligen, an 30 Meisten langen Rückmarsche burch ein völlig ausgeraubtes Land gesteigert haben mag, liegt auf ber Hand; insbesondere burfte ein großer Theil ber nordischen, noch bazu bes Klima ungewohnten Barbaren baburch aufgerieben worden sein.

Erst in ber weiten Sbene ber Champagne (Campania), bie Jornandes R. 36 zu 30 Meilen Länge und 21 Breite angiebt, einem für bessen Reiterei trefflich geeigneten Terrain, machte Attila Halt um zu schlagen.

Auf ber Strafe von Chalons nach Berbun 10-12 Silom. etwas über 1 1/2 g. Dt., von erfterer Stadt finbet fich nun bei bem Dorfe la Cheppe ein altes romifches Lager, welches im Boltemunbe bas Lager von Attila heißt. Dabin verfest man, wie bas auch Thierry thut, von ber Sage geleitet, bas Schlachtfelb, mab. rend eine neuere Schrift von Peigne - Delacourt, Recherches sur le lieu du champ de la bataille d'Attila en 451: Paris, Jules-Clave 1860, baffelbe auf Grund bes im 3. 1842 vermeintlich bafelbft aufgefundenen Grabes bes Westgothen-Ronigs Theodorich, etwa 3 g. M. nörblich von Tropes bei Arcis-fur-Aube annimmt - ein Anderer aber, B. d'Arbois be Jubainville, ber biefe Anficht bereits gefannt hat, in einem in ber Bibliothèque de l'école des chartes 21me année lère Série vom 3. 1860 Baris bei Dumoulin erschienenen Auffate, basselbe vielmehr bei bem vormaligen, jett verschwundenen Dorfe Moiren, 16 Kilometer, 22/1 g. D., westlich von Tropes, an ber Strafe von Gens babin sucht.

Wir haben ber interessanten Frage über bie Stätte ber, bis zur Neuzeit größten und merkwürdigsten Bölkerschlacht der Weltsgeschichte eine besondere Abhandlung in der Beilage zu diesem Kapitel unter A. gewidmet. Bermag diese auch das Problem nicht mit Sicherheit zu lösen, so dürfte sie doch andern, namentlich französischen Forschern den Weg dazu andahnen.

Wir bitten aber unsere Leser solche nicht nach bieser Stelle schon, sondern erst nach Jornandes' nachfolgendem Schlachtbericht R. 36—40 zu lesen, der uns einen, diesmal ziemlich forgfältigen Auszug aus Cassiodor's Geschichte liefert, ben wir, seinem Hauptin-

halte nach möglichst wörtlich wiedergeben, dabei aber die in Kap. 41 nur gelegentlich erwähnte Nachricht vorausschicken, daß vor der Hauptschlacht in der Nacht ein äußerst heftiges Treffen zwischen den Franken auf römischer und den Gepiden auf hunnischer Seite stattsand, in welchem von Beiden 15000 Mann \* blieben. Dies war unstreitig ein Gesecht mit der hunnischen Arrieregarde, die wahrscheinlich einen Flußübergang decken sollte, wobei die Größe des Berlusts ergiebt, daß Attila den betreffenden Punkt mit äußerster Anstrengung zu behaupten besohlen hatte.

Jornandes erzählt:

- R. 36 a. Schl. "In ber Catalaunischen, auch Mauriacischen genannten Sbene, bie 30 g. M. lang und 21 breit ift, stoßen bie Heere auf einander. Da wird nicht durch Kriegslist, "nur mit ber blanken Waffe (aperto Marte) gefochten".
- K. 37. "Attila, burch ben frühern Unfall (bei Orleans) erschüttert und seinem Heere nicht mehr vertrauend, benkt bei sich an Flucht, beschließt aber vorher die Wahrsager zu befragen. Diese verkünden aus den Fibern, Abern und Knochen der Schlachtsthiere den Verlust der Schlacht, zugleich aber den Tod des seindslichen Führers. Dies bezieht der König auf Aetius, und hält die Wegräumung dieses ihm überall entgegentretenden Mansnes selbst durch eine Niederlage nicht für zu theuer erkauft.

Besorgt über ben Aussall beschließt er jeboch erst Mittags 3 Uhr zu schlagen, um im ungünftigsten Falle in ber einbrechens ben Nacht Hulfe zu finden."

Diese Mittheilung ber geheimen Gebauken Attila's scheint mehr gemacht als überliefert zu sein, obwohl es nicht unbenkbar ist, daß vertraute Römer aus bessen Gesolge, sei es als Gesangene, ober als später Uebergegangene, Nehnliches berichtet haben. Die Schlacht konnte natürlich erst beginnen, nachdem Attila aus der Bagenburg, mit welcher er nach A. 40 sein Lager umwallt hatte (septa castrorum, quae plaustris vallata habebat) heraus und vorgerückt war.

<sup>\*</sup> Die frühere Lesart 90000 XC statt XV ist offenbar falfc, was auch burch bie Hist. miscella außer Zweisel geseth wird.

Daß bies Treffen in ber Nacht unmittelbar vor ber Haupts schlacht geliefert warb, sagt Jornandes nicht ausbrücklich, obwohl dies zu vers mutben ist.

R. 39. "Auf bem Schlachtfelb befand sich ein Abhang, auf bessen Scheitel sich ein Hügel erhob. Bei ber einleuchtenben Wichtigkeit bieses Punktes suchten beibe Theile sich bessen zu bemächtigen, so baß bie Höhe rechts von ben Hunnen, links aber von ben Römern, Westgothen und Hülfsvölkern besetzt, aber ben Gipfel in der Mitte aber von beiden gekampft ward."

"Den rechten Flügel bes römischen Heeres nahm Theodorich mit den Bestgothen ein, den linken Aetius mit den Römern, bas Mitteltreffen bildete Sangiban mit den Alanen, deffen verbachtiger Treue man sich durch diese Umschließung mehr zu versichem alaubte."

"In der feindlichen Schlachtordnung ftand Attila mit dem Kerne scines Bolfs im Centrum, um sich durch dessen Tapferleit und Treue gegen persönliche Gefahr zu schüßen. Die Flügel nahmen die zahlreichen, ihm unterthänigen Bölfer ein."

"Unter biesen ragte besonders das Corps der Oftgothen unter dem Beschle der eblen Amaler und Brüder Balamir, Theodomir und Lidimir hervor, daneben aber auch an der Spite ter
unzählbaren Gepiden der so tapsere und kriegsberühmte Ardarich.
Diesem und Valamir vertraute Attila so ganz, daß er kein Bebenken trug, die Ostgothen des Letztern den stammverwandten Bestgothen entgegenzustellen. Die Schaar der übrigen Könige und
Führer lauschte den Winken des gefürchteten Oberherrn, der die
Seele des Ganzen war und führte in blindem Gehorsam jeden
seiner Beschle aus."

"Zuerst stritt man noch über die gedachte Höhe; Attila brangte bie Seinen auf den Gipfel hinan, Thorismund und Aetins aber waren zuerst hinaufgelangt, und trieben nun von oben herab bit aus der tiefern Stellung andringenden Hunnen leicht hinunter."

Im 39. Kap. läßt Cassiodor, ben Jornandes nur copirt, Attila, der sein Heer durch den Ausgang dieses Borkampfes etwas betroffen sah, eine begeisternde Schlachtrebe halten, die frästigen und gedrungenen Schwunges, aber so gewiß eine gemachte ist, daß wir sie wiederzugeben anstehen. Deren Thema sind der Glanz und Ruhm der zahllosen Siege der Hunnen und des Feindes Schwäcke durch seine ungefüge Zusammenschung aus so verschiedenen Völkern.\*

<sup>\*</sup> Bar bice nicht im hunnischen Geere in noch höherem Grabe ber gall?

Er schließt mit ben Worten: "Zuerst werbe ich meine Geschosse auf ben Feind schleubern. Wer mußig bleiben kann, wenn Attila kämpft, ist begraben."

"Hierdurch aygefeuert, stürzen sich alle in die Schlacht." Kap. 40. "Obwohl in der Sachlage Grund zur Besorgniß war, so hob doch des Königs Gegenwart jedes Zaudern."

"Mann focht gegen Mann; eine grause, vielgeglieberte, ungeheure, hartnäckige Schlacht, die im ganzen Alterthume nicht ihres Gleichen hatte.\* Dürfen wir ältern\*\* Personen glauben, so schwoll ber, das Schlachtfeld durchschneibende Bach beinah bis zum Strome an, so daß die ihren Durst zu löschen Begierigen zugleich Blut und Wasser tranken."

"Indem Theodorich anfeuernd durch seine Schlachtreihen sprengt, wird er plöglich (ohnstreitig verwundet) vom Pferde herabgeworsen, und unter den Füßen (d. i. den Rossehusen) seines Gefolges zertreten, während er nach Andern durch einen Burfpfeil des Ostgothen Andax getödtet worden sein soll. Das war nun die Erfüllung jenes Wahrspruchs, den Attila irrig auf Actius gedeutet hatte."

"Darauf trennen sich die Westgothen von den Alanen, und dringen mit solcher Buth auf die Hunnen vor, daß sie fast Attila selbst niedergehauen hätten, wenn dieser sich nicht vorsorglich mit den Seinen hinter die Wagenburg zuruckgezogen hätte. Hinter dieser schutzwehr sucht nun der Mann Rettung, dem kurz zuvor noch kein Mauerwall zu widerstehen vermocht hatte."

"Thorismund aber, ber mit Actius zuvor jene Höhe besetzt und den Feind von solcher gänzlich vertrieben hatte, kam in der Nacht, indem er sein Bolk aufsuchte, ohne es zu ahnen, vor der hunnischen Wagenburg an, wo er heftig angegriffen, durch Berswundung seines Rosses herabgewerfen, von seinen Getreuen aber gerettet ward."

"In gleicher Berwirrung und Finfterniß irrte Aetius mitten unter ben jurudweichenben Feinben umber, gelangte aber, angft-

<sup>\*</sup> Wir fegen hingu, auch nicht in fpaterer Zeit bie gur Leipziger Schlacht im 3. 1813.

<sup>\*\*</sup> Si senioribus credere fas est. Offenbar hat Cassioor, ber im 3. 470 geboren ward, noch Augenzeugen ber Schlacht felbft gesprochen.

lich forschend, ob ben Bestigothen inicht ein Unfall begegnet sei, enblich au biesen, wo er bie Racht aubrachte."

"Am nächsten Morgen erst erkannten bie Feldberren auf römischer Seite ihren Sieg, da Attila gewiß nicht ohne große Rieberlage aus ber Schlacht gewichen sei, nahmen aber kein Zeichen weiterer Flucht wahr, hörten vielmehr in bessen Lager zu neuem Angriff blasen."

"Wie ein von ben Jägern bebrängter Löwe, wenn er seine Pöhle erreicht, zwar nicht mehr auszubrechen wagt, aber im Einsgange auf = und abwandelnd die Gegend noch mit seinem Gebrülle schreckt, so ängstete der kriegerischeste aller Könige selbst eingeschlossen noch die Sieger."

"Der Kriegsrath ber Führer beschloß von jedem, wegen bes Pfeilregens ber Hunnen so gefährlichen Angriffe auf die Bagenburg abzusehen, Attila vielmehr auszuhungern."

"Diefer soll bamals, wie erzählt wird, auch im Unglud noch groß, einen Scheiterhausen aus Pferbesätteln errichtet haben, um bei Erstürmung bes Lagers nicht in Gefangenschaft, ober burch bas feinbliche Schwert zu fallen, sonbern freiwillig in ben Flammen zu enben."

Wir unterbrechen hier ben Bericht burch eine kritische Betrachtung bieser, in ber Weltgeschichte bis auf die neueste Zeit einzigen Bölkerschlacht, in welcher, nach Jornandes R. 41., auf beiden Seiten 165,000 Menschen, also mit Hinzurechnung der 15,000 im vorhergehenden Nachtkampfe gebliebenen Gepiden und Franken, deren überhaupt 180,000 gefallen sein sollen.

Fassen wir zuerst bas moralische Element in bas Auge, so sinden wir unzweiselhaft bei Attila und mehr noch in dessen Hert gesunkenes, auf römischer Seite aus gleichem Grunde aber gehobenes Vertrauen. Für Jenen sochten überdem außer seinen Hunnen nur Unterthanen, in blinder Hingebung zwar an bessen Machtgebot, aber doch ohne eignes Interesse, außer dem der Beute, deren größten Theil sie auf den zahlreichen Wagen mitgeführt haben müssen. Wit Rom dagegen stritten nur freie Völker oder gallische Unterthanen, alle aber nicht bloß für Rom, sondern Angesichts der namenlosen Greuel hunnischer Verwüstung und Mordlust für sich selbst, für Gut und Blut, Weib und Kint. Wan darf auch nicht vergessen, daß Attila zwar vielsach schon

römische Heere in großen Schlachten besiegt hatte, aber immer nur die des Ostreichs, welchem die des Westens an Kriegstüchtigkeit weit überlegen waren.

In Bezug auf die Führung der Schlacht ist augenscheinlich bas Gewinnen der dominirenden Höhe durch die Römer für den nachfolgenden Kampf um diese Höhe entscheidend geworden. Ueberhaupt ist hier der Brennpunkt der Schlacht zu suchen; hatte sich dech auch Actius, obwohl den linken Flügel commandirend, hierher begeben. An dieser Höhe zerschellten die Angriffe der Hunnen. Der Kampf um dieselbe entsprach auch noch in der Hinsicht den Ansichten der Führer, als man dadurch das Mitteltreffen, die Alanen, gewissermaaßen deckte, sich wenigstens vor der Nothwendigkeit bewahrte, mit unzuverlässigen Truppen den Kampf unmittelbar gegen die seindlichen Kernschaaren aufzunehmen.

Bor Allem aber sind wir überzeugt, daß Aetius bei seiner genauen Kenntniß der hunnischen Taktik nach der Weise tüchtiger Feldherren den einzig richtigen Weg eingeschlagen und eine derselben entgegengesette Tactik erdacht und ausgeführt haben werde. Jene bestand in einem furchtbaren Reiterchoc mit Pseilregen, und wenn nicht dieser schon den Feind sprengte und warf, in blitzschneller Flucht, — wobei für Letztern nichts gefährlicher war, als die Berfolgung — und in der Erneuerung ähnlicher Angriffe.

Wie vor und nach Erfindung der Feuerwaffen ein Fußvolt, das mit kaltem Blut und Geistesgegenwart seine feste geschlossene Haltung bewahrt, den Reiterangriffen zu widerstehen vermag, so gewiß auch, wenn es so geschult war, das römisch-gothische den Hunnen gegenüber. Möglich, daß auch Terrainhindernisse, etwa der Bach, gegen solchen Anprall benutzt worden sind, vielleicht ders gleichen sogar neu geschaffen wurden.\*

Die letzte Entscheidung mag kurz vor Einbruch ber Nacht ber verzweiselte Angriff ber Westzothen auf die Hunnen gegeben haben, obwohl sie dabei, sich von den Alanen sondernd (se dividentes), eine an sich höchst gefährliche Lücke bildeten. Daß dieselben von der Berserkerwuth des Rachedurste wegen des Falls

<sup>\*</sup> Der Feldmarschall Munch hat in feinen Kriegen gegen bie Tataren, welche genau bie hunnische Fechtweise behalten, mit bestem Erfolge bie spanision Reiter angewendet.

ihres Königs bazu getrieben worben seien, wird nicht gesagt, ja nach Rap. 41. ist beinah bas Gegentheil zu vermuthen. Wir sind aber boch überzeugt, daß deren Führer die, wenn auch vielleicht noch zweiselhafte Kunde dieses Berlustes zu Ansenerung ihrer Krieger benutzt haben.

Der Berluft, besonders der ber Hunnen bei bem Rudzuge in das Lager, mag ungeheuer gewesen sein, obgleich wir Jornanides' Ziffer bei einer wenig über sechsstündigen Schlacht doch für übertrieben halten.

lleber die Starke der Heere in solcher fehlt jede Nachricht, boch glauben wir die der wirklichen Combattanten in beiden gufammen im allerhöchsten Falle nicht über eine halbe Million anschlagen zu durfen, wobei wir das übrige, theils unbewehrte, theils auch bewehrte, aber für die Schlacht unbrauchbare Gefindel nicht mitrechnen.

Nach bem 41. Kap. läßt nun Jornanbes am Morgen nach ber Schlacht die westgothischen Prinzen, Thorismund und Theoborich, ihren Bater suchen, dessen Abwesenheit im Siege sie Bunder nimmt. Endlich wird unter dem dichtesten Hausen der Erschlagenen die entseelte Hülle des Helben aufgesund en sinter densissima cadavera reperissent) und vor den Augen der Hunnen unter den Thränen und Gefängen seiner treuen Krieger auf bas Feierlichste aufgehoben und fortgeschafft (abstulerunt und esserichant). Sogleich hierauf ruft das Heer Thorismund zum Könige aus.

Dieser benkt zunächst nur bes Baters Tob an ben Hunnen zu rächen, holt aber barüber boch zuvor bes erfahrnern Aetius Rath ein, bessen politischer Kopf, die aus der gänzlichen Bernichtung der Hunnen durch die Westgothen zu besorgende, für Rom so gefährliche, Uebermacht Lehterer in das Auge fassend, Thorismund vielmehr schleunige Rückehr in das Baterland anräth, wo dessen Brüder im Besitze der väterlichen Schätze (die ja noch von Roms Eroberung durch Alarich herrührten) der Herrschaft sonit leicht sich bemächtigen könnten.\*

Der junge Rönig folgt biesem Rathe, Attila aber, eine Rriege

<sup>\*</sup> Dazu hatte bie Bemangelung von Thorismund's tumultuarischer Babl vielleicht fogar einen legalen Borwand bieten fonnen.

list fürchtend, traut bem Anscheine nicht, bleibt baber noch länsgere Zeit im Lager, bis bie sichere Ueberzeugung jenes Abzugs ihn zu neuen Hoffnungen weckt.

So weit reicht Jornandes', im Hauptwerke, wenn auch nicht in allen Einzelnheiten, gewiß richtiger Auszug aus Cassiodor, während er vom 42. Kap. an wiederum in den alten gewohnten Unsinn zurudfällt, indem er dies mit den Worten beginnt:

"Indem Attila nun die durch den Rückmarsch der Gothen gewonnene Gelegenheit benutzt, und das feindliche Heer, wie er so oft gewünscht, zertheilt sieht, marschirt er, nun sicher geworsden, auf Bezwingung der Römer (ad Romanorum oppressionem) los, und belagert sogleich Aquileja" (welches nur eine Kleinigkeit von 120 Meilen vom Schlachtfelde entfernt ist).

Selbst im vorhergehenden 41. Kapitel ist Jornandes vielleicht irrig, und der Abzug der Westgothen dem Attila's nicht vorausgegangen, sondern erst nachgesosgt, was an sich ungleich wahrscheinlicher erscheint. Dünkt uns aber diese Behauptung selbst eine zu gewagte, so müssen wir boch mindestens mit Sicherheit annehmen, daß Aetius seinem Berbündeten die Heimsche nicht eher angerathen haben werde, als nachdem er die zweisellose Ueberzeugung von der Ungefährlichkeit der Hunnen, selbst für sein vermindertes Heer gewonnen hatte.

Bon ben übrigen Quellen über Attila's Rückzug scheint uns nur Prosper Uquit. beachtungswerth, ber kurz sagt: "Gewiß ist bie Besiegung ber Hunnen in so weit, baß nach verlornem Bertrauen zu Fortsetzung bes Kampses bie Ueberreste berselben (qui supersuerunt) in bie Heimath zurücksehrten.\*

Aetius baute bem fliehenben Feinbe eine goldene Brücke. Ob ihn babei Erwägungen ähnlicher Art leiteten, wie sie Stilicho zu zweimaliger Berschonung Alarich's bestimmten, wissen wir nicht. Nicht zu bezweiseln aber ist, obwohl die besten Quellen barüber schweigen, daß er die abziehenden Hunnen zwar nicht mehr ansgreisend, aber doch beobachtend verfolgen ließ, um abschweisende

<sup>\*</sup> Die andern, Greg. v. Tours II. 7. und ber foviel fpatere Ifibor von Sevilla Chron. b. Goth. find noch vager und fürzer. Erflerer fagt: Attila, ad internecionem vastari suum cernens exercitum, fuga diladitur und w. unt. Attila cum paucis reversus est.

Raubfahrt zu verhüten, und die gewiß sehr zahlreichen Nachzügler, wo sie in größern Haufen erschienen — benn für Einzelne sorzte wohl das Boll selbst schon — niederzuhauen oder gefangen zu nehmen. Hierzu wandte er ohnstreitig die von der hunnischen Berwüstung betroffenen, daher rachedürstenden Franken\* und Gallier an, namentlich auch wohl die Ueberreste der Burgunder.

Dies wird burch die bereits oben S. 320 erwähnte Stelle Fredegar's ausdrücklich bestätigt, nach welcher Aetius das seintliche Heer durch die Franken, unter Ertheilung besondrer Instruction dafür, die Thüringen verfolgen lassen. Obwohl nun diese Quelle (f. Anm. 65) im Allgemeinen keine zuverlässige ist, so wird doch gerade diese Nachricht durch innere Wahrscheinlichkeit dringend unterstützt.

Ungeheuer übrigens mag auf biefem Rückzuge eines völlig bemoralifirten heers burch meift verwüftetes Land bie Einbust ber hunnen an Mannschaften und Pferben gewesen sein.

Groß hatte sich Actius in biesem Feldzuge bewiesen. Desien glänzendstes Berdienst war, nächst der Vorbereitung dazu, der rechtzeitige Eutsatz von Orleans, den er gewiß nur durch die äußerste Anstrengung zu vollführen vermochte. Man müßte aber den Hof von Ravenna nicht kennen, um zu glauben, daß der Feldherr auch an diesem gerechte Anerkennung gefunden habe. Bot doch schon das Verdienst der Westgothen in der Entscheidungsschlacht, vor Allem aber das Entkommen Attila's, in Berdindung mit Aetius' alter Freundschaft zu solchem, dem Neite und der niederträchtigen Verläumdungssucht Stoff genug zu bessen Verbächtigung und Anklage dar.

Das Schwert bes Mars hatte eine tüchtige Scharte erlitten; bessen Träger mußte sie auswehen, wenn er seine allt Machtstellung behaupten wollte.

Gut sagt Hage S. 25: Attila's Herrschaft war nur auf bie Gewalt seiner Person und ben Glanz seines Glückes begründet;

Anm. 65.

<sup>\*</sup> Thierry S. 195 halt die Worte Greg. v. T. II. 7: Simili (b. i. eben fo wie Thorismund) dolo et Francorum regem lugavit für irrthumlich. Es ift möglich, daß ein ifolirtes, auf die Person eines franklichen hauptlings bezügliches Factum dazu Anlaß gegeben. Daß Aetius aber die Franken, bie ihm gerade für die Berfolgung so wichtig waren, damals im Allgemeinen sorte geschielt habe, konnen wir auch nicht glauben.

und rasch wie die Pracht seiner hölzernen Palaste mußte dies glänzende Reich von seiner Höhe herabsinken, sobald der Zauber des Glücks einmal von seinem Könige wich, ganz zerfallen aber mußte es, sobald die Hand, die es zusammenhielt, nicht mehr war.

Darum war erneute angestrengteste Ruftung nach ber Ructehr in die Heimath, und zwar ohnstreitig in seine alte uns bekannte Residenz, Attila's erstes Geschäft.

Von speciellern Quellen wiederum verlassen, berichtet uns Prosper Aquit., daß derselbe, nachdem er seine in Gallien verstornen Streitkräfte wieder ergänzt, im 3. 452 durch Pannonien in Italien eingefallen sei. Dawider habe Actius nichts vorgeskehrt, sogar die Alpenpässe nicht einmal besetzt, vielmehr daran gedacht, ganz Italien mit dem Kaiser zu verlassen, woran ihn jesdoch der allgemeine Unwille behindert habe.

Das ift bas Echo ber, nach bes großen Mannes balb barauf erfolgtem Sturze, bom Hofe wiber ihn aufgewiegelten Bolts-ftimme.

Actius kannte die Hunnen gut genug, um zu wissen, daß sie sich durch Gebirge nicht aufhalten ließen, erachtete seine Streitstraft, der die gallischen Bölker diesmal abgingen, dem frischen, beutedurstigen Heere wohl für nicht gewachsen, mochte aber hoffen, das, durch Raubsahrt und Klima geschwächte, beutebeladene seiner Zeit in günstigen Terrainverhältnissen angreisen und schlasgen zu können. Auch erwartete er Hülfstruppen des Ostfaisers Marcian, die auch nach Idatius zum 29. Reg. Jahre Balentinian's III. eingetrossen sein müssen.

Attila rücke, nach Kap. 42, zuerst ohnstreitig früh im Jahre vor Aquileja, das er vergeblich belagerte. Schon beginnt das Heer zu murten und auf Abzug zu dringen, als der König, unsschlässischer zu murten und auf Abzug zu dringen, als der König, unsschlässische ihre Nester auf den Hausdächern verlassen, und mit ihren Jungen fortziehen sieht. Klug benutzt er dies, um es seinem abergläubischen Bolke als eine Beissaung der zukunftskundigen Bögel darzustellen, welche den Untergang der Stadt vorherfähen. Das erneuert den Muth; das Spiel der Belagerungsmaschinen wird mit verdoppelter Anstrengung sortgesetzt, und das unglückliche Aquileja wirklich genommen, rein ausgeplündert und so zerstört, daß kaum noch, wie Jornandes a. a. D. von seiner 100 Jahre IV.

spätern Zeit sagt, Trümmer bessen ursprüngliche Stätte verfünben. lleber bas ganze venetianische Gebiet und burch die sombarbische Ebene erzießt sich nun die Berwüstung; alle Städte,
selbst Mailand und Pavia, fallen in die Hände ber sich in Blut
sättigenden Barbaren, welche nach einem Citat aus Priscus in
ber Schrift des Ungarn Calanus, die wir Anm. 66 ausführlicher
behandeln, bei Nauileja allein gegen 37,000 Menschen hingeschlachtet baben sollen.

Mum 66.

Ja noch weiter hinaus über bie benachbarten Gegenden, fait über ganz Italien läßt Jornandes Kap. 42 die Berheerung sich erstrecken, und die Historia miscella, die doch nicht selten auch und verlorne Quellen benutt hat, schließt hieran den wichtigen Zusat: Nachrem Attila darauf noch die Städte Aemiliens vernichte hatte, schlug er zulett am Einflusse des Mincio in den Po Lager.\* Hieranch ist also Attila auch über den Bo gegangen, hat die Städte der auf bessen rechtem User gelegenen Provinz Aemilia ausgerandt und sich nachher wieder über den Fluß zurudgezogen.

Näheres hierüber findet sich nun in einem Schriftstler ter 16. Jahrhunderts, in den 20 Büchern des gelehrten und gründlichen Italieners Sigonius Historiarum de occidentali Imperio XIII zum 3. 452.

Derfelbe erzählt: Im Winter (also 4523) habe Attila ben Po überschritten und die Städte Placentia, Reggio und Parma (in der Provinz Aemilia: zerstört. Da sei ihm Actius mit sunter Streitmacht entgegengezogen und am 20. Januar eine Hamptschlacht bei Modena erwartet worden, als Attila sich plöslich zurückgezogen habe und, von Actius verfolgt, wieder über den Pozurückgezangen sei.

Sigonins beruft sich bafür lediglich auf Paulus Diaconus (d. i. die Histor. miscella). Da aber bei bessen geben nur ernt die Ausgaben Benedig 1516 und Basel 1518 erschienen waren, in welchen sich, so wie in andern ältern, namentlich der von Murratori, eben nur die obengedachte Stelle findet, die damalize Eristenz einer vollständigeren Handschrift auch nicht anzunehmen it, da solche gewiß von den Herausgebern benutzt worden mare, is

<sup>\*</sup> Deinde Aemiliae civitatibus similiter exspoliatis novissime en loco quo Mincius fluvius in Paduam confluit, castra metati sunt.

muß berselbe für jenes Detail noch eine andere Quelle gehabt haben.

Diese kann nur, wie wir nach ber mühsamsten Forschung ermittelt haben, in ber Heiligenlegende bes St. Geminianus, Bischofs von Modena, bestanden haben. Aus beiden hat daher Sisgonius seine specielle Erzählung, und zwar mit so unverkennbasem Scharssinn zusammengesetzt, daß man, wenn auch nicht die Wahrheit, doch die hohe Wahrscheinlichkeit derselben gern anzuserkennen hat.

In den Actis Sanctorum von Bollandus, Antwerpen 1643 II. S. 1096 unter dem 31. Januar, findet sich nämlich im Borswort zum Leben dieses Heiligen aus einer weit ältern Quelle die Nachricht, daß am 26. Januar jedes Jahres nach firchlicher Berordnung (ecclesiastico edicto imperata) die Rettung dieser Stadt von Attila durch deren Bischof St. Geminianus geseiert werde.

Wenn nun die Historia miscella Attila nach ber Einnahme von Mailand und Bavia auch bie Städte Aemiliens plündern läft, fo muß er von gebachten lombarbischen Städten aus über ben Bo gegangen fein und hierauf, ber ämilischen Strafe folgenb. zuerft auf Blacentia, bann auf Reggio und Barma, julett aber auf Mobena geftogen fein, welches lettere aber, nach ber burch ienes Rirchenfest bestätigten Nachricht, verschont blieb. Wir tonnen baber insoweit bem Sigenius nur verftanbige Ergangung. nicht Erfindung beimeffen. Wenn berfelbe aber bie Rettung ber Stadt Modena nicht einem, burch beren Bischof bewirften Bunber jufchreibt, wie bies bas von einem Unbefannten ju Anfang bes 8. Jahrhunderts geschriebene, zuerst durch Mombritius berausgegebene leben biefes Beiligen thut, sondern bem Unzuge bes Metius mit seinem Beere, so muffen wir bies freilich, weil er fich auf feine Quelle bafür beruft, für Willfür erflären, aber wicberum für eine, burch bie bringenbste Wahrscheinlichkeit unterstütte.

Die Legende dieses Lebens selbst ist übrigens handgreislich ohne allen historischen Werth, vermischt sogar, wie das Vorwort selbst zugiebt, die Geschichte zweier Geminiane mit einander, von denen der erste unter Kaiser Jovian, der zweite ein Jahrhundert später noch unter Majorian lebte. Die Erzählung des darin berichteten Wunders aber ist, wie Thierrh in seinem Anhange über die Attila-

Sagen mit Recht bemerkt, nichts weiter als eine fklavische Copie von der Legende des h. Lupus in Tropes, welche nun auch 3twien sich aneignen wollte.

Dicsem Allen zufolge steht also nach ber Historia miscella, welche Jornandes' Phrase zur Bestätigung gereicht, fest, daß Attila den Bo überschritten und das jenseitige Land verwüstet hat; nach allen sonstigen Quellen aber, daß er über diesen Fluß wieder zurückzegangen ist, und sich bei Ambulejus (nach der Clossischen Ausgabe des Jornandes) am Einslusse des Mincio in den Po ausgestellt hat.

Daß Letzteres jedoch erst Ende Januar 453 geschehen sei, keruht freilich allein auf jenem modenesischen Kirchenfest, das aber, wenn auch dessen Anlaß durch die Sage ausgeschmückt und ent stellt worden sein sollte, in der Hauptsache doch kaum erdichte sein kann, zumal es auch durch Sigonius' gewichtige Autorität verbürgt wird, der ja in der Nähe von Modena lebte. Daß übrigens Attila's Feldzug jenseits des Bo, der im Herbste begonnen haben dürste, dis in den Winter hinein gedauert habe, ist nach der großen Zahl der zu erobernden sesten Plätze, deren Garnisonen und Bewohner ja Blut und Leben zu vertheidigen hatten, sogar wahrschilich.

Was bewog nun ben Gewaltigen, ber bereits am Fuße bes Apennins stand, zu jenem plöglichen Rückzuge? Er hatte, wie Jornandes sagt, die Absicht, nach Rom zu ziehen, als die Seinigen, wie Briseus anführt, Schwierigkeiten erhoben und ihm Marich's Beispiel vorhielten, ber ja nach Roms Eroberung seinen Tod gefunden, wobei übrigens bes Heeres Bunsch, die reiche Beute in Sicherheit zu bringen, die Haupttriebseder gewesen sein mag.

Waren aber jene Schwierigkeiten grundlos und beruhten ste allein auf Aberglauben? Wahrlich nicht, vielmehr war Attila's Lage zwischen ben Apenninen und Po, wo nicht eine verzweiselte, doch mindestens eine höchst gefährliche. Noch hatte er nicht ven einem äußern, besto mehr aber vom innern Feinde gelitten, wie derselbe aus der Zuchtlosigkeit eines raubfahrenden und von Krantheiten, besonders während des italienischen Sommers heimgesuch ten Heeres nothwendig hervorgehen mußte.

Borbehältlich auf bessen Beweggründe wieder zurudzukommen,

berichten wir nun weiter, baß unfern Mantua eine Friedensgesfandtschaft aus Rom vor Attila erschien. Diese bestand aus dem römischen Bischose Leo, einem auch in den schwierigsten Staatsgeschäften bewährten Manne, den die römische Kirche den Großen, die griechische den Weisen genannt hat, dem Consular Gennadius Avienus aus dem erlauchten Geschlecht der Balerier und Corvisner, den Sidonius I. ep. 9. fast einen gebornen Fürsten nennt, und dem Expraesectus Praetorio Trigetius.

Mit Freuden und Ehren nahm Attila solche Männer auf, bewilligte ihnen sogleich ben verlangten Frieden und ging über bie Donau in seine Heimath zurud.

Raphael hat diese Berhandlung durch eine seiner berrlichsten Fresten im Batican verewigt, bemjenigen aber, welcher ohne Phantafie Geschichte zu schreiben bat, geben boch, ohne bem immerbin großen Berbienfte bee papftlichen Sendboten Gintrag ju thun, über bas ben König bestimmenbe Motiv erhebliche Zweifel bei. Bon irgend welcher Gegenleiftung Roms ift bei biefem Frieben zuvörderst nicht die Rede, woraus freilich auf Nichtgewährung einer folden in Gelbe mit Siderheit nicht zu ichließen ift. wenn gleich Jornandes ben Römern Ungunftiges fonft nicht zu verschweigen pflegt. Dagegen läßt biefer Schriftsteller Attila nach bem Friedensschluffe sein Berlangen nach Honoria's Sand und Erbe, unter ber Drohung noch Schlimmeres über Italien verhängend babin zurudzukehren, wieberholen. Sat biefer Saupt= confusionarius hierbei nicht die bem Kriege vorausgegangene Drobung mit einer nachfolgenben verwechselt, so ware es boch eine fast zu große Naivetät gewesen, basjenige, was er bereits am Fuße bes Apennins stehend forbern konnte, erst nachträglich von ber Donau ber noch burchfeten zu wollen.

Attila's Lage und Beweggründe bei biesem schnellen Frieden liegen auf der Hand. Der kühne Eroberer, der in seinem Siesgeslaufe plötzlich schwankend stillsteht, muß seine Sache selbst schon für verloren ansehen.

Bor Allem tritt in biesem Falle die Unfähigfeit eines wilben Nomadenvolkes zu Eroberung eines hochcivilisirten Landes und Militärstaates recht schlagend hervor. Hätte Attila die festen Plätze, statt sie zu zerstören, behauptet, das Land theilweise wesnigstens, statt es zur Büste zu machen, verschont, so konnte er im

Benetianischen seinem Heere Erholung, Pflege, wohl auch Berbstärkung verschaffen, vor Allem aber, was für die Hunnen tie Hauptsache war, die kostbare Beute in Sicherheit bringen, und bann mit einem neugekräftigten Heere den zweiten Theil tes Feldzuges beginnen.

Mit einem geschwächten, von Seuchen befallenen, unwilligen aber noch 60 Meilen weit nach Rom marschiren; Tage lang rurd ben Apennin ziehen, wo er bes llebergewichts seiner Hauptwasse, ber Reiterei, beraubt gewesen wäre, und dabei einen großen zur herrn mit noch frischem Heere in der Flanke, oder im Rücken zu haben, der gewiß nur erst da und dann, wo er des Sieges sat sicher sein durste, geschlagen haben würde; nach diesem Allen entlich noch die Schwierigkeit vor Rom selbst, welches nicht mehr Alarich, sondern den Berwüster des Erdreises vor sich haben, mit der Berzweiselung der Todesangst widerstanden haben würte hätte unter solchen Umständen des Krieges Fortsetzung nicht beinah an Wahnsinn gegrenzt?

Glücklicher aber war die Gotteszeißel, als Napoleon I. ver Moskau, wo die Friedensbotschaft ausblieb, die er mit unaufprechlicher Freude begrüßt haben würde.

Ob bie römische bamals mit ober ohne Actius' Zustimmung erfolgte, wissen wir nicht, zweiseln aber nicht, daß die mächtige, ihm feindliche Bartei am Hofe ben Krieg ohne bessen weiteres Zuthun beendigt zu sehen wünschte, er selbst aber auch einem burchaus günstigen Frieden ohne wesentliches Opfer nicht entgegen gewesen sein bürfte.

Ob ber Felbherr auch biesmal für Roms Rettung activ mit gewirkt hatte, wie Sigonius annimmt, wissen wir nicht genau: bessen passiver Retter aber ist er burch seinen verständigen Kriegplan unter allen Umständen gewesen. Hätte er sich nämlich burch vorzeitigen Angriff vorher schlagen lassen, so wäre seine Niederlage zugleich die Bernichtung der Hauptstadt geworden, der man sich nur noch durch Auswanderung zu entziehen ver mocht haben würde.

An biesen Krieg knüpft sich ber Anfang Benedigs, ber fiel zen weltgeschichtlichen Lagunenstadt, die in 1300 Jahren aus armseligen Fischerhütten zur Beherrscherin ber Meere erwachsen ift.

Das nadte Leben zu retten, floben die Bewohner bes Gif-

landes auf die unbewohnten Inseln, erhielten sich zunächst dürftig von der Fischerci, erfreuten sich aber in den Stürmen der Folgezeit dieses Asplis, schusen sich fünstlich immer mehr festen Boden und fanden allmählig in Fischerei, Salzbereitung, Handel und Rhederei einen Erwerd, der stets blühender wurde, und schon zu Cassiodor's Zeit, nach dessen merkwürdigem Reservit an die dorstigen Tribunen (tribuni maritimorum) bedeutend gewesen sein muß (Cassiod. variar. XII. 24).

Thierry S. 222 läßt Attila nach ben Anm. 66 besprochenen ungarischen Schriften aus bem 12. und 16. Jahrhundert über den Brenner durch Noricum zurücklehren, und auf diesem Wege sogar, des Friedens ohnerachtet, Augsburg plündern, von wo er durch eine Frau mit den Worten: "zurück, Attila", abgetrieben worden sei.

Obwohl wir nun gedachten Büchern allen Werth absprechen mussen, so gewinnt boch jene Angabe durch Idatius' Rotiz zum 29. Jahre Balentinian's Wahrscheinlichkeit, worin derselbe sagt:\*
"Die in Italien eingefallenen Hunnen seien von Gott durch Hunsger und Krankheiten geschlagen worden; worauf sie in ihren Sigen (wohl im weitern Sinne für das Land jenseits der Alpen) sowohl durch himmlische Plagen, als durch Marcian's Truppen bedrängt worden seien (subiguntur). Hierauf hätten sie Frieden mit Rom geschlossen und seien in die Heimath zurückgekehrt."

In bieser Stelle sind mahre Ereignisse offenbar unchronologisch durch einander geworfen, an der Thatsache von Marcian's Mitwirkung aber ist, nach diesem Zeugnisse eines sonst zuverlässigen Zeitgenossen, nicht zu zweiseln. Für diese aber konnte in Berbindung mit Aetius' Kriegsplan kaum eine zweckmäßigere Operation erdacht werden, als ein auf dem nächsten Wege vom Ostreiche her gegen Attila's Rückzugslinie durch die Julischen Alpen

<sup>\*</sup> Secundo regni anno principis Marciani Hunni, qui Italiam praedabantur, aliquantis etiam civitatibus irruptis, divinitus partim fame, partim morbo quodam plagis coelestibus feriuntur: missis etiam per Marcianum principem Aetio duce caeduntur auxiliis; pariterque in sedibus suis et coelestibus plagis, et per Marciani subiguntur exercitum: et ita subacti, pace facta cum Romanis, proprias universi repetunt sedes, ad quas rex corum Attila mox reversus interiit.

gerichteter Angriff,\* welcher bann bessen Bahl ber Brennerstraße vollkommen erklären würde. Dabei mag nun, wenn wir Ibatins setzen bürsen, Marcian's General an ben Frieden mit Bestrom sich nicht gebunden erachtet, daher die Hunnen in Arrieregardengefechten angegriffen haben, wodurch, in Verbindung mit dem viel weitern Bege, deren Berluste, sowohl durch Mangel und Krantheiten, als durch das Schwert wesentlich zugenommen haben dürften.

Mit vorstehender Annahme ist freilich die einzige Stelle, die wir noch in den Auszügen aus Priscus 1. Samml. 9. S. 153 über Attila finden, schwer zu vereinigen, wo derselbe nur sagt: "Nach Italiens Berwüstung kehrte Attila in seine Heimath zurück und kündigte sogleich dem Ostreich Arieg und Landesverheerung an, weil der mit Theodosius geordnete Tribut nicht bezahlt worden sei." Offenbar nämlich würde nach dessen Angriff durch Marcian's Heer die unterlassene Entrichtung des Tributs kaum noch als Grund zur Erklärung eines Krieges, der ja bereits begonnen hatte, angesührt worden sein.

Indeß gewährt ein aus einem Geschichtswerke herausgerisse nes Bruchstud von nur vier Zeilen kein sicheres Anhalten, und die Wahrheit bleibt uns sonach unerforschlich, obwohl es uns schwer fällt, Ibatius' Zeugniß gänzlich zu verwerfen.

Jornandes sagt im Beginn seines 43. Kap. fast wörtlich basselbe, wie Priscus a. a. D., setzt aber hinzu, diese Drohung sei nur Maske gewesen, Attila vielmehr sogleich wieder gegen die Alanen und Bestgothen nach Gallien gezogen. Dies hier eingesslickte alberne Mährchen ist schlechterdings nur dadurch zu erklären, daß diese Schriftstellers unglaubliche Einfalt aus zwei Erzählungen desselben Krieges vom J. 451, die er in verschiedenen Duellen gesunden, eine Wiederholung desselben gemacht hat. In der That verläuft auch bessen zweiter Feldzug im Besentlichen genau so, wie der erste, nur daß dabei der Römer nicht geracht wird.\*\*

<sup>\*</sup> Ein freilich mit einer nicht fehr ftarken Armee auch gefahrvolles Unternehmen, was aber unter Anlehnung an feste Plate und bei Boraussehung eines fehr geschwächten Bustandes von Attila's heer wohl ausführbar geweien fein burfte.

<sup>\*\*</sup> Saage außert hierbei S. 40 bie gludliche Conjectur, bag einer jener

Auf eine Wiberlegung bieses handgreislichen, von allen neuern Forschern anerkannten Unsinns hat sich mit Recht keiner berselben eingelassen; nur Thierrh S. 223 versucht ihn durch Berwechselung mit einigen im 3. 452 gegen die aufständischen Alanen im Caucassus gelieferten Schlachten zu erklären. Er läßt aber dabei auffälliger Beise außer Acht, daß Jornandes ja nicht die Alanen, sondern den Bestgothenkönig als Attila's Haupt gegner und als in einer großen Schlacht von ihm besiegt ansührt, nach welcher letztern, die sauf ganzg leiche Weise, wie die catalaunische verlief, Thorismund, wie er ausdrücklich hinzusügt, in seine Residenz Tolosa zusrückgekehrt sei.

Der Stern bes Welterschütterers war seit bem Tage von Orleans im Sinken, wer aber weiß, ob er sich nicht wieder ershoben hatte, als Gottes Hand ben Gewaltigen plötlich vom Stuhle stieß.

Es war im J. 453, welches von ben Zeitgenossen Prosper Aquit., Pr. Tiro und Ibatius einstimmig als bessen Todesjahr bezeugt wird, als Attila, wie Jornandes Kap. 49 unter aussdrücklicher Beziehung auf Priscus berichtet,\* rem Heere seiner Frauen eine neue in der Person der schönen Jungfrau Ildico beigesellte. Nachdem er übermäßiger Freude, wohl auch dem Becher am Hochzeitsmahle (wir wissen, daß er zu später Stunde taselte) sich hingegeben, lag er in der Brautnacht wein= und schlaftrunken auf dem Rücken, als ein plötzlicher Andrang des Blutes, das sich bei ihm sonst durch die Nase zu ergießen pflegte, mittelst gewaltigen Blutsturzes seinem Leben ein Ende machte.

Als er am Morgen nicht erschien, erbrach man endlich bie

verschiedenen Berichte eine westgothische Ueberlieserung gewesen sei, in welcher man ber Romer nicht gebacht habe.

<sup>\*</sup> Qui, ut Priscus historicus refert, exstinctionis suae tempore puellam, Ildico nomine, decoram valde, sibi in matrimonium post innumerabiles uxores, ut mos erat gentis illius, socians, eiusque in nuptiis nimia hilaritate resolutus, vino somnoque gravatus resupinus jacebat redundansque sanguis, qui ei solite de naribus effluebat, dum consuetis meatibus impeditur, itinere ferali faucibus illapsus eum exstinxit. Sequenti vero luce, quum magna pars diei fuisset exempta, ministri regii, triste aliquid suspicantes, post clamores maximos fores effringunt inveniuntque Attilae sine vulnere necem sanguinis effusione peractam, puellamque demisso vultu sub velamine lacrimantem.

Thure und fand ben Entfeelten in seinem Blute, neben ihm unster ihrem Schleier in Thranen schwimment bie junge Gemablin.

Marcellin allein, ber ein Jahrhundert später schrieb, läßt ihn durch diese getödtet werden, fügt aber selbst hinzu, daß er nach Andern an einem Blutsturze verschieden sei. Derselbe irrt auch darin, daß er, im Widerspruch mit den Zeitgenossen, Attila's Tod erst in das 3. 454 sett, noch mehr aber Procop, der ihn d. b. Vand. I. 4. S. 330 segar erst nach Actius sterben läßt.

Nicht burch Thränen, die ber Hille eines gewaltigen Kriegs-fürsten nicht geziemt haben würden, sondern durch Mannerblut, Zerfurchen des Gesichts und Abschneiben des Haars bekundete bas Bolk seine Trauer.

Mitten auf ber Steppe ward jene junachft in einem seirenen Zelte ausgestellt, vor welchem die ebelften und erlesensten Hunnen, nach Art ber Circustennen, im Kreise umhersprengten.

Dabei ertonte folgender Trauergefang:

"Attila, Mundzuc's Cohn, ber erlauchte König ber Hunnen, Herr ber tapfersten Bölker, ber in vorher unerhörter Macht allein bie sehhischen und germanischen Reiche beherrschte, schreckte beire römische Reiche, beren Städte er einnahm, und zwang sie, rie Schonung des Rests berselben durch einen jährlichen Tribut zu erkaufen.

Auf bem Gipfel solchen Glud's verschied er, nicht burch red Feindes Schwert, ober ber Seinen hinterlift, sondern mahrend biese im Taumel ber Freude schwelgten, schmerzlos auf seinem Lager."

Darauf ward über seinem Grabhugel ein ungeheueres Leichenessen (strava) gefeiert, bei bem in schroffem Gegensate Alage und Luft in einander flossen.

Die Beftattung selbst erfolgte erst im Dunkel ber Nacht, wobei zuerst ein goldner, bann ein filberner, endlich ein eiserner Sarg ben Körper umschloß, bem erbeutete Waffen, Pferbeschnuck und andres kostbare von Ebelsteinen glänzende Geräthe beigelegt wurden.

Die Tobtengraber wurden zu Bewahrung bes Geheimnisses sofort umgebracht.

Attila ftarb nach ber, auch burch Wahrscheinlichkeit unterstützen Angabe bes in Anm. 66 naber erwähnten Calauus Rap. 26. S. 157 im 56. Jahre seines Alters.

Wir stehen am Grabe eines großen Mannes, eines jener weltgeschichtlichen Schredensmeteore, die sich nach Jahrtausenden, oder vielen Jahrhunderten plötzlich einmal, einem grausen Ungewitter gleich, in Blutströmen und Bernichtungshagel über der Menschheit entladen.

Aus bemsclben Altaistamme folgte ihm nach 8 Jahrhundersten Dichengisthan, nach einem Jahrtausenbe Timurleng.

Jornandes schilbert Attila Rap. 35 in Folgendem:

Bur Erschütterung ber Welt geboren, setzte die, man weiß nicht wie verbreitete, Meinung von bessen Furchtbarkeit alle Lande in Schrecken. Stolzen Schrittes, die Blicke um sich her wersend, leuchtete bessen Machtgefühl aus jeder seiner Bewegungen hervor; Krieg und Schlachten liebend, mäßigte er doch gern das Blutvergießen; unerschütterlichen Rathschlusses gab er Bittenden willig Gehör und war für diejenigen, welche er als treu erkannt hatte, voll Wohlwollens.

Im Aeußern war er von kurzer Gestalt, breiter Brust, grosem Kopfe, kleinen Augen, ein Wenig graueingesprengtem Barte, platter Nase und dunkler Farbe — so, wie wir hinzusetzen, die Merkmale seiner Nace bekundend.

Diefer guten, offenbar Cafsiodor angehörenden Charakteristik lassen wir die eigne folgen.

Der Dichter Werner in seinem Trauerspiele gleichen Nasmens nennt Attila

einen Gott an Rraft, einen Teufel an Begier; ber hiftorifer muß schärfer zeichnen.

Es ist unmöglich, Attila zu begreifen, wenn man nicht immer sorgsam festhält, daß er ein Asiate und das geborne Haupt eines wilden Nomadenvolks war. Nicht daß sein Tiefblick über den Nationalinstinkt nirgends hinausgegangen sei; tavon losereißen aber konnte er nicht einmal sich selbst und noch hunderts sach weniger sein Volk.

In Attila's Person muß etwas unbegreiflich, fast auf übernatürliche Weise Imponirendes gelegen haben. Stummes Zittern erfüllte seine Umgebung. Dies aber war nicht die hündische Furcht eines Orientalen vor seinem Pascha, sondern die fast religiöse Ehrfurcht vor einem höhern Wesen.

Seine Rechtsfprüche, Worte, ja nur Blide, benen felbst bie

Bornehmften lauschten, wurden wie Katurgesetze unabanderlichen Baltens schweigend aufgenommen und blind vollstreckt.

Er war ein Despot, aber nur in ber für sein Bolk naturnothwendigen Form, übrigens wohlwollend und gerecht. Wie hätte er sonst, selbst bei den Römern und Germanen, so viel treue Liebe und Anhänglichkeit finden können? Sein strenges Rechtsgefühl tritt besonders in dem Berhalten gegen Maximin und Vigilas hervor, wo er, ohne sich von der Leidenschaft eines gerechten Zornes blind fortreißen zu lassen, den Schuldlosen sorzfältig von dem Schuldigen unterscheidet, auch im Berbrecher aber das Bölkerrecht achtet.

Auch ein rober Barbar mar er keineswegs, sondern gemiß voll Sinn für Cultur, baber ben Berkehr Gebildeter suchent, beren einer fein erster und vertrautester Minister war.

Seinen Hof, bei bem ein sehr ausgebildetes Ceremoniell berrschte, umgab er mit fürstlichem Glanze, während er für seine Berson an der alten Einfachheit des Steppenlebens festhielt und nur underzierter Rleider und hälzerner Geräthe sich bediente.

Attila's Gebote und Berbote waren burch furchtbare Strafen gesichert, da, bei Priscus wenigstens, eine geringere, als der Kreuzestod nicht erwähnt wird. Der Kreis aber, innerhalb dessen rie natürliche Freiheit seiner Unterthanen badurch beschränkt ware, mag ein äußerst enger gewesen sein, außerhalb bessen man sich bieser auf das Unbelästigtste, und babei doch in gesicherter Ortonung erfreuen konnte.

Das ist es ja, weshalb selbst geborne Römer bas patriarschalische hunnenregiment bem römischen enthusiastisch vorziehen.

In dem diplomatischen Berkehr mit den römischen Herrschern war der König hart, ungerecht, ja brutal; dies entsprang aber nur aus der Berachtung, mit welcher er im Stolze seines Machtbewußtseins auf deren Schwäche und Jämmerlichkeit herabblickte.

Ebenso versuhr bas alte Rom gegen bie Schwachen und bies bat sich auch in neuerer und neuester Zeit bis auf Englands Berfahren gegen Griechenland wegen bes bekannten Pacifico wiederholt.

In seiner Politit zog unser Helb, als achter Asiate, Lift und Berstellung stets ben Waffen vor, die er nur als lettes Mittel in Anwendung brachte.

Zwei Züge nur sind es in Attila's Charakter, welche unserm Begriffe moderner Fürstenwürde unverständlich, ja widerlich erscheinen — wir meinen den kleinlichen Werth, den seine Sitelkeit auf vornehme Gesandte legte, und seine Gier nach Gold.

Bir haben oft gesagt, daß Roms Namen und historische Größe einen unbeschreiblichen Zauber auf die ganze Barbarenwelt ausübte, der sich mit der persönlichen Geringschätzung der zeit- weiligen Herrscher vollkommen vertrug. Rom war immer noch das Höchste, Glänzenbste, was man auf Erden kannte, und jeder Barbarenfürst, auf welchen ein auserwählter Strahl dieser Herrslickeit unmittelbar herabsiel, fühlte sich dadurch geschmeichelt. Ein Consular daher, d. i. ein Mann, der einem Jahre für die ganze civilisirte Welt seinen Namen gegeben hatte, schien ihm mit einer Hoheit bekleidet, der man willig auszeichnende Bersehrung zollte.

Schlimmer die zweite Schwäche — Attila läßt sich von Gaisserich burch Geld zu Kriegen bestechen, nimmt von Theodosius, ben er in stolzer Anmaßung seinen Knecht (δοῦλος) nennt, Titel und Gehalt an, läßt sich sogar von seinem eignen Diener, dem er durch seinen gedieterischen Einfluß eine reiche Frau verschafft, einen Theil der Aussteuer versprechen. Ist das nicht schmutzig und schimpslich? Prüfen wir genauer.

Ammian schließt seine oben S. 67 bis 69 mitgetheilte treff= liche Schilderung der hunnen mit ben Worten: Ihre vorherr= schenbe Leibenschaft ift bas Golb.

Das ist aber nicht die berechnete Habsucht eines übercultivirten Bolkes, wie es das römische war, sondern die ursprüngsliche kindliche Freude eines Naturvolkes am Besitze des edlen Mestalls, dessen Berth als Tauschmittel sie freisich kannten. Dachsten und fühlten doch die Germanen, wenn auch vielleicht in etwas mindrer Maaße, im Besentlichen eben so, wie wir dies mehrsach, d. B. Bd. II. S. 181, erwähnt haben.

Neben bieser naiven Lust am Golbe — ber von Grund aus verschiedene Begriff von bem, was wir in dristlich-germanischem Geiste Chrzesühl nennen. Da schien jedes, zu Befriedigung eines an sich naturgemäßen Wunsches bienende Mittel eben so natursgemäß, daher unschuldig und erlaubt.

Wir haben baber in jener, unserm modernen Sinn fo wis

berlichen Goldgier Attila's nur ben, in ihm gipfelnben Rationals inftinkt feines Bolkes zu erkennen.

Der Beiname Gottesgeißel (flagellum Dei), welchen eine spätere Zeit unserm Helben gegeben hat, gehört ber Geschichte ber seinigen nicht an, findet sich vielmehr zuerst in der Legende bes h. Lupus, welche im 8. oder 9. Jahrhundert versaßt ward. (S. Thierry, Anhang S. 200 ber deutschen Uebersehung von Burk hardt. Leipzig 1859.)

Die weltgeschichtliche Bersonlichkeit Attila's bekundet sich ver Allem durch dessen Fortleben in der Sage, die stets das Größte ergreift und es phantastisch umkleidet, der Nachwelt überliefert. So bei den Galliern (in den Legenden), Germanen und Mahgaren, welche Lettere freilich in ihm zugleich den Nationalhelden seierten. Thierry verspricht am Schlusse sersten Theils eine vergleichende Zusammenstellung aller Attilasagen, die wir aber nicht in dessen. Berke, sondern nur in der deutschen Uebersetzung gefunden haben. Wir beschränken uns darauf, Attila's Erwähnung in den germanischsschalben Dichtungen, ter Edda und den Nibelungen, kurz zu gedenken.

In ersterer sind es besonders das Gudrunenlied S. 230 ber Simrot'schen 2. Ausg. Stuttgart bei Cotta 1850, Atlatvira S. 246 und Atlamal S. 253 (lettere Beide nach einer norwegischen Provinz grönländische genannt), und die Erläuterungen dazu S. 466, so wie in den Nibelungen beinah der ganze zweite Theil von dem 20. dis zum 39. Abentheuer, welche davon handeln. Da begegnen sich Geschichte und Dichtung zuvörderst in den Namen nicht nur Attila's selbst, als Atli der Edda und Exel der Nibelungen, sondern auch dessen erster Gemahlin Cerca (Her kia der E., Helka der N.), vor Allem aber dessen Wruders Biera (Blödel der N. 22. Abenth.). Man hat sogar auch die Chriemhild der Nibelungen auf die It dies des Priseus beziehen wollen.

Völlig verschieden bagegen sind in beiden Dichtungen die Katastrophen: nach der Edda nimmt Gudrun (die Chriemhild der R.) für den Mord ihrer Brüder Blutrache an Atli ihrem Gemahl. den sie tödtet — offendar eine spätere Version über dessen plos-

<sup>\*</sup> Gie muß frater vielleicht befonbere erfchienen fein. G. Anm. 3.

liches Enbe, die schon zu Marcellin's Zeit Verbreitung gefunden haben muß, während nach den Nibelungen umgekehrt Chriemhild die Ermordung ihres ersten Gemahls Siegfried an ihren Brüdern und Hagen rächt, was denn die grause Burgunderschlacht ist, in der wir schon oben S. 353 f. einen Kern historischer Wahrheit annahmen.

Merkwürdig aber, daß in beiden Dichtungen keine Spur von Attila's perfonlichem Helbenmuthe sich findet, derselbe vielmehr nur den passiwen hintergrund des tragischen Spos bildet, in dessen Bordergrunde bei den weit ausführlicheren Nibelungen allein die furchtbare Megare Chriemhild waltet.

Als Ausfluß bes Nationalgefühls aber muß es in lettern betrachtet werben, baß, außer ben Burgunderkönigen und beren Recken, nur noch ber ebenfalls germanische Dietrich v. Bern, und bieser zwar als größter Helb und endlicher Sieger in Attila's Dienst geseiert wirb.

Obwohl biese Nationalpoesieen selbstrebend kein historisches Material bieten, so haben boch bie beiben Schlufverse bes 21. Abentheuers ber Nibelungen unfre Aufmerksamkeit gefesselt:

König Ezels herrschaft war so weit erkannt, Daß man zu allen Zeiten an seinem hofe fanb Die allerkühnsten Recken, davon man je vernommen Bei Christen ober heiden; die waren all mit ihm gekommen,

Bei ihm war allerwegen, so fieht man's nimmermehr, So driftlicher Glauben als heibnischer Berkehr. Wozu nach seiner Sitte sich auch ein Ieber schlug, Das schuf bes Königs Milve, man gab boch Allen genug.

Sollte nicht die, auch in andern Stellen bezeugte Mischung von Heiden und Christen an Attila's Hofe und in bessen Geere auf wirklicher Ueberlieferung der Wahrheit beruhen? Wir wesnigstens sind der sesten, hier nur nicht weiter auszuführenden Ueberzeugung, daß die meisten Germanen, mindestens die Oftgosthen und Gepiden, unter ihm schon Christen waren.

Attila's Todesstunde ward die Geburtsstunde der Befreiung der Germanen aus 75jähriger Knechtschaft, dieses wichtigsten Begebnisses des 5. Jahrhunderts.

Bon ben beiben Prosper und Bictor Tunenfis im Allge-

meinen bestätigt, ergiebt sich boch Räheres barüber allein aus Jornanbes' 50. Kapitel, bas aber offenbar wieber aus einer guten Quelle gestossen ist.

Attila mag die Absicht gehabt haben, seinen ältesten Sohn zum Nachsolger in seinem Gesammtreiche, als den basür Geeignetesten, zu bestimmen.\* Dies kann aber auf eine, nach der Belkssitte legale Weise noch nicht geschehen sein, weshalb bessen zahlreiche Söhne auf Theilung drangen. Unter diesen waren, nach Thierry, dessen zweiter Theil von solchen handelt, S. 236 sechs, nämlich Stat, Denghizish, Emnedzar, Uzindur, Gheism und Ernak, bereits erwachsen. Ellak muß sich dem unterworfen haben. Als dies Ardarich, der Gepide, Attila's weiser und treuer Rathgeber ersuht, loderte das germanische Freiheitsgesühl in ihm auf. Empört durch den Gedanken, ganze Völker wie niedere Knechte vertheilt zu sehen, erhob er sich zuerst wider Attila's Söhne; mit ihm bald auch die meisten seiner, unter gleichem Druck schmachtenden Stammgenossen.

Nachdem man beiberseits gewaffnet, kam es in Pannonien bei bem Flusse Netab (auch Nedad, Nedao ober Neoda) zur Schlackt. Ist biese geographische Bezeichnung genau, so wäre, ba bie Propinz Pannonien nur bis zur Donau reichte, ber Krieg auf beren rechtem Ufer verlaufen.

Uns bünkt jedoch das linke zwischen Gran und Presburg wahrscheinlicher, weil eines Stromübergangs nicht gedacht wird, und weil die Germanen, welche ohnstreitig von den Hunnen angegriffen wurden, auch wohl ein mehr gebirgiges Terrain zu ihrer Aufstellung gewählt haben dürften. Sollte diese Vermuthung Ansklang sinden, so würde vielleicht der Name obigen Flusses in dem der Neitra wieder zu erkennen und an deren oberem Lause bas Schlachtseld zu suchen sein.

In bicfem Kampfe sah man, wie Jornandes Kap. 50 sagt, bie Glieber eines Leibes, nach bessen abgeschlagenem Haupte, gegen einander wüthen, Gothen, Gepiden, Rugier und Sucven, (wohl Reste ber Quaden, Bandalen und Marcomannen) gegen

<sup>\*</sup> Daß er biefen, wie Jornanbes fagt, auch am meiften geliebt habe, scheint nach ber von Priscus ermahnten befondern Zartlichfeit bes Baters für feinen jungften Sohn Ernaf (f. ob. S. 339) bezweifelt werden zu muffen

Hunnen, Alanen und Heruler. Der Sieg aber blieb nach langem schweren Streite ber Sache ber Freiheit. 30,000 Mann sowohl Hunnen als anderer mit ihnen vereinter Bölker fielen burch Ardarich's und seiner Streitgenossen Schwert.

Ellat blieb, als ob er ben glorreichen Bater nicht hatte überleben wollen, nach ben Beweifen größter Tapferkeit in ber Schlacht.

Deffen Brüber flohen nach ben Geftaben bes Pontus zu, und so wichen benn endlich bie Hunnen, vor benen ber Erbfreis gewichen war.

Im Hochgefühle ber errungenen Freiheit sandten die Bölker, zu friedlicher Auseinanderschung über die neuen Sitze unter sich und mit Rom, Gesandte an Marcian, welche dieser auf das freundlichste empfing. Die Gepiden, welche sich des ganzen alten Daciens als Sieger bemächtigt hatten, gewiß aber nur in Siebenbürgen und der Wallachei sitzen blieben, verlangten und erhielten vom Kaiser Frieden und Foedus mit jährlicher Geldzahlung, die ihnen auch die auf Jornandes' Tage unter dem Namen eines Geschenks sortgewährt wurde.

Den Oftgothen, welche die Gepiben am Platze der Hunnen, letztere aber in ihrem alten Sitze sahen, auch schon unter der Herrschaft der Hunnen, als deren Avantgarde gegen die Germanen großentheils in Bannonien gesessen haben mögen, ward zuf ihr Bitten Pannonien von Sirmium dis Wien von Kom überlassen, worunter wir Westrom verstehen müssen, das doch im 3. 433 nicht die ganze Provinz, sondern nur einen Theil derselben den Hunnen abgetreten hatte.

Die Sarmaten, b. i. Jazygen, nebst einigen Hunnen emsifingen einen Landstrich im westlichen Obermösien bis zu castra Vartis, etwa 4 Meilen westlich bes Oescus (Ister) an ber Dosiau, die Schren, Satagaren und die übrigen Alanen (die Sasagaren waren also ein Zweig letzterer) wurden in Klein-Schthien

<sup>\*</sup> Jornandes giebt nicht an, auf welcher Seite die einzelnen Boller flansen, weil er aber die Alanen und heruler erft nach den hunnen aufführt, so heint es wahrscheinlicher, daß Lettere mit solchen fochten. Dies thaten aber hustreitig auch diejenigen Germanen, welche wie Edeco in Attila's unmittelsarem Dienste ftanden, ober als Abentheuerer und Soldner zu beffen hoflager ud Umgebung gehörten.

und Niedermössen angesiebelt. Bei bem Alanentonige Canba war Jornandes' Grofvater als Rotar angestellt.

Den Rugiern und einigen anbern Bollern warb auf ihren Bunsch bie Gegend von Bizzis und Arcadiopolis\* angewiesen.

Bon Attila's Sohnen ließen sich Ernak ober Hernak ter Jüngste in Klein-Schthien (Dobrutscha), Emnadzur und Utindur im ripensischen Dacien an den Flüssen Utus, Descus und Almus (etwa von Nicopolis an der Donau dis Biddin) nieder. (Bernandes R. 50.) Da nach Obigem in derselben Gegend anch die Sarmaten mit den Hunnen saßen, so waren Erstere vielleicht unter hunnischer Oberherrschaft geblieben.

Es unterliegt feinem Zweifel, baß ber Rechtstitel biefes neuen Landbesitzes ber Barbaren, ber sonach auf einen langen Streifen stüblich ber Donau sich erstreckte, bessen Ueberlassung burch Rom war, mit bem beshalb gewiß von allen Bölkern Berträge geschloffen wurden.

Nur die Nachricht von den Rugiern und Schren kann nicht von den Gesammtvölkern derselben verstanden werden, die späterhin unzweifelhaft im Norden der Mitteldonau im heutigen Desterreich und beziehentlich Oberungarn saßen, ist daher nur auf eine Abtheilung derselben, vielleicht derjenigen, welche auf hunnischen Seite gekämpft hatten, zu beziehen. (S. Zeuß S. 484/5.)

Wir wenten une ju Rom jurud.

Wer Balentinian und ben Hof zu Ravenna kannte, mußte es vorhersehen, daß Aetius bes Reiches Erlösung von Attila nicht lange überleben würde.

Ein schwacher Herr und ein von Neib und Haß erfülltes Possessinde können einen übermächtigen Diener um so weniger ertragen, je größer bessen Verdienst ist. Es war die Wieder-holung von Stilicho's Sturz unter Honorius, nur mit dem Unterschiede, daß Letzterer zwar von gleicher Schwäche, aber bod

<sup>\*</sup> Diese Orte sinden sich weder bei Btolemaus, der nur ein Bigaa in Thracien nennt, noch im Itinerar. Arcadiopolis lag nach Malchus S. 243 n. 262 d. Bonn. Ausg. in Thracien, ist aber offenbar nur der neue Rame einer altern, vielleicht durch Arcadius restaurirten Stadt. Diese Lage von Arcadie polis paßt aber nicht für die Riederlassung der Augier, für welche eine ander Stadt dieses Namens iu Niedermössen anzunehmen ist.

verständiger, vor Allem ängstlicher, baber vorsichtiger war, als ber leidenschaftliche und zügellose Balentinian III. Daber handelte auch Honorius nicht früher, als nachdem es durch eine schurfische Intrigue, die er gewiß nicht vollständig durchschante, gelungen war, den größten Theil des Heers zum Aufstand wider Stilicho zu bringen, was ihm eine Art von Vorwand bot.

Nur entbehrlicher mochte im J. 454 ber große Felbherr ersicheinen, weil ber Reichsseind bereits tobt war, während im J. 408 Alarich noch, und zwar in brohender Rähe, lebte.

Prosper Aquit., ben Tiro copirt, berichtet Folgendes vom 3. 454, in welchem Actius felbst Consul war,\* nach gegenseistigen Treue-Schwüren, nach verabredeter Bermählung ihrer Kinsber (b. i. Actius' Sohns Gaubentius mit Balentinian's Tochter Eudocia) sei die bitterste Feindschaft entstanden, welche der Eunuch Heraclius (Oberkammerherr) im Kaiser geweckt und geschürt habe. \*\*

Nach Procop d. b. Vand. I. 24. S. 329 u. Joannes v. Unstiochien, bessen Fragmente Carl Müller in seinen Fragm. Historic. Graec. Paris 1851 Th. IV. herausgegeben hat, Fr. 201 S. 614 soll aber auch ber sogleich zu erwähnenbe Maximus mitverschwosen gewesen sein.

Die Katastrophe selbst wird von letterm Schriftsteller aus ber ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts, der nach dem Herausgesber S. 538 für die betreffende Zeit hauptsächlich Priscus benutt hat, und für diese, wie uns dünkt, mit Recht empfohlen wird, sehr umständlich, kürzlich aber in Folgendem erzählt.

Als Actius, um Rechnung abzulegen und Gelb abzuliefern, zum Kaifer gekommen, sei biefer heftig schreiend aufgesprungen und habe ihn mit ben unsinnigsten Borwürfen überhäuft.

<sup>\*</sup> Dies fest Aetius' Todesjahr außer Zweifel. Tillemont VI. 2. Art. 27. halt zwar für wahrscheinlicher, baß bies ein bem Oftreich angehöriger Actius gewefen sei, was wir jedoch, ba auch ber zweite Consul, Studius, baher war, nicht glauben.

<sup>\*\*</sup> Tillemont VI. 2. S. 452 citirt bei bem Berichte von Aetius' Fall unster andern auch Sidonius Apoll. Carm. V., worin sich B. 127-310 eine weitssichweisige poetische Berhandlung zwischen Aetius' Gemahlin und ihrem Manne über die durch Majorian's Zufunft ihrem Sohne drohende Gefahr findet. Diese ist jedoch für die Geschichte ohne allen Werth, daher jede auf deren nicht leichtes Studium verwendete Rühe völlig nutlos.

Indem sich ber Patricius hierauf verantworten wollen, hatten sich Valentinian und Heraclius, der einen Dolch unter dem Mantel verborgen, auf ihn gestürzt und ihn mit wiederholten Stößen getödtet.

Daß ber Kaiser babei selbst als Morber mitwirkte, wird auch von Brosper Aquit. bestätigt.

Auch ber Bracfect. Praet. Boethius und wohl noch andre Anbanger bes Aetius murben nach ihm umgebracht.

So fiel in ungefähr gleichem Alter mit Attila Roms letter großer Mann und mit ihm bas Westreich selbst, bas von bem an nur noch in 22jährigem Todestampfe schmachvoll ben letten Athem verbauchte.

Bir tonnen und wollen ben Menschen nicht richten.

Bar er voll Ehrgeiz, scheute er zu bessen Befriedigung, namentlich zu Wegräumung von Nebenbuhlern kein Mittel, auch Mord und ruchlose Lüge nicht, so fragen wir nur: welcher hochgestellte Römer seiner Zeit würde bei gleichem Kraftgefühle anders gehandelt haben? Trugen bessen Gegner nicht auch Mortgebanken im Busen? Birklich erzählt uns Joannes Anrich. S. 615 hierbei, daß der Patricius Felix (s. o. S. 307) auf Placidien's Beranlassung Netius nach dem Leben getrachtet habe.

Was aber ber Ueberminter Attila's als Felbherr, mas er als Staatsmann war, beweift bie (Beschichte.

Der anektotenreiche Procop erzählt S. 329 a. Schl.: "ein vom Raiser barüber befragter Römer: ob er nicht wohlgethan, Aetius wegzuschaffen, habe biesem erwiedert: barüber könne er nicht urtheilen, daß er sich aber die rechte Hand mit der linken abgehauen habe, wisse er genau."\*

Die rachenbe Memefis gogerte biesmal nicht.

Nach Joannes Ant. a. a. D. suchte Maximus Actius' Memter, namentlich bas Consulat, zu erlangen, ging aber, weil ihm Heraclius entgegenwirkte, leer aus, worauf er erbittert bes Kaisers Sturz beschloß. Dazu gewann er zwei tapfere Gothen, Optāla und Traustāla, Actius' treue Waffengefährten, bie nun unter ben kaiferlichen Leibwächtern bienten.

Unbesorgt reitet Balentinian mit schwacher Escorte, unter

<sup>\*</sup> Siehe über Actius noch ben Nachtrag am Schluffe bes Rapitels.

welcher die Verschworenen sich befinden, zum Bogenschießen auf das Marsfeld. Indem er nun daselbst absteigt, empfängt er von Optäla den ersten Streich auf das Haupt, und sich nach diesem umwendend den zweiten in das Gesicht, der ihn zu Boden wirft. Gleichzeitig tödtet sein Genosse den Heraclius, worauf beide mit dem kaiserlichen Diadem und Rosse, ohne daß Jemand die gefürchteten Krieger aufzuhalten wagt, zu Maximus eilen.

Procop bagegen berichtet a. a. D. S. 328: Balentinian habe aus böser Lust Maximus' schöne Frau burch List in ben Palast gelockt und ihr baselbst Gewalt angethan, was beren Gemahl zu jener blutigen Rache getrieben habe. Die weitere Erzählung dieses Schriftstellers, dem auch Gibbon und Andre, selbst Nieduhr und Leo folgen, wimmelt aber S. 328—331 von handgreislichen Unrichtigkeiten, was denn auch obiges Anführen verdächtig macht, von dem der weit genauere Joannes Ant. nichts weiß, den jene Historiker freilich noch nicht kannten.

Balentinian III. starb am 16. März\* 455 im 35. Alters= jabre; auch bei ihm ift, wie bei Honorius, seine Geschichte zugleich seine Charafteristik.

Nach bes Kaisers Tobe spalteten sich bie Meinungen ber Solbaten über ben Nachfolger. Neben Maximus wollten Biele einen Maximian, Andre ben spätern Kaiser Majorian erheben, welchen Letztern Suboxia, Balentinian's Wittwe, begünstigte.

Maximus aber hatte bas meiste Geld, bas gewann ihm, wie einst Dibius Julianus, ben Thron, ben er auf gleiche Weise und eben so bald wie Jener wieber verlor.

## Rachtrag zu Aetius.

Erst nach Bollenbung bieses Kapitels wurden uns die von Niebuhr in St. Gallen entdeckten und im Corpus script. histor. Byzant. zu Bonn 1836 nebst benen des Corippus herausgegebenen Fragmente des Merobaudes bekannt, unter welchen bessen

<sup>\*</sup> Rach ber in Roncallis Sammlung II. unter VIII abgebruckten Chronik eines unbefannten Berfaffers wird S. 158 ber 17. Marz als ber Erhebungsstag bes Maximus angegeben.

Panegyricus auf das III. Confulat des Actius\* bei Weitem das wichtigste ist. Bon diesem sind noch drei Seiten ber Borrede in Prosa und 197 Berse fast ganz erhalten. Lettere sind in Claudian's Manier, enthalten jedoch, was sich vielleicht durch deren Unvollständigkeit erklärt, fast gar kein verständliches historisches Material.

Wir haben vorauszuschiden, daß der Dichter Merobantes Actius' Zeitgenosse war, da man im 3. 1826 zu Rom die Basis der ihm auf dem Forum Ulpium gesetzten Statue gefunden bat, deren Dedication nach der Inschrift am 28. Juli 435 erfolgte.

Um so bedauerlicher ift der geringe Inhalt dieser Bruchstücke, aus benen nur Zweierlei der Erwähnung werth ift.

1) Nach bem, bem Paneghricus vorausgehenden carmen 4. und dem Paneg. selbst B. 129—144 ist Actius unzweiselhaft ben Geten als Geisel übergeben worden. Dies würde Ren. Prosut. Frigeridus' Anführen bestätigen, daß derselbe drei Jahre in gedachter Eigenschaft bei Alarich verweilt habe, was wir jedoch oben S. 278 für unrichtig erklärten, weil Zosimus V. 36 versichert, Alarich habe ihn zwar gefordert, aber nicht erhalten. In der That beruht es auch außer Zweisel, daß ein Friede zwischen Honorius und Alarich vom J. 408 ab nie zum Abschluß gelangt ist.

Diesen Biberspruch zu vereinigen giebt es nur zwei Bege, inbem

- a) Aetius entweder schon bei dem Vertrage über Alarich's Abzug aus Italien im 3. 402/3 demselben als Geisel überliesert und nach seiner Rücksendung, in Folge des spätern guten Eindernehmens zwischen dem Könige und Stilicho, im 3. 408 abermals verlangt worden sei, oder daß
- b) Merobaubes, ber Alarich's Ramen nicht nennt, fontern nur bon Geten fpricht \*\*, in affectirter poetisch-classischer Schreib-

Bahrscheinlich aber ift es allerbings, daß ber Antritt eines neuen Genfulats im 3, 446 ben Anlag bagu gegeben habe.

<sup>\*</sup> Daß fich berfelbe auf bies Confulat bes 3. 446 beziehe, ift Riebuhr'e Bermuthung, mahrend aus bem Gebichte selbst mit Sicherheit nur erhellt, taf solches nach bem zweiten Frieden mit Gaiserich im 3. 442 verfaßt ift, und Netius bamals bereits das Confulat bekleibet hatte, was aber schon in ben Jahren 432 und 437 der Fall gewesen war.

<sup>\*\*</sup> Carm. 4. B. 43: objectus Geticis puer catervis.
unb Paneg. B. 33/4: Stupuere feroces in tenere jam membra Getae.

art mit biesem Ausbruck bie Hunnen habe bezeichnen wollen, welche im alten Getenlanbe saßen, auch über Gothen herrschten. Dies wird sogar burch bie vorausgehenden Verse 127—130: cum Scythicis etc. einigermaaßen bestätigt, ba man unter dem Ausbruck Schthen zu jener Zeit vorausselich Hunnen zu verstehen hat.

Möge biese Bermuthung aber bennoch unwahrscheinlich sein, so neigen wir uns doch berselben um beswillen fast mehr als ber unter a zu, weil es auffallen würde, daß Merobaudes eben nur dieser einen und nicht zugleich ber zweiten Geiselschaft seines Helben bei den Hunnen gedacht haben sollte, welche letztere doch der Geschichte zufolge außer allem Zweisel beruht. Wir bescheiden uns indeß, daß bei der auf V. 144 im Originale solgenden Lücke auch hierüber kein sicherer Schluß möglich ist.

- 2) 3m Fragment II ber Borrebe S. 10 finden fich folgende Stellen:
- a) nulla regio, nullus locus, nulla denique lingua laudibus tuis vacua est, euntes in Thraciam triumphum qui consiliis tuis intra Hispaniam | hierauf eine Lücke unbekannter Länge.
- b) Un bemselben Orte vier Beisen w. u.

  nemo enim de sama dubitat, quotiens vicisse te nuntiat. delatus
  ego in augusti litoris sinum, qua Salonas usque per ansractus
  terrae pronum pelagus inlabitur, nactus sum quendam qui se tuis
  recentibus gestis intersuisse memoraret. Gothorum, inquit
  manus universa cum rege exierat Romana populatum. Hoc ut
  dux comperit jam non expectavi ut diceret: progressus est, manum
  contulit: neque enim haec a te acta dubitabam, quacisivi statim,
  ubi, qualiter quantosve sudisses, tunc ille, ad montem, inquit,
  quem Colubrarium quasi praescia vocavit antiquitas: in eo enim
  nunc rei publicae venena prostrata sunt maxima; hostium partem
  improvisus, ut solet, neci dedit; suissque peditum copiis, quae
  plurimae erant, ipse palantes turmas persecutus stantes robore,
  sugientes alacritate conpressit. nec multo post rex ipse cum reliquis copiis adfuit, desixusque horrore subito calcata prope cadavera.

Wir bekennen offen, über Zeit und Ort des Triumphs, der unter a, und des Sieges, der unter b erwähnt wird, völlig unklar zu sein, finden aber in jenen aphoristischen und unvollständigen Angaben keinen Grund, andre Feldzüge und Kriegsthaten des Actius anzunehmen, als diejenigen, welche uns aus andern Quellen bekannt und im 15. Kapitel von uns berichtet worden sind. Jebenfalls beweist ber Umstand, daß Merodaudes die Nachricht von dem unter b gedachten Siege zu Salona in Dalmatien empfing, nicht das Geringste dafür, daß derselbe auch in der dertigen Gegend, oder deren Nähe, etwa in Roricum, ersochten worden sei, da in einem Seehasen, wie Salona, bekanntlich Menschen aus allen Gegenden zusammenslichen.

Sollte es aber feststehen, daß das Gedicht spätestens im 3. 446 geschrieben, und der Ausbruck: recentibus gestis genau sei, so würde man allerdings ein, in den andern — freisich sehr un vollständigen — Quellen nicht erwähntes Kriegsereigniß aus der Zeit von 443 bis 446 anzunehmen haben. Möglich, daß Actind bei einer Inspectionsreise nach Rhätien und Noricum Gelegenbeit gefunden, eine gothische Kaubschaar zu züchtigen, und der übertreibende Lobredner hieraus einen bedeutenden Sieg gemacht habe, welchensalls denn auch dessen gothischer König (rex), da es einen solchen bei den Ostgothen damals gar nicht gab, auf den bloßen Führer jener Schaar zurückzusühren sein würde.

Der baselbst ermähnte Ortsname bes Colubrarischen ober Schlangenberges ist uns in ber alten Geographie nicht bekannt, ba nur die jetige spanische Insel Formentera damals den Namen Colubraria führte.

### Beilage A.

## Ueber bie Dertlichkeit ber Attila-Schlacht.

### Vorerinnerung.

Diese Abhandlung konnte erst nach Erlangung ber in Deutschland vergeblich gesuchten Schrift von Beigne-Delacourt besonnen werben. Nach beren Fertigung ward mir noch die von Arsbois be Jubainville und später die Chronik v. 3. 641 bekannt. Hierdurch und durch die viersache Communication mit dem entsfernten Major v. Abendroth hat der ganze Aussatz eine aphoristische, zum Theil sogar unlogische Gestalt erhalten, die nur durch eine gänzliche Umarbeitung zu beseitigen gewesen wäre, wozu es bei dem inmittelst vorgerückten Orucke an Zeit gebrach.

Man hat aber auch von Letterer um beswillen absehen zu dürfen geglaubt, weil ber gedachte Mangel doch nur ein formaler, auf den Inhalt völlig einflußloser ist.

Wir prüfen biese Frage unter Bezeichnung ber brei von frühern Forschern (s. o. S. 360) bafür angeführten Schlachtfelber, als la Cheppe, Arcis und Fontvannes,

- 1) nach ben bafür angeführten Mertmalen,
- 2) nach ben Quellen im Allgemeinen,
- 3) nach ber militärischen Wahrscheinlichkeit.

## Bu 1.\* bietet

<sup>\*</sup> Diese Erörterung ift nach ber, uns erft im Laufe bieser Arbeit zugestommenen, unter 2 erwähnten neuentbeckten Quelle eigentlich überfluffig. Bir laffen solche aber fteben, weil Lettere noch nicht zu allgemeiner Kenntniß und Anerkenntniß gelangt ift.

a) bas sogenannte Lager von Attila für la Cheppe burchaus Daffelbe liegt an ber alten Romerftrage bon fein Aubalten. Rheims nach Berdun, obngefähr 12 Rilom, (15/7 g. M.) von Chalone, ift feiner Anlage nach, wie Thierry felbft anerfannt, ein unzweifelhaft, und zwar mit großer Sorgfalt bergestelltes romifches und umfaßt nach Beigne Delacourt's (S. 35) genauer Beidreibung einfolieflich Graben und Ball nur 29.65 Bectaren, etwa 115 Breuf. Morgen Rlächeninbalt, wovon noch 14 Morgen allein auf ten Graben, baber minbeftens eben fo viel auf ben Ball abgeben, also nur etwa 87 für ben Lagerraum verbleiben. Deshalb ertennen anch alle Forscher an, baf bies Attila's unermefliches Beer nicht in fich gefaßt, fonbern von ihm nur ale Befestigung im Innern feines Lagere oder ale Unlehnungepunkt außerhalb beffelben benutt worden Daß bier aber bas Schlachtfelb gewesen fei, ift reine, burch nichts weiter als ben Bolkenamen unterftutte Bermuthung, auf Lettern aber gar tein Berth zu legen, ba es ben Nachfahren genügte, von ber Attilaschlacht in ber catalaunischen Ebene gebort au baben, um beffen bon ber Sage mit Begierbe aufgegriffenen Namen auch an die Reste eines Lagers in bortiger Gegend ju fnüpfen, welches gar nicht von ibm berrühren fonnte. Bir erinnern babei an bas heute noch in ber Dobruticha beftebente, fälfdlich Trajan's Wall genannte Erbwerk. (S. Band I. S. 161.)

b) Nicht minder ist aber auch die von Beigne Del. S. 22

—24 angenommene Auffindung der Reste des Westgothenkönigs
Theodorich bei Bouan unfern Arcis für irrig zu halten.

Im 3. 1842 hat man in bem Martrop genannten Flurtheile bes gedachten Dorfes in ber Nähe ber Aube in einer Tiese von nur 80 Centim. — 2 Fuß 5½" Rheinisch nicht allein Knochen, sondern auch Waffen und Geschmeide aufgefunden, die, auf zwei Taseln ber gedachten Schrift kunstvoll abgebildet, einen reinen Goldwerth von 2500 Fr. oder 666 Thir. enthalten und jest im kaiserlichen Museum zu Compiegne ausbewahrt sind. Merkwürzig ist darunter ein Ring mit der Ausschrift HEVA.

Daß dies die Reliquien eines germanischen Fürsten ober vornehmen Führers seien, kann um so weniger bezweifelt werden, da die Arbeit der Zierrathen die größte Aehnlichkeit hat mit derjenigen der Waffen und Schmuckachen, welche im erwiesenen Grabe Childerich's zu Tournai, der 481 starb, im 3. 1653 aufgesunden

wurden und in berfelben Schrift abgebildet find. Auch lassen der abgelegene Ort und ber Zustand der Auffindung schließen, daß jener Krieger auf dem Schlachtsche gefallen und auf solchem oder in dessen Rähe verscharrt worden sei.

Dagegen weiß B. Delac, seine Bermuthung mit ber von Jornandes Rap. 41 berichteten Auffindung, feierlichen Aufhebung und Fortschaffung (abstulerunt) von Theodorich's Rörper allerdings nicht zu vereinigen, verfällt baber S. 21 u. 23 auf die Conjectur, ber Rönig fei gleich im Schlachtgebrange von einigen Getreuen verscharrt und am andern Tage, weil biefe nachber felbst geblieben, gar nicht aufgefunden, vielmehr ein anderer Rörver für ben feinigen ausgegeben worden, was Thorismund, bem nur an feiner Erhebung zum Nachfolger gelegen, begunftigt babe. Diefer mahrcbenhafte Bebante wiberftreitet Jornandes', bem berfelbe Schriftfteller fonft blinden Glauben ichenft, gerabe bierin gang flarem und ausführlichem Berichte fo enticieben, bag wir ibn burchaus verwerfen muffen. Gleich. wohl beweist jener merkwürdige Fund, daß ein vornehmer Rrieger au gebachter Stelle in einem Treffen, und zwar unter Umftans ben geblieben ift, welche bie weitere Fortschaffung seiner Gulle nicht geftatteten. Sollte berfelbe nicht eben beshalb aber mehr bem geschlagenen, als bem fiegenben Beere angebort baben? Burbe nicht, wenn Letteres ber Fall gewesen, ber Rudtransport gur Referve, felbst im Schlachtgebrange leichter und in furgerer Zeit auszuführen gewesen sein, als beffen Beerdigung in ein nabe 3 Rug tiefes Grab? Die Roftbarkeit bes Schmud's tann auch für bie Berfon nichts entscheiben, ba alle Germanen, namentlich bie Ditgothen und Gepiden bamals ben Raub in reichen ganbern fo lange icon gewerbmäßig betrieben hatten, bag bie vornehmften Rrieger berfelben leicht im Befite ber werthvollften Baffen und Beschmeibe fein tonnten.

Immer aber ist boch mit höchster Wahrscheinlichkeit, beinah mit Sicherheit anzunehmen, bag ber Betreffende in dem Kriege mit Uttila gefallen sei, da die Geschichte spätere Kämpfe so außersorbentlicher Art in bortiger Gegend nicht kennt.

Ob berselbe aber in ber Hauptschlacht, ober nur in bem vorhergegangenen Nachtkampfe, ber sonach an ber Aube stattges habt hatte, seinen Tob gefunden, ist nicht zu ermitteln.

Bu 2. Nach ben Quellen muffen wir uns unzweifelhaft

für das Schlachtfeld in nicht zu großer Entfernung von Mery sur Seine erklären.

Wenn Jornandes sagt: in den catalaunischen Gefilden, die auch Mauriacische genannt werden (in campis Catalaunicis, qui et Mauriaci nominantur), denen er nun eine Ausdehnung von 600 DM. beimißt, dabei also nicht blos die Umgebung von Durocatalaunum (Chalons) gemeint haben kann, so hat man in letzterem Beisatze offenbar nur eine nähere Bezeichnung des betreffenden speciellen Theils der großen Gesammtebene, nicht aber einen zweiten tautologischen Namen derselben zu erkennen, der ohnehin etwas höchst Unwahrscheinliches hat.

Nun heißt es aber in den unter Fredegar's Namen bekannten Bruchstücken (Fragmenta ex aliis Fredegarii excerptis selecta, quae ad historiam Francorum pertinent), über welche sich Anm. 65 näher verbreitet, nach dem Entsate von Orleans: "Auf dem Rückmarsche lagern die Hunnen dei Tropes in der mauriacensischen Schene" (Hunni repedantes, Tricassis in Mauriacensi consident campania) und bald nachher von Thorismund: "er kämpste mit Attila und den Hunnen in der Schlacht dei Mauriacum" (cum Attila et Chunis Mauriaco confligit certamine). S. 701 der Ausg. d. Gregor v. Tours von Migne.

Enblich berichtet Gregor v. T. selbst, II. 7, von dem Entsate von Orleans: "Sie schlagen Attila in die Flucht, der in das mauriacische Gesild gehend, sich zum Kampse bereitet." (Attilanem sugant, qui Mauriacum campum adiens, se praecingit ad bellum.) Hierzu haben wir nun auch noch ans der oben S. 353 angesührten trefslichen Abhandlung von Waitz zwei uns, aber auch andern Forschern bisher entgangene Quellen nachzutragen, nämlich das Gesetz der Burgunder 17. 1, worin der mauriacensischen Schlacht gedacht wird, und das merkwürdige Zeugniß einer, von ihm als Mitarbeiter an Pertz' monumentis aufgefundenen noch ungedruckten Chronik vom 3. 641, worin das Schlachtselselbst Mauriacum genannt und dessen Entsernung von Tropes auf nur 5 röm. Weilen oder 1 beutsche bestimmt wird.\* Bon

<sup>\*</sup> Lex Burg. 17. 1: Omnes omnino causae, quae inter Burgundiones habitae sunt et non sunt finitae, usque ad pugnam Mauriacensem habeantur abolitae.

biesen ist die erstere über jeden Zweisel erhaben, die Authenticität und Beweiskraft der zweiten aber wird durch die Autorität des gedachten Gesehrten verbürgt.\* Nach allen diesen Angaben, die mit Ausnahme des Jornandes von Landesgenossen herrühren, ist in der That nicht zu zweiseln, daß die Schlacht in der Gegend von Mauriacum stattsand.

Daß nun Mery sur Seine bas alte in vier Quellen so bestimmt bezeichnete Mauriacum sei, wird von dem gesehrten und gründlichen Abrian Balesius im IV. Buche sciner rerum Francicarum (die Stelle ist bei P. Oclac. S. 52 abgedruckt), so wie von Letzterem selbst mit Bestimmtheit behauptet, ja nach diesem S. 41 soll jener Ort noch auf einer Charte vom J. 1128 unter dem Namen Mariacum aufgeführt werden.

War aber die Hauptschlacht in der Nähe von Merh auf bem rechten Seineufer, so dürfte das frühere Arrieregardengefecht ohnstreitig zu Deckung des Seineübergangs bei Mery sur Seine auf dem linken stattgefunden haben.

Daß aber Attila bei bem Rückmarsche von Orleans Tropes ober bessen Nähe berührte, ergiebt sich auch aus ber von Thierry auf Grund ber Legendenchronik mitgetheilten Begegnung besselben mit bem für seine Stadt sich verwendenden Wischof Lupus von Tropes, den er von da als Geisel bis zum Rhein mitnahm. Können nun auch die Quellen der Art nicht für unbedingt glaub-

Chron. vom 3. 641: Pugnatum est in quinto milliario de Trecas loco nuncupato Mauriaco in Campania.

<sup>\*</sup> Bei ber Bichtigfeit dieser Entbekung habe ich herrn Professor Bait um nahere Ausfunft darüber ersucht, die berselbe freundlichst in Folgendem ertheilt hat: "Ich halte diese handschrift allerdings für eine der bedeutendsten Bereicherungen unserer historischen Kenntniß des 5-7. Jahrhunderts. Die Shronik geht die 641, ift wahrscheinlich in Italien geschrieden, hat altere Duellen, namentlich alte ravennatische Annalen, wie sie auch dem Fragment des sogenannten Anonymus Balesii zu Grunde liegen, benut, und sieht den andern Chroniken dieser Zeit vollkommen ebendürtig zur Seite. Ueber die Austhenticität im Ganzen kann nicht der mindeste Zweisel sein. Der Werth der einzelnen Rachrichten unterliegt natürlich specieller kritischer Brüsung. Aber auch diese wird meist zu Gunsten dieser Chronik ausfallen. Sie hat vielsach genauere Angaben als andere."

Die herausgabe berfelben wird in ben Monumentis erfolgen und barf beren Blane gufolge nicht anticipirt werben.

haft gelten, so muß boch eine so notorische und auffällige Thatsache, wie die Mitführung jenes Bischofs durch Aufzeichnung unt Tradition sich erhalten haben, kann daher unmöglich bezweiselt werden. Dieselbe hat auch das in den Schriften des Mittelalters viel verbreitete Biswort von dem Einflusse der wilden Thiere, eines lupus und leo auf Attisa hervorgerufen.

Der Annahme von Merh für Mauriacum tritt jedoch t'Arbois be Judainville mit der Behauptung entgegen, daß sich die Berwandlung des alten Namens Mauriacum in Merh aus spracklichen Gründen nicht rechtsertigen lasse, Letzeres auch in den Quellen des 12. Jahrhunderts nur als Meriacum, Mairiacum, vielleicht auch als Mariacum vorkomme. Dagegen liege sürlich von Dierrh St. Julien an der Grenze der Flur von Fontvannes 16 Kilometer (etwas über 2 g. M.) westlich von Trohes ein Moireh genannter Raum, woselbst früher ein Kirchdorf gestanden, das sich noch auf der Charte von Cassini sinde, im 3. 1680 aber immer kleiner geworden und jetzt sogar auch die im 3. 1748 dasselbst noch erhaltene Kirche längst verschwunden sei. Bon dieser Flur werde ein Strich an der Grenze von Fontvannes les Batailles genannt.

Wir enthalten uns bee Urtheils über ben fprachlichen Grunt, tonnen aber boch nicht umbin, an beffen Giderheit zu zweifeln, ba bei ber Umwandlung alter Namen in neue zum Theil wobl auch Willführ und Bufall vorgewaltet haben burften. Defto entschiebener aber find wir ber Deinung, bag ein Ort, nach bem im 5. Jahrhundert bie Umgegend genannt worden ift, bamale ein bebeutenber gewesen sein, fich eben beshalb aber prajumtir auch fortwährend erhalten baben burfte, mas von Mert ichen feiner Lage an ber Seine halber an fich vorauszuseten ift, burch bie Autorität bes fo gelehrten und gründlichen Balefius aber, ber por mehr als 200 Jahren schrieb, bestätigt und burch bas Borkommen biefer Stadt als Mariacum auf einer Charte vom 3. 1128, wenn Beigne Delacour's biesfallfige Behauptung in Babrbeit beruht, außer Zweifel geset wird. Obwohl wir baber ter historischen Befähigung, Die Arb. be Jubainville, ale Berfasser einer trefflichen Beschichte ber Bergoge und Grafen von Chamvagne, nach einer Recension in gebachtem Banbe ber Bibl. des chartes befundet bat, alle Berechtigfeit widerfahren laffen, bas

kritische und wissenschaftliche Berbienst Beigne Delac. aber, seiner Schrift zufolge, nicht allzuhoch anschlagen möchten, so können wir boch im vorliegenden Falle der Hppothese des Ersteren an sich keinen entscheidenden Werth beilegen. Uebrigens finden sich bei jenem Moireh allerdings auch Hügel und ein, wiewohl sehr unsbedeutender, noch keine g. Mt. langer Bach, Betro genannt.

Bu 3. Für die militärische Beurtheilung ber Oertlichkeitsefrage haben wir ein Gutachten des Majors v. Abendroth zu Oresben benutzt, der in der im 3. 1862 zu Leipzig bei T. O. Weigel erschienenen Schrift: Terrainstudien zu dem Rückzuge des Barus und den Feldzügen des Germanicus, sein Interesse für solche Aufsgaben bereits bekundet hat und sich in Folgendem ausspricht.

Als Attila's Rückzugspunkt ist ohnstreitig Metz festzuhalten, auf welchem er die Arbennen umging und entweder auf dem nächsten Bege in der Richtung nach Mannheim über Bruchsal zwischen dem Oden- und Schwarzwalde, der Naturstraße der jetzigen württembergischen Sisendahn folgend, oder auch, wiewohl mit Umweg und größerer Terrainschwierigkeit über Mainz den Main hinauf an die Donau gelangen konnte. Ueber Metz war auch Attila selbst an der Spitze der Südcolonne in Gallien eingebrungen.

Bon Tropes, bas berselbe erweislich berührte, führten nach ber unter I. am Schlusse angefügten Copie ber von Beigne Delac. seiner Schrift beigegebenen Uebersichtscharte, vier Römerstraßen nach Wetz, von benen die westlichste über Arcis nach Chalons gerade die weiteste, die über Lermont die kurzeste war.

Hiernach muß ich mich nun

a) in strategischer Hinsicht unbedingt gegen bas Schlachtfelb bei la Cheppe aussprechen.

Attila hatte offenbar die Bahl des Weges für seinen Rückzug in die Heimath frei. Daß er an diesen gleich nach dem verssehlten Unternehmen auf Orleans gedacht, die Hauptschlacht in der Champagne namentlich nicht mehr mit Siegesvertrauen gesliefert habe, ist nach den Quellen nicht zu bezweiseln.

Aus welchen Gründen hätte er nun den weitern Weg und gerade den öbesten Theil der Champagne zum Lagern und Schlagen aufsuchen und bafür nicht die gerade Straße und die fruchtbarere Gegend vorziehen sollen? Nach der Schlacht verweilt auch

Attila mehrere Tage im Lager, was in ber Gegend von Chalons große Schwierigkeit gehabt haben burfte, ba man Transporte aus ber Ferne, die wohl ben Römern zu Gebot standen, boch nicht annehmen kann.

b) In taktischer hinsicht bagegen wurden sich bei la Cheppe nach ber französischen Generalstabscharte bie in Jornandes' Beschreibung ber Schlacht hervorgehobenen Merkmale allerbings vollständig finden, was jedoch für die betreffende Dertlichkeit um beswillen allein nicht entschein kann, weil dasselbe auch auf andern Punkten bortiger Gegend der Fall sein wurde.

Gerade bei bem von Beigne Delac. angenommenen Schlachtfelbe aber läßt sich bies, wie die ebenfalls beigefügte, gedachter Charte entnommene Stizze ber Gegend zwischen Tropes, Merp und Arcis ergiebt, aus folgenden Gründen nicht behaupten.

aa) Die Richtung bes Marsches von Orleans über Sens in die Gegend von Tropes wurde bahin führen, daß man für die Hunnen das fragliche Schlachtfeld mit der Front nach Besten, für die Römer also nach Osten annehmen müßte. In diesem Falle hätte der Flügel letzterer aber nicht bei Pouan, sondern auf der entgegengesetzten Seite nach St. Remp zu stehen müssen. Der bei Pouan gefallene germanische Führer könnte also weber den Westgothen, noch deren stammwerwandten Gegnern angehört haben.

. Um biesen Wiberspruch zu heben, sett Beigne bie Front ber Hunnen nach Norden und schiebt ben Römern die Aufgabe zu, Attila in seiner rechten\* Flanke zu umgehen (was auf der Straße von Orleans über Sens nach Chalons allerdings um so leichter gewesen wäre, da die Hunnen bei ihrem großen Wagentrosse zewiß nur langsam marschiren konnten), zugleich aber auch Angesichts bes Feindes über die Aube zu gehen.

Beibes ift aber unwahrscheinlich, weil jene Umgehung Attila von unfruchtbaren Landstrichen ab-, seiner bessern und birecten Berbindung zugedrängt hätte. Abgesehen bavon ferner, daß bie Schlachtbeschreibung, die eines Baches erwähnt, der so viel besbeutendern Aube nicht gebenken sollte, möchte ich bezweiseln, daß

<sup>\*</sup> Nach beffen Stellung auf bem Schlachifelbe, mabrent auf bem Maribe beffen westliche Glante bie linte mar.

vie Sache so taktisch ausführbar gewesen sein und letterer Fluß gar kein Hinderniß geboten haben sollte. Unter allen Umständen aber würde eine Aufstellung, bei welcher die Römer die Aube so bicht im Rücken gehabt hätten, allen taktischen Regeln auf bas Entschiedenste widersprochen haben.

bh) Findet sich auch auf dem Beigne'schen Schlachtfelbe gar kein Hügel, außer unmittelbar bei Bilette zwischen Bouan und Arcis. Dieser ist aber nur etwa 45 Fuß hoch, Front nach Westen auch sehr schmal und kein Tummelplatz gewaltiger Heere, wie benn überhaupt das ganze Terrain dort mehr ein winkliges Ansieben, als das eines groken und weiten Schlachtselbes bat.

Nach wiederholter Durchlefung bes Schlachtberichts habe ich schlüßlich folgende Anficht gewonnen.

- 1) Ich suche ben Nachtkampf bei einem Arrieregarbengefecht und halte die Gegend von Merh mit dem alten Römerlager in Chatres für möglich, namentlich weil das Forciren des Uebersgangs dort an einer genau bekannten Dertlichkeit stattfand.
- 2) Da auch Arcis eine als Arciana auf allen alten Karten vorkommende Römerstadt war, so sollte man glauben, daß eine in bessen unmittelbarer Nähe gelieferte Schlacht eher im 21rzcianischen als Mauriacischen Felde bezeichnet worden sein dürfte.
- 3) Demzufolge möchte ich mehr bei Mery bleiben. Attila steht in Tropes; man forcirt ben Uebergang auf seinem äußersten rechten Flügel, er rückt ben Uebergegangenen entgegen, baburch wird die hunnische Schlachtlinie Front nach N. oder N.-W. und damit stimmt dann die Beschreibung mit dem hügelartigen Landrücken (bei Premier-Fait und les Grandes Chapelles), der etwa 150 Fuß ganz allmählig sich erhebt, überein. Der Blutbach entspricht allerdings mehr der Barbuisse als den Lateralbächen der Seine, paßt aber ebenso wenig auf das Schlachtselb bei Pouan, bessen, paßt aber ebenso wenig auf das Schlachtselb bei Pouan, bessen westlichsten Flügel letztere begrenzt. Indessen halte ich biesen Punkt sür weniger wichtig, da er mehr mit der Bezeichnung des Schaurigen, als mit positiven Angaben zusammenhängt, also wehl nicht wörtlich ersaßt zu werden braucht.

Der Gang der Schlacht könnte recht wohl bahin geführt haben, daß ein höherer Führer der geschlagenen Partei bei Bouan flüchtig bestattet worden und das Lager, in welchem Attila verweilt, auf den südlich von les Grandes Chapelles gelegenen Höhen IV.

— die Seine und Barbuisse, sowie die Hilfsquellen von Trepes in ber Rabe — ju suchen ware.

Bei ber großen Unsicherheit aber, welche bie geringen unt magern Angaben für bie Operationen und bie Localität bet Schlachtscloes übrig lassen, wäre es immerhin auch bentbar, wenn auch nicht wahrscheinlich — baß Aetius aus irgend welchen uns bermalen unbekannten Gründen\* boch die rechte Flanke ber Hunnen umgangen habe. Das Nachtgesecht würde bann in ter Gegend zwischen Bouan und Arcis zu suchen sein, und zwischen ber Borhut beiber Heere an der Aube, deren Ueberganz bie hunnische abwehren sollte, stattgefunden haben, während sich sie Schlacht selbst das nach Süden wellenförmig ansteigende hügelland, vielleicht bei le Mesnil la Comtesse, darbieten würde.

Noch habe ich mich aber über bie, mir erft nachträglich zugekommenen Angaben ber ungebruckten Chronik vom 3. 641, baß bie Schlacht 1 g. Meile von Tropes vorgefallen fei, auszufprechen.

Ist diese gegründet, so rückt das eigentliche Schlachtfeld ganz entschieden von Pouan weg und ich muß gestehen, daß, wie gern ich auch das Nachtgesecht an der Aube zugeden will — obwedt wir uns dann weit von den Mauriacischen Feldern entsernen, mir doch viel daran lag, die militärisch so verkehrte Lage res großen Schlachtselves nach Peigne's Schrift gründlich abzuweisen, welche Absicht nun durch die neuen Quellen vollständig erreicht sein würde.

Ich fann aber, angeregt burch bie fünf romischen Meilen (f. o. S. 397 Anm.) und burch bie Thatsache, daß die römischen Entfernungsangaben sich oft auffallend bestätigt haben, nicht umbin, noch eine Ansicht zu äußern.

Die Richtung von Sens her und bas Schlachtfelb bei Tent vannes haben die einfachfte natürliche Anlage für sich, wobei fic ber Kampf um die Höhe nördlich Fontvannes' ober um bie Höße

<sup>\*</sup> Ein folder ift nach meiner, bes Berfaffers, Ansicht barin bentbar, tak Retius burch diese Umgehung Attila von der Bereinigung mit ben ripuauid:: Franken habe abhalten wollen, von denen mit großer Wahrscheinlichkeit ver auszusehen ift, daß die ganzen Reste dieses Bolks, so weit es sich nicht ben hunnen angeschlossen, mahrend Attila's Bormarsch zur Leire auch ihrerseus auf dem linken Rheinuser weithin raubsahrend vorgebrungen waren.

von Montgueux gebreht haben würde. Attila, halb geschlagen, konnte sehr zweckmäßiger Beise sein Lager vorher in der Rähe von Tropes nehmen, es an diese, doch sedenfalls befestigte Stadt stügen, und nichts war wohl gebotener, als daß der Bischof sich zu ihm begab, um für die, unter diesen Berhältnissen sehr gesfährdete Stadt um Schonung zu bitten.

Hiernach mußte bie Schlacht bei Fontvannes ober Montgueux geliefert werben.

Hält man aber freilich die Gegend von Mauriacum fest, wie man andrerseits auch muß, so komme ich auf meine erste Idee von Premier-Fait und les Grandes Chapelles zurück und um die 5 römischen Meilen nicht zu vernachlässigigen, müßte man das Schlachtseld mehr nach der Richtung von Feuges suchen. Hier-mit wäre auch ganz gut zu vereinigen, daß bei dem Rachtkampse, möge er nun bei Merh oder Villette — Pouan stattgefunden haben, der ausgefundene Führer geblieben und flüchtig bestattet worden sein. Luch ich lege auf diesen Fund großen Werth, möchte die Sache aber lieber mit einem geschlagenen und etwas abgedrängten Flügel, als mit dem Aubelbergange in Verbindung bringen.

Bolleres Licht für bas auf ber ganzen Frage noch ruhenbe Dunkel ist überhaupt nur burch umfassenbe Rachgrabungen und militärische Forschungen zu erwarten und wir hoffen, baß, wenn erst bas Interesse bafür an rechter Stelle erregt sein wirb, bas Ersorberliche geschehen und genügende Resultate geben burfte.

Ift boch, nach Beigne Delacourt S. 30, selbst ber von ihm S. 37 u. 38 beschriebene Grabhügel bis zum J. 1860 noch nicht einmal geöffnet worden, welchen ber Ingenieur en chef bes Departements für den Theodorich's erklärt, wenngleich derselbe hiere in wohl irren dürfte, da Theodorich's Hülle wahrscheinlicher in die Heimath mit abgeführt ward.

#### Borerinnerung jum 17. Rapitel.

Gelang es uns vielleicht im 16. Rapitel noch ein Stud Geschichte zu schreiben, so baben wir vom 3. 455 an wegen Quellenarmuth felbst auf einen folden Berfuch zu verzichten. Beidrant baber auf troduc Aufgablung ber wichtigften Greigniffe, erfortett beren Ueberfichtlichkeit bas Aufgeben ber fonchroniftischen Darstellung, wie bies jum Theil schon in Rap. 11-14 gescheben ift, und bie Sonderung bes Stoffe nach ben Schauplaten bes bifterifchen Berlaufe.

Daber wird bas 17. Kapitel ber Beschichte ber letten weströmifchen Raifer und Italiens, bas 18. bem Weften bes Reichs, bas 19. ben Oftgothen und bas 20. ben Longobarben gewibmet fein.

### Siebzebntes Rapitel.

#### Die letten Raifer Weftroms.

Maximus batte bisber ben bochften Rang zweiter Ordnung ungefahr eingenommen, eble Geburt, großes Bermögen, Ehren und Bur-98, erboben . 17. Mars ben aller Art, zuletzt bie bes Patriciats. In seinen Aemtern ale 12. Juni breimaliger Prafect Italiens und ber Stadt, wie als zweimaliger Conful hatte er fich Achtung und Anerkennung erworben.

Da trieb ber Schwindel bes Ehrgeiges ben anscheinend iden 60jährigen in toller Selbstverblenbung nach ber Krone ju greifen, beren Burbe bamals taum irgend ein Romer noch, er aber gewiß am allerwenigsten gewachsen mar. (Sibonius Apoll. II. ep. 13.1

Er erwarb fie, ein zweiter Didins Julianus, burch Gelb unt endete wie bieser.

Sein erfter Frevel war, bag er Balentinian's Bittme, Cuboria, burch Androhung bes Tobes - bem vormals gewöhnlichen Loofe ber Wittwen ermorbeter Raifer - fich ihm, bem Morter au vermählen amang. Die Urenkelin bes großen Theodosius

<sup>\*</sup> Db beffen Gemablin geftorben war, ober von ihm verftogen mart, et hellt nicht. Letteres mag aber, bes Chriftenthums ohnerachtet, noch vorgefommen fein.

war keine Porcia, suchte aber ben schwer verhüllten Racheburst burch Anrufung von Gaiserich's Hülfe, ber mit Balentinian III. soberirt gewesen, zu stillen. So mindestens erzählen Procop d. b. Vaud. I. 5., Ibatius (für Römisches weniger zuverlässig), Iornandes de regn. Succ. und Marcellin.

Joannes Ant. erwähnt bies S. 615 ebenfalls, aber nur als Grücht, läßt Gaiserich vielmehr um beswillen, weil er ben bestehenden Bertrag durch Balentinian's Tob für gelöst ansah und ben neuen Raiser nicht fürchtete, die Gunst des Augenblick zu einer großartigen Raubfahrt benuten.

Auch in Gallien hatten sich nach Sidonius Apoll. carm. VII. B. 360—392 auf die Kunde des Thronwechsels sogleich die Barsbaren wider Rom geregt, Sachsen, Franken und Alemannen, die sich aber, nachdem Maximus den geseierten Avitus zum Heersmeister beider Waffen daselbst ernannt hatte, sogleich wieder zurückzogen und beruhigten, wenn hierin dem Lobredner seines Schwiegervaters ganz zu trauen ist.

Im Anfang Juni landete Saiserich mit starker Macht unfern Rom bei Azestos. Dies am 12. Juni vernehmen und zu
Roß entfliehen war Maximus' erste That; emport rief ihm seine
eigne Garbe Schmähungen nach, das Bolk, gleicher Gesinnung,
warf ihn mit Steinen, beren einer, bessen Haupt treffend, ihn
vom Pferde stürzte, worauf er vom Pöbel zersleischt ward, der
Stück seines Körpers auf Lanzen jubelnd umhertrug. (Joannes
Ant. a. a. D. und Procop. d. b. Vand. 1. 5.)

Am britten Tage barauf ruckte Gaiserich in Rom ein, bem wiederum der würdige Bischof Leo vorbittend und vermittelnd entgegenging, auch die Berschonung der unglücklichen Bewohner mit Brand, Peinigung und Mord wirklich erlangte. (Bictor Tunn.) Gaiserich selbst aber verstand das Raubhandwerk zu gründlich, um nicht zu wissen, daß es mit Ordnung und Methode betrieben am Meisten abwirft. Bierzehn Tage dauerte die Plünderung, worauf derselbe mit unendlichen Schähen beladen,

<sup>\*</sup> Sinfichtlich ber Tage ftimmen bie Quellen nie genau überein, ber Gegenstand ift aber naberer Erörterung nicht werth. Daß Maximus nicht volle
brei Monat regierte, wirb burch Sibonius Apoll. intereffanten Brief ep. 13. II.
außer allen Zweifel gesetht.

wozu biesmal besonders die bisher verschonten, kostbaren Statuen der alten Götter das Material lieserten, wieder abzog. Auch das halbe Dach des Capitols aus vergoldeter Bronce ward mitgenommen und an lebendiger Beute so viel, als die Schiffe nm irgend zu sassen Genochten, darunter die Kaiserin Gudozia selbst mit ihren Töchtern Eudocia und Placidia nebst Aetius' Schu Gaudentius. Hiernach scheint doch weniger Ritterpflicht als Raublust den Bandalen getrieben zu haben. (Procop I. 5. u. II. 9. Bergl. Tillemont VI. 2. Art. 31 Balent. S. 470.) Der weitern Schickslafe der hohen, gewiß fürstlich gehaltenen Gesangenen wart oben S. 285 aedacht.

Mvitns, erbeb. Auf. Auguft 455, getöttet im Eeptbr. 456.

Avitus hatte fich um bie Zeit ber Kataftrophe in Rom auf Maximus' Befchl jum Weftgothenkonig Theodorich H., ber inmittelft an seines Brubere Thorismund Stelle getreten mar, nach Toulouse begeben, um ben Frieden mit biesem wichtigen Bunbetgenoffen, beffen Politif bamals verbächtig, ja fast friegebrobent geworben war, wieber zu befestigen. Dies gelang nicht nur icinem großen Ginfluffe auf bie Gothen und beren jungen Konig, beffen lehrer in romifcher Bilbung er einft felbft gewefen mar, sondern er ward auch von Letterm, bem inmittelft Maximus' Tet tund geworben fein muß, ju Befteigung bes erlebigten Thrones, unter Busicherung seines Beiftands, bringend aufgeforbert, wem fich benn berfelbe auch, wiewohl nach feines Schwicgerfobns, frei lich zweifelhafter Berficherung nur ungern, entschloß. Bunadit aber hatte er fich noch ber Zustimmung bes eignen Beeres ju versichern. Mit Freuden marb biefe, wozu die Solbaten ichen bes Geschenks balber ja ftets geneigt maren, ertheilt und Avitus anscheinend zu Anfang August zu Arles feierlich zum Raifer ausgerufen, auch von Marcian, bem Berricher bes Oftreiche, auf

<sup>\*</sup> Zeit und Ort der Erhebung des Avitus find wieder etwas unsicher, für fritische Untersuchung aber, da die Hauptsache feststeht, zu unwichtig. Richt beshalb, aber weil zu unsicher, übergehen wir auch Sidon. Angabe in B. 591 bes Paneg.: et cujus solum amissas post secula multa Pannonias revocaut iter, in denen wir nur die lobhublerische Uebertreibung eines unwesentlicken Borgangs ohne bleibende Folge ersennen können. Daß aber Avitus, sei es gleich von Gallien, vielleicht um sich des heeres von Noricum zu versichen, ober erst im herbst von Stalien aus sich in die Donaugegend begeben haben muß, ist hiernach nicht zu bezweiseln.

Ansuchen, wenn auch vielleicht erst im folgenden Jahre, anerkannt. (Sidonius Apoll. Car. VII. B. 360—381, besonders B. 360—379, 392. 490 u. f., sowie 572—581 und Idatius J. 1 d. Avit.)

Am 1. Jan. 456 zum Antritt feines Confulats (bas jedoch in ben Fasten nicht verzeichnet ist, da Marcian vorher bereits bie neuen Consuln ernannt hatte und Avitus das Ende des Jahres nicht erlebte) widmete ihm Sidonius seinen, bereits mehrsach unster Carm. VII. angeführten Paneghricus.

Wir kommen nun zuerst auf Ricimer, b. i. ben Mann, ber 16 Jahre hindurch die Geschicke Italiens in der Hand hielt, die Kaiser, so lange sie ihm — dem Leiter hinter der Scene — gehorchten, öffentlich figuriren ließ, sobald sie widerspenstig wurden, absette. Dieser bedarf näherer Erwähnung.

Schon seit langer Zeit beftand ein großer Theil ber römisichen Streitfräfte aus Barbaren, beinah durchaus germanischen Söldnern. Dahin gehörten die gesammten, so zahlreichen Auxislien, in späterer Zeit vielleicht sogar ganze Legionen, wie denn auch die Lücken in den, im Hauptwerke noch römischen durch bersgleichen ausgefüllt worden sein mögen.

In den Römern aber sebte noch Barbarenhaß, daher, wenn auch unterdrückt, Zwiespalt und Parteiung. Schon im 3. 408 soberte dieser auf (s. o. S. 241) und würde zu blutigem Kampfe geführt haben, wenn nicht Stilicho zu römisch gefühlt hätte, um den von Außen schwer bedrängten Staat noch durch innern Kampf der Bruderheere zu zersteischen.

Seitbem muß die Masse und bas Gewicht der Föderirten fortwährend zugenommen haben.

Nicht nur baß Aetius, für langere Zeit wenigstens, bie Hunnen bazu gesellte, so hat auch bessen militärischer Scharfblick seine Heere gewiß fortwährend burch bie Tapfersten, b. i. burch Germanen zu recrutiren gesucht.

Bom wichtigsten Ginfluffe endlich muß Attila's und feiner Sohne Fall barauf gewesen sein.

Deffen hof war eine Pflanzschule von Abentheurern gewesen; tapfere, energische und gelogierige Männer mit zahlreichen Gefolgen bienten unter Attila's Haustruppen.

Diese mögen, theils aus Diensttreue, theils wegen ber Gesfahr und Schwierigkeit sich loszureißen mit Attila's Söhnen in

ben Entscheidungstampf gegen bie Germanen gezogen sein, nach Bernichtung ber hunnen aber meist in Rom, wo man ber Tapfern bedurfte, Aufnahme gesucht und gefunden haben.

So gut bezahlt und äußerlich geehrt nun gewiß auch tiefe Fremd-Truppen waren, so mußte boch schon bas Gefühl ihrer Anfeindung vom Bolfsgeiste dieselben zu engerer Berbindung unter sich und zur Anlehnung an solche Generale antreiben, in denen sie Bertretung am Hofe, und gewissermaßen ein Parteihaupt zu finden glaubten.

Darauf hatte ohnstreitig auch schon sechszig Jahre früher, obwohl bie Zahl ber Föberirten bamals noch weit geringer war, bie Macht bes Franken Arbogast (f. o. S. 143 u. f.) hauptsächlich beruht, ber Balentinian II. stürzte und eine Creatur auf ben Thron setzte, welchen er als Barbar selbst zu besteigen nicht wagte.

Jest nahm, aber geficherter und anerkannter, Ricimer biefen Blat ein.

Aus ber Ehe ber Tochter bes weftgothischen Königs Ballia mit einem suevischen Prinzen, vermuthlich einem jüngern Sohne Rechila's (Sidon. Apoll. Carm. II. B. 360.) entsprossen, scheint er bei den Westgothen, bei welchen wahrscheinlich auch bessen Bater schon lebte, \* erzogen worden, früh aber in römische Kriegsdienste getreten zu sein. Hohe Geburt und eignes Berdienst förderten seinen Weg. Er muß schon unter Actius, der ihn gewiß begünstigte, eine hohe Stellung erlangt haben, und war bessen Baffengenossen Majorian eng befreundet.

Avitus' erste Sorge war der Krieg gegen Gaiserich, den die ser wider die noch römischen Besitzungen im westlichen Afrika sortsette. Dazu sandte er sogleich Ricimer mit einem Heere nach Sicilien. (Priscus Fr. 7. 2. Samml. S. 217, wo derselbe bereits Patricius \*\* genannt wird, odwohl er diese Würde, wie wir w. u. sehen werden, erst im J. 457 erlangte.)

<sup>\*</sup> Richt zu verwechseln mit Gratian's General Richomer (f. cb. C. 86 u. 87), ber im 3. 384 bas Confulat bekleibete, von Brosper Aquit. aber ebensfalls Ricimer genannt wirb. Umgekehrt freilich wird auch ber Ricimer ter fpatern Zeit bisweilen Richomer genannt.

<sup>\*\*</sup> Das Patriciat warb, wie es mit allen Titeln zu geschehen pflegt, in tpaterer Beit viel haufiger verlieben, als bei feiner Entflehung unter Gonftan:

Hier befand sich damals der verdiente Marcellin, der in Dalmatien commandirend, nach Procop d. b. V. I. 6. S. 336, gleich nach Actius', seines Freundes Ermordung, Balentinian III. den Gehorsam verweigert haben soll. Dies kann jedoch nicht durch offene Rebellion, sondern nur durch passive Behanptung seiner Selbständigkeit geschehen sein. Derselbe mag nun, unter dem Borwande des Reichsschutzes gegen die Bandalen, von Dalmatien nach Sicilien gesegelt, dabei aber der geheimen Absicht, diese Iusel sür sich zu behaupten, verdächtig geworden sein, was denn Avitus zu Ricimer's Entsendung dahin veranlaßt haben wird. Hier trat nun sogleich der Gegensat zwischen dem Römer und dem Barbaren hervor, indem Ricimer Marcellin's fremde Söldner durch Bersprechung höheren Soldes zum Absall von Ienem verlockte, so daß Letzterer, für sich selbst fürchtend, Sicilien verließ. (Priscus Fr. 10. S. 218.)

Im Sommer 456 lief wieber eine vandalische Flotte von 60 Schiffen wider Italien aus, die zunächst in Corsica gelandet sein muß, wo der zu Hülfe eilende Ricimer deren Heer traf und im August oder Anfang September auf das Haupt schlug. (Idatius J. 2. Marcian's an zwei Stellen, die scheinbar etwas verwirrt sind.) Nach diesem Siege muß derselbe sogleich nach Italien zurückgekehrt sein.

Bon bem an sind bie Quellen schwer zu vereinigen.

Nach Idatius a. a. D. wäre Avitus um die Zeit jenes Sieges von Italien nach Arles in Gallien gereift und auf der Rückstehr nach Rom von Majorian und Ricimer, die sich wider ihn verbundet, gestürzt worden.

Dagegen berichtet ber weit eingehendere Joannes Ant. in Fr. 202: Unter Avitus sei eine Hungersnoth in Rom ausgebrochen, was bei dem Begfall der regelmäßigen Getreidezusuhr von Afrika leicht möglich war. Da habe das aufgeregte Bolk die Entsternung der zahlreichen gallischen Truppen aus der Residenz gesfordert, und Avitus wirklich seine tapfersten und treuesten Krieger, die Gothen, entlassen, indem er ihnen den rückständigen Sold in Gold auszahlte. Darüber neue Aufregung, weil die Römer,

tin b. Gr. Bei Balentinian's Tobe muß Ricimer durch Abwesenheit ober sonft behindert gewesen sein, eine Rolle zu fpielen.

Attila mehrere Tage im Lager, was in ber Gegenb von Chalons große Schwierigkeit gehabt haben burfte, ba man Transporte aus ber Ferne, die wohl ben Römern zu Gebot standen, boch nicht annehmen kann.

b) In taltischer Hinsicht bagegen wurden sich bei la Cheppe nach ber französischen Generalstabscharte die in Jornandes' Beschreibung ber Schlacht hervorgehobenen Merkmale allerbings vollständig finden, was jedoch für die betreffende Dertlichkeit um beswillen alle in nicht entscheiden kann, weil dasselbe auch auf andern Punkten bortiger Gegend ber Fall sein würde.

Gerabe bei bem von Beigne Delac. angenommenen Schlachte felbe aber läßt sich bies, wie die ebenfalls beigefügte, gedachter Charte entnommene Stizze ber Gegend zwischen Tropes, Merh und Arcis ergiebt, aus folgenden Gründen nicht behaupten.

aa) Die Richtung bes Marsches von Orleans über Sens in die Gegend von Tropes würde bahin führen, daß man für die Hunnen das fragliche Schlachtfeld mit der Front nach Besten, für die Römer also nach Osten annehmen müßte. In diesem Falle hätte der Flügel letterer aber nicht bei Bouan, sondern auf der entgegengesetzten Seite nach St. Remp zu stehen müssen. Der bei Bouan gefallene germanische Führer könnte also weber den Westgothen, noch deren stammberwandten Gegnern angehört haben.

. Um biesen Widerspruch zu heben, sett Beigne die Front er Hunnen nach Norden und schiebt ben Römern die Aufgabe zu, Attila in seiner rechten\* Flanke zu umgehen (was auf der Strafe von Orleans über Sens nach Chalons allerdings um so leichter gewesen wäre, da die Hunnen bei ihrem großen Wagentrosse gewiß nur langsam marschiren konnten), zugleich aber auch Angesichts bes Feindes über die Aube zu gehen.

Beibes ift aber unwahrscheinlich, weil jene Umgehung Attila von unfruchtbaren Landftrichen ab , seiner bessern und birecten Berbindung zugedrängt hätte. Abgeschen bavon ferner, daß bie Schlachtbeschreibung, die eines Baches erwähnt, der so viel bes beutendern Aube nicht gedenken sollte, möchte ich bezweifeln, daß

<sup>\*</sup> Rach beffen Stellung auf bem Schlachifelbe, mabrent auf bem Raride beffen westliche Blante bie linte mar.

bie Sache so tattisch ausführbar gewesen sein und letterer Flug gar fein Sinberniß geboten haben follte. Unter allen Umftanben aber wurde eine Aufstellung, bei welcher bie Romer bie Aube fo bicht im Rüden gehabt batten, allen tattischen Regeln auf bas Entichiebenfte wiberfprochen haben.

bb) Finbet fich auch auf bem Beigne'ichen Schlachtfelbe gar tein Sugel, außer unmittelbar bei Bilette gwischen Bouan und Urcis. Diefer ift aber nur etwa 45 Fuß boch, Front nach Beften auch febr fcmal und tein Tummelplat gewaltiger Beere, wie benn überhaupt das gange Terrain bort mehr ein winkliges Anfeben, als bas eines großen und weiten Schlachtfelbes bat.

Nach wiederholter Durchlefung bes Schlachtberichts babe ich

fcblüglich folgende Unficht gewonnen.

1) 3ch suche ben Nachtkampf bei einem Arrieregarbengefecht und halte die Gegend von Merh mit bem alten Römerlager in Chatres für möglich, namentlich weil bas Forciren bes Uebergange bort an einer genau befannten Dertlichkeit ftattfanb.

2) Da auch Arcis eine als Arciana auf allen alten Karten vortommende Römerftadt war, fo follte man glauben, daß eine in beffen unmittelbarer Rabe gelieferte Schlacht eber im 21rs cianischen als Mauriacischen Felbe bezeichnet worden sein burfte.

3) Demaufolge mochte ich mehr bei Dern bleiben. Attila fteht in Tropes; man forcirt ben Uebergang auf feinem außerften rechten Flügel, er rudt ben llebergegangenen entgegen, badurch wird bie hunnische Schlachtlinie Front nach R. ober N.-B. und bamit ftimmt bann bie Befdreibung mit bem bugelartigen Landruden (bei Premier-Fait und les Grandes Chapelles), ber etwa 150 Fuß gang allmählig sich erhebt, überein. Der Blutbach entfpricht allerbings mehr ber Barbuiffe als ben Lateralbachen ber Seine, paft aber ebenfo wenig auf bas Schlachtfeld bei Bouan, beffen weftlichften Flügel lettere begrenzt. Indeffen halte ich biefen Bunkt für weniger wichtig, ba er mehr mit ber Bezeichnung bee Schaurigen, ale mit positiven Ungaben gusammenbangt, also wohl nicht wortlich erfaßt zu werben braucht.

Der Bang ber Schlacht konnte recht wohl babin geführt haben, bag ein höherer Führer ber geschlagenen Bartei bei Bouan flüchtig bestattet worben und bas Lager, in welchem Attila verweilt, auf ben füblich von les Grandes Chapelles gelegenen Soben IV.

26

— bie Seine und Barbuiffe, sowie bie Hilfsquellen bon Tropes in ber Rabe — ju suchen ware.

Bei ber großen Unsicherheit aber, welche bie geringen unt magern Angaben für die Operationen und die Localität bei Schlachtselves übrig lassen, wäre es immerhin auch bentbar, — wenn auch nicht wahrscheinlich — daß Aetius aus irgend welchen uns bermalen unbekannten (Bründen\* doc die rechte Flanke bei Dunnen umgangen habe. Das Nachtgesecht würde dann in bei Wegend zwischen Bouan und Arcis zu suchen sein, und zwischen ber Borhut beiber Hoere an der Aube, deren Uebergang bie hunnische abwehren sollte, stattgesunden haben, während sich sie Schlacht selbst das nach Süden wellenförmig ansteigende habelland, vielleicht bei le Wesnil la Comtesse, darbieten würre.

Noch habe ich mich aber über bie, mir erft nach träglid zugesommenen Angaben ber ungebruckten Chronif vom 3. 641, bag bie Schlacht 1 g. Meile von Tropes vorgefallen sei, ausgufprechen.

Ist biese gegründet, so ruckt das eigentliche Schlachtfeld gang entschieden von Ponan weg und ich muß gestehen, daß, wie gern ich auch das Nachtgesecht an der Aube zugeben will — obwedt wir uns dann weit von den Mauriacischen Feldern entsernen, mir doch viel daran lag, die militärisch so verkehrte Lage reigroßen Schlachtseldes nach Peigne's Schrift gründlich abzuweisen, welche Absicht nun durch die neuen Quellen vollständig erreicht sein würde.

Ich kann aber, angeregt burch bie fünf römischen Deilen (f. o. S. 397 Anm.) und burch bie Thatsache, baß bie römischen Entfernungsangaben sich oft auffallend bestätigt haben, nicht umbin, noch eine Ansicht zu äußern.

Die Richtung von Gens her und bas Schlachtfelb bei Fentvannes haben die einfachste natürliche Anlage für sich, wobei sich ber Kampf um die Höhe nördlich Fontvannes' ober um die Bebe

<sup>\*</sup> Ein folder ift nach meiner, bes Berfaffers, Ansicht barin benfbar. ras Retius burch biefe Umgehung Attila von ber Bereinigung mit ben ripuaniden Franken habe abhalten wollen, von benen mit großer Wahrscheinlichkeit vor auszusehen ift, baß bie ganzen Refte bieses Bolks, so weit es sich nicht ben hunnen angeschloffen, während Attila's Vormarsch zur Leire auch ihrerseits auf bem linken Rheinufer weithin raubfahrend vorgebrungen waren.

von Montgueux gebreht haben würbe. Attila, halb geschlagen, konnte sehr zweckmäßiger Beise sein Lager vorher in der Nähe von Tropes nehmen, es an diese, doch jedenfalls befestigte Stadt stüten, und nichts war wohl gebotener, als daß der Bischof sich zu ihm begab, um für die, unter diesen Berhältnissen sehr gesfährdete Stadt um Schonung zu bitten.

Hiernach mußte bie Schlacht bei Fontvannes ober Montgueux geliefert werben.

Hält man aber freilich die Gegend von Mauriacum fest, wie man andrerseits auch muß, so komme ich auf meine erste Idee von Premier-Fait und les Grandes Chapelles zurück und um die 5 römischen Meilen nicht zu vernachlässigen, müßte man das Schlachtseld mehr nach der Richtung von Fenges suchen. Hiermit wäre auch ganz gut zu vereinigen, daß bei dem Nachtkampse, möge er nun bei Werh oder Villette — Pouan stattgesunden haben, der aufgesundene Führer geblieben und flüchtig bestattet worden sei. Auch ich lege auf diesen Fund großen Werth, möchte die Sache aber lieber mit einem geschlagenen und etwas abgedrängten Flügel, als mit dem Aubeübergange in Verbindung bringen.

Volleres Licht für bas auf ber ganzen Frage noch ruhenbe Dunkel ift überhaupt nur burch umfassenbe Nachgrabungen und militärische Forschungen zu erwarten und wir hoffen, baß, wenn erst bas Interesse bafür an rechter Stelle erregt sein wirb, bas Erforberliche geschehen und genügende Resultate geben bürfte.

Ift boch, nach Beigné Delacourt S. 30, selbst ber von ihm S. 37 u. 38 beschriebene Grabhügel bis zum J. 1860 noch nicht einmal geöffnet worden, welchen der Ingenieur en chef des Despartements für den Theodorich's erklärt, wenngleich derselbe hiers in wohl irren dürfte, da Theodorich's Hülle wahrscheinlicher in die heimath mit abgesührt ward.

#### Borerinnerung jum 17. Ravitel.

Belang es uns vielleicht im 16. Rapitel noch ein Stud Geschichte ju schreiben, so haben wir vom 3. 455 an wegen Quellenarmuth felbst auf einen folden Bersuch zu verzichten. baber auf trodne Aufgablung ber wichtigften Greigniffe, erforeet beren Ueberfichtlichfeit bas Aufgeben ber fondroniftifden Darftellung, wie bies jum Theil icon in Rap. 11-14 geschehen ift, und bie Conberung bes Stoffs nach ben Schauplaten bes bifterifden Berlaufe.

Daber wird bas 17. Kapitel ber Geschichte ber letten westromifchen Raifer und Italiens, bas 18. bem Weften bes Reiche, bas 19. ben Oftgothen und bas 20. ben Longobarben gewidmet fein.

# Siebzehntes Rapitel.

#### Die letten Raifer Weftrome.

farimus,

Maximus hatte bisher ben bochften Rang zweiter Ortnung b ungefabr eingenommen, eble Geburt, großes Bermögen, Ehren und Bur ben aller Art, julett bie bes Batriciats. In seinen Memtern ale Juni breimaliger Bräfect Italiens und ber Stadt, wie als zweimaliger Conful hatte er fich Achtung und Anerkennung erworben.

Da trieb ber Schwindel bes Chrgeizes ben anscheinenb fcen 60jährigen in toller Gelbstverblenbung nach ber Krone zu greifen, beren Burbe bamals taum irgend ein Romer noch, er aber gewiß am allerwenigsten gewachsen mar. (Sibonius Apoll. II. ep. 13.;

Er erwarb fie, ein zweiter Didins Julianus, burch Gelb und enbete wie bieser.

Sein erfter Frevel mar, bag er Balentinian's Bittme, Enboria, burch Androhung bes Todes - bem vormals gewöhnlichen Loofe ber Wittwen ermorbeter Raifer - fich ibm, bem Dorber ju vermählen zwang. Die Urenkelin bes großen Theodosius

<sup>\*</sup> Db beffen Gemablin gestorben war, ober von ihm verstoßen wart, er hellt nicht. Letteres mag aber, bes Chriftenthums ohnerachtet, noch vergefommen fein.

war keine Porcia, suchte aber ben schwer verhüllten Racheburft burch Anrufung von Gaiserich's Hülfe, ber mit Balentinian III. sowiitt gewesen, zu stillen. So mindestens erzählen Procop d. b. Vand. I. 5., Ibatius (für Römisches weniger zuverlässig), Iorsnandes de regn. Succ. und Marcellin.

Joannes Ant. erwähnt bies S. 615 ebenfalls, aber nur als Grücht, läßt Gaiserich vielmehr um beswillen, weil er ben bestehenden Bertrag burch Balentinian's Tob für gelöst ansah und ben neuen Raiser nicht fürchtete, die Gunst bes Augenblick zu einer großartigen Raubfahrt benutzen.

Auch in Gallien hatten sich nach Sidonius Apoll. carm. VII. B. 360—392 auf die Kunde des Thronwechsels sogleich die Barbaren wider Rom geregt, Sachsen, Franken und Alemannen, die sich aber, nachdem Maximus den geseierten Avitus zum Heersmeister beider Wassen daselbst ernannt hatte, sogleich wieder zustückzogen und beruhigten, wenn hierin dem Lobredner seines Schwiegervaters ganz zu trauen ist.

Im Anfang Juni landete Gaiserich mit starker Macht unsern Rom bei Azestos. Dies am 12. Juni\* vernehmen und zu Roß entstlieben war Maximus' erste That; emport rief ihm seine eigne Garbe Schmähungen nach, das Bolk, gleicher Gesinnung, warf ihn mit Steinen, beren einer, bessen Haupt treffend, ihn vom Pferbe stürzte, worauf er vom Pöbel zersleischt ward, der Stücke seines Körpers auf Lanzen jubelnd umhertrug. (Joannes Unt. a. a. D. und Procop. d. b. Vand. 1. 5.)

Am britten Tage barauf rudte Gaiserich in Rom ein, bem wiederum der würdige Bischof Leo vorbittend und vermittelnd entgegenging, auch die Berschonung der unglücklichen Bewohner mit Brand, Peinigung und Mord wirklich erlangte. (Bictor Tunn.) Gaiserich selbst aber verstand das Raubhandwerk zu gründlich, um nicht zu wissen, daß es mit Ordnung und Methode betrieben am Meisten abwirft. Bierzehn Tage dauerte die Plünderung, worauf derselbe mit unendlichen Schätzen beladen,

<sup>\*</sup> hinfichtlich ber Tage ftimmen bie Quellen nie genau überein, ber Gesenstand ift aber naherer Erörterung nicht werth. Daß Maximus nicht volle brei Monat regierte, wird burch Sidonius Apoll. interessanten Brief ep. 13. II. außer allen Zweifel gesett.

wozu biesmal besonders die bisber verschonten, toftbaren Statuen ber alten Götter bas Material lieferten, wieber abzog. And bas halbe Dach bes Capitols aus vergolbeter Bronce mart mit genommen und an lebentiger Beute fo viel, als bie Schiffe nm irgend zu fassen vermochten, barunter die Raiserin Gudoria selbit mit ihren Töchtern Eubocia und Blacibia nebst Aetius' Sobne Gaubentius. hiernach scheint boch weniger Ritterpflicht als Raub Inft ben Banbalen getrieben zu haben. (Procop I. 5. u. II. 9. Bergl. Tillemont VI. 2. Art. 31 Balent. S. 470.) Der weitem Schicfale ber boben, gewiß fürstlich gehaltenen Befangenen mart oben S. 285 gebacht.

Moltne, er-bob. Anf. Mu-guft 455, ge-tottet im

Avitus hatte sich um die Zeit der Katastrophe in Rom auf Maximus' Befehl jum Beftgothenkonig Theedorich II., ber in-Emibr. 456. mittelft an feines Bruders Thorismund Stelle getreten mar, nach Toulouse begeben, um ben Frieden mit biesem wichtigen Buntetgenoffen, beffen Bolitit bamale verbachtig, ja fast friegebrebent geworben mar, wieder ju befestigen. Dies gelang nicht nur feinem großen Ginfluffe auf bie Gothen und beren jungen Renig, bessen lehrer in römischer Bilbung er einst selbst gewesen mar, fonbern er ward auch von Letterm, bem inmittelft Maximus' Ter tund geworben fein muß, ju Befteigung bes erledigten Thrones, unter Busiderung seines Beiftands, bringend aufgeforbert, wem fich benn berfelbe auch, wiewohl nach feines Schwiegerfobns, freis lich zweifelhafter Berficherung nur ungern, entschloß. Zunäch aber hatte er fich noch ber Buftimmung bes eignen Beeres ju versichern. Mit Freuden ward biefe, wozu bie Soldaten ichen bes Geschents halber ja ftets geneigt maren, ertheilt und Avitus anscheinend zu Anfang August zu Arles feierlich zum Raiser ausgerufen, \* auch von Marcian, bem Berricher bes Oftreichs, auf

<sup>\*</sup> Beit und Ort ber Erhebung bes Avitus find wieber etwas unficher, fit fritifche Untersuchung aber, ba bie hauptfache feftfteht, ju unwichtig. Richt beshalb, aber weil ju unficher, übergeben mir auch Gibon. Angabe in B. 590 bes Baneg.: et cujus solum amissas post secula multa Pannonias revocavit iter, in benen wir nur bie lobhublerifche Uebertreibung eines unwefentlichen Borgange ohne bleibenbe Folge erfennen fonnen. Dag aber Avitus, fei et gleich von Gallien, vielleicht um fich bes heeres von Moricum ju verfichern, ober erft im Berbft von Italien aus fich in bie Donaugegend begeben baben muß, ift biernach nicht zu bezweifeln.

Ansuchen, wenn auch vielleicht erst im folgenden Jahre, anerkannt. (Sidonius Apoll. Car. VII. B. 360—381, besonders B. 360—379, 392. 490 u. f., sowie 572—581 und Ibatius J. 1 b. Avit.)

Am 1. Jan. 456 zum Antritt seines Consulats (bas jedoch in ben Fasten nicht verzeichnet ist, ba Marcian vorher bereits bie neuen Consuln ernannt hatte und Avitus bas Ende bes Jahres nicht erlebte) widmete ihm Sidonius seinen, bereits mehrsach unster Carm. VII. angeführten Panegyricus.

Wir fommen nun zuerst auf Ricimer, b. i. ben Mann, ber 16 Jahre hindurch die Geschicke Italiens in der Hand hielt, die Kaiser, so lange sie ihm — dem Leiter hinter der Scene — gehorchten, öffentlich figuriren ließ, sobald sie widerspenstig wurden, absetze. Dieser bedarf näherer Erwähnung.

Schon seit langer Zeit bestand ein großer Theil ber römisschen Streitfräfte aus Barbaren, beinah burchaus germanischen Söldnern. Dahin gehörten die gesammten, so zahlreichen Auxislien, in späterer Zeit vielleicht sogar ganze Legionen, wie benn auch die Lücken in ben, im Hauptwerke noch römischen burch bersgleichen ausgefüllt worden sein mögen.

In ben Römern aber lebte noch Barbarenhaß, baher, wenn auch unterbrückt, Zwiespalt und Parteiung. Schon im 3. 408 loberte bieser auf (s. o. S. 241) und würde zu blutigem Kampfe geführt haben, wenn nicht Stilicho zu römisch gefühlt hätte, um ben von Außen schwer bedrängten Staat noch durch innern Kampf der Bruderheere zu zersleischen.

Seitbem muß die Masse und bas Gewicht ber Föberirten fortwährend zugenommen haben.

Nicht nur daß Actius, für langere Zeit wenigstens, die Hunnen dazu gesellte, so hat auch bessen militärischer Scharfblick seine Heere gewiß fortwährend durch die Tapfersten, d. i. durch Germanen zu recrutiren gesucht.

Bom wichtigsten Ginfluffe endlich muß Attila's und seiner Sobne Fall barauf gewesen sein.

Deffen hof war eine Pflanzschule von Abentheurern gewesen; tapfere, energische und gelogierige Manner mit zahlreichen Gefolgen bienten unter Attila's Haustruppen.

Diese mögen, theils aus Diensttreue, theils wegen ber Ge-fahr und Schwierigkeit sich loszureißen mit Attila's Söhnen in

ben Entscheidungstampf gegen bie Germanen gezogen sein, nach Bernichtung ber hunnen aber meist in Rom, wo man ber Tapfern bedurfte, Aufnahme gesucht und gefunden haben.

So gut bezahlt und außerlich geehrt nun gewiß auch tiefe Fremd-Truppen waren, so mußte boch schon bas Gefühl ihrer Anseindung vom Bollsgeiste dieselben zu engerer Berbindung unter sich und zur Anlehnung an solche Generale antreiben, in denen sie Bertretung am Hofe, und gewissermaßen ein Barteihaupt zu finden glaubten.

Darauf hatte ohnstreitig auch schon sechszig Jahre früher, obwohl die Zahl der Föderirten damals noch weit geringer war, die Macht des Franken Arbogast (f. o. S. 143 u. f.) hauptsächlich beruht, der Lalentinian II. stürzte und eine Creatur auf ten Thron setzte, welchen er als Barbar selbst zu besteigen nicht wagte.

Best nahm, aber geficherter und anerkannter, Ricimer biefen Blat ein.

Aus ber Ehe ber Tochter bes weftgothischen Königs Ballia mit einem suevischen Prinzen, vermuthlich einem jüngern Sohne Rechila's (Sidon. Apoll. Carm. II. B. 360.) entsprossen, scheint er bei den Westgothen, bei welchen wahrscheinlich auch dessen Bater schon lebte, \* erzogen worden, früh aber in römische Kriegsdienste getreten zu sein. Hohe Geburt und eignes Berdienst förderten seinen Weg. Er muß schon unter Actius, der ihn gewiß begünstigte, eine hohe Stellung erlangt haben, und war dessen Baffengenossen Majorian eng befreundet.

Avitus' erste Sorge war der Krieg gegen Gaiserich, den dieser wider die noch römischen Besitzungen im westlichen Afrika fortsetzte. Dazu sandte er sogleich Ricimer mit einem Heere nach Sicilien. (Priscus Fr. 7. 2. Samml. S. 217, wo derselbe bereits Patricius\*\* genannt wird, odwohl er diese Würde, wie wir w. u. sehen werden, erst im J. 457 erlangte.)

<sup>\*</sup> Richt zu verwechseln mit Gratian's General Richomer (f. cb. C. So u. 87), ber im 3. 384 bas Confulat befleibete, von Brosper Aquit. aber eben-falls Ricimer genannt wirb. Umgefehrt freilich wird auch ber Ricimer ter spätern Zeit bisweilen Richomer genannt.

<sup>\*\*</sup> Das Patriciat warb, wie es mit allen Titeln zu gefchehen pflegt, in fpaterer Beit viel haufiger verlieben, als bei feiner Entftehung unter Conftan-

Hier befand sich bamals ber verdiente Marcellin, ber in Dalmatien commandirend, nach Procop d. b. V. 1. 6. S. 336, gleich nach Actius', seines Freundes Ermordung, Balentinian III. ben Gehorsam verweigert haben soll. Dies kann jedoch nicht durch offene Rebellion, sondern nur durch passive Behauptung seiner Selbständigkeit geschehen sein. Derselbe mag nun, unter dem Borwande des Reichsschutzes gegen die Bandalen, von Dalmatien nach Sicilien gesegelt, dabei aber der geheimen Absicht, diese Insel für sich zu behaupten, verdächtig geworden sein, was denn Avitus zu Ricimer's Entsendung dahin veranlaßt haben wird. Hier trat nun sogleich der Gegensatz zwischen dem Römer und dem Barbaren hervor, indem Ricimer Marcellin's fremde Söldner durch Bersprechung höheren Soldes zum Absall von Jenem verlockte, so daß Letzterer, für sich selbst fürchtend, Sicilien verließ. (Priscus Fr. 10. S. 218.)

Im Sommer 456 lief wieber eine vandalische Flotte von 60 Schiffen wider Italien aus, die zunächst in Corsica gelandet sein muß, wo der zu Hülfe eilende Ricimer deren Heer traf und im August oder Anfang September auf das Haupt schlug. (Idatius J. 2. Marcian's an zwei Stellen, die scheinbar etwas verwirrt sind.) Nach diesem Siege muß berselbe sogleich nach Italien zurückgekehrt sein.

Bon bem an find bie Quellen schwer zu vereinigen.

Nach Ibatius a. a. D. wäre Avitus um die Zeit jenes Sieges von Italien nach Arles in Gallien gereift und auf der Rückschr nach Rom von Majorian und Ricimer, die sich wider ihn verbündet, gestürzt worden.

Dagegen berichtet ber weit eingehendere Joannes Ant. in Fr. 202: Unter Avitus sei eine Hungersnoth in Rom ausgebrochen, was bei dem Wegfall der regelmäßigen Getreidezusuhuhr von Afrika leicht möglich war. Da habe das aufgeregte Bolk die Entfernung der zahlreichen gallischen Truppen aus der Residenz gefordert, und Avitus wirklich seine tapfersten und treuesten Krieger, die Gothen, entlassen, indem er ihnen den rückständigen Sold in Gold auszahlte. Darüber neue Aufregung, weil die Römer,

tin b. Gr. Bei Balentinian's Tobe muß Ricimer burch Abwesenheit ober sonft behindert gewesen sein, eine Rolle ju fpielen.

namentlich bie Kaufleute, wegen Mangel an Golb im Schate mit geringer Bronzemunze, bie wohl Zwangscours hatte, vorlieb nehmen mußten; zulest wirklicher Aufstand in ber Hauptstadt.

Dies benugend, und von der Furcht vor den gothischen Truppen befreit, seien Majorian und Ricimer wider den Kaiser gezesgen, der nur in der Flucht nach Gallien Rettung zu finden geglaubt habe. Auf dem Wege bahin sei derselbe jedoch angegriffen und sich in ein geweihtes Apl (remevog) zu retten gezwungen worden.

Darin sei er von Majorian's Truppen so lange blockirt worben, bis er, von Hunger bedrängt, das Leben gelassen habe. Dies sei nach einer Regierung von 8 Monaten sein Ende gewesen.

Lettere unzweifelhaft faliche Zeitangabe burfte biefer Schriftfteller wohl nicht aus feiner Quelle, für bie wir Briscus halten muffen, entnommen, sondern aus eigner irrthumlicher Berechnung hinzugefügt haben.

Dagegen sagen vier, freilich insgesammt spätere und minter zuverlässige Quellen, Bictor Tun., Mar. Chronicon 67, Jornan vos Kap. 45 a. Schl. und Gregor v. Tours II. 11., daß Avins (nach Bict. Tun. seiner Schuldlosigkeit halber) zum Bischof von Placentia geweiht worden sei, während der glaubwürdigere Zeitgenosse Idatius ihn, weil von den Gothen verlassen, Reich und Leben verlieren, der unbekannte Chronist aber ihn nur bei Placentia gesangen nehmen, Cassiodor's Chronit ihn aber nur tie Regierung daselbst niederlegen läßt.

Vorbehältlich auf biese Widersprüche zurückzukommen, sind wir boch überzeugt, daß Avitus nach Idatius und Joannes Ant., und zwar bei Placentia, nicht nur die Krone, sondern zugleich das Leben verlor, wie denn auch von Sidonius Apollinaris in späterer Zeit seiner nicht weiter gedacht wird.\*

Gewiß nur im Bertrauen auf Theodorich's machtigen Beiftand hatte Avitus, Zeit und Umftande richtig würdigend, jenen verhängnisvollen Schritt überhaupt gewagt; daß ber treue Freunt

Num. 67,

<sup>\*</sup> Wir haben minbestens in biesem Schriftseller etwas barüber nicht gefunden, noch ist bies von gründlichen Forschern wie Tillemont u. A. bemerkt worden.

burch ben spanischen Rrieg, beffen im nächsten Rapitel gebacht werben foll, ibm Gulfe ju gewähren behindert ward, mußte baber bie Quelle feines Sturges werben.

Ausgezeichnet als Brivatmann und hober Bürdenträger, breimaliger Brafect Galliens und Heermeifter, befonbere burch feinen machtigen Ginflug auf bie Weftgothen, wird es uns fchwer, bas Wirfen bes Kaifers ju verbächtigen, wenn gleich berfelbe feiner, in ber That aber auch fast übermenschlichen, Aufgabe nicht gewachsen gewesen fein bürfte.

Wenn baber Gregor v. T. II. 11. von ihm fagt,\* er fei, weil er fich bem Boblleben ju febr hingegeben, vom Senate verworfen und jum Bischofe geweiht worden, fo halten wir jenen Borwurf nur fur Parteifprache nach feinem Sturge, wofür eine leichte, einseitige Begrundung übrigens vielleicht vorhanden gemefen fein fann, jugleich giebt uns aber biefe Nachricht ben Schluffel ju obigen Wiberfprüchen. Der Senat ichlug fich auf Die Geite ber Stärkeren, b. i. Ricimer's und Majorian's, und fprach Avitus' Entfetung und Ernennung jum Bifchofe aus, mahrend Jene, ben Rrieg fortschend, bemselben Thron und Leben burch bas Schwert raubten.

Db es Ricimer bamals, b. i. im Berbste 456, jum Raifermachen noch an Macht und Muth fehlte, ober ob nur bie Rudficht auf ben ihm verbundeten Majorian ihn bavon abhielt, weil er biefen gewiß weber wollte, noch offen jurudzuseten magte wiffen wir nicht.

So mag bie Regierung ftillschweigenb unter Marcian, bem allgemeinen Reichsoberhaupte, nunmehr alfo auch bem bes erlebigten Beftens, fortgegangen fein.

Als aber biefer tüchtige Raifer gegen Enbe Januar 457 verschied und in dem Thracier Leo einen nicht unwürdigen Nachfolger erhielt, erachtete Letterer bie Wieberbesetung für nöthig und ernannte, ficherlich ber allgemeinen Bolfestimme folgend, am 1. April 457 Majorian jum Auguftus, nachbem er benfelben turz Majorianus borber am letten Februar zum Heermeister, zugleich aber Ricimer 1. Bertil 457, 3um Patricius erhoben hatte. (3batins und fast alle Chroniften. gefinit b. 2. Mur ber Unbefannte aber giebt bie Tage an.)

<sup>\*</sup> Imperium luxuriose agere volens, a Senatoribus projectus.

Bare Beftrom um biefe Zeit noch lebensfähig gewesen, fo wurden wir nun mit Freuden bie Geschichte eines großen Raifers zu schreiben haben.

Daffelbe aber war schon nicht nur ein tranter Mann, sonbern ein Sterbenber. Bo nun jeglichem Streben, selbst bem ebelsten und fraftigsten, die Berbammniß ber Erfolglosigkeit im Boraus aufgebrückt ist, ba vermag es auch keinen Guthusiasmus mehr hervorzurusen.

So hat Brocop indes die Sache nicht aufgefaßt, indem er de b. Vand. 1. 7. von Majorian sagt: er habe in allen Tugenden alle Raifer übertroffen, die vor ihm geherrscht hatten.

Wir haben unser Urtheil über biesen Schriftsteller, ben wir nimmermehr so hochstellen können, wie bies Gibbon bei bieser Auführung Kap. 36 Note 32 thut, in Anm. 67 ausgesprochen und fragen nur, ob er dabei lediglich bas Wollen, ober auch bas Bollbringen Majorian's vor Augen gehabt hat?

Erfteres bat biefer allerdings wohlthuenb und erhebend in seinen awolf Novellen \* bewährt, in beren erfter, de ortu imperii, vom 13. Januar 458 nach Antritt bes Consulats er bie Mitwirfung bes Senats anruft, um bes Reiches Bobl gemeinsam zu forbern, und babei bie ftrengfte Rechtspflege, Schirm und Belohnung ber Unschuld, so wie Abstellung bes auch ihm längst verhaften Denunciationswesens verheift. Schlimm nur, baß er babei bie Hauptsache b. i. die Sorge fur bas Beer und bes Reiches Schut nur in Gemeinschaft "mit feinem Bater und Patricier Richomer" sich beilegt (cum patre patricioque nostro Richomere), diesem - bem mahren Reichsfeinbe - also eine, in taiferlichen Erlaffen bisber unerhörte, Stellung einraumt. Trefflich und weise aber sein gesethlicher Kampf gegen bie greuelhaften Bermaltungemigbrauche, gegen bie Raubsucht ber Beamten und bie Bebrudung ber Unterthanen, bie mir ja icon aus Calvian's, wenn auch wohl übertriebener Schilberung fennen lernten. (S. ob. S. 301-303.)

Namentlich rief er bazu bas schon seit ber ersten Balfte bes

<sup>\*</sup> Bon brei berfelben, 8, 10 und 12 find nur die Rubrifen noch vorhaus ben. S. die Ausgabe ber Novellen der Kaifer von Theodofius II. bis mit Anthemius von Sanel, Bonn 1844.

4. Jahrhunderts errichtete Institut der Defensoren (f. ob. III. S. 135), das, so wohlwollend es auch in der Ivee war, doch ganz in Berfall gekommen sein mochte, auf die zweckentsprechendste Weise wieder in das Leben. Auch auf Förderung der Ehen, wie auf Erhaltung der ehrwürdigen baulichen Denkmale der Borzeit richtete er seine Sorgfalt. (Bergl. Gibbon Kap. 36 nach Note 39 bis 44, der darüber sehr aussiührlich ist.)

Aber bas Alles waren boch nur schone Worte, woran es selbst Thrannen mitunter nicht fehlen ließen; ben Werth konnte erst bie Ausführung geben, von ber bie dürftigen Quellen bieser Zeit nichts sagen. Wohl mag auch Manches geschehen sein, wesentliche Hulfe aber würde selbst eine längere und ruhigere Regierung als die seinige nicht mehr zu gewähren vermocht haben.

Beben wir auf beren Beschichte felbft über.

Majorian's politische Aufgabe war vor Allem mit bem gefährlichsten Reichsfeinde, Gaiserich, sei es burch Sieg ober rühmlichen Frieden, ein Ende zu machen.

Dazu mußte er aber erft in Gallien und Spanien vollstäns big wieber herr, und vor Allem ber Westgothen sicher sein.

Jenseits ber Alpen nämlich war noch Alles, Römer wie Föberirte, für Avitus. Mag ber Biderstand Ersterer mehr nur ein passiver gewesen sein, so erklärten sich die westgothischen Hulfstruppen in der römischen Provinz sicherlich für ganz unabhängig von dem neuen Herrscher und nur dem eignen Könige unterworfen.

Gleich nach Majorian's zu Ravenna erfolgter Erhebung (Marcellin und Jornandes de regn.) war übrigens wiederum ein Heer Gaiserich's raubfahrend in Unteritalien, wahrscheinlich an der Mündung des Garigliano, eingefallen, erlitt aber eine schmähliche Niederlage, indem der römische Feldherr sich zwischen die maurischen Plünderer und die an der Küste lagernden Bandalen warf, wobei der vandalische Führer, Gaiserich's Schwager, selbst blieb. (Sidon. Ap. Carm. V. B. 386—446.) Daß der Kaiser dabei in Person commandirt habe, ist nach dessen Lobredner nicht anzunehmen.

Solch ein augenblicklicher Bortheil aber war keine Entscheis bung, wozu es vor Allem großartiger Rüftung zunächst wider Theodorich, und sodann wider Gaiserich bedurfte. Italien und was noch von Rhätien und Noricum bazu gehörte, gab keine Krieger mehr her, darum mußte Majorian aus ben Landen jenseits der Donau dis Usien hinein Soldner anwerben, von denen uns Sidonius Upoll. V. B. 480—485 wieberum einen poetischephantastischen Katalog\* von 19 Bölkernamen mittheilt und mit den Worten schließt:

"Dir nun bienet ber gange Caucafus fammt bem ans tem Tanais trinkenben Schthen."

Dies mögen hauptfächlich bie Trummer von Attila's Herre gewesen sein, hunnen, aber auch Germanen, wie Alanen, Gothen, Sueven, Rugier u. a. m.

Wit biesen zog er im rauhesten Winter, jedenfalls nach dem 13. Jan. 458, wo er von Ravenna aus das gedachte Rescript de ortu imp. an den Senat erließ, mit seltner Kühnheit unter Ueberwindung ter größten Schwierigkeiten durch das eigne Beispiel und die Macht seiner Person auf die Gemüther, über die Alpen, wobei er noch den blutigen Aufstand einer seiner Hülfsscharen zu bewältigen hatte. (Sidon. Apoll. V. B. 490—510 über den ganzen Zug bis B. 559.)

Lyon, von westgothischen Truppen besetzt, mag der Sit ber Häupter der Unzufriedenen gewesen sein, zu denen mit Recht unser Sidonius als Schwiegersohn des unglücklichen Avitus gehörte. Majorian aber versuchte die Güte, vermittelte durch den Magister Scriniorum Petrus die Uebergabe unter Abzug der Truppen und gewährte den mehr oder minder compromittirten Galliern, wenn auch zunächst vielleicht schwere Strasen sider sie ausgesprochen wurden, doch bald Berzeihung. (Sidon. Apoll. Carm. IV.) Daburch wurde nun auch unser Dichter sogleich der enthusiastische Lobredner des Mannes, der seinem eigenen Schwiegervater Thren und Leben geraubt hatte, indem er ihn in dem Baneghricus V. seierte, den er im J. 458, da Majorian zugleich das Consulat besteirete, zu Lyon vor ihm hielt. 68

Mum. 68.

Charafteriftifch in biefem für Ricimer's Stellung in ber

<sup>\*</sup> Basterna, Suevus,
Pannonius, Neurus, Chunus, Geta, Dacus, Alanus,
Bellonothus, Rugus, Burgundio, Vesus (i. e. Vesigothus), Alites,
Bisalta, Ostrogothus, Procrustes, Sarmata, Moschus,
Post aquilas venere tuas.

öffentlichen Meinung ift die Episobe, welche Sidonius B. 560 bis 569 ihm, als des Kaisers Heermeister\*, widmet, worin er denselben über die größten Feldherren und Männer des Alterthums erhebt. Bas kaum ein Schmeichler, dem Souverain gegenüber, gethan hätte, durfte er wagen, weil dieser selbst, man erinnere sich obigen Erlasses an den Senat, ihn nicht als gewöhnlichen Diener behandelte, und dies erlaubte sich der Dichter, um auch den Herrscher hinter der Scene sich zu befreunden.

Ricimer war eine politische Dacht geworben.

Die weitere specielle Geschichte von Majorian's Regierung ist, nachdem uns nun auch Sidonius verläßt, unerforschlich. Aus Letzterm B. 447 u. f. ersehen wir nur noch, daß derselbe, neben dem Landheere, auch der Ausrüstung einer mächtigen Flotte, namentlich durch Neubau von Schiffen, ohnstreitig schon vom J. 457 an die thätigste Sorge zuwandte, da die römische Marine, die im Westen immer schwächer war, unter Balentinian III. gänzelich heruntergekommen sein mochte.

Brauchen aber konnte er bieselbe nicht eher, als nachbem er mit Theodorich im Reinen war, ben er bei einem Angriffe Afriska's nicht im Rücken lassen burfte.

Dies gelang ihm enblich im Jahre 459, wahrscheinlich erst gegen Ende besselben, nachdem er in vorausgegangenen Kämpfen, von denen wir nichts Näheres wissen, Sieger geblieben war, worauf endlich ein fester Frieden mit den Westgothen folgte. (3datins zum 3. 3. Major.)\*\*

Dasselbe bestätigt auch Priscus in bem wichtigen Fragmente 13. S. 156, nach welchem Majorian sowohl bie Westgothen

<sup>\*</sup> Darüber, daß biefe Berfe sich auf Ricimer, obwohl er nicht genannt ift, beziehen, find die Forscher einverftanden. Ohnstreitig ernannte ihn Majorian gleich nach feiner Erhebung zum heermeister, was verselbe erweislich noch im 3. 460 war. (S. Clinton fasti Rom. z. 3. 460 Col. 3.) Zene Berfe lauten:

Quantusque magister
Militiae. Dignus cui cederet uni
Sylla acie, genio Fabius, pietate Metellus,

Appius eloquio, vi Fulvius, arte Camillus etc.

<sup>\*\*</sup> A. 3. legati veniunt ad Gallaecos (no Spatius lebte) nunciantes Majorianum Aug. et Theodoricum regem firmissima inter se pacis jura sanxisse, Gothis in quodam certamine superatis.

in Gallien sich zu Bundesgenoffen machte, als auch bie anwebenenben Boller, theils burch Berhandlung, theils burch bie Baffen unterwarf.

So hatte nun ber tüchtige Mann ben erften Theil seiner großen Aufgabe glücklich vollbracht, und begab sich zum Beginn bes zweiten im Mai 460 nach Spanien, und zwar nach Bicter Tun. nach Saragossa, von da aber nach Carthagena, wo er gegen 300 Schiffe und ein Landheer zur Uebersahrt nach Afrika verssammelt hatte. Bergebens sandte ber nun besorgte Gaiserich Friedensboten an ihn ab; Majorian wies das Anerbieten zurüd (Itatius, Bict. Tun. u. Priscus a. a. D.), worauf Jener Maurusien, wo die Landung von Spanien her zu erwarten war, in eine Wüste verwandelte, und selbst die Brunnen verdarb, wo nicht vergiftete (Łzázcose).

Da traf des Raisers Flotte plötlich ein schwerer, in ten Quellen leider fast unverständlich berichteter,\* Unfall, indem die Bandalen durch Berrath einen Theil derselben ihm entrissen. Ob dies durch theilweise Zerstörung mittelst Brander geschah, was bei verrätherischem Einverständnisse offenbar am leichtesten ausstührbar gewesen, und mit Idatius allenfalls vereinbar sein würte, oder ob der bestochene Führer einer Abtheilung geradezu dieselbe ben Bandalen in die Hände spielte, erfahren wir nicht, können seda an eine förmliche Seeschlacht in keinem Falle glauben.

Ob bei jenem ruchlosen Berrathe Ricimer mit im Spiele war, wie Gibbon R. 36 N. 43 zu vermuthen scheint, ist unerforschlich, aber nicht für unbenkbar zu halten.

Dieses Vortheils unerachtet muß Gaiserich, der wohl Majorian's Persönlichkeit fürchtete, neue Verhandlungen angeknüpft, und diese zu einem Frieden zwischen beiden Herrschern geführt haben, worin der vandalische allen fernern Raubsahrten in Italien entsagte, wie wir dies aus Priscus' zweitem Fragm. S. 218 ersehen, wonach Jener (ohnstreitig nach Majorian's Tode an den abgeschlossenen Vertrag sich nicht bindend, seine Plünderungszige erneuerte.

<sup>\*</sup> Idatius: aliquantas naves commoniti Vanduli per proditores abripiunt.

Marii chron. Eo anno captae sunt naves a Vandalis ad Elecem juxta
Carthagena Spartaria. (Lesteres ein Beiname von Cartyagena.)

Da jede Gesandtschaft bamals in der Regel durch eine Gegengesandtschaft erwiedert wurde, so soll Majorian, nach Procop de b. Vand. I. 7. S. 341, eine solche benutt haben, um unter fremdem Namen, selbst äußerlich verstellt, in Person nach Carthago zu gehen — ein so großes und dabei doch nutloses Wagniß, daß es uns, wie auch Tillemont und Gibbon, unglaublich bünkt.

Schon im Jahre 460 (3batius) war ber Raifer gleich nach

jenem Unfalle aus Spanien nach Ballien jurudgefehrt.

Minder erheblich an sich mag Letterer boch zur Quelle seines Sturzes geworben sein. Ein Monarch, ber ben Kamps gegen eingewurzelte Migbräuche beginnt, saet unendlichen Haß. Der Glanz einer großen und glücklichen Regierung wird biesen niedershalten, aus jedem Unglück des Verhaften aber saugt er neue Nahrung.

Dazu mag Ricimer, bem ein solcher Raiser nicht genehm war, weiblich geschürt haben.

Aus Ibatius erfahren wir nun nichts weiter, als baß Ersterer, von Neid und Eifersucht erfüllt, und auf bes Kaisers gebeime Feinde sich stützend, diesen auf dem Wege von Gallien nach Rom hinterlistig umgarnt und getöbtet habe.

Noch fürzer sind die übrigen Chronisten, aus benen wir nur noch ben Ort, Tortona in Bicmont, wie aus dem Unbekannten die Zeit des Ereignisses erfahren, indem Majorian nach Letzterm am 2. August 461 abdiciren mußte und am 7. getödtet ward.

Ausführlicher bagegen berichtet Joannes Ant. (f. ob. S. 387) Fr. 203: Derfelbe habe ben Krieg wiber Gaiferich unter nicht würdigen Bedingungen aufgegeben und fei hiernach auf bem Rückwege gen Rom in Italien von Ricimer angegriffen worden.

Da habe ber Kaifer bie Frembtruppen (συμμάχοι) fortgesschieft und sei mit ben Einheimischen (olxelois) weiter nach Rom gezogen, Ricimer aber habe ihn gefangen genommen und töbten lassen.

Diese Angabe läßt sich mit ber unzweiselhaften Nachricht, baß Majorian bei Tortona fiel, wohl vereinigen, und ist badurch wichtig, baß sie die eigentliche Quelle des Sturzes, sowohl des Herrschers, als des seines Reiches, der ihm ja bald folgte, klar herausstellt — die Parteiung zwischen Barbaren und Römern im Lande, über welche erstere Ricimer schaltete.

Bir wiffen zu wenig von bem gebachten, jebenfalls bocht ausgezeichneten Raifer, um mit Sicherheit über ihn zu urtheilen; gewiß nur, daß der Boden, auf welchem ein großer Regent nech groß wirfen konnte, damals für Rom nicht mehr vorhanden war. Nur von deffen wohlwollendem und liebenswürdigem Besen giebt uns Sidonius' elfter Brief bes I. Buches Lunde.

Blavins Libius Ecrerus, erheb. b. 19 Rov. 461, geft. b. 13, tug. 465.

An Majorian's Stelle ward nach einigen Monaten Severus, aus Lucanien gebürtig, durch Ricimer bei Ravenna erhoben, vom Senate, der keinen Widerstand wagte, bestätigt, und auch von Leo, wenn gleich wohl erst später, anerkannt — ein Mann ohnstreitig nach jenes Allmächtigen Herzen, weil er ihn hinter der Scene als Puppe leiten konnte.\*

Je geringer aber bie Leiftungen bes Herrschers, um so grofer bie Leiben bes Reichs mabrent bessen Regierung.

Sogleich erneuerte Gaiferich, ber ben Frieden durch Majorian's Tob für aufgehoben anfah, jene furchtbaren Raubzüge, die die fin das Land hinein ganze Provinzen verheerten, beren Abwehr auch, weil man weber ben Auslauf ber Flotten, noch die Landungspunkte vorher kannte, meist unmöglich war. Dabei wurden die festen Plätze, vor benen man sich nicht aushielt, verschont, alle offenen Orte aber durch die Mauren mit dem gründlichsten Handwerksgeschick ausgeraubt. Bas aus Majorian's, doch gewiß zum allergrößten Theile erhaltenen Flotte geworden, erfährt man nicht; möglich, daß sie in den spanischen und gallischen Häsen von den bortigen Machthabern zurückgehalten wurde.

Noch gab es nämlich Männer im Reiche, in benen ein Romerherz schlug, die baber, über Ricimer's Thrannei emport, sich ihr nicht unterwerfen wollten. Dahin gehörte vor Allen Aegibius, aus dem westlichen Gallien stammend, der an der Spitze eines starken Heeres, meist gewiß Söldner, als Kriegsgefährte Majerian's dessen verruchte Ermordung zu rächen brannte. Wir vermuthen — denn unser Wissen von diesem merkwürdigen Manne

<sup>\*</sup> Dies ergeben zwar nicht bie Quellen, bie überhaupt fast nichts birect von Severus fagen, es ist jedoch aus beren Stillschweigen und ber Art und Beise ber Erwähnung Ricimer's in solchen während bieser Regierung abzunehmen. Doch scheint uns Gibbon R. 30 vor Note b7 bessen ganzliche Rullität zu übertreiben.

ift leider höchst unvollständig — daß derselbe, bevor er, anscheisnend von Majorian, zum Heermeister ernannt wurde, wo nicht schon von Aetius, doch mindestens von Avitus her, in dem nördlichen Theile Galliens, dessen Hauptplatz Soissons war, commandirte.

Dort muß er ben benachbarten salischen Franken so viel Achtung und Bertrauen eingestößt haben, daß sie sich, nach Bertreibung ihres nach Thüringen geflohenen Königs Chilberich freis willig bessen Oberherrlichkeit unmittelbar unterwarfen, während bieselbe bis dahin nur jene, über alle Föberirte nominell beanspruchte, gewesen sein kann. (Gregor v. Tours II. 12.)

Aegibius wollte nun von ber Proving (Arles) aus, wo er als Heermeister sein Hauptquartier genommen hatte, gegen ben Thrannen über bie Alben gieben, als bie Weftgothen, unzweifelhaft burch Ricimer bagu aufgewiegelt, ibn mit Rricg überzogen, in beffen heißem Berlaufe berfelbe fich burch Großthaten glangenb auszeichnete. (Briscus Fr. 14. 1. S. 156.) Bunachft erlitt bas Reich jeboch einen schweren Berluft baburch, bag ber von Sag gegen Megibius erfüllte Agrippinus\* Narbonne, ben Schluffel ju Spanien und Gallien (letteres von Weften ber) ben Weftgothen verrätherisch überlieferte, (3batius Sever. 3.) Theodorich operirte nun nicht allein im Suden, wo er wenig ausgerichtet zu haben scheint, sondern auch im Morden burch feinen Bruder Friedrich wiber Aegibius, bem er mahrscheinlich Orleans zu entreißen fuchte. Der heermeifter aber eilte fogleich babin, belagerte qunachst bas von ben Gothen croberte feste Schloß Chinon (castrum Chinonense), mußte aber, ba ein angebliches Wunber ber schon auf bas Meußerfte bebrängten Befatung Rettung brachte, wieber obzieben. Friedrich ructe ibm nach, worauf es zwischen ber Loire und bem Loiret zu einer Hauptschlacht tam, in welcher bie Bothen eine große Nieberlage erlitten, und beren Anführer felbit

<sup>\*</sup> Tillemont VI. 2. l'emp Sovere 3. 3. 462 berichtet aus bem Leben bes h. Lupicinus (Bollanb. 21. Marz), baß berfelbe Agrippin früher von Aegibius als verbächtig beschulbigt, nach Rom gebracht, zum Tobe verurtheilt, burch ein Bunber entwichen, barauf aber fich freiwillig stellenb frei gesprochen worben sei. Dies ließe sich mit Ibatius, kaum aber mit bem von Priscus berichteten Berhaltnisse bes Aegibius zu Ricimer und Sever vereinigen. Indes könnte bie Anklage bem Thronwechsel vorausgegangen sein.

fiel. (3batius a. a. D. Marius' Chron. z. 3. 463\* unb Gregor v. T. de gloria consess, c. 22.)

Unermüdet verfolgte Aegidius seinen Zweck, indem er im Mai 464 sogar an Gaiserich, vermuthlich um ihn zum Kriege wider die Westgothen zu bewegen, Gesandte schickte, als sein Helbensauf plötzlich zerrissen ward, und zwar, wie Idatius sagt, nach Einigen durch Gift, nach Andern durch sonstige Hinterlist, beren Urheber wir gewiß nicht in Theodorich, sondern in Ricimer vermuthen dürsen. Er hinterließ in Spagrius einen wackern, wenn auch den Bater nicht erreichenden Sohn.

Die Frucht seines Tobes aber ernteten bie Beftgothen, bie fich sogleich eines Theils bes romischen Gebiets bemachtigten.

Richt allein der Westen, auch der äußerste Often des Reichs aber unterwarf sich nicht Ricimer's Thrannei. Hier waltete als Besehlshaber in Dalmatien der schon oben S. 409 erwähnte Warcellin. Heide seines Glandens, aber nach Suidas ausgezeichnet durch Geist, Kraft und Kriegstüchtigkeit, scheint derselbe nach Avitus' Sturz Majorian als einen würdigen Herrscher und alten Kriegskameraden, wiewohl unter Borbehalt seiner an sich ziemlich unabhängigen Stellung in Dalmatien, wieder anerkannt zu haben. Daß er aber nach dessen Tode gegen Sever oder vielmehr Ricimer entschieden seinblich ausgetreten sein muß, seht Priscus' Nachricht 1. 13. S. 157 außer Zweisel, wonach dieselben Kaiser Leodurch eine Gesandtschaft ersuchten, den Frieden sowohl mit Marcellin, als mit den Bandalen für sie zu vermitteln, was auch in soweit geglückt sei, als Ersterer die weströmischen Machthaber nicht anzugreisen versprochen habe.

Dagegen schiffte Marcellin, ohnstreitig mit ber bereits oben S. 409 angebeuteten Nebenabsicht, wiederum nach Sicilien, worsaus er die Bandalen im J. 464 nach beren merklicher Riederslage vertrieb. (3bat. 3. J. 7. Leo's \*\*) \*\*

Mnm. 69.

<sup>\* 3</sup>bat. 3. 6. 2eo'6. Adversus Aegidium comitem utriusque militiac, virum, ut fama commendat, deo bonis operibus complacentem, in Armoricana provincia Fredericus frater Theudorici regis insurgens cum his, cam quibus fuerat, superatis occiditur. — Marii Chronic. ad ann. 463. Pugza facta est inter Aegidium et Gothos inter Ligere et Ligericino juxta Aurelianis ibique interfectus est Fredericus rex Gothorum.

<sup>\*\*</sup> Vandali per Marcellinum in Sicilia caesi effugantur ex ea.

Richt so glücklich waren die Beherrscher Italiens, welche die Bandalennoth unablässig heimsuchte, da weder Ricimer's eigne Gesandtschaften (der hier mit Uebergehung Sever's von Priscus S. 218 ausdrücklich als Absender angeführt wird) noch die Bermittelung Ostroms irgend etwas fruchteten. Mit Letzterm muß übrigens Gaiserich, als er die Kaiserin Eudoxia mit ihrer noch unvermählten Tochter Placidia im J. 462 gegen Empfang eines Theils von Balentinian's Nachlaß für seine Schwiegertochter Eudocia (s. ob. S. 285) nach Constantinopel zurücksandte (Idatius Leo 6. und Priscus 1. Fr. 14. S. 157) Frieden geschlossen haben.

Damit schwand benn für Westrom die letzte Hoffnung auf Hülfe durch Kaiser Leo's Flotte, und da es selbst keine solche mehr hatte, Gaiserich's Forderungen weder erfüllen konnte noch wollte— die in nichts Geringerm bestanden, als Balentinian's Erbe für seine Schwiegertochter Eudocia, Aetius' Bermögen für sich, als Herr bessen Sohnes Gaudentius, und zuletzt noch in Abtretung des Throns an Olibrius, seines Sohnes Schwager, als Gemahl Placidien's, Balentinian's zweiter Tochter— so blieb das unglückliche Italien rettungslos den unablässigen Raubsahrten des surchtbaren Piraten ausgesetzt.

War benn aus Ricimer jebe Thatkraft entwichen? Hatte nicht Majorian noch, bessen Herrschaft freilich weiter reichte, bem Banbalen imponirt? Man möchte in ber That nicht allein die Schlechtigkeit, sondern auch die Schwäche und Rullität des Machthabers brandmarken, wenn nicht noch eine Waffenthat desselben aus dem 3. 464 berichtet würde, in welcher er den Alanenkönig Beorgor, der mit einer Raubschaar über die Alpen gedrungen war, bei Bergamo schlug und tödtete. (Der undek. Chronist, Marcellin, Cassiodor und Jornandes R. 45, der dies Ereignis jedoch, offenbar irrthümlich, unter Anthemius' Regierung sest.)

Wo die Alanen hier herkamen, ist schwer zu begreifen. Wäre selbst ein Theil dieses Bolks bei Balencia an der Rhone angessiedelt worden, was wir jedoch S. 311 aus überwiegenden Gründen bezweifeln mußten, so würden diese doch über den Montscenis, nimmermehr aber mit einem Umwege von mehr als 60 g. Meilen über den Splügen, der nach Bergamo führt, in Italien eingefallen sein. Bir waren daher zuerst geneigt, hier wieder eine Berwechselung der Alanen mit den Alemannen, die sich in

ben Quellen mehrfach findet, anzunehmen, haben aber ans ber weiter unten angeführten Stelle Gregor's v. T. boch endlich die Ueberzeugung gewonnen, daß ein Alanenfürft an der Loire, von Aegibius gegen Ricimer aufgewiegelt und unterftützt, jenen abentheuerlichen Zug durch Gallien und Rhätien ausgeführt habe, wie dies auch Aschach S. 142 vermuthet.

Im 3. 465 am 14. Sept. ober 13. Rovember endete Sever's Schattenregiment, und zwar, wie Cassiodor, ber nun bald als Zeitgenosse zu betrachten ist, in seiner Chronit sagt, angeblich (ut dieitur) durch Ricimer's Hinterlist an Gist. Dies meldet freilich keine ber übrigen Quellen (ber Unbekannte, Marcellin, Chron. Paul. Diaconus XVI. und Jorn. Kap. 45), während Sidonius Apoll. Carm. II. B. 317 ihn sogar ausbrücklich eines natürlichen Todes sterben läßt, was jedoch nichts beweist, da der Poet in einem Lobgedicht auf dessen Nachsolger, Ricimer's Schwiegervater, den des Borgängers angeblicher Bergistung, die selbstredend nicht amtlich sestgeschlit wurde, nichts erwähnen konnte.

Al. Procepius Anthemius, erbos. b. 12. April 467, geröbet b. 3. Juli 472.

Die Bahrheit ist unerforschlich, bem Raifer-Macher und Bernichter aber auch bies Berbrechen volltommen zuzutrauen.

Die Regierung bes erlebigten Weftreichs ging staatsrechtlich auf Raiser Leo über, ber auch außerhalb Italiens gewiß anerkannt wurde. In biesem Lande aber große Verlegenheit Ricimer's. Der Bersuch mit dem Schattenkaiser war ganzlich mißlungen; die Roth wuchs immer mehr. Wo anders eine Husse gegen Gaiserich zu sinden, als bei dem Oftreiche, das noch eine Marine befaß und eine stärkere schaffen konnte, dessen Kaiser gewiß auch für bas Westreich noch ein treues Herz hatte.

Diese Sachlage förderte und bedang beinah eine Bereinigung zwischen Leo und Ricimer. Am Hose zu Constantinopel lebte das mals ein Kaisersubject, ein Schwiegersohn Marcian's (Sidon. Apoll. Carm. II. B. 194—197), der Consular und Patricier Anthemius, aus dem Hause jenes, den Constantiern verwandten Procop's, der den Thron zu Balentinian's I. und Balen's Zeit usurpert hatte (s. Bb. III. S. 392), der sich auch persönlich durch Staats = und Kriegsersahrung zur höchsten Gewalt empfahl.

Dies war ein auch für bas Oftreich möglicher Prätentent, welchen Raifer Leo felbstrebend lieber in Rom regieren, als zu Constantinopel in seiner Nahe sehen mußte, während Ricimer's

Einwilligung zu bessen Erhebung burch bie ihm versprochene Hand von Anthemius' Tochter erlangt wurde.

Die Verhanblungen muffen aber lange gebauert haben, ba Unthemius, von Constantinopel gefandt, erst am 3. April 467, also gegen 1 1/2 Jahr nach Sever's Tode zu ober bei Rom felerslich zum Kaiser erklärt warb.

Gegen Enbe b. 3. fand bie Bermählung seiner Tochter, bie Sidonius B. 482 Euphemia, Joannes Ant. aber Alupia nennt, mit Ricimer statt, welcher ber nach Rom berufene Sidonius beiwohnte, und daselbst am 1. Jan. 468 zur Feier bes kaisserlichen Consulatantritts das Lobgedicht II. hielt.\*

Als geheimen Artikel ber obgebachten Berständigung ber Machthaber muffen wir den großartigen Feldzug wider Gaiserich betrachten, der nach Priscus 2. 13. S. 221 demselben, wenn er sich nicht zum Frieden bequeme, gleich bei der Anzeige von Anthemius' Thronbesteigung angekündigt, und im 3. 468 ausgeführt, schon oben S. 286 von uns berichtet ward.

Trefflich angelegt und glüdlich begonnen, scheiterte berfelbe an ber Untüchtigkeit bes oftromischen Felbherrn Basiliscus.

Bestrom wirkte babei burch ben tapfern Marcellin mit, ber sich Anthemius unterworfen hatte und bie Banbalen aus Sardinien vertrieb (Procop d. b. Vand. I. 6. S. 337), später aber im Monat August in Sicilien, nach Procop S. 339 und Marcellin's Chron., durch Hinterlist ber römischen Generale, beren Anstister solchenfalls leicht zu errathen ist, ermorbet ward.

Anthemius wollte im Verlauf seiner Regierung unzweifels haft seine Pflicht erfüllen, daher Ricimer's Uebergriffe und Instriguen nicht dulben. Hieraus entsprang bittere Zerwürfniß, die schon im 3. 469\*\* einem blutigen Ausbruche nahe schien. Da

<sup>\*</sup> Bon historischem Interesse barin ist nur bie Bestegung ber von Hormibac befehligten hunnen burch Anthemius, B. 239—306, welche Thierry Th. II. Rap. 1 in bas I. 466 sett, was wir, weil bas Creignis nur bem Oktreiche angehört, unerörtert lassen. Anziehend ist die poetisch-outrirte Beschreisbung ber hunnen B. 245—265, die im Besentlichen mit der Ammian's (s. o. S. 67) übereinstimmt. Deren vom scheuslichen Ropfe überragten Körper nennt Sibonius wohlgebildet, nur dessen obern Theil im Berhältnis der kurzen Beine ausfallend lang.

<sup>\*\*</sup> Die Jahreszahl fteht nicht unmittelbar fest, beruht jeboch auf wohlbes grundet erscheinenben Folgerungen Tillement's VI. 2. Anthem. Art. 5. zu Anfang.

warf fich ber ligurische Abel zu Ricimer's Füßen und bat um Frieden, ju beffen Bermittelung ber fromme, erft im Jahr 467 ober 468 ernannte Bifchof von Bavia, Epiphanius, vorgeschlagen warb. (Ennobius vita B. Epiphanii Baris 1611, S. 367-370 und 373.) Darauf ging auch Ricimer ein und Epiphanius begab fich nach Rom, wo ihm ber Raifer im Banptwerte Folgenbes erwieberte: "Bie viel Bobltbaten babe ich nicht an biefen bevelaten Gotben (pellito Getae) verfcwendet, bem ich fogar, bas eigne Blut bem Gemeinwohl nachfegenb, meine Tochter gegeben babe. Bas ich aber auch für ihn gethan - bas Alles bat ibn nur noch mehr gegen feinen Bobltbater erbittert. Bie viel Rriege bat er nicht gegen bas Reich angeschurt, wie oft ben Reinben Boricub geleistet, und wo er nicht mehr offen ichaben tonnte, im Gebeimen gewühlt! Bleichwohl will ich, wenn bu ale Bermittler und Burge für ibn auftrittft, im Bertrauen, baf bu ale Bewissenerath auf ibn wirten tannft, ben auch bon bir erbetenen Frieden nicht verfagen." (Ennobius a. a. D. S. 377.8.)

Co ward bas Berträgniß, für ben Augenblick wenigstens, scheinbar wieder hergestellt.

Der Schauplatz von Ricimer's geheimen Umtrieben mag Gallien gewesen sein, bessen Präsect Arvandus, in demselben Jahre 469 einer staatsgefährlichen Correspondenz mit den Westgothen und Burgundern übersührt, zum Tode verurtheilt, jedoch zu Verbannung begnadigt ward. (Cassidodor Chron.) Daß derselbe nach seiner Verhaftung nicht zu Lande, sondern über See nach Rom gebracht ward (Sidonius Ap. ep. V. 1.) läßt vermuthen, daß man dabei den Vereich von Ricimer's Gewalt, der in der Lombartei seinen Sitz hatte, umgehen wollte, wie es denn auch kaum glaublich ist, daß Arvandus ohne Anlehnung an diesen mächtigen Mitwisser jene Schritte gewagt habe.

Gleichen Berrath, wohl unter gleicher Boraussetzung nebst größtem Mißbrauche ber Amtsgewalt muß ber von Sidonius II. ep. 1, V. 13 u. VII. 7 erwähnte Seronat, der eine Zeit lang als Präfect Galliens auch in der Aubergne befehligte, getrieben haben, weshalb er im J. 470 die Todesstrafe erlitt.

In bemfelben 3. 470 enblich schlug bie von mehreren Seiten ber angeschurte Rriegsflamme in Gallien machtig auf, beren für Rom so verberbliche Wirkungen im folgenden Rapitel zu berichten

sind. Dabei standen die Burgunder mit den Römern wirer bie Weftgothen.

Benn ein Tobeskeim bereits im Körper liegt, ift man selbst untergeordnete Krankheitserscheinungen aus diesem herzuleiten geneigt. Ob indeß auch der Hochverrathsproces und die Todessstrafe, welche im 3. 470 über den Batricier Romanus\* verhängt wurden, mit Ricimer's Intriguen mehr oder minder zusammenshingen, vermögen wir nicht zu übersehen. (Cassiodor Chron. und Histor. miscella XVI. p. 554.)

Gewiß aber, baß ber Parteilampf zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn, von benen Ersterer in Rom, Letterer in Mailand \*\* seinen Dof hatte, bas ganze bamalige Staatsleben burchbrang.

Die Entscheibungekrise war längst unvermeiblich, ward aber boch noch bis zum 3. 472 hingehalten. Ueber beren Berlauf war früher bie Historia miscella die einzige Quelle, neuerlich ist nun aber auch noch Joannes v. Antiochien (s. ob. S. 387) Fragment 209 hinzugekommen.

Beibe stimmen barin überein, baß ber Angriff von Ricimer ohnstreitig in ben ersten Monaten bes 3. 472 ausging. Derselbe muß ohne Wiberstand bis Rom vorgerückt sein, wo er sich bes rechten Tiberusers mit bem Janiculus und Batican bemächtigte, auch ben Fluß selbst beberrschte.

Auf seiner Seite stand die Masse der ihm stammberwandten Barbaren (των οίχειων βαρβάρων πληθος), für den Kaiser war das Bolt und der ganze Abel (έντέλοι).

Anthemins erhielt sich (Hist. misc. XVI. S. 555) besonders burch die von Billimer, Rector\*\*\* (Prafect oder General) Galliens, ihm zugeführte Hülfe. Dieser scheint angreisend über die jetzige Engelsbrücke vorgebrungen zu sein, ward aber geschlagen und blieb.

Das entschied Anthemius' Schickfal; Ricimer nahm bie jen-

<sup>\*</sup> Bielleicht berfelbe, ben Briscus im 3. 449 als Mitgefandten Befts roms bei Attila traf (f. ob. S. 333).

<sup>\*\*</sup> Das wiffen wir vom 3. 469 aus Ennobius' d. vit. Epiph., es ift aber vorauezusegen, bag er in ber bortigen alten Refibeng auch ferner feinen Sit bebielt.

<sup>\*\*\*</sup> Civil-Befehlshaber, was Rector eigentlich bebeutet, tann berfelbe taum gewesen fein.

seitige Stadt ein, ber Raiser fiel in seine Gewalt und ward sogleich getödtet.

Damit läßt sich auch Joannes Antioch. wohl vereinigen, welcher zwar nicht Billimer's, wohl aber einer Schlacht gebenk, in welcher ein großer Theil von Anthemins' Heer geblieben, der Rest aber von Ricimer durch List für sich gewonnen worden sei. Der Raiser sei noch entslohen, aber eingeholt und ihm von Gondubald, Ricimer's Berwandtem, der Kopf abgeschnitten worden. Füns Monate habe der Ramps gedauert, dis er durch das Weichen und ben Abfall der kaiserlichen Truppen entschieden worden sei.

Burbig und tapfer ber Biberftand; es war ber lette Kampf zwischen Römern und Barbaren; aber ein vergebliches Aufflackern bes alten Geistes, bessen Erlöschen und Untergang für immer um biese Zeit schon vorbestimmt war.

Kommen hierin unfre Quellen annähernd überein, so gehen fie zwar nicht über die Berson, aber doch über die Art und Beise ber Erhebung von Anthemius' Nachfolger etwas auseinander.

Anicins Dibbrius, reg. vom April bis 22. Det. 472.

Rein Zweifel, daß über die Bahl des Olibrins bazu, bes Gemahls von Balentinian's jüngster Tochter Placidia und Schwagers des vandalischen Kronprinzen Hunimund, volles Einverständniß awischen Kaiser Leo und Ricimer stattfand.

Hatte boch Gaiserich bessen Ernennung bereits früher wiederholt gefordert und badurch die Hoffnung begründet, unter biesem Herrscher endlich sich zu dem Frieden bereit zu erklären, bessen bas unglückliche Italien so dringend bedurfte.

Nach ber Hist. misc. aber soll berselbe, von Leo gefantt noch bei Anthemins' Leben die höchste Gewalt angenommen haben, wogegen Joannes Ant. nach jenes Tode Ricimer zuvörderst bas Andenken seines Schwiegervaters durch kaiserliche Bestattung ehren und darauf erst Olibrius erheben läßt. Indes wird die Angabe ber Hist. misc. dadurch unterstützt, daß Olibrius nach dem undekannten Chron. schon am 22. Oct. desselben Jahres eines natürlichen Todes und zwar nach allen übrigen Chroniken im 7. Monate seiner Regierung starb, also spätestens vor dem 22. April bereits zum Kaiser erklärt worden sein muß. Wir sind jedech überzeugt, daß dies zunächst nur Eigenmacht Ricimer's und Usurpation war, welche später erst durch die nach Anthemius' Tote ertheilte sörmliche Anerkennung Kaiser Leo's legale Bestätigung

erhielt, wodurch beffen fruberes Einverstandniß über bie Person nicht ausgeschlossen wirb.

Bon hoher Bichtigkeit für bie Folgezeit wird aber bas gebachte Bruchstüd bes Antiocheners baburch, bag es zuerst bes Oboacer als Ricimer's Streitgenossen und bessen Abkunft erwähnt, worauf wir balb zurucksommen werben.

Die That war vollbracht, ber Thater Ricimer aber erfreute sich beren nicht, ba er schon 39 Tage nach seines Schwiegervaters Töbtung an Krantheit selbst verschieb.

Die Geschichte beklagt, daß ihr für die Charakteristik dieses merkwürdigen Mannes alle Quellen abgehen. Man kann ihn nur als den undewußten oder bewußten Bollstrecker des ewigen Rathschlusses betrachten, daß nun auch über Italien Barbaren herrschen sollten, und diesen Beruf begreifen, ja entschuldigen, muß aber, selbst unter dieser Boraussehung, die Berruchtheit der Mittel und Bege desselben, die nur in Lüge und Mord bestanden, verdammen. Keine Waffenthat, außer der anscheinend minder schwierigen Besiegung zweier Raubschaaren (s. ob. S. 409 u. 421) wird uns von ihm berichtet; von Heldenmuth und Hingebung keine Spur; selbst als Bertreter des siegenden Princips scheint er mehr durch Berführung und Hinterlist — angeblich selbst durch Gift — als durch offnen redlichen Ramps drei, wo nicht vier römische Kaiser gestürzt zu haben.

Ricimer war tobt, aber seine Partei lebte noch, und Olibrius, ihr Machwert, mußte sich ihr baburch verpflichten, bag er ben Burgunter Gundobald, \* bes Berstorbenen Reffen, wiederum ein

<sup>\*</sup> Gnnbobald, auch Gonbubald und Gunbibar in den Quellen genannt, war ohnstreitig einer der vier Sohne des Königs Gundeuch der Burgunder, welcher nach Gregor v. T. II. 28. aus dem Geschlechte des westgothischen Athaenarich's stammte. Daher muß, nach der Bernichtung des frühern Königs Gunedicar oder Günther mit seinem Geschlechte, wie diese Brosper Aquit. bestimmt versichert (s. v. S. 309), eine fremde Opnastie, ohnstreitig unter römischer Mitswirfung zur herrschaft über dies Bolt gelangt sein, was sich durch weibliche Berwandtschaft erklären läßt. Für diese Annahme hat Wait in der v. S. 353 angeführten Abhandlung S. 8 auch aus dem Geset der Burgunder III. gewichtige Gründe angeführt. Gundobald's Bater, Gundeuch, der seine Stellung wohl durch heirath zu besessigshause angehörenden, Schwester Ricimer's versmählt gewesen sein. (Bergl. auch Tillemont VI. 2. Anthemius Art. 9.)

vornehmer Barbar in romischem Dienste, burch bessen Ernennung | zum Patricius als beren neues Haupt anerkannte und bestätigte, worauf er, wie bereits bemerkt warb, bald verstarb.

Bieberum unterzog sich Kaiser Leo ber Besetzung bes erlebigten Throns, für ben er ben Nessen bes verdienten Marcelin, Julius Nepos, bestimmt hatte, ber als Erbe ber fast selbstständigen Macht seines Onkels in Dalmatien und Gemahl einer Richt bes Kaisers dazu wohl geeignet erschien. Wahrscheinlich suchte nauch Gundobald's Einverständniß damit zu erlangen, der aber abgeneigt oder ungeduldig die Berhandlung abbrach und am 5. März 473 (d. undek. Chronist) mit Zustimmung des Heeres den Glycerius, einen seiner in der Garde (doch wohl als Ofsizier dienenden Krieger (domesticus) mit dem Purpur bekleidete.

Mincerius, reg. vom 5. Legari 473 bis 23. Juni 474.

Bon bessen Regierung ersahren wir sast nur beren kurze Dauer. Gundobald, der ihm wohl die Ergebenheit des Hecres verdürgte, mag nach seines Baters Tode zu Erstrebung der Königsgewalt im Baterlande dahin zurückgesehrt sein. (Greg. v. T. a. a. D.) Das ermunterte wohl Leo und Nepos, den verlassenen Glycerius im I. 474 anzugreisen. Nepos landete mit einer Flotte bei Ostia; worauf Glycerius des Thrones entsetz und zum Bischoft in Salona ernannt ward, was uns mehr auf Bertrag, als auf Besiegung schließen läßt. (Der under Chron., Cassiodor, Marcell., Marius, Jornandes R. 45., derselbe de regn. S. 708 und Historia miscella XVI. S. 556.)

Inlins Mer pos, reg. vom 23. Junt 474 bis 27. Ang. 475, von da bis 11. Wat 480 nur nos in Dalmatien,

Die bringenbste Gefahr für bas Reich war um biese Zeit, wie wir im nächsten Kapitel sehen werben, ber Westgothenkinig Eurich, ber sich nun auch noch ber bisher mit Erfolg vertheidigten Auvergne mit ber Hauptstadt Clermont (Aquitania prima) zu bemächtigen suchte.

Um nun wenigstens noch ben östlich ber Rhone gelegenen Theil Galliens zu retten, schloß Nepos burch ben uns schon bekannten Bischof Epiphanius von Pavia Frieden mit Eurich,\*

<sup>\*</sup> S. Ennobius v. B. Epiphanii S. 381—385. Es ift nicht ganz flat um welchen Landftrich es fich damals handelte. Doch vermuthen wir um det linke Rhoneufer, jedenfalls um ein ursprünglich zu Gallien gehörendes Gebiet auf der Westeite der Alpen. Bei diefer Berhandlung scheint Eurich's Minifter Leo, ein Römer, Epiphanius unterftatt zu haben.

und berief ben tapfern und treuen Kelbberrn Ecbicius, ben Cobn (wobl Stieffobn) bes Raifers Avitus, aus Gallien ju fich, indem er an bessen Statt Orestes als Heermeister in ben bei Rom noch verbliebenen Theil Galliens fanbte.

Diefer, uns icon aus bem Leben Attila's befannte Mann hatte nach bessen Tobe und seiner Sohne Kall in Rom wiederum fein Glud gefucht, auch bei feiner unverkennbaren Tüchtigkeit gefunden, ba er gulett, mohl erft burch Repos, gum Batricius erhoben worben war. Auch mag er ben Barbaren, unter benen er so lange gelebt und beren Sprache er kundig war, genehm gemefen sein.

Der hierin wurzelnben Macht aber sich bewußt, wollte er nicht bienen, sonbern berrichen, rudte baber, anftatt fich nach Gallien zu begeben, mit bem Beere, wohl unter bem Scheine bes Friedens, in Ravenna ein, worauf Nepos, Die Absicht merkenb. zu Schiff nach Dalmatien entflob.

Orest zog bie, eigentlich schon seit Majorian's Tobe bestanbene, Theilung ber Bewalt zwischen einem gewissermaßen Civilund Militarberricher ber Bereinigung berfelben in feiner Berfon vor, ernannte baber feinen noch gang jugenblichen Cobn Romulus Augustus zum Kaiser, ber merkwürdiger Weise die Namen gromnine nur gentus, gert ber ersten Gründer sowohl der Stadt als des Kaiserreichs in sich 400, reg. v. vereinte, von welchen der Letzte jedoch, der Unreise des Trägers 31. Det. 475 bis Ausgus lus Auguftus zum Raifer, ber merkwürdiger Beife bie Ramen Romulus Aubalber, in bas Dimiuntiv Angustulus\* verwandelt wurde.

Unbestritten war nun bie factische Berrichaft ber Barbaren im Lande, worin fie unter bem wohltlingenden Namen von Mitftreitern (συμμάχοι) eine fast thrannische Gewalt ausübten. \*\*

Eines nur fehlte ihnen, ber eigne Becrb. Frauen und Rinber waren, wie wir vom 3. 408 wissen (f. ob. S. 227), in ben Garnisonen ber Männer ober beren Rabe untergebracht, und mochten auch feit biefer Zeit Ginzelne bleibenbe Wohnstätte und Gi=

<sup>\*</sup> Dag bies nur eine Art Spigname mar, ber jeboch ju allgemeiner Beltung auch bei ben Chroniften gelangte, erhellt aus ben Mungen biefes Raifers.

<sup>\*\*</sup> Brocop d. b. G. I. ju Anf.: Όσω τε τὰ τῶν βαρβάρων έν αὐτοίς ηχμαζε, τοσούτω το των Ρωμαίων στρατιωτών άξ/ωμα ήδη ύπέληψε, χαὶ τῷ εὐπρεπεῖ τῆς ξυμμαγίας ὀνόματι πρὸς τῶν ἐπηλύδων τυραννούμενοι έβιάζοντο.

genthum fich erworben baben, so entbebrte boch bie Daffe ficher-Da mußte besonbere bas Beispiel ber Stammgenejlich beffen. fen im Reiche, namentlich ber Banbalen, Beftgothen und Buraunder reizen, welche überall einen größern ober fleinern Theil bes Grund und Bobens an fich geriffen batten. Allerbings batten biefe auch ibre Nationalität bewahrt, mabrent iene romifchen Selbner - ein Bemifc aus allen germanischen Stämmen, großentheile Beft - und Oftgothen, aber auch Alanen, Bandalen, Gueven, Burgunder, Bepiden, Taifalen, Sciren, Berulern, Rugiern u. a. m., ja felbst Bunnen und Sarmaten — in Sitte. Tracht und allem Reugerlichen wohl um fo mehr romanisirt waren, ba bie große Mehrzahl berselben sicherlich bereits im Lande geboren mar. Dies burfte besonders von ben icon ju Stilico's Zeit angeworbenen Gothen gelten, mabrent bie Sciren, Rugier und Bernler vorzüglich erst nach Attila's Fall aus ben germanischen Trum mern bes hunnenbeeres bervor und in romifden Dienft getreten an fein icheinen.

All biese wirre Daffe aber vereinigte sich in bem einen Befühle ibrer Besitlofigicit bei überwiegenber Rraft und Dacht ben latifundien und ber Schwäche ber Römer gegenüber. Bunber, bag fich bice enblich in bem Berlangen ber Abtretung eines Drittheils aller Lanbereien Italiens Luft machte. aber batte, wenn auch unter Barbaren groß geworben, noch ein romifdes Berg, bas fich entfest von foldem Bewaltstreiche ab-Die Beigerung aber warb ber Grund feines Sturges. Der Göldnerhaufe fuchte ein neues eben fo tuchtiges, als ibm willfähriges Barteihaupt und fand bies in ber Berson bes weltgeschichtlichen Oboacer.

Derfelbe mar seines Stammes nach Jornandes de regn. Suec. ein Rugier, nach bem glaubhaftern Joannes Antioch. Fr. 209 aber ein Scire, \* Sohn bes Acbeco (Anon. Balefius) ober 3bico (Joann. Ant.) und Bruder (nach Letterem) bes Onoulph. 10 Db ber als Attila's Gefandter im 3. 448,9 uns befannte Ebeco (f. ob. S. 327) beffen Bater mar, ift mit Sicherheit nicht zu bestimmen, aber bochft mahrscheinlich, minbestens bie geringe Berschiebenheit ber Schreibart ber Namen bawiber nicht anzuführen, weil lettere bei

Anm. 70.

<sup>\*</sup> γένος ων των προςαγορευμένων Σκ'ρων.

Barbaren nic völlig gleichlautend in ben Quellen wiedergegeben werben. Daß jener Ebeco wenigstens kein Hunne, sonbern ein Germane war, glauben wir a. a. D. ausgeführt zu haben.

Muthmaßlich war er aber auch berselbe Ebeco, ben Jornansbes R. 54 nebst Hunuulf (vielleicht beffen Sohn Onoulph) in ber Zeit von etwa 470 bis 471 \* als einen ber Führer ober Fürsten primates) ber Sciren aufführt.

Da Priscus S. 171 bessen Auszeichnung in Attila's Kriegen von 434 bis 447 gebenkt, so scheint berselbe im ersten Jahrzehent bes Jahrhunderts geboren zu sein, daher bei Attila's Tobe 453 kaum schon einen erwachsenen Sohn gehabt zu haben.

Hiernach ift zu vermuthen, daß Oboacer noch als Kind seinem Bater folgte, nach ber letzten schweren Niederlage aber, welche die mit den Sueven und Sarmaten verbündeten Sciren nach Bornandes R. 55 durch die Gothen erlitten (f. weiter unten), wobei er vielleicht den Bater verlor, entweder gar nicht in die Heimath zurückehrte, oder dieselbe hoffnungslos, vielleicht sogar angeseindet, wo nicht gar vertrieben, wieder verließ, um im Auslande sein Glück zu suchen.

Dies wird um so wahrscheinlicher, weil auch bessen Bruder Onoulph, arm und verlassen, von dem oftrömischen Feldherrn Urmatus an- und aufgenommen und mit Wohlthaten überhäuft worden war, was er diesem freilich durch bessen im 3.477 auf Anstrieb des Kaisers Zeno vollzogene Ermordung schlecht vergalt. S. Suidas s. v. 'Aquárog.)

Aus bem von Eugippius, bem Schüler St. Severin's, im 3. 511 geschriebenen Leben bieses Heiligen, ber im östlichen Roricum infern Pannonien an ober in ber Nähe ber Donau wohnte Rap. 6 u. 7), ersehen wir nun, baß einige nach Italien ziehenbe, iso über biesen Fluß gekommene Barbaren, ben frommen, im

<sup>\*</sup> Die Berechnung ist unsicher. Die von Jornandes R. 55 berichtete Riesterlage ber Sueven und Alemannen fallt in die Zeit, wo Theodorich das 18. Jahr erreichte, also da bieser nach R. 52 im J. 454 ober 455 geboren ward, in das J. 472 ober 473. Da nun jene nur eine nachtägliche Ahndung des Angriffstrieges dieses mit den Sciren verbündeten Bolfes gegen die Gothen zewesen zu sein icheint, das im vorhergehenden Rap. berichtet wird, so können wir letztern, bei dem die Sciren eine so schwere Riederlage erlitten, füglich auf das J. 470 ober 471 setzen.

Rufe ber Bunberthatigleit stehenben Mann ju Erbittung seinet Segens aufsuchten.

Darunter befand sich auch Oboacer, ein Jüngling von hober Gestalt in der schlechtesten Kleidung (vilissimo tunc habitu), ter nachherige Beherrscher Italiens. Da dieser mit gebeugtem Haupt in die für ihn zu niedrige Hitte trat, ersuhr er vom Manne Gottes, daß ihm Ruhm bevorstehe. "Geh", sprach derselbe beim Abschiede, \* "geh, der du mit den schlechtesten Fellen besteidet bist, balb aber Bielen reiche Spende gewähren wirst."

Die Zeit vieser merkwürdigen Beissagung ist nicht genau zu bestimmen. Da Severin jedoch nach dem vorhergehenden Lap. 5 dem Könige der Rugier Flaccitheus, der ihm seine Bedrückung durch die Ostgothen klagte, prophezeite, er werde durch deren Abzug bald sicher werden \*\*, dies sich aber offenbar auf die von Jornandes K. 56 berichtete Auswanderung Bidemir's nach Italien bezieht, die unter Glycerius im 3. 473—474 erfolgte, so dürste jene Beissagung der Erfüllung etwa 2—3 Jahre vorausgegangen und das spätere Zusammentressen mit Odoacer hiernach in eie Jahre 470—471 zu seigen sein, was sich sowohl der Zeit ver vorerwähnten Riederlage der Seiren durch die Gothen, als des ersten Austauchens Odoacer's in Italien zu Ansang des 3. 472 (s. s. S. 427) anschließt.

Daß Letterer ebler Geburt war, ist unserer sesten Ueberzeugung nach nicht zu bezweiseln. Die Germanen, wenn auch römische Söldner, hätten, einem tief eingewurzelten Nationalgefühl zusolge, einen Krieger niedriger Abkunft nimmermehr an ihre Spitze gestellt. Auch bessen, sowie seines Bruders Eintritt in die kaiserliche Leibgarde (vergl. Anm. 70) beweist dies, da in solche nur alte verdiente Krieger zur Belohnung, oder vornehme junge Leute zu ihrer Ausbildung aufgenommen wurden, Odoacer von Eugippius aber ausdrücklich Jüngling genannt wird. Jornandes R. 46 bezeichnet ihn als einen König der Turcilinger, da aber der Name dieses Bolkes sonst nie in irgend einer Quelle vor-

<sup>\*</sup> Der Anon. Balefii, ber bie gange Stelle in ben Ercerpten de Odoacre. Theodorico etc. wortlich aus Engippius nachschreibt, sest hier noch hinzu: Vade, inquit, ad Italiam, vade etc.

<sup>\*\*</sup> Quia cito securus iis discendentibus.

kinweist, haben wir barin ben bes königlichen Hauses Geschlechts hinweist, haben wir barin ben bes königlichen Hauses ber Sciren zu vermuthen, welchem Oboacer, wenn auch gewiß nur in einem entscrnten Nebenzweige, angehört haben bürfte. Die Histor. misc. sagt auch einmal von Oboacer XVI. bei Murat. I. 97\*\*, auf die Hülfe der Turcilingen oder Sciren gestüht", wonach man annehmen müßte, daß Erstere ebenfalls Sciren waren, wenn die Ausdrücke dieses Schriftstellers an sich ein ganz sicheres Anhalten gewährten. Die Turcilingen verhielten sich ohnstreitig zu den Sciren, wie die Asdingen zu den Bandalen (s. Bd. II. 61 und Zeuß 461), wobei der Name des Geschlechts zugleich der des ihm angehörenden Gesolges, also ein Corpsname war.

Um auffälligsten erscheint babei, daß die boch gewiß in römische Numeri (Cohorten oder Legionen) einrangirten Solbner nicht nach diesen, sondern nach ihren Bolksnamen bezeichnet werden.

Dies ist entweder durch eine neue, von Oboacer bewirkte Formirung seiner Truppen nach Stämmen ober, was wir für wahrscheinlicher halten, dadurch zu erklären, daß dieselben gleich bei ihrem Dienstantritt nach solchen formirt, die einzelnen Auxilien also so viel wie möglich aus Angehörigen besselben Bolkes gebildet wurden, deren germanische Namen dann unter Oboacer statt der römischen vorherrschend in Gebrauch gekommen sein mögen.

Unserer Ansicht von Oboacer's Abkunft hat man freilich entgegengesetzt, daß derselbe nach zwei Stellen in Ennodius' Lobrede auf Theodorich C. 6. 3 nur niederer Geburt gewesen sei, darf aber nicht vergessen, daß man den Phrasen dieses maßlosen Schmeichlers des Bernichters von Odoacer nicht trauen darf, derselbe auch dessen Geburt wohl nur relativ, d. i. dem Amaler Theodorich gegenüber, herabsetzen wollte, endlich dabei auch die Niedrigkeit, in welcher derselbe zuerst auftrat, vor Augen gehabt haben dürfte.

<sup>\*</sup> Der fonft so verbiente Zeuß hat fich burch feinen Scharffinn verleiten laffen, S. 155 bie Turcilingen in ben Povrentetor bes Ptolemaus wiebergus finden, obwohl er selbst zugiebt, bag alle hanbschriften an zwei Stellen Rutisfleien schreiben. Es ist aber faum bentbar, bag in ben zahlreichen Bolferfastalogen ber Quellen, namentlich ber Dichter seit Theodosius' b. Gr. Zeit ber Name ber Turcilingen nie vorkommen sollte, wenn wirklich ein Bolf unter solchem bestanben hatte.

<sup>\*\*</sup> Fretus insuper Turcilingorum vel Scyrorum auxiliis etc.

So war benn ber junge Mann spätestens zu Anfang bes 3. 472 nach Italien gekommen, wo er, bas Gefühl einer höbern Bestimmung eben so in sich tragend, wie Andern einstößend, bald zu solcher gelangte. Als Drestes den Fremdtruppen die verlangte Landtheilung verweigert hatte, erbot sich, nach Brocop d. d. Goth. I. 1, Odoacer zur Gewährung, wenn sie ihm zur Gewalt verhälsen. Da mögen sich diese, Ersterm den Gehorsam weigernd, Letzterm unterworsen haben, worauf Drestes nach Pavia entstoh, wo ihn Odoacer belagerte, den Platz unter grauser Plünderung, Brand, Berstörung, also wahrscheinlich durch Sturm einnahm, und Orestes, der in seine Hände siel, im Aug. 476 bei Piacenza tödten liez. (Ennodius V. St. Epiph. S. 356/7.) Dessen Bruder Paulus, der noch anderwärts Gegenwehr versucht haben muß, sand am 4. September ein gleiches Ende zu Ravenna.

Schon am 22. Aug. war Oboacer burch sein Heer zum Herrscher, b. i. zum Inhaber ber Militärgewalt, ba basselbe eine anere nicht verleihen konnte, ausgerusen worden. Als solcher nahm er, nach Cassiodor, bessen Chronik nun zuverlässig wird, ben Tiel König an, ohne sich jedoch des Purpurs und sonstiger Zeichen bieser Würde zu bedienen.

Der unglückliche Augustulus entkleibete sich ohnstreitig gleich nach seines Baters Tobe, ber Hist. misc. zufolge, freiwillig berselben, warb aber von Oboacer seiner Jugend halber geschont und nach Campanien verwiesen, wo ihm die Billa des Lucull unsern Reapel mit einem Jahrgehalte von 6000 Solidis, ungefähr 24,000 Thir., überlassen ward.

(S. fammtliche Chronisten, Jornandes R. 46, Anonym. Balefii, Procop d. b. Goth. l. 1 u. Historia miscella.)

Es gehört zu ben gröbsten historischen Irrthumern, Oboacer als einen, an der Spitze seines Bolks über die Alpen ziehenden Eroberer Italiens zu betrachten, obwohl dies durch die Unflatheit der schlechten Quellen, die wir in Anm. 71 mittheilen, einigermaßen unterstützt wird. Diese stimmen jedoch selbst nicht eine mal mit einander überein, indem Jornandes den Odoacer einen König der Turcilingen, Marcellin aber der Gothen nennt.

Mnm. 71.

Ebenso ist es nicht streng richtig, wenn man Augustulus' Abbankung und Oboacer's Erhebung jum Herrscher Italiens im 3. 476 als ben Untergang bes weströmischen Reichs bezeich-

net, da bessen legitimer Kaiser Nepos ja in Dalmatien noch herrschte, bessen Gewalt ohnstreitig auch in den noch römisch versbliebenen Theilen von Gallien und Spanien fortwährend anerskannt ward.

Doch ist dies eigentlich nur ein Einwand historischer Pedanterei. Die Welt konnte sich kein römisches Reich des Abendlandes als noch lebend denken, dessen Haupt, Herz und Rumpf, Rom und Italien, in Barbarenhänden waren. Regte sich in einzelnen, überdies unzusammenhängenden Außengliedern, losgerissen von dem innern gemeinsamen Lebensquell, kurze Zeit hindurch noch ein römisches Dasein und Wirken, so war dies richtiger nicht als ein hindalten, sondern nur als ein partielles Ueberleben des Untergangs zu betrachten.

Darum haben wir bas Jahr 476 als verhängnisvolles Epochens jahr um so mehr festzuhalten, ba es für jebe Annahme irgenb eines andern an festem Anhalten fehlen würde.

Nur im Morgenlande daher lebte bamals das römische Reich noch fort, und da die Provinzen des Westens niemals staatsrechtslich von dem Gesammtkörper getrennt worden waren, so gehörten sie diesem auch fortwährend an, und kehrten, wenn nur den Barbaren entrissen, sosort wieder in die Stellung und Abhänsgigkeit von Gliedern des gemeinsamen römischen Reichskörpers zurück.

Für uns, bie Abendlander aber, verliert bas Oftreich, nach etwa einem Jahrhundert wenigstens, bas frühere lebendige Interesse.

Fast noch ein Jahrtausend lung das westliche überlebend, siel es nicht durch Germanen und Christen, ja nicht einmal durch die ihm so gefährlichen Altaivölser, Bulgaren, Avaren 1c., ober durch des Islam's, der freilich dessen Todeskeim ward, erste Träsger, die Araber, sondern nur durch desse meite Phase, als der neue Glaube den, von der großen Wüste und deren Gebirgsrändern her zugewanderten turkischen Nomadenstämmen seinen Fasnatismus der Glaubensverbreitung und Eroberungssucht eingehaucht hatte. Die wunderdare Zähigkeit des Widerstandes aber, die das Oftreich in ganz andrer Maaße als das westliche noch bewies, wurzelte, abgesehen von einzelnen großen Herrschern desselchen, vor Allem in der weltzeinzigen Lage Constantinopels, welche sammt ihrem Einsluß auf die Entwicklungsgeschichte

ber Menscheit schon früher (Bb. III. S. 211) hervorgehoben warb.

Doch hat die Stadt Constantin's d. Gr. überhaupt nur 1123, die des angeblichen Romulus aber nach der gemeinen Rechnung 1229 Jahre lang bestanden und geherrscht.

Wir stehen am politischen Grabe bieses Weltwunders — benn das war es; verlodt, ihm einen elegisch-historischen Rachruf zu widmen, baran behindert aber durch das zum Schluffe drangende Endziel unfrer Aufgabe.

Oboacer suchte, gleich allen germanischen Fürsten vor unt noch lange nach ihm, einen Rechtstitel für seine Herrschaft, werüber ein wichtiges Fragment bes griechischen Historikers Malchus uns Aufschluß giebt, welcher, Priscus fortsetzend, mindestens bie Geschichte ber 8 Jahre von 473 bis mit 481\* mit eingehender Gründlichkeit niederschrieb. Dieses Bruchstud befindet sich im Corpscript. hist. Byzant. I. S. 235 unter 3. der Bonn. Ausg. v. 3. 1829.

Dasselbe beginnt mit ben Worten: "Als Augustus, Orestes Sohn, vernahm, daß Zeno wiederum zur Herrschaft im Oftreiche gelangt sei, zwang er ben Senat, eine Gesandtschaft an ihn abzuschicken." Diese kann hiernach erst in die zweite Hälfte bes 3. 477 fallen. Nach dem Tode Kaiser Leo's im Januar 474 nämlich hatte bessen Schwiegersohn Zeno den von des Vorgangers Enkel, seinem eignen noch unmündigen Sohne Leo b. Tüberlassenen Thron bestiegen, war aber im Jan. 475 frühestens nach dem 11. Oct. durch seine Schwiegermutter Berina, die Königin Wittwe, und deren Bruder Basiliseus von demselben gestehen worden und erst im 3. 477 nach etwa 12 Monaten, also nicht vor dem Juli wieder zu dessen Besith gelangt, wie sich dies ans den in Clinton's Fastis Romanis für diese Jahre umständlich angeführten Ouellen zweisellos ergiebt.

So wunderbar es nun erscheint, daß Augustulus fast ein Jahr nach seiner Absehung noch als Herrscher verhandelt haben könne, so mussen wir doch nach dem Inhalt jener Botschaft ansnehmen, daß sie unter dessen schieder Firma, d. i. in bessen angeblichem Auftrage vom Senate ergangen sei. Dieselbe lautete

<sup>\*</sup> Rach Photius umfaßten Malchus' 7 Bucher nur obige Beit, mabrent er nach Suibas fein Bert bis zu Anafiafius (491) fortgefest haben foll.

nämlich bahin: "Es bedürfe keines besondern Kaisers weiter für das Westreich, ein Kaiser genüge für beide Reichstheile. Für den Schutz des diesseitigen sei Odoacer von ihnen angestellt worden, der dazu eben so politisch als militärisch befähigt sei. Diesen möge nun Zeno zum Patricius ernennen und ihm die Verwaltung Staliens anvertrauen."

War nun Augustulus der letzte im Westreich mit Ausnahme von Dalmatien anerkannte Kaiser gewesen, Niemand auch disher, was Odoacer sorgfältig vermieden, an dessen Stelle getreten, so war es ganz consequent, daß die nöthig befundene neue Einrichtung auch in dessen Ramen und Einverständniß beantragt wurde, worin nun selbstredend dessen amtliche Bestätigung seiner bereits vorher factisch ersolgten Thronentsagung lag.

Gleichzeitig mit den Ueberbringern dieser Botschaft trafen aber auch Nepos' Abgeordnete in Constantinopel ein, welche des Kaisers Husse zur Wiedereinsetzung ihres Herrn in sein Reich erbaten.

Zeno erwieberte ben römischen: "Bon ben aus bem Oftreiche empfangenen Kaisern hätten sie ben einen getöbtet (Anthemius), ben andern vertrieben; was jest zu thun, möchten sie selbst ersmessen. Da sie aber noch einen Kaiser hätten, sei bessen Jurückberusung das einzig Richtige. Oboacer werde raher angemessen handeln, wenn er das Patriciat vom Kaiser Nepos annehme. Er selbst aber werde ihm, wenn Letterer ihm nicht darin zuvorkäme, die gedachte Würde verseihen. Loben müsse er übrigens Odoacer, daß er in der übernommenen Gewalt die Ordnung und Rücksicht, welche er den Römern schuldig sei, beobachte. Darum vertraue er auch, derselbe werde, wenn er recht handeln wolle, den ihn also ehrenden Kaiser (Nepos) baldigst an = und aufnehmen."

Der Kern dieser diplomatischen Erwiederung, bei welcher Zeno, ohnstreitig in einem zweiten an Oboacer selbst erlassenen Schreiben, diesem sogar den Titel Patricius schon beilegte, ist dessen Ansertennung als Gewalthaber in Italien unter dem Namen eines römischen Würdenträgers, wiewohl unter Wahrung der Rechte seines Collegen Nepos.

So hatte benn Oboacer was er gewünscht. Bu ber factischen

<sup>\*</sup> ਹੱਕ ਕਹੇਂਟਲੌਂਸ, was fich bes Plurals wegen auf ben Senat beziehen muß.

Macht, die er an der Spite der Fremdtruppen usurpirt hatte und deren Fortdauer die Ergebenheit derselben ihm verbürget, gesellte sich nun eine mindestens stillschweigende Anersennung und Bestätigung durch das Staatsoberhaupt, welche zugleich ten Gehorsam seiner römischen Unterthanen wesentlich förderte unt sicherte.

Dessen hat er sich gewiß auch vollkommen erfreut; wenn beber Marcellin und Jornandes R. 46 berichten, daß derselbe im J. 477 den Comes Bracila hinrichten lassen, was nach Jorn. geschehen sei, um den Römern Schrecken einzustößen, so haben wir doch in solchem nach bessen Namen weit mehr einen Gothen, von dem er wahrscheinlich Umtriebe unter den Fremdtruppen kesorgte, als einen Römer zu vermuthen.

Raiser Repos freilich hat sich Oboacer, trotz Zeno's Anrathen, nicht untergeordnet, Ersterer aber wahrscheinlich auch nicht einmal einen Anspruch darauf erhoben, vielmehr seine unabhängige Stellung in Dalmatien sich genügen lassen, andrerseits aber in dieser auch von Oboacer, dem jedes Eroberungsgelüst überhaupt fremd gewesen zu sein scheint, keinerlei Angriff ersahren. Am 9. Mai 480 ward jedoch jener letzte legitime Kaiser Westroms durch die Hinterlist zweier seiner Beamten (comites) Victor und Ovica ermordet, wodon nun Odoacer, mit dem Zwecke oder unter dem Borwande der Ahndung dieses Frevels, Anlaß nahm, im 3. 481 nach Dalmatien zu marschiren, woselbst er jenen Ovida, der dem Namen nach ein Gothe gewesen zu sein scheint, besiegte und tödtete, diese Provinz aber nunmehr unzweiselhaft seiner eignen Herrschaft unterwarf. (S. den undel. Chron., Marcellin und Cassidodor.)

Bon weitern Waffenthaten besselben berichten bie burftigen Chronisten, fast unsere einzigen Quellen über ibn, nichts als einen Krieg mit ben Rugiern im 3. 487.

Diese sagen nördlich ber Donau in Desterreich, etwa von Ling abwarts bis in bie Rabe von Bien, was bereits ju Ban-

<sup>\*</sup> Mill man auch hiernach Oboacer nicht als Selbstherricher, fonbern nur als einen Beamten bes oftromischen Kaifers ansehen, wenn gleich beffen Unterwerfung nur eine scheinbare war, so tann boch in beffen herrschaft immer nicht eine Fortbauer bes westromischen Reichs erfannt werben.

nonien gehörte, beanspruchten aber auch eine Art von Gewalt über das rechte römische User, da nach dem Leben St. Severin's (K. 31 S. 60 u. 61 der Kerschbaumer'schen Ausgabe Schafshaussen 1862) sogar mehrere jenseitige Städte denselben tributpslichtig waren, was jedoch mehr ein Friedenspfand, als ein Zeichen der Unterwerfung gewesen sein mag. Gegen deren König Feletheus, auch Feve, Feva, Fava (wohl Bolksname) genannt, zog nun Odoacer im J. 487 zu Felde\*, siel in dessen Gebiet jenseits der Donau (Rugisand) ein, überwand ihn am 14. Nov. in einer Hauptschacht und führte ihn mit einem großen Theile seines Bolkes gesangen nach Italien ab. (Der undek. Chron., Cassiddor, Eusgippins v. St. Sever. c. 44 S. 76 u. Paulus Diac. de Longobard. I. 19.)

Im folgenden Jahre 488 kehrte jedoch Feletheus', der Niederlage entgangener Sohn, Friedrich, in die Heimath zurück, worsauf Odoacer sogleich seinen Bruder Onoulph\*\* mit starker Heeresmacht wider ihn sandte, vor welchem Jener zu Theodorich nach Novas (bei Sistova in Bulgarien) sloh, was auf des Lettern Zug nach Italien nicht ohne Einfluß war.

Oboacer gedachte aber nicht das Donaunfer zu behaupten, befahl vielmehr alle Städte-Bewohner römischer Abkunft, wenigstens die an der Donau seßhaften, nach Italien abzusühren, was der Comes Pierius vollzog, wobei denn auch der Sarg
des, am 6. Jan. anscheinend 483 gestorbenen frommen Severin
mit weggeführt wurde. (Eugippius a. a. D. K. 44 S. 77 über St.
Sever. Tod, K. 43 n. 44 S. 75 u. 78.) Dazu mag ihn die Schwierigkeit, Noricum gegen die Alemannen, Heruser und Thüringer,
deren Raubsahrten es ausgesetzt war, zu schügen, bestimmt haben.
Auch wollte er vielleicht nach altgermanischer Weise eine wüste
Mark als Borland gewinnen.

<sup>\*</sup> Das von Eugipp. a. a. D. S. 76 angeführte Motiv, Oboacer habe bie Tobtung von Friederich, Feletheus' Bruder, durch des Lettern, ebenfalls Friederich genannten Sohn, rachen wollen, ift sehr unwahrscheinlich. Ohne treitig war es ein politisches, wohl wegen Uebergriffen der Rugier in romisches Land.

<sup>\*\*</sup> Diefer mag fich nach Armatius' Ermorbung im 3. 477, nachbem ins nittelst feines Brubers Glücksstern aufgegangen war, um fo lieber zu biefem segeben haben, ba er wohl auch bie Rache ber Angehörigen bes Ermorbeten u fürchten hatte.

Das land ber Rugier warb barauf von den Langobarten besetht.

Bon ber innern Berwaltung Italiens unter Oboacer wissen wir gar nichts. Wohl burfte sich aus ben Gesegen, kirchlichen Schriftstellern und ben Quellen ber Folgezeit, namentlich Cassiobor's Variarum barüber Manches zusammenstellen lassen, wir aber haben weber bie Zeit bazu, noch erkennen wir für unsern Zwed bas Bedürfniß einer solchen Forschung an, die Gegenstand einer besondern Monographie sein müßte.

Daß Oboacer ben Truppen bie verlangte und versprochem Länderei wirklich zutheilte, ersehen wir aus Procop d. b. Goth. L. 1, nichts aber über die so schwierige Art der Aussubrung, die bech ohnstreitig mit einer gewissen Ordnung vollzogen wurde.

Bon biesem einmaligen Gewaltstreiche abgesehen, dauerte bae römische Staatsregiment mit seiner Büreaufratie, selbst mit einem Praesect. Praet. Italiens unverändert fort. Der Senat, ber ja seit fast einem halben Jahrtausend allen Herrschern das willigste Wertzeug gewesen war, ward von Odoacer wahrscheinlich nech mehr als von den vorhergegangenen Kaisern für seine Zwecke benutzt.

Er selbst vertrat bes Monarchen Stelle, ohne bessen Ramen für sich zu beanspruchen; ben Titel: König Italiens, mit bem bie Quellen zum Theil ihn bezeichnen, hat er sich selbst gewiß nic mals beigelegt.

Vom 3. 476 bis zu Nepos' Tob erscheint nur ein Consul in ben Fasten; von 481 bis 490 fungiren beren in ber Regel\* wiederum zwei, von benen einer ohnstreitig von Oboacer over dem Senate ernannt und vom Kaiser bes Oftreichs anerkannt wurde.

Oboacer herrschte im Allgemeinen gewiß weise, gerecht und milbe, was aus dem Mangel an Klagen und Beschuldigungen besselben abzunchmen ist, die sonst in den Quellen nie ganz unsterzugehen pflegen.

Das Bolt muß, von ben unmittelbar Beraubten abgeseben, unter ihm sich weit besser, als unter ben letten legitimen Raifern

<sup>\*</sup> In ben 3. 483 und 485 nur einer, was in befondern, auch fruberbin bieweilen vorgefommenen Berbaltniffen feinen Grund gehabt haben tann.

befunden haben, was freilich hauptsächlich auch dem, schon gegen Ende des 3. 475 mit dem hochbejahrten Gaiserich geschlossenen Frieden zuzuschreiben ist (f. ob. S. 287). Bon dem größten Bortheil für Italien und Rom insbesondere war die bereits erwähnte Abtretung des für die Getreideversorgung so wichtigen Siciliens an Odoacer.

Das Bild bieses gewiß sehr bebeutenben Mannes, für bessen genauere Zeichnung es uns leiber an Quellen gebricht, ist in ber Geschichte baburch getrübt worden, daß berselbe nach 15jähriger Herrschaft und nahe 5jährigem Kampse burch einen unzweiselhaft weit Größeren, ben Oftgothen Theodorich, gestürzt warb.

So schließen wir benn bies lette, ber Geschichte Westroms, bie nun aufhört, gewidmete Rapitel mit ber wiederholten Bemerskung, daß es Irrthum sein wurde, Odoacer's Herrschaft als ben Beginn ber germanischen Eroberung und Niederlassung in Italien zu betrachten.

Die Männer, die ihn erhoben, waren römische, zum Theit gewiß schon im Reiche geborne Soldaten. Es war keine Eroberung, noch weniger ein Umsturz der bestehenden Staatsversassung, nur ein, nach kurzem Kampse zwischen zwei Usurpatoren, einem römischer und einem germanischer Abkunst, vollbrachter Wechsel in der Person des Regenten. Schon früher hatten in Arbogast und Ricimer Barbaren unter römischem Titel die höchste Gewalt im Reiche geübt, aber nur eine factisch vorübergehende und immer noch neben einem Scheinkaiser des Abenblandes.

Daß nun ein solcher nach Augustulus nie wieder ernannt ward und Odoacer allein, wenn auch dem Namen und Scheine nach nur als Beamter des Ostfaisers, das alte Westreich diesseits der Alpen regierte — war eigentlich der einzige Unterschied zwisschen der früheren und der mit ihm beginnenden Neuzeit.

Die Geschichte biefer aber, selbft bie ber oftgothischen Uebergangsphafe, gebort nicht mehr in bieses Buch.

## Achtzehntes Rapitel.

## Der Beften bes Reichs.

Thorismund, ber Helb ber Bollerschlacht, muß nach seiner Beimtehr neben bem Siegesstolze zugleich Groll gegen Actius in sich getragen haben, weil ihn berselbe vielleicht burch bie vorzeistige Rucksenbung um seinen Antheil an ber Beute gebracht, die Attila gewiß nicht vollständig hinwegzuführen vermocht hatte.

Icbenfalls ersehen wir aus Sibonius Apoll. VII. ep. 12., baß Thorismund sich Arles näherte, als ihn ber Expräsect Galsliens, Ferreolus, jum friedlichen Rudzuge bewog. Nach ben oben S. 396 u. Anm. 65 erwähnten Excerpten aus Fredegar S. 702 (709) in Gregor b. Tours, warb eine 500 Pfund schwere, mit kostbaren Ebelsteinen besetzte goldne Schüssel, welche ber Römer dem Gothen schenkte, das Bersöhnungspfand.

Balb barauf aber, im J. 453, nach Jornandes erst 454 (tertio anno regni, was wir für minder richtig halten), ward ber tapfere Mann von seinen Brüdern, Theodorich und Friedrich, ermordet. (Prosper Aquit.)\*\*

Ob bies, wie Prosper A. sagt und Jornandes gewissermaßen zu bestätigen scheint, seiner feindlichen Gesinnung gegen Rom, ober seines Hochmuths halber (nach Isidor Chron. d. G.) geschah, wobei vielleicht Ersteres nur Borwand, Letteres das eigentliche Motiv war, sassen wir dahingestellt.

Der ältere ber Brüber (Jorn. R. 36 S. 134) bestieg als Theoborich II. ben Thron, ein unzweiselhaft höchst bebeutenter Mann.

<sup>\*</sup> Der betreffende Abschnitt aus Fredegar's Excerpten enthalt so viel Unswahres und Berworrenes, daß er freilich kein Bertrauen einflößt. Gerade obige Thatsache wird aber in Kap. 73 deffen ausführlicher Chronik von 584 bis 641 unterm 3. 630 gelegentlich und zwar mit solcher Specialität wiederholt, daß man ihr den Glauben unmöglich versagen kann.

<sup>\*\*</sup> Bergl. Clinton Fasti Romani 3. 3. 452, wobei jedoch biefer Forscher von sonft so feltener Grandlichkeit grade bas wichtigfte Zeugniß, bas bes Brosper Aquit., überseben hat, welchenfalls er auch bie betreffenden Zeugniffe unter 453 aufgeführt haben wurde.

Er war es, ber Avitus (f. o. S. 406), ben er gewiß nicht nur ehrte, sonbern auch liebte, auf ben Thron erhob; er allein aber hatte ihn auch barauf erhalten können, wenn nicht seine Kraft, wie wir sogleich sehen werben, burch ben Krieg in Spanien gelähmt worben wäre.

In biesem Lanbe herrschte bamals über bie Sueven sein Schwager, ber triegs - und raubburstige Rechiarius.

Dieser fiel, ohnerachtet im Frieden des 3. 452 das Gebiet von Carthagena an Rom zurückgegeben worden war, raubsahrend wieder in dasselbe ein. Es war ein furchtbarer Grundsatz der, das Bölkerrecht in der Regel sonst achtenden Barbaren, daß ihnen alle Friedensverträge nur als perfönliche mit dem jeweiligen Herrsscher gasten.

Das war Theodorich II. gegen seinen Schützling Avitus zu bulben nicht gemeint. Er sowohl, als Letterer selbst, fordern burch benselben Comes Fronto, ber jenen Frieden bes 3. 452 abgeschlossen hatte, ben Angreiser zum Abstehen auf. Rechiarius schickt aber die Sendboten zurück und plündert weiter. Darauf neue Gesandtschaft bes Gothen, und neue Raubsahrt des Sueven, ja Letterer soll sogar seinem Schwager, nach Jornandes R. 44, hochsahrend erwiedert haben: "Wenn Du mich hier störst, werde ich selbst zu Dir nach Toulouse kommen, und dort, wenn Du es vermagst, widerstehe mir."

Das war boch zu viel. Theodorich rückte mit starker Macht, wozu der Burgunderkönig Gundeuch und Hilperich oder Chilperich, dessen Sohn, (Greg. v. T. I. 28) sich ihm anschlossen, in Spanien ein. Bis in Asturiens Berge muß der Prahler vor ihm zurückgewichen sein, denn dort erst kam es 2½ Weislen von Astorga am Urbicus den 5. October 456 zur Schlacht, in welcher die Sueven auf das Haupt geschlagen wurden. Reschiarius entsloh an die gallicische Küste, ward aber bei Portucale (vermuthlich Cap Ortegal dei Ferrol), nachdem ihn, wie Iornandes sagt, ein Sturm an das Land zurückgeworsen, gesangen und im December getödtet. (Ibatius Avitus 1 u. 2 und Iornandes K. 44.)

Das Suevenreich schien vernichtet, lebte aber, wie wir sehen werben, wieder auf und erhielt sich neben den Westgothen noch bis zum 3. 584.

Theoborich sette einen ber Reden seines Gesolges, Agriwulf ober Agulf, einen Barner, ohnstreitig eblen Blutes\*, als Herrscher über die Sueven ein. Dieser mag aber ber, für einen Fremsben an sich höchst schwierigen Aufgabe, ein ihm abgeneigtes Bolt zu regieren, nicht gewachsen gewesen sein. Er erbitterte sowohl die Unterthanen, als seinen Gönner wider sich, weshalb ihn Theoborich, bessen heer Spanien noch nicht verlassen, vielmehr zunächst Lusitanien beseth hatte, nach kurzem Kampfe wieder absetzte und töbten ließ. So berichtet Jornandes R. 44, während Ibatius nur dessen im J. 457 zu Portucale erfolgten Tod, ohne Angabe der Art besselben, ansührt.

Während des gebachten Krieges war der Raiser Avitus, Theoborich's Freund, im September 456 gestürzt worden. Sei es,
daß hierdurch das Bohlwollen Theodorich's für Rom erloschen,
oder derselbe seines Heeres selbst nicht Meister war, oder vielleicht
auch Reste des aufgelösten suevischen sich plündernd umhertrieben
— jedenfalls ward die römische Bevölkerung des nordweftlichen
Spaniens durch Raub und Berheerung arg heimgesucht. Zuerst
traf dies die Gegend von Braga, später wollte der König selbst
sich der Hauptstadt Merida in seindlicher Absücht bemächtigen,
ward aber, nach Idatius Avit. 2, durch die Wunder der heiligen
Märthrerin Gulalia davon abgeschreckt.

Enbe März 457, vermuthlich auf die Kunde der bevorstehenden Thronbesteigung Majorian's (April), verließ Theodorich II. Spanien, sandte aber einen starken Heerhausen allerlei Bolles nach Gallicien und Afturien, der furchtbar hausend, nicht nur das platte Land, sondern auch die Städte Aftorga und Palencia ausgraubte und in Asche legte, eine große Menge Bewohner aber, darunter selbst zwei Bischöfe mit ihrem Clerus, in Knechtschaft sortschleppte. (Ibatius Major. 1.)

Auch von ber See her hatten bie Unglucklichen keine Rube, ba herulische Piraten im 3. 455/6 zuerst unfern Lugo in Galli-

<sup>\*</sup> Daß Prinzen und andre junge Eble in das Gefolge fremder machtiger Könige eintraten, war damals, wie das ganze Mittelalter hindurch, gewöhnlich. Ohnstreitig befand sich auch Ricimer's Bater in solchem Verhältnisse bei Ballia, als er bessen Tochter heirathete, und deren bei den Gothen geborner Sohn war von da aus in römischen Dienst getreten.

-cien einfielen, und von da zurückgeschlagen, auf dem Heimwege noch die Küste von Santander und Biscaja plünderten. Dasselbe wiederholte sich im J. 460, wo zunächst wiederum Gallicien von jenen Piraten heimgesucht, deren Raubzug aber dis Bätica fortgesett ward. (Idat. Avit. 3 u. Major. 3.)

Diese westlichen Heruler kamen ohnstreitig von ber eimbrischen Halbinfel und gehörten bem Bunbe ber Sachsen an, welche bie Kusten ber Norbsee, wie die Bandalen die des Mittelmeers, als Feld ihres Secraubes ausbeuteten.

Zu ben äußern Drangsalen gesellten sich noch innere. Nach Agriwulf's Absetzung ward den Sueven zwar von Theodorich die Wahl eines eignen Herrschers wieder gestattet, das Bolk aber parteiete sich, da ein Theil desselben den Maldra, ein andrer den Frantanes erhob, die wir für Brüder halten möchten, da Letzterer nicht wieder erwähnt wird, nachdem Idatius i. I. Major. 3. (460) berichtet, daß Maldra seinen Bruder ermordet habe. Den Mörder aber tras schon im I. 461 — wir ersahren nicht durch wen — die Bergeltung, worauf sich ein gewisser Frumarius erzhebt, dem wieder ein Rechimund entgegentritt, welcher Letztere endlich im 2. Jahre Sever's (463) nach Frumarius' Tod die Alleinherrschaft über das Suevenvolk erlangt und behauptet, sich auch durch Berbindung mit einer, ihm von Theodorich gesandten, wohl diesem verwandten, Gemahlin darin besestigt. (Idatius v. I. Major. 1 bis Sev. 2.)

In diese sieben Jahre blutiger innerer Wirren fallen zahlereiche sonstige Ereignisse, die Idatius speciell, aber unzusammenshängend berichtet. Fortwährendes hin = und herreisen der Gessandtschaften; gothische heere ziehen vor dem Frieden mit Majosrian nach Bätica, später wieder gegen die Sueven nach Gallicien; die unglücklichen Römer im Lande werden, besonders in letzterer Provinz, bald von diesem, bald von jenem Suevenfürsten raubend und mordend heimgesucht, wobei unter andern auch unser Idatius am 25. Juli 461 von Frumarius gefangen abgeführt, schon im November aber wieder in seinen Sit Aquae Flaviae (Chiaves bei Braga) entlassen wurde.

In dem Frieden mit Majorian ward ohnstreitig Bätica, wahrscheinlich auch Lusitanien, größtentheils wenigstens, den Römern wieder überlassen, so daß im Hauptwerke nur Gallicien

und Afturien\*, und auch bies wohl jum Theil mit Ausnahme ber festen Blage, in ben Sanben ber Sueven blieb.

In Gallien war inmittelst nach Majorian's Tob ber oben S. 419 und 420 berichtete Wandel der Berhältnisse eingetreten, da der tapfere Heermeister Aegidius Sever's und Ricimer's Herrschaft nicht anerkannte, Theodorich daher vom Kaiser selbst zum Angrisse des aufständischen Beamten aufgefordert wurde. Gegen diesen aber vermochte er wenig, scheint sogar außer der Einnahme des wichtigen Narbonne, das ihm noch vor Beginn des Krieges durch Berrath in die Hände gespielt wurde, vor Aegidius' Tore im J. 464 keine Eroberung gemacht zu haben, weshalb wir uns allenthalben auf obige Darstellung beziehen. Erst nach der Befreiung von seinem großen Gegner rückte derselbe in das Gebiet ein, welches Aegidius für Rom behauptet hatte. (Ibat. Sever 3.)

Doch kann er bieses, abgesehen von bem, gewiß gar nicht eins mal betretenen nördlichen, bamals weber vollständig eingenommen, noch als gothische Eroberung betrachtet haben, ba er ja gewissers

maßen für Geber wiber Megibius gefriegt hatte.

Durch Brubermord hatte sich Theodorich II. auf ben Thren geschwungen, durch eben benselben ward er von dem eignen Bruder Eurich im 3. 466 \*\* herabgestoßen. (Idatius, Isidor v. Sev., Iornandes A. 44/5 u. Bict. Tun.)

Höchst anziehend ist Sidonius' Apollinaris Schilderung bes ihm schon seines Schwiegervaters Avitus halber perfönlich wohlwollenden und vertrauten Königs l. l. ep. 2. Derselbe sagt: von Gott und der Natur mit Glückgaben reichlich ausgestattet, sei bessen Charafter der Art gewesen, daß selbst Mißgunst gegen die Regierung seine Borzüge nicht zu schmälern vermocht habe.

Hierauf beschreibt er die mehr wohlgebildete, als heroische Gestalt, und sodann die Lebensweise Theodorich's, welche wir, ihres Interesses für gothische Sitte und Cultur halber, in Anm. 72 mittheilen. Am frappantesten für moderne Anschauung ist darin die Erledigung der diplomatischen Audienz vor 8 Uhr Morgens.

Mnm. 72.

<sup>\*</sup> Afturien umfaßte bamals freilich zugleich bas heutige Königreich Lecu.

\*\* Clinton Fasti Rom. vermuthet, bics fei schon Ende 465 geschen, wofür wir in den Quellen keinen Grund finden können. Marius setzt beffen Tod
sogar erft in das 3. 467.

Eroberungs = und Raubburft war Theodorich II. nicht eigen, baber seine Regierung, in der vor Allem dessen Bohlwollen für Abitus uns für ihn gewinnt, auch nicht thatengroß.

Dies aber ward bie feines Nachfolgers Eurich, ber bas Beftgothenreich zur Großmacht bes bamaligen europäischen Bestens erhob.

Bunachst rege biplomatische Thätigkeit, Beschickung bes neuen Kaisers Anthemius, ber Sueven, ber Banbalen und selbst ber Oftgothen\* burch Gesandtschaften.

Damals mag nun das großartige Unternehmen des vereinsten Ofts und Westroms wider Gaiserich Eurich imponirt und ihn bewogen haben, zuerst wider die fortwährend in Spanien raubsahrend hausenden Sueven zu ziehen, die, nach Isidor's Chrosnik, sogar Pampelona und Saragossa genommen hatten. Dies scheint derselbe, wenn auch nicht ohne Erfolg, doch weder mit großer Streitmacht, noch in Person ausgesührt zu haben, da sein Hauptaugenmerk wohl auf Gallien gerichtet war.

Mit bem 3. 469 verläßt uns leiber unfer treuer, wir möcheten sagen lieber Gemährsmann 3batius, so bag uns für Spanisnisches nur bie weit bürftigere Chronik Ifibor's von Sevilla bleibt.

Um dieselbe Zeit hatte, wie wir oben S. 423 u. f. saben, das Zerwürfniß zwischen Anthemins und Ricimer schon einen hohen Grad erreicht und Arvandus, der Präsect Galliens, bereits hocheverrätherisch mit Eurich correspondirt. Wahrlich ein ungleich schwächerer Herrscher als dieser mußte die ihm in die Hände saufende Gelegenheit zum Losbruche wider Kom benutzen.

Da verschaffte sich Anthemius, wohl durch Geld, eine hülfreiche Diversion durch den König Riothimus der Bretonen, jedenfalls der Armoriter in der Bretagne. Eurich's Heer mag schon weit im Süden vorgersickt gewesen sein, als Riothimus Ende 469 oder Anfang 470 in dessen Rücken südlich der Loire landend, rasch bis Biturigas (Bourges) im Süden von Orleans vorrückte, wo er sich mit einem römischen Heere aus dem nördlichen Gallien vereinigen sollte.

Eurich aber erreichte ihn mit starker Macht noch vor Anskunft der Romer und schlug ihn bei Bourg de Deols (Dolensis

<sup>\* 3</sup>bat. Anth. 1. Borte: alii diriguntur ad Gothos konnen fich nur auf bie Oftgothen beziehen.

vicus\* Greg. v. T. II. 18) nach langem Biberftanbe so nachbrudlich, daß ber Brite mit einem Theile seiner Truppen zu ben Burgundern flüchten mußte.

Nachbem er fo benfelben abgethan, wandte er fich wieder gegen ben Römer.

Ueber bieses Arieges Berlauf wissen wir nichts Raberes, ja selbst bessen Hauptergebniß unterliegt einem erheblichen Zweifel, ben wir jedoch, im Einverständniß mit Tillemont und Aschbach, nicht theilen und uns beshalb auf Anmerkung 73 beziehen.

Main. 73.

Des Krieges Biel mar ber Befit ber großen, an 1800 Q. Meilen umfaffenben Broving Aquitania prima \*\* im Bergen Galliens und bes öftlichen Theils ber narbonnenfischen, welche bas Meer und die Rhone begrenzte. Dies Alles icheint Eurich bis auf die gebirgige Auvergne mit Leichtigkeit erobert zu haben. in letterer fand er tapfern Wiberstand bei bem romischen Feloberrn Ecbicius, Sibonius' icon erwähntem Schwager, und im Geifte ber Bewohner. Beibes wird uns von Sibonius Apell. in mehrern Briefen lebenbig, vielleicht mit etwas Uebertreibung geschilbert. Dabei bebt berfelbe namentlich bervor, wie fich Echicius mit nur 18 Reitern burch bas, bie Sauptftabt Augufta Remetum (Clermont) belagernde Gotbenbeer in biefelbe burchgeschlagen und biefem von bort aus in glanzenden Ausfällen große Berlufte beigebracht habe (III. ep. 3), mabrent ber Muth ber Bewohner, bie felbit bas Gras in ben Mauerspalten genoffen, auch burch ben bitterften hunger und Seuche fich nicht beugen ließ. Schwerlich aber batte boch bie eigne Kraft jur Abwehr ausgereicht, wenn nicht ber. Erbicius perfonlich befreundete Burgundertonig Bunbeuch, ber mit Recht bie Gothen mehr fürchtete ale bie Romer, auf beffen Seite getreten mare. Diefer Brunber einer neuen Donaftie if. ob. S. 309, 353 u. 427) hatte, nach Greg. v. T. II. 28, vier Sohne, Bundobalb (ben wir ob. S. 427 bereite in romifchem Dienste kennen lernten) Gobegifel, Chilperich und Godomar, von welchen neben bem Bater besonbere Chilperich (f. ob. S. 443). fei es als ber älteste, ober ber friegerischeste, bervorgeboben wirb.

<sup>\*</sup> Unweit Chateaurour Dep. Inbre fubmeftlich von Bourges.

<sup>\*\*</sup> Diefelbe erftredte fich von ber Loire unfern Orleans bis in bie Rabe bes Mittelmeers unb ber Rhone (unweit von Bienne).

Dankbar, aber mit bem Wiberwillen bes verzärtelten Römers schilbert Sibonius Carm. 13 seine fiebenfüßigen Patrone\*, welche kaum Hercules' Rüche zu sättigen vermöge, so wie beren üble Ausbunftungen und mit saurer Butter eingeschmierten Haare.

Tillemont VI. 2. Anthem. Art. 8. S. 614 nimmt unsicher, aber nicht ohne Wahrscheinlichkeit eine vorübergehende Waffenruhe etwa von 472 bis 473 an. Gewiß ist nur, daß Eurich im 3. 474 die Hauptstadt der Aubergne noch nicht erobert hatte, bessen Truppen aber, muthmaßlich im Dauphine, schon über die Rhone hinaus bis in die Voralpen streiften (f. Anm. 73).

Nach längeren vergeblichen Verhandlungen gelang es endlich bem h. Epiphanius, als Nepos' Abgefandtem, etwa im Mai 475\*\*
ben Frieden mit Eurich abzuschließen. In diesem, welchen Letzterer nach Ennodius' Leben des h. Epiphanius S. 384 als eine,
nicht Roms Macht, sondern der Person des Gesandten bewiesene Nachgiedigkeit bezeichnet, verzichtete der König unzweiselhaft
auf jedweden Besit links der Rhone, während der Kaiser ihm
das ganze rechte Ufer derselben einschließlich der Aubergne, deren
Hauptstadt sich bis dahin tapfer und treu gehalten hatte, abtrat.

Neben jenem Hauptfriege verlief ein zweiter im Norben Galliens. Dort hatte sich schon um die Zeit von Aegidius' Tob 464 Abovacer, ein sächsischer Raubfahrer, am rechten Ufer der niebern Loire festgesett, mit dem die Umgegend, sogar die Stadt Angers (Andegavum) eine Art von Frieden unter Stellung von Geiseln abgeschlossen haben muß.

Andrerseits hielt der Frankenkönig Childerich, der damals aus der achtjährigen Berbannung nach Thüringen (f. o. S. 419 u. Greg. v. T. II. 12) schon wieder zurückgekehrt war, an dem, schon vor dem Attisakriege mit Rom geschlossenen Bündniß treu sest. Er verstärkte das, ohnstreitig zur Vereinigung mit Riothimus bestimmt gewesene römische Corps unter dem Besehle des Comes Paulus, der nun in das gothische Gebiet jenseits der Loire einsiel und daselbst gewiß Vortheile errang, weil der von ihm

Spernit senipedem stylum Thalia,
 Ex quo septipedes videt patronos.

<sup>\*\*</sup> Ennobius v. St. Epiph. ermahnt S. 382 ben Schatten ber Baume auf beffen Reise nach Touloufe.

abgeführten Beute gebacht wirb. Da wandte sich das Ariegsgind badurch, daß der gedachte Adovacer den Westgothen zu Hülft kam. Paulus mußte sich in das seste Angers zurückziehen, we ihn Adovacer belagerte. Childerich eilte zum Entsatz, fand zwar die Stadt, bei deren Einnahme Paulus geblieben war, schon im Besitze der Sachsen, nahm solche aber denselben wieder ab, wobei einer großen, auch die Hauptkirche verzehrenden Feuersbrunst gedacht wird. (Gregor v. T. II. 18.\*)

Nach diesem Siege ging der Krieg gegen die Sachsen fort, die, von den Römern verfolgt, viel Bolkes verloren, so daß endlich sogar deren Inseln nach schwerer Niederlage derselben von den Franken genommen wurden. Ohnstreitig waren dies die, unfern der Mündung der Charente und Loire gelegenen, Oleron, Dieu, Belle isle u. a. m., welche dieselben als Ausgangspunkt ihrer Raubzüge besetzt hatten. (Greg. v. T. II. 19.)

Unverständlich bagegen ift die in gedachtem Schriftfteller hierauf folgende Stelle: "Chilberich schloß mit Abovacer ein Bundniß, worauf sie die Alemannen, die einen Theil Italiens burchstreift hatten, unterjochten."

Da jedoch ein Arieg gegen die so weit entfernten und machtigen Alemannen kaum denkbar ist, eines frühern Einfalls der Alemannen in Italien nirgends auch, wohl aber jenes der Alanen unter König Beorgor im 3. 464 in den Quellen gedacht wird (s. o. S. 421), mussen auch hier nothwendig die Alanen gemeint sein, von welchen damals nur schwache Reste noch in dortiger Gegend zurückgeblieben sein werden.

Hierburch wird benn jugleich unfre an gedachter Stelle ge- außerte Anficht bestätigt.

Eben so bunkel ist eine Stelle in Sibonius VIII. ep. 3.

<sup>\*</sup> Die Quelle ift außerorbentlich bunkel, was burch bie confuse Auffaffung berfelben in Frebegar's Epitome Histor. Francor. noch vermehrt wird. Obige Darftellung ftimmt mit ber huscherg's S. 571 überein. Gleichwohl scheint es fast militärisch wahrscheinlicher, baß Angers bei Childerich's Ankunft von ben Sachsen noch nicht erobert, jener Brand also ein zusälliger war. Doch ist es auch bentbar, baß die Sachsen, bei bem Ausrücken ber Römer, um sich mit Ch. zu vereinigen, diese bekämpfend in die Stadt brangen, und babei die Feuersbrunk entstand. Sie würden dann durch Chilberich im Berein mit den Römern seigleich wieder herausgeschlagen worden sein.

wornach Eurich mit den zitternden Barbaren von der Waal (also ben Franken) als Sieger Frieden und Bündniß geschlossen habe. Unmöglich kann dies, obgleich es daselbst paneghrisch gesagt wird, ganz ersunden sein, bezieht sich also wohl auf den eben erwähnten, durch Paulus mit Römern und Franken wider die Westsgothen geführten Krieg, der nach Erlangung eines kleinen Bortheils Letzterer durch einen Frieden geschlossen worden sein mag.

Gewiß nicht, um in ber Eroberung stillzustehen, sonbern nur um für ein andres, noch weiteres Felb berselben freie Hand zu gewinnen, hatte Eurich bem Kaiser Nepos im 3. 475 ben obers wähnten Frieden bewilligt.

Das neue Unternehmen nun erleichterte ihm ber balb barauf erfolgte Sturz bes Letztern, worauf ber König burch Navarra nach Spanien zog, woselbst er Pampelona und Saragossa einnahm und ben tarraconensischen Abel, ber sich ihm nicht unterwerfen wollte, in einer Schlacht überwand (Isidor v. Sev., Chron. b. Gothen). Ohnstreitig bemächtigte sich berselbe allmählig der ganzen Halbinsel, bis auf Asturien, Gallicien (vielleicht auch einen Theil Lusitaniens), die er den Sueven ließ, und mehrere seste Seeplätze, welche nach unserer Ueberzeugung den Kömern verblieben, über welches Alles uns freilich die Quellen sehlen.

An biesem Feldzuge betheiligte sich auch ein oftgothisches Heer unter Bidimir. Dieser, Theodorich's b. Gr. Onkel, hatte nach Jornandes K. 56 im J. 473 mit einem Theile des Bolkes Pansnonien verlassen, weil die Umgegend bereits zu ausgeraubt war, um demselben noch Erwerb und Beschäftigung zu gewähren, und war nach Italien gezogen, wo damals Glycerius regierte. Entsetz siber solche Gäste gelang es dem Kaiser sie durch Geld zum Abzuge nach Gallien zu ihren Stammgenossen zu bewegen, denen sie vielleicht schon bei dem Kriege in der Auwergne beistanden.

Dahin führte sie nach Bidimir's Tode bessen Sohn gleichen Ramens.

Im 3. 478 kehrte Eurich nach Spaniens Unterwerfung nach Gallien zurud (Ribor); was berfelbe hier aber zunächst unternahm, wissen wir eben so wenig, als was aus ben Oftgothen geworben, bie unfrer Ueberzeugung nach mit ben Westgothen verbunden blieben.\*

<sup>\*</sup> Afchbach S. 154 läßt folde nach Illyrien gurudtehren, führt aber fein

Gewiß ist nur, baß Eurich früher ober später, niber bie Rhene gebend, sich ber Städte Arles und Marseille in offenem Kampfe bemächtigte. (Isidor v. Sev.\*)

Ob bies aber schon im 3. 478, ober, wie man auch angenommen hat, erst im 3. 180 nach bem Tode bes in der Provence anerkannten Raisers geschah, ist nicht zu ermitteln, Ersteres jedoch ungleich wahrscheinlicher, da jene Scheinherrschaft des im sernen Dalmatien residirenden Raisers den König von dieser Eroberung gewiß nicht abhalten konnte. Unzweiselhaft aber erst nach Nepos' Tode ward die ganze Provence kinks der Rhone von Odacer nach Procop d. d. Goth. I. 12 förmlich an Eurich abgetreten. Naiv fragt Tillemont VI. 3. Art. 10. S. 793, warum diese, von Rom nicht mehr zu behauptende Provinz nicht lieber den befreundeten Burgundern überlassen ward? Wir erwiedern darauf einsach, weil Eurich dieselbe, größtentheils wenigstens, schon im Bessit hatte.

Die Burgunder standen nach Gundeuch's Tode, der muthmaßlich Gundobald's Austritt aus römischem Dienste (s. ob. S. 428) im 3. 474 kurz vorausging, unter dessen vier Söhnen, weiche Sidonius Tetrarchen nennt. Nachdem aber Gundobald seinen Bruder Chisperich ermordet hatte, scheint er der alleinige, oder mindestens oberste Herrscher gewesen zu sein (s. Greg. v. T. II. 28). Für dessen Reich nun war jene Abtretung der Provence an die Westgothen ein schwerer Schlag, und die hieraus entstandene Mißhelligkeit, wo nicht schon die fühere Unterstützung ber Römer durch die Burgunder in dem Kriege gegen Eurich, mag zum offnen Bruche zwischen diesen und den Westgothen geführt haben.

Daß aber, wie Jornandes R. 47 fagt \*\*, die Burgunder von Eurich unterworfen worden seien, ist eine seiner allgemein-ver-worrenen Phrasen, die durch irgend einen Sieg über Jene ver-anlast sein kann. Unzweifelhaft nämlich waren die Burgunder

Beugniß dafür an. Uns scheint nach Jorn. Worten: Secum parentibus jungens Vesegothis, unum corpus essiciunt unfre obige Ansicht die richtigere.

<sup>\*</sup> In Gallias regressus Arelatum et Massiliam urbes bellando obtinuit suoque regno utramque adjecit.

<sup>\*\*</sup> Euricus, totas Hispanias Galliasque sibi jam jure proprio tenens, simul quoque et Burgundiones subegit.

noch bei bessen Tobe im Besitze ber Diöcesen Vienne und Chon auf beiben Ufern ber Rhone, so wie eines großen Theils ber Schweiz und Savohens, während beren Gebiet im Norden bie Freigrasschaft und das spätere Burgund umfüßte.

Auch ber Besiegung ber Sachsen um bicse Zeit gebenkt Asch bach S. 154 unter Beziehung auf Sidonius VIII. ep. 6 u. 9.

Wir sind aber überzeugt, baß selbst Eurich sich diesen Erzspiraten gegenüber auf fortwährende Abwehr ihrer Raubeinfälle beschränken mußte, wie denn schon während des römischen Besitzes jener Gegend auf der Insel Oleron eine Flottenstation zum Kreuzen an der Küste bestand (Sidonius VIII. ep. 6).

Bon gang Gallien mar nun bamals allein ber nörbliche Theil noch römisch, ber immer noch ben weiten, süblich von ber Loire, nordlich von ber Somme bei Amiens, westlich vom Meere und öftlich von ben Befitungen ber Burgunber, Alemannen und ripuarischen Franken begrenzten Raum, also bie spätern Provingen Bretagne, welche jedoch unter ihren Bauptlingen fo gut als unabhängig war, Normandie, Orleans, Isle de France, Champagne und einen Theil ber Bicardie umfaßte\*, und nach Leo Borl. ü. b. Beich. S. 322 ben Ramen Letavia von einer feltischen Umbildung bes Wortes Latium führte. Diefes Gebiet ftand unter Megibine' Sohn Spagrius und erhiclt fich hauptfächlich wohl burch bie Ergebenheit bes Frankenkönige Chilberich, ber bie Stellung und ben Behalt eines romischen Generals, babei aber wahrscheinlich noch ben Tractus Armoricianus, b. i. bie Normanbie und einen öftlichen Theil ber Bretagne unter feinem befonbern Befehle batte.

Als Franke war berselbe nur Fürst eines kleinern Bezirks um Tournah und eines, wohl burch zahlreiches Gesolge verstärkten Heeres; burch sein, auf gegenseitiges Vertrauen beruhendes Vershältniß zu bem römischen Besehlshaber steigerte sich aber seine Macht und Einstuß in der ganzen Provinz ungemein. Er starb im 3. 482 und hinterließ seinen großen Sohn Chlodowech als Nachfolger, der im 3. 486 durch die Schlacht bei Soissons die letten Trümmer römischer Herrschaft in Gallien brach und auf

<sup>\*</sup> Am bunfelften ift beffen Abgrenzung gegen bie Alemannen und Ripuastier. Bahricheinlich aber war Des icon alemannisch und Trier ripuarisch.

biefem Boben sein Frankenreich grunbete, beffen Geschichte nicht mehr hierher gebort.

Im 3. 484 ober 485\* verschied ber machtige Eurich und verließ bas von ihm gegründete Gothenreich (Gothia) bas 5/6 Spaniens und über die Halfte des heutigen Frankreich umfaßte, seinem aus der Ehe mit Ragnahild erzeugten, anscheinend noch jugenblichen Sohne Alarich II.

Gurich war fonber Zweifel ein großer Mann, beffen Ruf ben Erbfreis erfüllte, ba Sibonius, ber VIII. ep. 9, beffen biplomatifden Bertebr ale Mugenzeuge ichilbert, \*\* neben ben an feinem Dofe anwefenben Befanbten ber Sachfen, Franten, Burgunber und Romer (anscheinend von Oftrom) fogar berer von Berfien weitläufig gebenft. Dagegen beschuldigen biefer sowohl VII. ep. 7., als Greg. v. T. II. 25. Eurich ber Unbulbfamteit und Barte, ja Graufamteit gegen bie Ratholiten. Dies ift aber, wie Afchbach mit Recht bemerkt, einfeitig und übertrieben. Der Confessionsbaf mar damale ein wichtiges politisches, und zwar ein bem arianischen Konige gefahrlides Element. Diefem vorzüglich war die Treue und Standbaftigfeit juguschreiben, mit welcher bie Romer, in grellem Biberfpruche zu Salvian's Schilberung ber Zuftanbe vor 30-40 Jahren (f. o. S. 301 f.), ihre Rationalität gegen bie Beftgothen bertheibigten. Inbeg mar bie Berwaltung Galliens feit Bonorius' und Balentinian's Zeit sicherlich auch eine beffere und milbere geworben, ba fie nur noch von Brovincialbefehlshabern, nicht mehr bom römischen Sofe ausging, welcher Schweiß und Blut ber Unterthanen unbarmbergig zu verschlingen gewohnt mar.

Die Träger und Anschürer bes Confessionshasses waren vor Allem die latholischen Bischöfe. Was Wunder daber, wenn Eurich gegen diese Parteiführer mit Strenge vorschritt, beren 9 in seinem alten Gebiet gesessen, die Sidonius VIII. ep. 6. vom 3. 474 oder 475 namentlich anführt, theils vertrieb, theils tödtete, auch später unsern Sidonius, der für Bertheidigung der Auwergne so eifrig gewirft, im Castell Livianum zwischen Narbonne und Carcassone einsperren ließ!

Curich refibirte bamals zwischen 478-480 in Borbeaur.

<sup>\*</sup> Rach Bictor Tun. 485. Bergl. Clinton Fasti Rom. Afchach bezieht fich jeboch für bas 3. 484 S. 160 auf bie fehr gründliche Hist. de Languedoc.
\*\* Dum responsa petit subactus orbis. B. 20 bes angehängten Gebichts.

Mag berselbe dabei aber auch von thrannischer Willführ nicht freizusprechen sein, so werben boch aus bessen späterer Regierung Beweise religiöser Versolgung nicht erwähnt; und daß er die Kastholisen nicht persönlich haßte, besundet das große Vertrauen, welches er seinem ersten Minister Leo, einem katholischen Römer, schenkte und die Ernennung eines andern, des Victorius, zum Herzoge über die neuerwordene Aquitania prima. Auch ward selbst der, nach Abtretung der Auvergne aus seinem Visthum Clermont vertriebene Sidonius später, auf Leo's Verwendung, wieder in dasselbe eingesetzt, muß aber auch vorher schon mild behandelt worden sein, da er sich während seines Exils zwei Monate lang an Eurich's Hofe zu Bordeaux aushalten durste (s. das der ep. 9. VIII. einverleibte Gedicht).

Nicht allein im Kriege, auch im Frieden war der König groß. Er gab zuerst, nach Isidor, seinem Bolke geschriebene Gesetze\*, gewiß einer der wichtigsten Schritte zu höherer Bildung einer barbarischen Nation. Auch ergiebt sich bessen Sinn und Liebe für Cultur aus dem langjährigen innigen Berhältnisse zu seinem hochgebildeten Minister Leo, der uns von Sidonius IV. 22. u. VIII. 3. als Dichter, Redner und wahrer Mäcen geschildert wird, und seinem Herrn und Lande auch dis über des Erstern Tod hinaus treu diente.

So schließt bies Kapitel mit bem Glanzpunkte bes Westgothenreichs, von welchem es unter bem schwachen Sohne bes grogen Baters, in Gallien wenigstens, balb wieber herabsank.

Wir stehen nun an ber Zeit, wo die großen Germanenreiche gegründet werden. Das erste berselben, das westgothische, mußte dem franklischen und bessen Stifter Chlodowech weichen, ward aber in seinem Sturze noch dom ostgothischen unter Theodorich b. Gr. erhalten.

Diefer Zeit Gefchichte gehört jeboch unferm Werte nicht mehr an.

<sup>\*</sup> Der aus Sibonius' II. ep. 1. Mortspiele: leges Theodosianas calcans, Theodoricianasque proponens hergeleitete Zweifel, daß schon Theodorich II. ben Bestgothen Geset gegeben, ist völlig unbegründet. Sibonius selbst nennt Curich an einer andern Stelle VIII. ep. 9. im angefügten Gebichte Theudorich, wie dies auch andre Schriftseller thun, sei es, daß berselbe auch diesen Ramen als zweiten führte, ober auch nur als Theodorich's I. Sohn. Bergl. Savaro's Rote zu bieser Stelle II. 1. und Aschdach S. 157.

## Reunzehntes Kapitel.

Die Dftgothen.

Mehr als Dreiviertel-Jahrhundert hatten die Oftgermanen bas, wenn auch milbe Hunnenjoch getragen, als sie es brachen. Am mächtigsten schienen unter den Siegern die Gepiden, beren König Ardarich zuerst das Banner der Befreiung geschwungen hatte.

Anders aber gestaltete der Bolfsgeist das Berhältniß; wo das meiste Leben, da ist der Sieg. Das erhob die Oftgothen, benen man den Wahlspruch furchtlos und friedlos beilegen kann.

Ihnen war Pannonien überlaffen werben\*, bas ungefähr 1/s bes heutigen Ungarn auf bem rechten Donaunfer nebft einem schmalen Streifen bes öftlichen Cesterreich mit Wien, serner tie Königreiche Slavonien und Croatien mit ber Militärgrenze unt eine lange, bis beinah zum 31. Längengrabe in bas jetige Krain hineinreichende Spite an ber obern Sau umsafte.

Dieses Gebiet zerfiel burch ben Lauf ber Drau naturgemäß in zwei Hanpttheile, wovon ber größere — zum heutigen Ungarn gehörig — nörblich, ber kleinere aber, bie Nebenländer und ben gedachten Theil von Krain umfassend, füblich von genanntem Flusse lag.

Beibe sonberten sich wieberum in Ober- und Nieberpannonien, burch eine fast vertical von Raab bis zur bosnischen Grenze gezogene Linie, einschließlich bei Letterem ber von Galerius errichteten Provinz Baleria um den Plattensee,

Drei Fürsten, Amaler Bluts, Banbalarius' Sohne, Balamir,

<sup>\*</sup> Dies konnte formell nur durch Westrom geschehen. Die Berhandlung aller Bölker über die neuen Sibe aber scheint hauptsächlich mit Kaiser Marcian, dessen Gebiet am meisten betheiligt war, geführt worden zu sein, von dem auch die Ofigothen nach Jorn. K. 52 ihren Tribut empsingen. Möglich, daß die endliche Regulirung, die gewiß unter Bernehmung Balentinian's III. ersfolgte, sich bis nach dessen Tob hinzog und Marcian, der dessen Rachfolger Marimus gewiß nicht anerkannte, sich von dem an als Namensherrscher auch über die Ofigothen ansah.

Theodemir und Bibimir herrschten über bie Oftgothen. Sie theile ten fich in ben Besit, blieben aber einträchtig im Rathe. Ersteres geschah, giebt zwar Jornandes R. 52 an, aber so unverftanblich \* und offenbar unrichtig, bag wir bies nur aus bem fbatern Geschichtsverlaufe, aus biefem aber auch mit zweifellofer Sicherheit erfeben fonnen.

Der älteste und ichon unter Attila angesehenste ber Brüber, Balamir, erhielt ben größern und zugleich gefährbetsten Theil fublich ber Drau, mahrend von bem Gebiete nördlich berfelben Theobemir ben öftlichen nieberpannonischen, Bibimir ben westlichen oberpannonischen Strich in Besit nahm.

Die Entscheidung bes Befreiungstampfes fiel mabriceinlich in ben Beginn bes Jahres 454. \*\* Sei es nun in biefem ichon, ober erft im folgenben 455, versuchten Attila's Sohne nochmals bas Waffenglud gegen bie Oftgothen, bie fie für leichter besiegbar als bie Bepiben halten mochten. Da biefem Kriege nothwenbig die neue Niederlassung ber hunnen, bazu bie Berhandlung mit Conftantinopel, fobann aber bie Sammlung und Ruftung eines Beers vorausgeben mußten, fo glauben wir beffen Beginn frühestens nicht bor bem Winter 454/5 annehmen zu können.

Die Sarmaten und einige ber hunnen, Lettere wohl als Berren Ersterer, hatten ben über 40 M. langen Streifen Dofiens füblich ber Donau, bon ber Grenze Slavoniens bis Castra Martis (etwa 12 Meilen öftlich von Widdin) inne 74, ftiegen alfo unm. 74. im Westen an Balamir's Gebiet, in welches fie nun, ohnstreitig burch Buzug entfernterer Stammgenoffen verftärtt, fo plötlich

<sup>\*</sup> Valamir inter Scarniungam et Aquam nigram, Theodemir juxta lacum Pelsois, Vidimir inter utrosque. Die genannten Fluffe find unbefannt, ftanbe aber ber Rame Aqua nigra mit bem ber Stadt Aquae fublich Wien (bes heutigen Baben) in Berbindung, fo murbe bies Manfo's Erflarung jener Namen burch Raab und Leitha entsprechen. Dehme man an, Jornandes habe Balamir und Bibimir verwechselt und ftatt inter (zwischen beiben) fei sub, b. i. unter folden, ju lefen, fo murbe beffen Angabe befteben fonnen.

<sup>\*\*</sup> Attila fann vor bem Darg 453 nicht mit bem Beere gurudgefehrt fein, wornach wir beffen Bermablung und Tob etwa in ben Juni feten moch ten. Die Theilungeverhandlung unter feinen Gohnen, ber Entichluß und bie Borbereitung jum Aufftanbe mogen auch viel Beit weggenommen haben. Doch bleibt es immer möglich, bag bie Befreiungefchlacht auch fcon ju Enbe bes 3. 453 fattfanb.

einsielen, daß dessen Brüder davon gar nichts wahrnahmen, woraus unwiderleglich folgt, daß Balamir's Gebiet an das der hunnen grenzte und die seiner Brüder nicht zwischen beiden lagen. Der König mag sich durch die Sümpse der Sau gedeckt und bon einige Verstärkung an sich gezogen, der hunnische Kampfourst aber in einem für deren Reiterei ungünstigen Terrain angegriffen und sich dadurch eine schwere Niederlage zugezogen haben. Die Rest der Hunnen läßt Jornandes R. 52 in den Theil Schthiens sieden, den der Danaprus bespülle, welchen sie in ihrer Sprack Hunniwar nannten, wofür offenbar Danubius, d. i. Donan zu lesen ist.

Indem der Bote mit der Meldung des Sieges bei Theodemir ankömmt, findet er bessen Haus in Freuden, weil demselden so eben von seiner Concubine (ein nicht im modernen Sinne zu verstehender Ausbruck) Erelieva (Ehrenlieb) ein Sohn, Theodorich, geboren worden ist, der nämliche, den die Geschichte den Großen genannt hat. Wir glauben dessen Geburt, die hiernach erst am Ende des Krieges ersolgte, aus obigen Gründen wahrscheinlicher in den Beginn des J. 455, als in das J. 454 setzen zu müssen, wie dies von andern Forschern geschieht.

Sieben Jahre hindurch wird nun von den Gothen nichts wieder berichtet. Um biefe Zeit, also bald nach Sever's Regierungsantritt im Westreiche, etwa im 3. 462, erinnerten dieselben durch eine Gesandtschaft nach Constantinopel an die in Rudstand gebliebene Zahlung des gewöhnlichen, Geschenk benannten, Tributs.

Bier findet biefe Befandtichaft einen anbern gothischen Bauptling,

<sup>\*</sup> Man hat unter biesem unbekannten Namen ben Onieper ober Borsischenes verstehen wollen. Die Kritiser haben bie früher gewöhnliche Lesan Danubii nach ben hanbschiften wieber in Danapri (Andre haben Danabri) verwandelt. Dies ist aber, wenn man ben Onieper dafür annimmt, bei ber Entfernung von 27 Längengraben, und da wir später Attila's Sohn Obenzis wieber an der Oonau sinden, geradezu undenkbar, was jedoch nicht ausschließt. daß einzelne Bersprengte, des Treibens in bortiger Gegend überdrüssisch bis zu ihren entserntesten Stammgenossen zurückgezogen haben können. Daß Ohenzis übrigens sortwährend an der Oonau saß, wird nicht nur durch Jornandes R. 53, sondern auch durch Priscus Fragment I. 20. S. 162 bestätigt, worin er übrigens Dengizich genannt wird.

Theoborich, ben Sohn bes Triarius, bessen wir später ausssührlicher gebenken werben, in ber Blüthe von Macht, Ehren und Soldgenuß, sieht sich selbst aber zurückzesett. Diese Nachricht erbittert die Fürsten; sie greisen zu den Wassen und durchziehen raubsahrend und verheerend das römische Ilhricum. Dabei müssen sich auch Hunnenscharen den Ostgothen angeschlossen haben, wie wir dies aus Priscus' Bruchstück I. 21. S. 162—164 ersehen, welches nothwendig dem gedachten Feldzuge angehören muß, weil Aspar, der im 3. 471 getödtet ward, darin als commandirend angesührt wird, ein andrer Krieg zwischen Oströmern und Gothen aber vom 3. 447 bis zum 3. 473 nicht bekannt ist.

Das von Priscus berichtete Ereigniß felbst, wobet es bem römischen Untergeneral Chelchal, einem gebornen Hunnen, gelang, bie Oftgothen zum Bruberkampfe wider ihre hunnischen Streitzgenossen aufzureizen, hat übrigens zu wenig historischen Werth, um hier nähere Erwähnung zu verbienen.

Ohnerachtet bes hierbei erlangten Vortheils aber bequemte sich Kaiser Leo boch jum Frieden, durch den die Nachzahlung aller Rückstände und regelmäßige Fortgewährung bes Tributs verbürgt ward.

Als Geisel, wie dies gewöhnlich war, verlangte und erhielt berselbe babei ben achtjährigen Theodorich, wozu sich bessen Bater Theodomir nur auf bringendes Zureden seines Bruders Balamir entschloß. (Jorn. R. 52.)

Daburch kam ber Knabe nach Constantinopel, wo er zehn Jahre lang blieb; baburch bilbete sich in ihm jene merkwürdige Berschwisterung von Barbaren- und Römerthum aus, welche für ihn und die Weltgeschichte vom tiefsten Einflusse ward.

Nachdem ber Frieden mit Kom also befestigt war, wandte sich die Kriegs und Raublust der Gothen zehn Jahre hindurch nur gegen benachbarte Bölker — Unternehmungen, welche durch Jornandes' Schreibart und mehr noch durch bessen unglaubliche geo und ethnographische Unwissenheit in großes Dunkel geshüllt sind.

Zuerst griffen bieselben nach K. 53 bie Sabager im Innern Pannoniens an (qui interiorem Pannoniam possidebant). Da bies kaum bie oben S. 385 in ganz andrer Gegend ermähnten alanischen Satagaren gewesen sein können, so vermuthen wir

barin ben Ramen einer sarmatischen Gaugemeinbe, bie im alten Jazhgenlande zwischen Donau und Theiß (bas aber niemals zu Pannonien gehörte) ihren Sit hatte. Sogleich eilte Dhenzik, Attila's Sohn, ber also bamals in ber Rähe seinen Ausenthalt gehabt haben muß und vielleicht eine Oberherrlichkeit über jewe Sarmaten beanspruchte, denselben zu Hülfe, indem er mit allem Bolke, das er aus verschiedenen hunnischen Stämmen an sich ziehen konnte, vor die gothische Festung Bassiana an der untern Sau (Neusay) zog.

Dies schaffte zwar ben Sarmaten Luft, die Hunnen aber wurden aus bem Gebiete ber Gothen so nachdrücklich wieder binausgeschitigen, daß sie von bieser Zeit an keinen Angriff auf bieselben mehr wagten.

Dafür nun trat ein andrer Feind auf, die Suaven, beren Erwähnung durch Jornandes K. 53 – 55 ein Meisterstück von Berworrenbeit ist.

- 1) Rennt er biefelben "Nachbarn von Dalmatien, auch nicht weit von Pannonien"\*,
- 2) tommen biefelben auf bem Rudzuge von Dalmatien in ihre Beimath bei bem See Belfo (Blattenfee) vorbei 142,
- 3) lagern sie mit andern Bundesgenossen am Flusse Bolia in Pannonien, was nur der heutige Ipoly sein kann, der etwas unterhalb von Gran von Norden her in die Donau fließt.
- 4) Geht Theodorich, R. 55, um dies Bolf in seinem eignen Lanbe anzugreifen, über die Donau, und daran fnüpft Jornances
- 5) bie Angabe: bas Land ber Suaven grenze im Often an bie Baiern, im Besten an bie Franken, im Suben an bie Burgunber und im Norben an bie Thuringer.\*\*

Indem wir zunächst bemerken, daß sich die Angabe 5 nicht auf die Zeit jener Kriege von 465—472 bezieht, sondern auf rie 80—90 Jahr spätere, in welcher Jornandes schrieb, weil es zu ersterer noch gar keine Baiern in dortiger Gegend gab, auch die Franken noch weit entsernter waren, halten wir es für Sisphus Arbeit, in dies Chaos Klarheit bringen zu wollen.

<sup>\*</sup> quia Dalmatiis Suavia vicina erat, nec a Pannoniis multum distabat, praesertim ubi tunc Gothi residebant.

<sup>\*\*</sup> Nam regio illa Suavorum ab oriente Bajorios habet, ab occidente Francos, a meridie Burgundiones, a septentrione Thuringos.

Daß Suaven an ber obern Sau saffen, erhellt auch aus Procop d. b. G. I. 15 u. 16, wobei jedoch ber Zweifel möglich ist, ob derselbe babei nicht blos die Bewohner der Gegend an der Sau (Savia, Suavia) im Sinne gehabt habe. Doch wird die Existenz deutscher Ansiedler baselbst auch durch spätere Nachrichten außer Zweisel gesetzt (f. Zeuß S. 589—591).

Im Leben St. Scherin's, bas so viele und specielle Ereignisse jener Zeit anführt, werben außer den Rugiern nur noch Thüringer, Alemannen und Heruler genannt, zugleich aber auch K. 22 ein Hunimund (also gleichen Namens mit Jornandes' Suevenkönige, der aber selbst nicht König genannt wird), der mit wenig Barbaren (ohne Angabe der Nationalität derselben) Batava (das heutige Passau) einnahm.

Wir haben in Jornandes' gedachtem Berichte zu unterscheis ben basjenige, was er aus seiner Quelle (also Cassiodor) entnommen haben muß, von bemjenigen, was er aus eigner vermeinter Biffenschaft, d. i. Unwissenheit hinzufügte.

Bu Ersterem gehören offenbar bie Nachrichten 2. 3 und 4, ju Letterem 1 und 5.

Sind nun jene Ersteren als maaßgebend anzusehen, so muß ber Hauptsitz der Suaven besselben nördlich der Donau, vielleicht östlich der Gran, zwischen Sciren und Sarmaten gesucht werden. Wöglich aber, daß auch ein getrennter Theil derselben damals schon an der Sau saß und die Nordsuaven im Verein mit Letzteren in Dalmatien raubten, mit ihrer Beute aber durch Pannoniens Wälber in die Heimath zurückeilten. Hiernach würden wir in Jornandes' Snaven Ueberbleibsel der Quaden oder Vandalen\*, die ja alle Sueven waren, zu erkennen haben.

Nach bieser Ansicht wurde freilich in Severin's Huntmund, bessen Borkommen bei Passau auf die Alemannen binweist\*\*, nur eine zufällige Namensgleichheit anzunehmen sein.

<sup>\*</sup> Dag ein Theil biefer in ber alten heimath zurudblieb, bestätigt Bros cop d. b. Vand. 1. 22.

Auch Juthungen konnten fich bazu gefellt haben, ber Name Svevi baber gerabe, wie früher in Bannius' Reich, bie Mischung aus mehreren Specials völkern suevischen Stammes bezeichnen.

<sup>\*\*</sup> Dafür könnte man auch die, unmittelbar auf die oben unter 5 in der Anm. abgebruckte Stelle des Jornandes folgenden Worte anführen: Quidus

Die Ereigniffe felbst ergablt nun unfer Gewährsmann in Jolgenbem.

Der Suevenkönig Hunimund habe auf dem Wege nach Dalmatien (dum ad praedandas Dalmatias transit) einige gothische Herzben beraubt. Als berselbe nun durch Pannonien zurückgeschtt sei, habe Theodemir, weniger um jenes Berlusts willen, als zur Abschreckung für die Zukunft, die am See Pelso lagernden Hunnen (vergl. Unm. 74) in der Nacht überfallen und beren König mit dem ganzen Heere gefangen genommen, demselben aber dalt darauf verziehen, ihn sogar als Sohn adoptirt (was wohl nur Phrase ist) und in die Heimath entlassen.

Der undankbare Hunimund aber habe die Sciren nörblich ber Donau, die bisher im Frieden mit den Gothen lebten, gegen bieselben aufgewiegelt und mit ihnen die Gothen unversehens überfallen.

In der ersten Schlacht sei ber tapfere Balamir geblieben, in des Kampfes Fortsetzung aber fast bas ganze Bolt ber Sciren aufgerieben worden. (R. 53.)

Darauf hätten sich bie geängsteten Suaven mit ben Sarmatenkönigen Beuca und Babai verbunden, die Reste der Sciren, unter deren Führern (primates) Edeco und Hunuulph, so wie auch Gepiden, Rugier und andres Bolk an sich gezogen, und entlich mit gewaltiger Streitmacht am Flusse Bolia (Ipolh) Lager geschlagen. Theodemir aber, nach Balamir's Tode das Haupt der Gothen, habe sie daselbst mit seinem und seines Bruders Bidimir Heere angegriffen und dergestalt auf das Haupt geschlagen, daß beren mehr als 10,000 die Bahlstatt bedeckt hätten.

Dies ist nun die Schlacht, mit der wir oben S. 432 Obercer's Flucht durch Noricum nach Rom in Berbindung brachten. (Rap. 54.)

Einige Zeit barauf sei Theobemir, im Winter über bie gefrorne Donau gehend, ben Suaven in ben Ruden gefallen und habe sie nebst ben ihnen verbundeten Alemannen besiegt, ausgeraubt und fast unterworfen (devicit, vastavit et paene subegit). (2. 55.)

Suavis tunc juncti aderant etiam Alemanni, ipsique Alpes erectas omnino regentes, unde nonnulla fluenta Danubio influunt, wenn wir biesen nicht (f. w. u. S. 463) einen anbern Sinn beilegen müßten.

Dies ist wieberum eine ganz verworrene, burchaus unverständliche Nachricht. Daß die Alemannen unter ihrem Könige Gibuld damals in das westliche Noricum vordrangen, ersehen wir auch aus dem Leben St. Severin's, besonders K. 19 u. 27, nirgends aber, daß solche die Ens überschritten hätten, ja zuletzt, K. 27, werden noch deren Angriffe auf das westlich von Passau gelegene Quintena erwähnt.

Will man baher Jornandes' Worten glauben, so hätte Theobemir zuerst im westlichen Ungarn, etwa zwischen Gran und Baag über die Donau gehen, von da längs dieses Stromes an 45 Meilen weit durch das ganze Rugenland auswärts marschiren und endlich benselben zwischen Linz und Passau zum zweiten Male rückwärts überschreiten mussen, um Alemannien zu verheeren und zu unterwersen, was doch undensbar erscheint.

Ohnstreitig ist jene Angabe sonach nur baburch zu erklären, baß die nach ihren Rieberlagen ungemein erschöpften Sueven, in beren und ber Sciren Gebiet viel Länderei herrenlos geworben sein mag, zu ihrer Verstärfung stammverwandte Alemannen aus bem Westen an sich gezogen hatten, welche nun ihr Schicksaltbeilten.

Wir sind am Schlusse der Kriege Balamir's und Theodemir's gegen die germanischen Grenzvölker, wobei wir freilich die, wenn auch Jornandes, dem Lobredner der Gothen, wenig entsprechende Bermuthung nicht unterdrücken können, daß die eigentslichen Urheber und Anfänger wohl nicht die Schwachen, sondern die Starken gewesen sein mögen, deren Rauf- und Raublust uns ja sonst schon genügend bekannt ist.

Nach jenem letzten Winterfeldzuge war es nun, als Theodemir, in Folge zehnjähriger treuer Bewahrung bes Friedens mit Oftrom, seinen Sohn Theodorich, der bereits das 18. Jahr erfüllt hatte (octavum decimum peragens annum) mit reichen Geschenken von Kaiser Leo zurückempfing, was also nach Obigem (S. 458) in den Winter 472/3 fallen dürfte. (K. 55.)

Mit ihm tritt die Geschichte ber Gothen in eine ganz neue Bhase.

Schwer mag es bem Jünglinge in Conftantinopel geworben sein, bas angeborne Kriegsfeuer in Wohlleben und träger Weich- lichkeit zu erstiden, wenn er babei nebenher gewiß auch ber mili-

tärischen Ausbildung nicht entbehrte. Gleich nach ber Ruckehr versammelte er daher ein starkes Gefolge um sich; auch aus bem bes Baters schlossen sich tapfere Gefährten ihm an, so daß er beinah 6000 Mann zusammenbrachte, mit denen er eines Tages plöglich auf eigne Faust über die Donau setzte, den siegesstolzen Sarmatenkönig Babai, der unmittelbar vorher den römischen General Camundus geschlagen hatte, überfiel und ködtete, die Siegesbeute aber seinem Bater überbrachte.

Darauf nahm er ben Sarmaten noch bas feste Singibnnum (Belgrab), beffen sie sich bemächtigt hatten\*, wieber ab, gab es aber nicht ben Römern zurud, sonbern fügte es bem väterlichen Gebiete bingu.

Nun nahm, also beginnt Jornandes sein 56. Kapitel, weil bie Umgegend ausgeplündert war, der Rauberlös ab, dem Bolke aber, das der Krieg bisher ernährt hatte, ward der träge Friede widerlich. Da bestürmte dasselbe mit lautem Ruse Theodemin, er möge es hinaussühren, wohin er auch wolle. Dieser berief den Bruder Bidimir und beredete ihn, mit seinem Heere nach Italien zu ziehen, wo damals (vom März 473 bis Juni 474) Glycerius regierte, während er selbst als der Stärkere das mächtigere Ostreich angreisen wolle.\*\*

Bas aus Bibimir ward, haben wir oben S. 451 berichtet; über Theobemir's Unternehmen bagegen läßt uns Jornandes völlig im Dunkeln, weil er aus bis bahin leidlich geordneter Darstellung auf einmal wieder in seine gedächtniß- und gedankenlose Manier zurückfällt und in bieser am Schlusse bes 56. Kapitels 10- bis 15jährige Ereignisse so verworren durch einander wirft, daß uns selbst der Versuch, bieselben zu ordnen, müßig erscheint.

Rur Theobemir's Tob und die vorausgegangene, vor einer Bersammlung bes zustimmenden heers erfolgte Ernennung seines Sohnes Theodorich zum Nachfolger entnehmen wir noch aus dieser

<sup>\*</sup> Dies ergiebt, bag bie Romer biefen Blat, und gewiß auch noch viele anbre Möfiens, wenn auch Sarmaten und hunnen in ber Umgegend angefiebelt waren, fortwahrend behauptet hatten.

<sup>\*\*</sup> Jornandes spricht hier von einer Loodziehung (missaque sorte) zwischen Brübern, widerspricht sich aber selbst, indem er den Grund ansübrt, aus welchem Theodemir den Angriff des Oftreichs wählte (ipse vero ceu sortior ad sortius regnum Orientale quidem accederet).

Quelle. Tillemont VI. 3. S. 851 sett bies in bas Jahr 475, Manso in 474 ober 475, welcher letztern Annahme wir insoweit beistimmen, als Theodorich jebenfalls balb nach Zeno's Sturz im herbste 475 bereits regierte.

Glücklicherweise wird nun die gedachte Lücke, größtentheils wenigstens, durch die Fragmente des trefflichen Malchus ausgefüllt, beren Berständniß nur durch die verworrene Auseinandersfolge derselben in zwei Sammlungen wesentlich erschwert wird.\*

Es sind deren überhaupt 15, von denen die Bonner Ausg. der Script. Hist. Byzant. Theil I. in der ersten Sammlung S. 231 bis 243 6, in der zweiten aber von S. 244—268 deren 9 enthält. Bon diesen betreffen jedoch 7, nämlich I. 1. 3. 5., so wie II. 3. 4. 5 und 6 Andres, beziehentlich Unerhebliches, so daß für die Berhältnisse der Gothen im Ostreiche nur 8 verbleiben, von denen I. 2. und II. 2. sich sediglich auf Theodorich, den Sohn des Triarius, die 6 übrigen aber, nämlich I. 4. 6. II. 1. 7. 8 und 9 zugleich auf den unsrigen beziehen.

Diese lettern sind es nun, welche uns hier vorzüglich ansgeben. Bir haben solche in Anm. 75 ihrer Zeit und geschichtslichen Folge nach geordnet, eine Arbeit, die einem neuen fritischen Herausgeber des Malchus hoffentlich von Nutzen sein dürfte, glauben aber deren Inhalt hier nur in übersichtlichem Auszuge wiedergeben zu dürfen, wobei wir uns mit Bergnügen an Köpken's trefsliche Behandlung dieses Geschichtsabschnitts in dessen oft ansgesührtem Berke S. 149—161 anschließen. \*\*

11m biefelbe Zeit, wo Ricimer in Weftrom ichaltete, hatte

Mum. 75.

<sup>\*</sup> Das Malchus und die übrigen Byzantiner, auch ber Anonym. Balef., Theodorich den Sohn Balamir's, statt Theodomir's nennen, ist zwar verwunsterlich, der Autorität Cassiodor's Var. VIII. 5. und selbst Jornandes', der ja noch bes großen Königs Zeitgenosse war, gegenüber aber offenbar irrig. Marscellin sagt zum J. 482: Theodoricus cognomento Valamir Derselbe führte also zugleich den Ramen seines Onfels und aus diesem Beinamen haben die Griechen den seines Baters gemacht.

Ueber bie Sache felbft find übrigens alle neueren Forfcher von Mascov bis auf Ropfen S. 149 einverftanben.

<sup>\*\*</sup> Diefer hat S. 155 Unm. 3 bie Bruchftude bes Malchus ebenfalls gesordnet, was mit unfrer Arbeit in Anm. 75 zwar nicht genau, aber boch im Besentlichen übereinftimmt.

auch bas Oftreich seinen Ricimer in ber Berson bes Gothen Aspar, nur einen ungefährlichern, weil Zahl und Macht ber Barbaren, ben Rationaltruppen gegenüber, in Diesem nie die Höhe erreichte, wie in Jenem. Aspar hatte den Thracier Leo auf den Thron erhoben, ward diesem aber bald höchst lästig und gefährlich, so daß sich der Raiser, um ihn zu befriedigen, sogar genöthigt sah, im 3. 470 einen seiner Söhne zum Casar zu ernennen, bald aber doch Kraft genug fand, sich des Machtgenossen im 3. 471 durch Töbtung zu entledigen.

Aspar's Gemahlin hatte einen Bruber, ober was uns wahrscheinlicher bunkt, Bruberssohn, Namens Theodorich, Sohn bes Triarius, welchem Theophanes den Beinamen Treapòg, der Schielende, giebt, den wir aber fortan, zu Berhütung jeder Berwechsselung mit dem König Theodorich, nur den Triarier nennen werden.

Durch seinen mächtigen Oukel begünstigt, hatte biefer eine hohe Stellung in römischem Dienste und gewiß auch Bermögen erlangt, was er benutte, um sich ein, unter bem Namen ber Föberirten, von ihm allein abhängiges Heer aus gothischen Zuzüglern aller Art zu bilben, bas in ber Provinz Thracien cantonnirt war.

Nach Aspar's Sturze erhob sich, von dem Gedanken an Blutrache, wie von dem Anspruche auf dessen persönliches Erde und Machtstellung getrieben, der Triarier wider den Laiser, rückte vor Constantinopel (Theophanes S. 101), muß aber damals wieder beschwichtigt worden sein, da er erst im 3. 473 seine Forderung erneuert, und nach Einnahme der Stadt Arcadiopolis, mit Leo Frieden schließt, durch den er im 3. 473 das ungeheuere Jahrgeld von 2000 Pfund Goldes (fast so viel als Attila) empfängt, zum Heermeister beider Wassen ernannt, zugleich aber auch, was die Hauptsache war, als König (adroxeárwe) der Gothen anerkannt wird, worauf er an sich doch weder durch Geburt, noch durch irgend welchen uns bekannten Wahlact Anspruch hatte. (Malschus I. 2. S. 234.)

Dies mag um bie Zeit von Theobemir's Ginfall in bas Oftreich geschehen sein, und eben biefer ben Kaifer vielleicht zu obigen, fast unglaublichen Zugeständnissen vermocht haben.

Dürfen wir Jornandes &. 56 trauen, was aber schwer ift, so gog Theobemir, nachdem er über bie Sau gegangen, zuerft ben

Margus hinauf, eroberte Naissus, Castra Herculis und von da Ulpiana am obern Strhmon, unsern ver Provinz Thracien. Nachher aber muß er, gezwungen ober freiwillig, wieder zurückgegangen sein, da wir seinen Sohn und Nachfolger Theodorich gegen Ende d. 3. 475 ruhig in Niedermössen sinden, wo er zu Novas (Sistowa) an der Donau sein Hauptquartier hatte.

Plöglich wanbelte sich burch Basiliscus' Empörung die Scene, indem derselbe zu nur gedachter Zeit, mit Hülfe seiner Schwester Barina, Leo's Wittwe und dessen Nachfolgers Zeno eigner Schwiegermutter, Letztern stürzte und aus Constantinopel vertrieb.

Da erklärte sich ber Triarier für ben Thrannen, an bessen Hose er eine Zeit lang eine große Rolle spielte (Malchus S. 273), Theodorich aber für ben legitimen Kaiser, ber ihn durch eine Gesandtschaft in seinem gedachten Wohnorte um Hülse bat (Anonhmus Balesii), diese auch nach Ennodius' Paneghricus III. 3. wirklich erhielt, ohne daß uns jedoch über beren Art und Erfolg etwas bekannt ist.

Nach Zeno's Rückehr auf ben Thron, ungefähr im Juli 477, warb nun ber Triarier selbstrebend aller Ehren und Bezüge entsetzt und Theodorich bamit belohnt, wenn dieser auch wahrscheinlich nicht ben vollen Betrag des Ienem bewilligt gewesenen Tributs empfing, ja der Kaiser nannte Letztern seinen Freund und Sohn.

Um dieselbe Zeit ungefähr, wahrscheinlich noch vor Ablauf bes 3. 477, bat eine Gesandtschaft der föderirten Gothen des Triarius, nicht dieser selbst also, den Kaiser um Versöhnung mit ihrem Herrn. Zeno befragte den Senat, welcher die Staatstasse für unvermögend erachtete, zwei gothische Fürsten zugleich zu besolden, demselben aber lediglich anheimstellte, mit welchem von Beiden er Freundschaft psiegen wolle. Dieser berief eine Heeresdursammlung, vor welcher er sich auf das Vitterste wider den Triarius aussprach, worauf die vereinten Officiere und Abgeordneten Letztern für einen Staatsseind erklärten. (Malchus I. 4. S. 237.)

Hienach warb bas Bünbniß mit Theodorich nicht nur ershalten und befestigt, sondern berselbe nunmehr auch aufgefordert, wider den Triarier zu Felde zu ziehen, wozu ihm ein römisches Hülfscorps zugesagt ward.

Bir zweifeln nicht, daß ber von Eifersucht wiber seinen Rebenbuhler erfüllte Erbe bes Amaler Throns ben vermeinten Emportömmling alles Erustes zu vernichten strebte. Allein es fügte sich anders.

Nachbem Raifer und Senat auf Theoborich's Berlangen eiblich versprochen batten, mit bem Triarier nicht einseitig Frieben ju foliegen, auch Ort und Zeit ber Anfunft ber Bulfstruppen verabrebet worden waren, brach Theodorich, obnitreitig an Anfang 478, von Marcianopel (Schumla) mit feinem Beere auf, muß aud. wie wir aus einer anbern Stelle (G. 254) erfeben, ben Baemus schon überschritten haben, fant aber feine romischen Truppen, sondern nur den Feind. Diefer Wortbruch mag ibn, noch mehr beffen Boll verftimmt haben. Das benutte ber, an Schlanbeit obnftreitig seinem erft 23jabrigen Gegner überlegene Triarier, um bessen Truppen wider ihren König aufzuwiegeln. Friedlich bie Borvoften anreitenb, ichalt er Theoborich einen Anaben und Bollverräther, ber bie romifche Bolitit nicht burchfchaue, beren Riel nur bas gegenseitige Aufreiben ber Gothen burch fich felbft fei, um blut : und mublos beiber jest getrennter Bolfer Berr gu Darin in ber That hatte er auch nicht Unrecht, und bas fühlten Theodorich's Mannen richtig beraus. Die Stellung ber Germanen zu ihrem Fürsten war eine eigenthumliche, tiefe Treue, aber feine tnechtische Unterwürfigkeit. Das Rationalgefühl und Römerhaß gewannen im Bolle bie Oberhand, und Theodorich, beffen Beift erfennend, gab ju rechter Zeit nach, und ichlok Frieben mit bem Triarier, worauf Beibe Gefanbte nach Rom fcbidten. (Maldus II. 8. S. 264-267.)

Durch ben seinigen klagt nun Theoborich ben Raifer, welcher ihn im Stiche gelassen, bes Wortbruchs an, forbert Abtretung ber Gegend, wo er stehe, mit ben aus solcher bereits erhobenen Steuern und Getreibelieferung, wodurch allein er sein Bolk vom Raube zurüchalten könne, ber Triarier aber verlangt die vollständige Erfüllung von Raiser Leo's früherem Versprechen (s. o. S. 466 und Malchus S. 234) unter Nachzahlung aller Rückstände.

Dem Raiser fehlte es nicht an geeigneter Ausslucht und Gegenrebe, schließlich aber suchte er Theodorich boch noch zum Kriege wider ben Triarier zu bewegen, indem er ihm für bessen Besie-

gung ungeheuere Summen und die Tochter bes Raifers Olibrius, Balentinian's III. Enkelin, jur Ghe versprach.

Da aber ber junge König, seinem letten Bündnisse treu, Alles zurückweist, zieht Zeno in Person, nach Sammlung von Truppen, gegen Beide zu Felde, erlangt auch einige Bortheile, namentlich wird Theodorich's Leibcohorte, die die zu der langen (5 Meilen vor Constantinopel von einem Meere zum andern gesührten) Mauer vorgedrungen war, von da zurückgeschlagen. Nach kurzem Krastausschwunge fällt der Kaiser jedoch wieder in die angeborne Indolenz zurück, worüber das kampflustige Heer so unswillig wird, daß er es aus Furcht vor Empörung auslöst und, wohl früher als nöthig, im J. 478 in die Winterquartiere zurücksührt. (Malchus I. 6. S. 240—243.)

Hoierauf folgen nun zwei Fragmente bes Malchus II. 7. S. 263 u. II. 9 S. 267, welche bem Winter 478/9 angehören muffen.

Theodorich hatte sich, Thracien gründlich verwüstend, nach dem Rhodope zurückgezogen, mag aber durch Krieg und Mangel aller Art an Leuten verloren haben, während der Triarier sich, vielleicht durch Zuzug von Jenem, verstärft hatte.

Das bewog ben Kaiser nunmehr, mit Letzterem zu verhanbeln, was zwar, nach dem ersten Fragmente, an Zeno's Forderungen und geringen Zugeständnissen zunächst scheiterte, so daß berselbe zu Fortsetzung des Kriegs Truppen aus Asien berief, schließlich aber doch dahin zu Stande kam, daß dem Triarier Sold für 13,000 Mann, die Heermeisterwürde und überhaupt Alles bewilligt wurde, was er unter Basiliscus gehabt hatte. (Malchus a. a. D. S. 268.)

Hierburch war Theodorich's Lage offenbar wesentlich verschlimmert, worüber uns nun das vollständigste und anziehendste jener Bruchstück II. 1. S. 244—258 weitere Kunde giebt.

Im 3. 479 muß ber Krieg gegen benselben früh wieber begonnen haben, ba wir ihn nach schweren Verlusten durch die römischen Felbherren tief nach Macedonien zurückgezogen finden, wo er indeß die Stadt Stobi einnimmt und zerstört, ja sogar durch das Gerücht seines Anzugs Thessalonich in Schrecken setzt. Darauf biplomatische, durch den Raiser eröffnete Hin- und Hersendung, wobei Theodorich durch Einstellung aller Feindseligkeiten gegen die Landesbewohner seine Friedensgeneigtheit bekundet. Endlich langt ber Patricier Abamantius mit ausgebehnter Bollmacht bei ihm an, und bietet bemselben die Gegend von Pantalia (am obern Margus in Darbanien an der Straße nach Thracien) zur Rieberlassung mit seinem Bolke an, so wie Geld zur einstweiligen Berpstegung des letzteren.

Inmittelst hatte Theodorich aber seinen Stammgenoffen, ben römischen General Sidimund, der große Besitzungen in Epirus hatte, aufgefordert, ihm zu Eroberung dieser Prodinz behülstich zu sein, worauf derselbe auch aus nationaler Borliebe einging, und durch falsche Borspiegelung unter römischer Firma die Bewohner der Hauptstadt Epidamnus (Durazzo) am ionischen Meere für Theodorich zu gewinnen, die Garnison aber dergestalt zu schreden wußte, daß dieselbe den Platz räumte.

Hiervon benachrichtigt, eilt ber König von Heraclea im westlichen Macedonien mit größter Schnelligkeit und Kühnheit an der Spitze der Borhut über die unwegsamsten Gebirge herbei, wird zwar von dem sesten Lychnidus (Ochrida) zurückgewiesen, bemächtigt sich aber doch im Fluge der wichtigen Hafenstadt Epidamnus. Abamantius läßt ihn sogleich über diese That zur Rede sehen und zieht demselben die Edessa im Westen Macedoniens nach, wo der tapsere Sabinianus commandirte, der sogleich mit größtem Eiser Truppen zusammenzog.

Theoborich erklärte sich fortwährend zum Friedensschlusse bereit, boch fand die perfönliche Berhandlung mit solchem barin Schwierigkeit, daß Sabinian die eibliche Berbürgung der Sicherheit der Gesandten oder Geiseln verweigerte.

Enblich ward durch Abamantius selbst, der sich mit nur 200 Reitern muthvoll Epidamnus näherte, eine Zusammenkunft vermittelt, die beide Theile dem Abschluß nahe brachte, da der König sich bereit erklärte, im nächsten Frühjahre Spirus zu verlassen und sich nach Dardanien zu begeben, von da aber mit 6000 seiner tapfersten Mannen einem römischen Heere wider den Triarier zu hülfe zu zieben, nach dessen Bernichtung er sodann die von Jenem bekleideten Bürden, das römische Bürgerrecht und eine bleibende hohe Stellung im Reiche verlange. Auch sei er, wenn der Raiser dies vorziehe, bereit, Nepos aus Dalmatien zu vertreiben.\*

<sup>\*</sup> Da Repos am 9. Mai 480 ermorbet warb, ergiebt bies mit Burer:

Dem erwiedert Abamantius, daß er nur unter der Bedinsgung von Theodorich's sofortiger Entfernung zum Abschlusse ermächtigt sei, über dessen Erbieten also zuvörderst anderweite Instruction einholen musse.

Während deß erkundet Sabinian, daß ein starker gothischer Bolkshause mit Theodorich's Bruder, dessen Mutter und zahlreichem Trosse von Candavia nördlich der Straße von Lychnidus nach Epidamnus durch die Gebirge herabziehe. Sosort bricht er gegen diesen auf, legt ihm Hinterhalte und überfällt ihn, indem er sich der Ebene bei Tagesandruch mit solchem Geschick nähert, daß kaum noch der Prinz und dessen Mutter durch rasche Flucht und Abbruch einer Brüde sich retten können, die ganze sührerlose, großentheils auch wohl undewehrte Menge aber, 5000 an der Zahl mit 2000 Wagen, gesangen wird.

Als nun dem Kaiser sowohl die Berhandlung mit Theodorich, als dieser Sieg berichtet wird, besiehlt er im Bertrauen auf letztern die nachbrücklichste Fortsetzung des Krieges, womit leider unser Fragment aufhört.

Aus Marcellin's Chronik jum 3. 479 erfahren wir noch, baß Sabinian, ben berselbe mit höchstem Lobe ben großen alten Felbherren gleichstellt, zum Heermeister beiber Waffen ernannt wirb.

Jenen Sieg, setzt ber Chronist hinzu, habe er übrigens mehr burch Geschick, als burch Tapserkeit ersochten.

Daß Theoborich schon vor biesem schweren Berluste, selbst nach ber Einnahme von Spidamnus immer noch in sehr bedrängter Lage war, ergiebt sich aus bessen letzter Erklärung (f. oben S. 470).

Nach schweren Märschen und blutigen Kämpfen, bei Hunger und Noth in einem verwüsteten Lande, will er sich mit einem Fled Erde begnügen, wo sein Boll ruhig das Land bauen könne, und verlangt nur dis zur nächsten Ernte Lebensmittel, bietet sogar zu Berbürgung seiner Treue Mutter und Schwester als Geisel an.

Bon jeder weitern Quelle verlaffen, vermuthen wir nun, bag

läffigfeit ben Beitpunkt obiger, ohnstreitig erft in bie zweite Galfte bes 3. 479 fallenben Berhanblung.

sich Theoborich ben Winter über mit dußerster Anstrengung noch in Epirus behauptete, im 3. 480 aber, sei es mit ober ohne kaiserliche Erlaubniß, nach Darbanien zog, indem sich die Römer vor einem Berzweiselungskampse mit solchem gescheut haben mögen.

Da wandte sich im 3. 481 plöglich bessen Glück durch ben Tod des Triariers, der nach einem, unter dem Borwande der Hülfsleiftung gegen den Empörer Marcian unternommenen, aber erfolglosen Zuge nach Constantinopel 16, von dem Malchus' der Zeit nach letztes Bruchstück II. 2. S. 258 handelt, auf der Rückstehr in seinen Wohnsitz durch einen zufälligen Unfall das Leben verlor, was Marcellin, dem Jornandes de regn. und die Historia miscella wohl nur nachschreiben, unter diesem Jahre sehr umsständlich berichtet.

Der Triarier, wenn auch anscheinend mehr verschlagen als tapfer, muß ein bebeutenber Mann gewesen sein, bessen beraubt seine Schaaren, die sich dem blutigen Hasse der Römer nun führerlos preisgegeben sahen, fast naturnothwendig Theodoxich sich anschließen mußten.

In bemselben Jahre ftarb auch noch vor bem Triarier Sabinian, ben Marcellin babei ben Großen nennt.

Durch solchen Machtzuwachs ermuthigt, ergriff Theoborich sogleich wieder die Offensive, aber nicht gegen Thracien und Constantinopel, wo er nichts ansrichten zu können fühlte, sondern gegen Macedonien und Thessalien, dessen Hauptstadt Larissa er sich bemächtigte und dabei alles Land, besonders das letztere, bisher noch unberührte thessalische, gewiß recht gründlich ausraubte. (Marcellin.)

Da mußte ber Kaiser im 3. 483 sich zu bemuthigem Frieben bequemen. Der Reichsfeind ward zum Heermeister ernannt, zum Consul besignirt und erhielt das ganze ripensische Dacien nebst einem Theile Niedermössens, mindestens vom Margus bis zum Jatrus, ein Gebiet von etwa 6—800 Meilen zur Ansiedlung seines Volkes. (Marcellin, Jornandes K. 57 und de regn.)

Drei Jahre lang wenigstens bauerte auch bie Freundschaft, während welcher Theodorich nach Jorn. K. 57 großentheils, namentlich als Consul im 3. 484 auf bas Höchste geehrt, in Constantinopel lebte. Der Kaiser war in bessen Auszeichnungen so

Aum. 76,

verschwenderisch und erfinderisch, daß er denselben als seinen Wafsfensohn adoptirte, dessen Denkbild zu Roß vor seinem Balaste aufstellen ließ, ja ihm die seltene Ehre eines Triumphs auf kaiserliche Kosten bewilligte.

Sold eitles Blendwert aber genügte Theodorich's Belbenfinn nicht; weber er noch fein Bolf konnten bauernbe träge Rube Schon im 3. 487 wieber brang er, ohnstreitig unter einem uns unbefannten Bormanbe, sengend und brennenb bis zu ber nur etwa 6 Meilen von Conftantinopel entfernten Sommerrefibeng Melanthias vor, tehrte aber, von jebem Belagerungsversuche absehend, nach Novas zurud. (Marcellin 3. 487 und Procop d. b. Goth. I. 1. u. II. 6.) Gut und mit Recht fagt Röpte S. 161 von ihm: "Er mußte fich überzeugt haben, bag bas Oftreich in feinem Mittelpunkte Conftantinopel für bie Bermanen unüberwindlich fei. Gebeckt burch zwei Meere, binter biefen Mauern, in Mitten einer Bevölferung, bie erfüllt mar von bem Bebanten ber römischen Berrschaft und bes Chriftenthums, in ben Formen einer gaben Berwaltungsfunft und alt überlieferter Staatsflugheit, war es ficher unter allen Demithigungen und Befahren. Diefe Gothen faben ein, niemals wurden fich bie tatholischen Maffen ihrer arianischen Minderheit unterwerfen; fie erkannten, es fei vortheilhafter, bas Drudwert bes Staates burch geschicktere Banbe im Bange zu erhalten und fich bes Ertrages au bemächtigen, als felbst ein neues Reich zu errichten, in bem bie beften Bulfsquellen febr balb verfiegt maren."

Da entwarf Theodorich einen andern, weltgeschichtlich geworbenen Plan. Dürfen wir Jornandes K. 57 trauen, so überzeugte er im J. 488 den Kaiser in einem längern Zwiegespräche — das freisich nach der Raubsahrt des Jahres vorher etwas Unwahrscheinsliches hat — wie es für beide Theise das Vortheilhafteste sei, wenn er ihn nach Italien schiede, um dies und Rom, das Haupt der Welt, vom Joche des Thrannen Odoacer zu befreien.

Gern sicherlich ging ber Kaiser, um ben schlimmen Gast los= zuwerben, auf biesen Borschlag ein. 77

Etwas abweichenb, boch im Wesentlichen übereinstimmenb lauten bie andern Quellen, beren Würdigung jedoch nicht hierher, sondern in die Geschichte der Gründung des Oftgothenreichs in Italien gehört.

Anm. 77.

So schließen wir bies Rapitel mit bem Abzuge bes Königs nach Italien, wozu er, nach Marcellin, noch im 3. 488 aufbrach.

## Zwanzigftes Kapitel.

Die Langobarben.

Alle Bölfer, beren wir bisher gebachten, füllten brei Jahrhunderte hindurch in Unruhe oder Sturmdrang den Schauplat der Bölferwandrung aus. Eines nur — und zwar gerade dasjenige, welches den Schlußstein des großen Weltereignisses und späterhin die Brücke zum Wiederausbau des römischen Kaiserthums Deutscher Nation gebildet hat, das der Langobarden — blied in der langen Zeit vom Jahre 165 dis 488 unserm Blicke sanzlich verborgen, tritt vielmehr erst nach deren Verlauf auf die Weltbühne.

· Gebort baffelbe aber auch chronologisch biesem Werke noch nicht an, so erheischt boch bessen wichtiger Antheil an bem großen Bernichtungswerke ber alten Welt burch bie neue auch hier schon Erwähnung.

Reicher als bei allen übrigen germanischen Bölkern sollte gerade für die Langobarden das Quellenmaterial fließen, da wir von einem gelehrten Geistlichen edler Abkunft aus demselben, Paulus Warnefrid, d. i. Warnefrid's Sohn (gemeinhin Paulus Diaconus genannt), eine vollständige Specialgeschichte desselben vom Ursprunge dis beinah zu dessen Untergange aus dem Ente bes 8. Jahrhunderts besitzen. Steht aber auch deren Berfasser in formaler Beziehung, namentlich in logischer Ordnung und Bearbeitung seines Stoffs weit über Jornandes, dem Geschichtscher der Gothen, so ist derselbe doch von dem Mangel an historischer Kritis, der Jenen so merkwürdig charakterisirt, ebenfalls nicht freizusprechen.

So find beffen erfte 18 Rapitel nur aus zusammengetragenen Sagen, theils einheimischen, theils fremben aufgebaut, welche

<sup>\*</sup> Dahin gehört bie Gefchichte von ben 7 Schläfern, Rap. 4, welche bie Sage von Afrita an bie Norbfufte Germaniens übertragen hat.

Banlus D. theils freilich selbst für lächerliche Fabel erklart, wie bas Zwiegespräch zwischen Freia und Woban, Kap. 8, theils minbestens stark anzweiselt, wie ben Kampf mit ben Amazonen, ber, nach ber Zeit bes verbürgten Regierungsantritts bes Königs Lamissio, boch minbestens in den Anfang des 5. Jahrhunderts fallen müßte.

Mußig, ja wiberlich wurbe hier eingehenbe Prufung und ber Bersuch sein, in biesem Sagenmeere ein Körnlein Bahrheit zu entbecken.

Wir geben ihn baher ganz auf und beschränken uns auf bas Benige, was andre zuverlässige Quellen von der Borzeit der Langobarden berichten, indem wir dasselbe nach den Theilen dieses Berkes ordnen.

1) In ber vorbereitenben Zeit erftes Buch Theil I. wird berfelben noch am baufigften gedacht.

Bir schicken hier geographisch voraus, daß Ptolemäus in Großgermanien I. 11. der Langobarden zweimal gedenkt, zuerst § 8. unter dem Namen Sovößor Aayyoßágdor\* südlich der Sisgambern am Rheine, und § 15. an der Elbe nordwestlich der Ansgeln. Jene ersten aber gehen uns nichts an, sie beruhen auf irrethümlicher Zusammenziehung der alten suevischen Landen und Batten Strado's VII. 1. S. 292, d. i. der Lahns und Battensgauer in ein Bolt, wie dies v. Ledebur in seinem Lande und Bolke der Bructerer, Berlin 1827, S. 55, 123 u. 124 ausgeführt hat. Dessen Meinung aber wird durch die Geschichte bestätigt, da das Borhandensein eines Langobardenvolkes dei Rhein aus den zahlsreichen und zum Theil so ausführlichen Quellen über die Kömersseldzüge in Germanien dom J. 12 vor die 16 nach Christus uns nothwendig bekannt sein müßte.

Wir haben es baher lediglich mit benen an ber Elbe zu thun, beren Sitz ber Barbengau an diesem Flusse mit bem Hauptssitz Barbevich bei Lüneburg war.

Zuerft gebenkt beren bier Bellejus Paterculus, indem er bei

<sup>\*</sup> In den besten und altesten Sanbschriften sollen biese nach Zeuß S. 95 Aaxxo Bacos geschrieben sein. Dieser sonst so grundliche Forscher hat sich hier durch Btolemaus tauschen laffen, erkennt aber boch selbst an, daß beffen zuerst genannte Langobarden mit den Eroberern Italiens nichts gemein haben.

Schilberung von Tiber's großartigen Feldzügen bis zur Elbe in ben Jahren 404 und 405 nach Chr. II. 106. von benselben sagt: "Gebrochen warb da die Kraft der Langobarden, eines Bolkes, wilder als deutsche Wildheit."

Bei diesen suchte Armin nach der Niederlage bei Idistavisus Hülfe, deren eigenmächtige Gewährung ohnstreitig Marbod, den großen Oberkönig aller Sueven, daher auch der Langobarden, wider diese erbitterte und in dessen Folge deren gänzlichen Absall von ihm veranlaßte, so daß dieselben in dem spätern Lampse zwischen Marbod und Armin auf des letztern Seite standen. (Lacitus Ann. II. 45: e regno Marododui Suevae gentes, Semnones ac Langodardi, desecere ad Arminium.)

Als später Armin's Neffe Italicus burch Roms Bermittelung siber bie Cheruster gesetzt, von biesen aber nach einiger Zeit vertrieben ward, waren es wiederum die Langobarden, welche für ihn Partei nehmend bessen Zuruckführung in seine Heimath bewirkten. Tacitus XI. 17.

So viel und nicht mehr wissen wir von jenem Bolke in der Zeit vor dem Marcomannen-Kriege im 3. 166 nach Chr.

2) In den beiden Jahrhunderten vom marcomannischen Kriege bis zum Einbruche der Hunnen, von denen der II. und III. Band unsres Werkes handelt, wird der Langobarden nur ein einziges Wal, und zwar in einem nur 9 Zeilen langen Fragmente bes Betrus Patricius gedacht (f. C. ser. hist. Byz. ed. Bonn. I. S. 124), das Bd. II. S. 59 vollständig wiedergegeben ward.

Der Ruf bes Marcomannen-Kriegs — bieses allgemeinen Herensabbaths aller germanischen Rauf = und Raubbolte — hatte auch aus dem fernen Norden ein, aus Gesolgschaften gebildetes Freicorps von Langobarden und Obiern (verunstaltet aus Tacitus Avionen und Mamertin's Chavionen oder Chaibonen) angelock, das jedoch erst nach dem ersten Frieden mit den Marcomannen im 3. 174 angesommen zu sein scheint. Auf eigne Faust über die Donau gehend, wurden sie von den Römern geschlagen, erlangten aber durch Bermittelung des Marcomannenkönigs Ballomar einen Frieden, der ihnen vermuthlich einen Wohnsitz in oder an dem römischen Gebiete gewährte, da Rücksehr in die ferne Heimath ihnen wohl zu schwierig, wo nicht nach den dortigen Verhältnissen unthunlich erschienen sein mag.

3) Bir kommen nun auf die Zeit vom Hunneneinbruche im 3. 375 bis zu Theodorich's Aufbruch nach Italien im 3. 488, mit welchem im vorhergebenden Kapitel unfre Geschichte geschlossen warb.

Auch in dieser Zeit würben wir, abgesehen von Baulus D., ohne alle Nachricht von ben Langobarben sein, wenn sich eine solche nicht an drei Stellen von Prosper Aquit. Chronik unter ben Jahren 379, 389 und 423 fände.

Dies sind jedoch fast unzweiselhaft spätere Zusäte und zwar ohnstreitig aus der Zeit der Langobardenherrschaft in Italien, die sich nicht einmal in allen Handschriften sinden.\* Wir sind sogar überzeugt, daß dieselben erst aus Paulus D. Geschichte ober aus derjenigen ältern Quelle, welche berselbe möglicher Weise das bei benutzte, entlehnt sind.

Die erfte berfelben vom 3. 379 lautet alfo:

"Die Langobarben von ben äußersten Grenzen Germaniens, ber Rufte bes Oceans und ber Insel Schweben (Scandiaque insula) ausgezogen und nach neuen Sigen begierig, besiegten unter ihren Führern Ibor und Ajo \*\* zuerst die Bandalen."

Der Unsinn dieser Erzählung, in welcher sich das ausges zogen (egressi) nicht auf die Urzeit, sondern auf die neueste kurz vor 379 beziehen muß, liegt auf der Hand, da der sast vier Jahrhunderte frühere Bohnsitz der Langodarden an der Niederelbe im heutigen Lünedurgischen nach Obigem unter 1 geschichtlich setzsteht. Daß dieselben an diesem Strome saßen, bestätigt auch ein andrer, übrigens ziemlich werthloser Nationalschriftsteller, der ausdrücklich sagt, daß das Boll "zuerst in Scatenauge am User des Elbeslusses seinen Sitz gegründet habe." (Longod. anon. in Ritzter's Borrede zum Coder Theodossand.)

Jene Notiz könnte baher insofern einigen Werth haben, als sich bieselbe auf ben Auszug ber Langobarben aus ihrem historischen Wohnsitze in Nordbeutschland bezöge und die Hinzussigung ber Seekliste und Schwebens als Aufbruchsorte nur aus der Sage entnommen wäre.

<sup>\*</sup> Zeuß S. 471 fagt bies im Allgemeinen, also von allen breien, womit auch Roesler übereinstimmt und gerade den Mangel bieser Stellen in einigen alten und guten hanbschriften hervorhebt, während die Migne'sche Ausgabe Prosper's Aq. baffelbe nur bei ben beiben letten Stellen bemerkt.

<sup>\*\*</sup> Ajo regierte nach Prosper Aquit. bis jum 3. 389. G. 478.

Möglich ist es allerdings, daß die Auswanderung der Langobarden etwa um die Zeit von Theodosius' d. Gr. Regierungsantritt erfolgt sei, für bewiesen aber ist es durch jene Stelle in keinem Falle anzusehen.

Bohl aber vermuthen wir, daß die wachsende, daber nu sich greifende Macht ihrer Rachbarn, der Sachsen, sie dazu bewogen habe, wenn es dafür, außer dem allgemeinen innern Drange ber suevischen Stämme, noch eines weitern Antriebes bedurft haben sollte.

Die zweite Stelle, die nur ein Auszug aus Paulus Diac. Rap. 14 ift, bemerkt unter bem 3. 389:

"Nach bem Tobe ihrer Herzöge (ducibus) Ibor und Ajo hatten bie Langobarben zuerst Agelmund, Ajo's Sohn, zu ihrem Renige gewählt, ber 33 Jahre regiert habe." (Rach B. D. 38 Jahre, was durch Schreibsehler entstellt sein dürfte, da nach dem Folgenden die Zahl 33 die richtige sein muß.)

Die britte vom 3. 423 lautet in ber Ursprache:

"Langobardorum XI regnavit Lamissus meretricis filius annis III."\*

Diese giebt hiernach nur ben Regierungsantritt von Lamissus an, ben auch Baulus D. Kap. 17 als Agelmund's Nachfolger, jedoch unter dem Namen Lamissus anführt. Dabei muß aber in Prosper die Zahl XI Schreibsehler aus II sein, weil derselbe, nach beiden Quellen, nicht der elste, sondern nur der zweite König der Langobarden war.

Die Angabe, daß dieser König der Sohn einer öffentlichen Dirne gewesen sei, gründet sich wieder auf unsern Historiker, der nach Rap. 15 eine solche Person sieben Anaben gebähren und in das Wasser werfen läßt, von denen der vorbeireitende König einen dadurch gerettet habe, daß er ihm eine Lanze hingehalten, welche das Kind ergriffen und daran herausgezogen, später aber ein Krieger seltner Tapferkeit geworden sei.

So haben wir benn auch aus bem gebachten Chroniften außer obiger Jahreszahl nichts Selbstständiges erfahren, bleiben viel-

<sup>\*</sup> Die Angabe bes Jahres 423 ift für richtig zu halten, ba fie nicht aus Baulus D. geschöpft ift und beren Berfaffer gerabe für ein so bestimmtes Anführen ficherlich eine Aufzeichnung benutt haben burfte.

mehr lediglich auf ben Geschichtsschreiber ber Langobarben befcrantt.

Obwohl nun biefer erft mit bem 19. Rapitel ben Boben ber Gefchichte betritt, fo haben wir boch aus ben vorbergebenben bon Rap. 10 an noch Giniges vorauszuschicken.

Nachbem bie Langobarben im Lanbe Scoringa, ergablt berfelbe, die Bandalen besiegt, zogen sie, burch hungerenoth vertrie ben, nach bem Lande Mauringa, \* wo fie burch Kriegslift und Sieg in einem, ftatt ber Schlacht als Entscheibungsmal für folche verabrebeten, Zweitampfe ben Wiberftanb ber Uffipitter übermanben und bon bier nach Golanb, barauf aber nach Anthaib, Bandhaib und Burgunbhaib, wo fie überall einige Beit ober Jahre verweilten, bis fie endlich über einen fluß festen, beffen ihnen, burch bie Amazonen verwehrten, Uebergang fie fich wieberum burch einen abnlichen Zweitampf Lamiffio's mit einer Amazone erzwangen. (Rap. 10-16.)

Auch von da weiter vordringend gaben sie sich in ihrem neuen Site zu großer Sicherheit bin, murben beshalb Nachts von ben Bulgaren überfallen, wobei beren König Agelmund blieb, an beffen Stelle nun Lamissio erwählt warb 'nach Prosper Aq. im 3. 423), ber bie Bulgaren mit großer Unftrengung befiegte. Hierauf muß eine Beriode ber Rube, unter ber, nach Brosp. Mg., breifabrigen Regierung Lamiffio's, ber 40jahrigen Lechus' und ber nachfolgenden Silbehoc's, auch wohl icon Gubehoc's ober Gebeoc's gefolgt sein, ba von weiterer Wanderung bis zu ber Zeit vom 3. 488-490 nicht weiter bie Rebe ift.

Ift in biefem Berichte 18 ein Kern von Wahrheit, fo weift num. 78, er auf eine öftliche Wanderfahrt ber Langobarben bin, wobei fie bie alten Site ber Gothen und Burgunber, fo wie bie ganber ber Anten und Wenben \*\* (b. i. ber Slaven) nörblich ber Carpathen bis jum Oniefter, ober irgend einen andern in ben Pontus fich ergiegenben Blug burchzogen, jenseits beffen fie auf

<sup>\*</sup> Diefer Rame findet fich nur bei bem Geographen von Ravenna aus bem Ende bes 9. Jahrhunderts wieber, ber es in ben Often ber Gibe verfest. Bir möchten babei an bie Laufige benten.

<sup>\*\*</sup> Diefe Bebeutung ber Borte Anthaib und Banbhaib hat Schaffarif in feinen flavifchen Alterthumern I. S. 130 - 132 überzeugenb fo begrunbet. Bergl. Anm. 78.

hunnen stießen, bie baselbst also bamals schon Bulgaren genannt worben sein mußten.

Die ungeheure Unwahrscheinlichkeit bieses Zuges von nahe 300 Meilen liegt auf ber Hand. Zunächst läßt sich nicht einmal ein Grund dafür absehen, indem das innere öftliche Germanien damals, in Folge der Auswanderung der Bandalen, Burgunder und Lygier, für ein so kleines Bolt, wie das langobardische, Raum genug zur Niederlassung gewährt haben dürfte.

Im Einzelnen bietet, ohne hier in weitere Kritik einzugehen, bas Borkommen bes Namens Bulgaren im 3. 423 erheblichen Zweisel, ba bieser sonst vor bem 3. 488 ober 489 in der Geschichte nicht vorkommt. S. Ennodius Panegyr. 5. 2 und Zeuß S. 710, der die Identität der Bulgaren mit den frühern Hunnen gründlich nachweist. Ferner hätten — und dies ist das Hauptbebenken — die Langobarden hiernach während der ganzen Zeit von Attisa's Herrschaft im Hunnenreiche sitzen, daher auch dessen Heerfolge unterworfen gewesen sein müssen, von der ein so tapseres Volk gerade am wenigsten frei geblieben wäre. Gleichwohl kommt in den zahlreichen Bölkerkatalogen jener Zeit deren Name nirgends vor.

Auf ber anbern Seite ift es aber freilich auch nicht leicht, einer Nachricht aus so naher Zeit, wie bas 5. Jahrhundert, allen Glauben abzusprechen. Bir bleiben vor dieser Schwierigkeit, rie uns unlöslich bunkt, stumm, geben vielmehr ohne Weiteres auf den sicheren Boden der Geschichte über.

Im 19. Kap. berichtet nun Paulus D. bie Besiegung ber Rugier burch Oboacer und beren Abführung nach Italien, welche nach Obigem S. 439 in ben 3. 487 und 488 stattfanb.

Darauf läßt berselbe am Schlusse bes Kapitels bie Langebarben aus ihren Sigen aufbrechen und in das verlassene Rugiland einziehen — wiederum eine Wanderung von mehr als 100 Meilen — ohne dabei zu bemerken, ob sie sich früher bereits dem Westen mehr genähert hatten.

Auch hier aber für dieselben kein längeres Bleiben, vielmehr ziehen sie schon nach einigen Jahren in benachbartes Flachland (campi patentes), ohnstreitig die Theißebenen (das alte Jazhgensland), wo einst Attila residirt hatte. (Kap. 20.) Hier kamen sie nach breisährigem Aufenthalte unter dem Könige Tato, Gedeocs'

Nachfolger in Krieg mit ben Herulern, ben nun auch Procop d. h. Goth. II. 14 umständlich berichtet, und bessen Zeit, durch die Beziehung auf Kaiser Anastasius' Regierungsantritt im J. 491, auf etwa 494 bis 495 sett, was sich auch mit Paulus' D. Chrosnologie vereinigen läßt.

Rach Letzterm wäre ber Krieg burch frevelhaften Morb eines herulischen Gesandten, ber zugleich bes Königs Bruber gewesen, von den Langobarden veranlaßt worden, während dieselben, nach Procop, vorher in einem tributpflichtigen Bundesverhältnisse zu den Herulern gestanden hätten und von letzteren aus bloßem Uebersmuthe ohne allen Grund angegriffen worden seien.

Damals hatten sich die Langobarden, wie dieser Schriftsteller versichert, schon zum Christenthume bekannt, auch einige Bölker sich steuerpflichtig gemacht, was vielleicht die, sofort zu erwähnenden Sueben und Reste der Sciren gewesen sein könnten.

Beibe aber stimmen barin überein, daß bie Langobarben einen Hauptsieg ersochten, wodurch beren Machtgefühl wesentlich gesteigert worben sei.

Balb nach biesem Siege ward Tato burch seinen Neffen Wacho gestürzt, ber hierauf die Sueven überwand und unterjochte, womit nur die früher zwischen 465 und 472 von den Ostgothen vielsach befriegten und besiegten Suaven (s. ob. S. 460 u. f.) gemeint sein können. (Kap. 21.)

Auf Bacho, der sehr lange regiert haben muß, folgte sieben Jahre lang bessen Sohn Baltari, und diesem wiederum als 9. König Audoin, welchem Kaiser Justinian im 3. 546\* Pannosien und einen Theil von Noricum\*\* nebst den Festungen, unter Aussetzung reicher Geldzahlung, zur Niederlassung einräumte. (Proscod d. d. Goth. III. 33.)

Dies brachte die Langobarben in Berührung mit den Gepisten, welche bamals nach Abzug ber Gothen auch bas Land zwisschen Drau und Sau inne hatten.

Die Rachbarschaft führte zur Feinbschaft und biese zu Kriegen, welche von beiben Schriftstellern verschieben berichtet werben,

<sup>\*</sup> Weil fie Pannonien, nach Paulus D. II. 7, vom 3. 568 an jurudges rechnet 42 Jahre lang inne gehabt hatten.

<sup>\*\*</sup> Procop's Ausbruck Nogenor nobes ift offenbarer Diggriff.

wobei jedoch ber Zeitgenosse Procop ber burchaus anekotenhaften

Erzählung bes Paulus D. vorzuziehen ift.

Nach Icnem III. 24 fiel ber erste Krieg (zu bem beibe Bilfer um ber Römer Hüsse warben, nur die, der Zahl nach weit schwächern Langobarden aber dieselbe erhielten) ungefähr in das 3. 548\*, war jedoch von kurzer Dauer, da der Gepidenkönig Thorisinus (Turisendus des Paulus D.), nachdem ein Corps der mit ihm verbündeten Heruler von den Römern auf das Haupt gesschlagen worden war, mit dem Langobardenherrscher Audoin eiligsteiden schloß, indem er dessen Forderungen ohnstreitig durchaus bewilligte.

Erst um bas 3. 551 brach ber Krieg, nach Procop IV. 25, zwischen beiben Böltern aufs Neue aus. Bon ben, ben Langobarben gesandten römischen Hülfstruppen tam nur ein schwächeres Corps rechtzeitig an, welches ber Dux Amalafrid, ein Sohn bes Thüringertönigs Hermenefrid befehligte. Durch bieses verstärft, siel Audoin in bas Land der Gepiben ein und schlug dieselben bergestalt, daß, wie man sagte, der größte Theil berselben niedergehauen ward.

Baulus D. bagegen erwähnt Kap. 23, ohne ber römischen Hülfe zu gebenken, nur einen Krieg und Sieg ber Langobarben \*\*, in welchem Alboin, Audoin's Sohn, ben bes Gepidenkönigs tödtete, nach ber Heimkehr aber von seinem Bater bennoch an seiner Tasel nicht zugelassen ward, weil diese Ehre, nach der Bolkssitte, nur durch Mithringung der Waffen des Feindes erlangt werden könne. Darauf habe sich Alboin hohen Muths mit 40 Gefährten zu Turisend begeben, der ihn mit tiefstem Rummer, aber doch mit gastlicher Ehre empfangen und bei Tasel an die Stelle seines erschlagenen Sohnes gesetzt habe. Da sielen aber, zuerst von des Königs zweitem Sohne (ohnstreitig dem spätern Könige Cunimund) beleidigende Worte, welche, heftig erwiedert, zum Kampse zwischen Gästen und Wirthen, die beide schon nach den Schwertern griffen, gessührt hätten, wenn nicht Turisend's Krast und Würde, die Heiligkeit des Gastrechts hervorhebend und dazwischen tretend, dem

<sup>\*</sup> Dies ergiebt fich aus ber Reihenfolge ber Begebenheiten, welche Procce in dronologischer Ordnung berichtet.

<sup>\*\*</sup> Dies muß ber von Brocop IV. 25 berichtete vom 3. 551 gemefen fein.

gewehrt hätte. Unversehrt, ja mit bes eignen Sohnes Waffen beschenkt, entließ er barauf Alboin, ber nun von seinem Bater ehrenvoll als Tischgenoß aufgenommen ward.

Schabe, fügen wir hinzu, daß dies anziehende Bild von Sitte, Muth, Abel und Scelengröße im Germanenleben uns nicht zweisfelloser verbürgt ist, als durch einen Schriftsteller des 9. Jahrshunderts, welcher Sage und Geschichte nicht kritisch zu sondern wußte.

Diesen Ereignissen muß ein 14= bis 15jähriger Frieden gesfolgt sein, gegen bessen Ablauf beide Könige verstarben, an beren Stelle nun Alboin und Cunimund traten, wobei, wie Paulus D. Kap. 27 sagt, des Erstern Ruf schon weit umber Alles erfüllte.

Zunächst soll nun ber von heißem Nacheburste getriebene Gepibe ben Frieden gebrochen, Alboin aber, ohnstreitig um bem alten Haber biesmal burch Bernichtung bes Feinbes für immer ein Enbe zu machen, mit ben Avaren wider solchen sich verbündet haben.

Diese waren die ersten Nachfolger der Hunnen, wie Iene turkisch-tungusischen Stammes, jedoch mit anscheinendem Borwalzten des letztern Elements, wie Iene aus der großen Wüste nördlich der chinesischen Mauer herzugewandert, aus welcher sie nach längerer Herrschaft ein mächtigeres Volk vertrieden hatte, weshalb Klaproth Tabl. de l'Asie S. 116 dieselben mit großer Wahrsscheinlichkeit für die, von den Thukiu versprengten Jouan-Jouan erklärt (f. ob. S. 36 u. 37). Zuerst gedenkt deren noch im fernern Often vor dem J. 465 Priscus I. 14. S. 158, wo diesels ben die Sadiren nach Westen hin verdrängten.

Der Berhandlung Alboin's mit den Avaren, und zwar nach Justinian's Tode und Justinus' II. Thronbesteigung im Novemb. 565, also im 3. 566, gedenkt nun auch Menander I. 11. S. 303 der Bonn. Ausg. (c. scr. h. Byz. I.).

Nach biesem sollen bie letzteren bie Besiegung ber Gepiben nur als Mittel zur Vermehrung ihrer Macht gegen bie verhaßten Römer betrachtet haben. Schwere Bedingungen stellten sie den Langobarden für das einzugehende Bündniß: sosortige Abslieferung eines Zehntels alles vierfüßigen Biches und künftige Ueberlassung der Hälfte aller Beute, sowie des ganzen Gepidenslandes nach dem Siege. Dies Alles ward ihnen auch bewilligt und der Krieg beschlossen.

1leber biesen findet sich bei Menander nichts weiter; aus

Paulus D. Kap. 27 aber ersahren wir, baß die Avaren im Rüden ber Gepiben in beren Land einsielen, durch welche Unglückstunde erschreckt, Cunimund bennoch zuerst mit den Langobarden (wehl kaum mit seiner ganzen Macht) zu schlagen beschlossen sweht beimath faum ein Bote überlage, zu deren Meldung in der Heimath kaum ein Bote übrig geblieben sein soll. Der König selbst ward von Alboin getödtet, der bessen Tochter Rosamunde gefangen nahm und aus bes Baters Schädel sich eine Trinkschle sertigen ließ, die später seines eignen Sturzes Quelle wurde, als er die, ihm nach dem Tode seiner ersten Gemahlin vermählte Ressamunde daraus zu trinken zwang, was dieselbe zu bessen Morte aus Blutrache antrieb.

So unahnlich eine folche Barbarei auch germanischer Sitte erscheint, so burfen wir boch die Existenz jenes Pokals mindestens nicht bezweifeln, ba Paulus D. II. 28 betheuert, benselben noch in seiner Zeit gesehen und in seiner Hand gehabt zu haben.

Dieser Sieg erhöhte Alboin's Ruhm und vernichtete bas Reich der Gepiden, die zuerst den Langobarden und Abaren, bald aber letzern allein unterworfen, von dem an unter dem Joche dieser assatischen Varbaren, anscheinend nicht einmal mit municipaler Freiheit, schmachteten und schlüßlich sich ganz verloren.

Balb nach biesem Entscheinungskampfe trat nun Alboin im 3. 568 seinen weltgeschichtlichen Zug nach Italien an, beffen Motiv ber anekotenreiche Baulus D. II. 5. in Folgendem berichtet.

Der Eunuch Narses, Justinian's großer Feldberr und Patricier, war, nach Bernichtung ber Oftgothenherrschaft in Italien, als Statthalter baselbst zurückgeblieben.

Den Römern vielleicht nicht ohne Grund verhaßt, besonders auch bei Hofe in Ungnade gefallen, ward er im 3. 467 seines Amts enthoben. Da soll die Kaiserin Sophia, dessen besonder Feindin, geschrieben haben, ihn als Ausseher und Bertheiler der Wollenarbeiten in dem Weiberhause (Ghnaeceum) anstellen zu wollen. Nun wohl, habe Narses darauf erklärt, so will ich ihr denn ein Gewebe anzetteln, dessen sie sich bei ihrer Lebzeit nicht wieder entledigen soll, und dazu von Neapel aus, wohin er sich zurückgezogen, die Langobarden nach Italien gerusen.

Dem habe nun auch ber Langobardenkönig entsprochen, ins bem er Pannonien, unter ber Bebingung kunftiger Ruckgabe bei etwaniger Wieberkehr, ben Avaren abgetreten. (Paulus Diac. II. 7.)

Möglich, daß der gekränkte Narses bazu mit geschürt hat, ein großer König wie Alboin aber läßt sich nicht durch die Laune fremder Rachsucht, sondern nur durch eignes Urtheil und Interesse leiten. So wenig, ja noch viel weniger, als 141 Jahre früher für Gaiserich in Spanien, war für Alboin in dem offenen Pannonien ein Feld künftiger Größe zu sinden, da ihm hier Zerwürfnisse und Kriege mit den furchtbaren Avaren unabwendbar droheten, während ihm jenseits der Alpen der Garten Europa's ein eben so geschützes als lockendes Aspl zu Gründung eines dauernsen Langobarden-Reiches darbot.

Dazu bedurfte es nur, ber spärlichen griechischen Besatzungen in diesem Lande Meister zu werben, was er benn auch in ber ihm noch vergönnten kurgen Lebenszeit größtentheils vollbrachte.

## Ginundzwanzigstes Kapitel.

Ueberblid bes Befammtverlaufe ber Bolferwanderung.

Es giebt nichts Erhebenberes, als bas Studium Gottes in ber Beschichte.

Wir stehen an und in der vollendeten Thatsache. Wie entstand diese?

Als ber Welt Grund gelegt warb, empfing die Einheit bes Menschengeschlechts zugleich ben Keim bes Sonberthums.

Berschiebenartige Racen bilbeten sich.

Die begabteste und ebelfte, baber bie zur enblichen Herrschaft über bie anbern vorbestimmte war bie indogermanische.

Nicht die Erbanlage allein aber, erst deren Ausbildung durch die Erziehung vollendet den Menschen. Dieser ist ein Naturgesschöpf, daher auch in seiner Entwickelung von der Außenwelt — Himmel und Erde — abhängig.

Rur in bem ebelften Erbtheile — Europa — tonnte ber Menfch zu höchstmöglicher Bolltommenheit reifen.

Darum mußten bie Indogermanen größtentheils von Asiens Hochlande nach Europa wandern. (I. Bb. S. 269 u. f.)

Der Urstamm, wiewohl selbst nur ein Sprößling aus ter Gesammtwurzel ber Menschheit, trieb wiederum Sonderzweige.

Für biese gab es zwei Wege nach Europa, süblich und nört- lich bes schwarzen Meeres.

Sobald bie Menschen — gewiß sehr früh — ertundet, dus bie See nicht trenne, sondern verbinde, zogen hellenen, Etrurier und Lateiner (zumeist wenigstens) über dieselbe in die ihnen zugeschrten, naheliegenden und durch Inseln verbundenen sudosttlichen Ausgenglieder unseres Erbtheils — Griechenland und Italien ein.

Rasch und groß sproßten diese Bölker in ben schönsten — ein, wo nicht mehrere Jahrtausenbe hindurch vom nördlichen Ensopa isolirten — Ländern zu wunderbarer Blüthe auf.

Da erwuchs bas claffische Alterthum, bas, in Runft unt Biffenschaft, Staatsbildung und Kriegswesen zum Theil nech beute fast unerreicht, bie wichtigste Schule ber spätern Menscheit geworden ift.

Aber nicht was am schnellsten, was am langsamften ftufenweise sich entwickelt, trägt bie Bürgschaft größter Bollkommenheit und längster Dauer in sich.

Der zweite Weg von Asien nach Europa nörblich bes Bontus war ein unendlich weiterer, müh- und gefahrvollerer als ber erste, daher auch zu Stählung von Körper und Geist der geeignetere. Er spaltete sich wiederum an der Nordwestede des schwarzen Meeres in eine Sub- und Nordstraße.

Durch erstere längs ber Donau zwischen Alpen und Karpathen wanderten die Kelten, burch letztere nördlich der Karpathen die Germanen in das westliche Europa ein, denen später auf eben berfelben die Slaven folgten.

(Bergl. meine Borgeschichte beutscher Ration, Leipzig bei T. D. Beigel 1852 und beren Auszug Bb. I. S. 269—272.)

Rom ftand bereits auf ber Höhe ber Weltherrschaft, als ber erste Zusammenstoß zwischen Römern und Germauen erfolgte. Die Art und Weise ber Berührung Beiber war naturnothwendig bie eines roben Urvolkes mit einem Culturstaate, ähnlich berjenigen, welche ein Jahrtausend früher schon zwischen China und ben Barbaren ber Altairace stattgefunden hatte.

Der Raub - ein nicht im mobernen Sinne aufzufassenber Begriff - war bie Triebfeber jenes Zusammenftoges.

Rom versuchte zuerst bas Spftem allmähliger friedlicher Unterwerfung ber Germanen. Als bies burch bie Barusschlacht gebrochen warb, verfiel es, wie bie Chinesen auf ihre Mauer, auf bas ber Grengwehr, bas fich auch nabe zwei Jahrhunderte lang im Sauptwerke bewährte. Raubluft, fast nur als Privatfebbe auf ber einen, Abwehr und Züchtigung auf ber anbern Seite. Bebante auch nur an bie Möglichkeit eines Offensivfrieges gegen Rom war ben Germanen noch nicht aufgegangen. Ginmuthig ertannten bie, für beffen Intrigue und Beftechung ftets juganglichen Bölter bie Majestät bes Weltreichs noch an.

Die Geschicke ber Zukunft aber bereiteten fich auf anberm Wege vor.

Die bem germanischen Stamme eigenthümliche Culturfähigfeit erfannte früh icon ben Werth romifcher Bilbung. Junge Eble wurden in bes Reiche Sauptftadt und Beeren erzogen, Bertriebene baselbst aufgenommen; lebenbiger Banbeleverfehr, Knechtschaft ber Ginen im Lande ber Andern forberten bie gegenseitige Durchbringung, beren mächtigfter Bebel ber romifche Solbbienft ward, welchem ber Durft nach Krieg und Ruhm, wie nach Gelberwerb Taufende von Germanen fortwährend zuführte.

Daburch bilbete Rom felbft bie Officiere und Generale fciner fpatern Teinbe und endlichen Vernichter aus, wie es bies ichon bei Civilis' Aufftande fcredend erfahren mußte. (Bb. I. Rap. 14.)

Da trat in bem Kriege, ben wir ben Marcomannischen nennen, ber erfte Act ber Bolfermanberung ein.

Wegen Beginn ber letten Balfte bes zweiten Jahrhunberts verließen bie an ber Weichsel und Oftfee - im heutigen Westund Oftpreußen - figenben Boller, vom Inftinite ihres Beltberufe getrieben, vielleicht unter nebenfachlicher Mitwirtung eines aufälligen Anlaffes, ihre unbegunftigte Beimath, um fich in ber Rabe von Roms Grenze eine beffere zu fuchen.

Es war bie große Familie ber Gothen, welche biese erfte und großartigfte Banberung vollbrachte, mobei ber Bolferftrom einzelne Befolgichaaren anderer verwandter Stämme, wie ber Bandalen und Burgunder (III. S. 40), mit sich fortriß. Die Masse theilte sich; bas Hauptvolk, die Gothen, zog an

bas schwarze Meer zwischen Don und Onieper, wo es wegen ber Beite bes Beges und ber Nothwendigkeit ben Ourchzug zu erstämpfen, erst nach längerer Zeit angekommen sein kann.

Die Nebenvölker zogen die Beichsel herauf, durch die Karpathen ber Donau zu und zwar die Bandalen, nach Dexippus (f. II. S. 103), in kaum Jahresfrift.

Jenseits bieses Stroms war bereits im 3. 165 einer jener gewöhnlichen Raub und Grenzfriege zwischen ben Marcomannen und Römern im Gange.

Da fanden die neuen Zuzügler sogleich Blutarbeit; ber erste Bundes- und Offensivirieg ber Germanen gegen Rom trat in die Geschichte; unerhörter, beinah 15jähriger Daner und surchtbaren Verlaufs, dem punischen vergleichbar. Rom war eine Zeit lang ohne Geld und Soldaten, von denen Hunderttausende gefangen bei den Barbaren verweilten.

Marc Aurel aber war größer als die Gefahr; er ward ihrer Meister. Kein Fuß breit römischer Erbe ging verloren; biele Tausende der heimathlosen Germanen dagegen wurden als neue tapfere Unterthanen im Reiche angesiedelt.

Hierauf ein halbes Jahrhundert scheinbarer Stillftanb bei großen Zertrummerungsprocesses, nicht aber ber innern Beftrebung und Borarbeit bafür, nur ber Wirfung nach Außen.

Der zweite Act ber Bollerwanderung umfaßt zwei hauptereigniffe:

a) bie Entstehung ber Rriegevölfer,

b) bie Zuwanderung ber Bandalen, Burgunder und Lygier.

Bu a. Der Marcomannentrieg hatte eine Brandfackel in bas patriarchalische Stillleben ber Germanen geworfen. Der altgewohnte, durch Roms Wehr und Waffen aber fast unterbrückte Grenzraub empfing neuen Aufschwung dadurch, daß die beweglichern Elemente in den alten Völkern, von den stadilen sich sondernd, zu gewerbmäßigem, genossenschaftlichem Betriebe desselben zusammentraten. Sie gaben sich oder erhielten neue Namen: Alemannen, Franken, Juthungen. 79 \*

21nm. 79.

<sup>\*</sup> Wir bitten ben grunblichern Lefer, diese Anmerkung, welche eine Bies berholung und gewiffermaßen auch eine Kritik unfrer Ansicht über die Kriegesvoller enthalt, nicht zu überfeben.

Aus dem Raube beweglicher Gitter ging, wo sich die Füglichkeit dafür ergab, die Eroberung hervor. Das durch Naturgrenzen nicht geschügte römische Zehntland zwischen Rhein und Donau
ward das erste Feld germanischer Besitznahme.

Bu b. Wann die Hauptmassen ber Bandalen und Burgunber, so wie die Lygier aus ihren Sitzen zwischen Ober und Weichsel nach Roms Grenze zuwanderten, wissen wir nicht. Wir treffen sie zuerst unter Probus im J. 277 im Rücken ber Kriegsvöller als beren Bundesgenossen an.

Ueber ein halbes Jahrhunbert vom J. 211—268 hatte Rom keinen großen Kaiser, ja, mit Ausnahme Maximin's 235—238, nicht einmal einen Kriegshelben. Dieser einzige aber war ein roher Barbar, ber zwar zu schlagen und zu siegen, jedoch nicht ordenend zu schaffen wußte.

Da trat nun die Periode schmählichsten Berfalles ein, in welcher ein Kaiser, Decius, auf dem Schlachtselbe, ein anderer, Balerian, in elender Gefangenschaft blieb. Gleichzeitig tauchte auch um das 3. 226 ein neuer furchtbarer Reichsseind im Osten auf, indem die Herrschaft der Parther durch die persischen Sassaniden gestürzt wurde, aus welchen der gewaltige Sapor hervorzging, der ein zweiter Chrus zu werden brannte.

Unter Gallienus, Balerian's Sohne 260—268, erreichte Roms Elend ben Gibfel.

In Raubfahrten bisher unerhörter Großartigkeit ergoffen sich 10 Jahre lang die Gothen über Kleinasien und Griechenland bis Macedonien hinauf; die herrlichsten Städte des Alterthums gingen in Flammen auf.

Der Uebel größtes aber war, im Westen wenigstens, ber Bürgerkrieg. Neunzehn Thrannen erhoben sich wiber ben Herzscher, unter benen zwei jedoch, ber große Obenat und bessen Gesmahlin Zenobia, das Neich mindestens gegen die Verser siegreich schützten. Funszehn Jahre lang schmachtete der Westen unter Therannen, deren erster, Postumus, freilich ein besserer Mann als der legitime Kaiser war.

Bon Abwehr bes äußern Feinbes leine Rebe mehr; nur basburch Minberung ber Gefahr, baß ein großer Theil ber Germasnen in beiben Heeren für und wiber Rom gegen einanber selbst stritt. Immer aber warb ein weiter Strich Galliens von

ben Barbaren theils eingenommen, theils raubfahrend burchzogen, ja eine kleine Frankenschaar brang verheerend bis Spanien vor und verlor sich nach 12 Jahren in Afrika.

Nicht allein ber Anfang bes Entes, sonbern bieses selbst schien bereits eingebrochen, als Rom, für bessen Untergang bie Zeit noch nicht erfüllt war, burch eine Reihe tapferer und großer Ruiser wieder gerettet, ja zu altem Glanze erhoben wurde.

Diesem ruhmreichen Jahrhundert von 268 bis 375 ift ter 3. Theil unseres Werfes gewibmet.

Aber nicht ber tapferste, sonbern ber weiseste unter jenen Perrschern, Diocletian (285 bis 305), ward bes sinkenben Reiches wahrer und bleibender Retter, indem er bemselben burch bie im 18. Kapitel bes 3. Bandes von uns geschilderte Staatsresorm eine neue, bem Zeitbedurfnisse entsprechende Grundlage unterbaute.

Schon seine Borganger hatten ben gefährlichsten Reichsfeint, bie Gothen, unschädlich gemacht — Claubius burch ben glanzensben Sieg bei Naissus — eine Wieberholung ber raubischen Simsbernschlacht — und Aurelian burch bie Abtretung ber großen Prosbinz Dacien jenseits ber Donau an bieselben.

Die Kriegsvölker bes Westens aber, nebst beren Bundesgenossen, Bandalen, Burgundern und Lygiern hatte der Held Probus so gründlich bezwungen, daß er dem Senate, freilich im Bülletins style, melden konnte: "Unterworfen ist, so weit es reicht, ganz Germanien. Neun Könige verschiedener Bölker liegen vor Euren Füßen."

Schon in ben nächsten zwei Jahren aber erhoben sich bie Besiegten aufs Neue und ber alte Zustand schien wiederzukehren, als Diocletian vom 3. 385 an die bleibende Hulfe brachte. Dessen Theilung der Reichsverwaltung, die tapfern und großen Männer, die er zu Säsaren ernannte, rotteten die Germanengesahr nun wirklich aus. Ja der Nachfolger und Bollender seines Berts, Constantin d. Gr., verlieh mindestens dem Osttheile des Reichs frisches Leben und mehr als tausendjährige Dauer noch dadurch, daß er das, seiner Lage nach welteinzige Constantinopel zur Ressidenz erhob.

Nur einmal noch, unter ber Regierung bes Constantius, bieses schwachen Sohnes eines großen Baters, warb burch Erhebung eines neuen Thrannen in Gallien und ben baraus folgenden Bürgerfrieg bie Raub- und Rriegslust ber Barbaren bes Westens wiederum geweckt. Schon waren die Rheinfestungen, darunter selbst bas starke Cöln, in ihren Händen, als ber neue Retter, ber 24jährige Julian auf den Plan trat.

Er wußte wie Casar zu schlagen und zu siegen. Die salisichen Franken, die eigenmächtig das Land zwischen Schelbe und Maas, Toxandrien, besetzt hatten, wurden als Unterthanen aufgenommen, die Ripuarier, selbst die sächsischen Chauken zu des müthigem Frieden, die Alemannen aber in vier Feldzügen sogar zur Tributpflicht gezwungen.

Julian's Werk setze fort und vollendete mit eiserner Faust und Willenstraft Balentinian I.

Da war jener merkwürdige Zustand eingetreten, den wir im setzten Kapitel des III. und im ersten des IV. Bandes als Stillsstand, ja als Rückgang der Völkerwanderung geschildert haben. Keine Zuwanderung und keine Eroberung mehr. Ruhig hatte sich die Bölkerfluth an Roms Grenze abgelagert; nicht mehr jener rastlose Heißdurst der Barbaren nach den Schätzen des Culturstaats; vielmehr hatte auch sie nun, besonders die Alemannen, die Civilisation ergriffen; die Zeit friedlichen Verträgnisses, besfestigter internationaler Verhältnisse schien angebrochen.

In diesen langen, mehr als ein Jahrhundert umfassenden Zwischenact der Bölkerwanderung fällt nun der Sieg des Chrisstenthums in Rom, sowie das Eindringen desselben zu den Gersmanen in der Form des, ihrem schlichten Verstand entsprechens deren Arianismus.

Ift es nicht, als habe ber Herr zu Vollbringung ber innern Umwandlung biese Zeit äußern Friedens ber Menschheit vergönnt?

Nun erft war die Zeit erfüllt, wo der große geschichtliche Weltplan zur Ausführung reifen konnte.

Dazu bedurfte es aber noch eines Bedrufs ber schlummerns

Diesen sanbte ber Herr in bem Einbruche ber Hunnen ber großartigsten Wanderung ber Weltgeschichte, von ber hinesisschen Mauer bis zur Loire.

Sie bilbete ben britten Act ber Bölkerwanberung. Bor biesen Ganzbarbaren entwichen nun zunächst die, schon im Uebergange zur Civilisation begriffenen Westgothen zu ben Römern. Mit treuloser Unklugheit gereizt, griffen sie zum Schwerte; bie Entscheidungsschlacht bei Abrianopel im 3. 478, in welcher Raiser Balens blieb, machte sie zu herren ber europäischen Probinzen Oftroms.

Noch einmal ward jedoch das Gesammtreich durch Theodesius, ben letten großen, mehr noch weisen Kaiser gerettet, ber es verstand, sich die Westgothen zu unterwerfen.

Bieberum 20jähriger Stillftanb bes Bertrummerungewerfe,

ohne Wanderung und Groberung.

Als aber auf Theodosius im 3. 395 bie letzte und bleibente Reichstheilung unter bessen schwache, noch im Jünglings und Knabenalter stehende Sohne, Arcadius und Honorius, folgte, leberte Jenes plöglich aufs Neue, ja furchtbarer als zuvor wirer Westrom auf.

Seit beinah 800 Jahren hatte die Hauptstadt ber Welt keinen Eroberer in ihren Mauern gesehen. Alarich, der Westgothe, ohnstreitig ein großer Mann, ward, nachdem der Kaiser selbst seinen besten Feldherrn Stilicho hatte tödten lassen, der erste Nachfolger des gallischen Brennus. Gleichwohl bildet die zweimalige Einnahme Roms durch Alarich eben so wenig ein Schlagmoment der Bölkerwanderung, als die spätere durch Gaiserich im J. 455. Jener wollte das Reich nicht vernichten, nur in und neben demselben über sein Bolk herrschen; der Bandale nichts als plündern.

Dagegen warb ber Rheinübergang ber Banbalen, Alanen und Sueven zu Anfang bes 3. 406, benen im 3. 412 bie Bestgothen über bie Alpen folgten, ber vierte und zwar entscheisbenbe Act ber Bölkerwanberung.

Im 3. 409 zogen Erstere weiter über bie Phrenäen und seten sich im 3. 411 bleibend in Spanien fest. Im 3. 413 nah men die Burgunder das heutige Land dieses Namens ein; im 3. 419 endlich ward den Westgothen das südwestliche Gallien vom Kaiser Honorius förmlich abgetreten. Noch aber erkannten diese Bölker eine gewisse, wenn auch nur scheinbare Oberhoheit Roms an, das sich unter seinem letzen großen Feldherrn, Aetius, das ganze übrige Gallien und den größten Theil Spaniens wieder unmittelbar unterwarf.

Behnfach schlimmer baber ber Berluft, ben es burch ben

ersten großen und furchtbarsten aller germanischen Eroberer, ben Vandalenkönig Gaiscrich, ersitt, der ihm vom 3. 427 an das weite und reiche Afrika — seine Kornkammer — sammt den Insseln des Mittelmeeres entriß und daselbst einen Piratenstaat gründete, der 50 Jahre lang zur Quelle ungeheurer Reichthümer für ihn, namenloser Verheerung aber für Italien und andere Küstenländer wurde.

Einhundert sieben Jahre lang hatte das Bandalenreich bestanden, als es, nachdem die Germanen zu Afrikanern verweichlicht waren, durch Justinian's Feldherrn Belisar im 3. 534 mit Leichstigkeit wieder gestürzt wurde.

Nur mittelbar als Treibfraft und Sprengkeil hatte ber Hunneneinbruch vom 3. 375 ab bisher auf die Bölkerwanderung eingewirkt, namentlich deren vierten Act — das Eindringen der Germanen in Gallien, Spanien und Afrika — hervorgerufen.

Da hatte es scheinen können, als sei ber ungeheure Attila — bie gewaltige Gottesgeißel — bestimmt, bas Zertrummerungswerk unmittelbar zu vollbringen.

Gleichwohl sagten wir Bb. II. S. 88 mit Unrecht: bamals habe die Frage ob germanisch ober asiatisch? über Europa geschwebt. Attila's Reich war eben nur seine Persönlichkeit, mit beren Untergange es sogleich aushören mußte, wie dies auch die Folge bewies.

Daher bilben beffen Feldzüge ber Jahre 451 und 452 in Gallien und Italien mit jener weltgeschichtlichen Bölkerschlacht nur ein, zwar beispiellos merkwürdiges, aber boch auf ben Endverlauf völlig einflußloses Zwischenspiel in dem großen Drama der Bölskerwanderung.

Erst nach Attila's Tobe, als Balentinian III. selbst im 3. 454 burch Aetius' Morb bas Reich sciner letten Stüte so muth-willig als freventlich beraubt hatte, begann beren fünfter unb letter Act, ber Untergang bes weströmischen Kaiser-thums, ber 21 Jahre lang spielte.

Nicht äußere Bebrängniß, beren schwerster Anprall so eben glücklich abgewendet worden war, ber innere Todeskeim — bie wachsende Macht ber Barbaren im Innern des Reiches selbst — brachte dies Weltereigniß zur Reife.

Seit einem halben Jahrhundert bestand bas romische Heer

großentheils aus geworbenen Auslänbern, meist Germanen. Mit bem Bedürfnisse tapferer Streiter steigerte sich beren Anzahl, zu gleich aber beren Selbstgefühl und Anmaßung und badurch wieber ber Barbarenhaß auf römischer Seite.

So lange noch Theodosius' Sohn und Enkel herrschten, rerbeckten große Felbherren, die Gewohnheit des Gehorsams unt ein gewisser Zauber der Legitimität die innere Zerwürfniß und die Schwäche des Reichs. Als aber die Nemesis Aetius' Mort an Valentinian III. durch gleiches Ende gerächt hatte, entlud sich, unter wachsender äußerer Bedrängniß, das Eitergeschwür im Staats körper. Ein verruchter, aber kühner Intriguant, snevischer Abkunst, der Patricius Rieimer, riß als Parteihanpt der Fremdtruppen die höchste Macht im Staate an sich; erhob und stürzte 19 Jahre lang nach Gutdünsen die Kaiser, deren in 21 Jahren neun den Ihron bestiegen. Selbst die Tüchtigen, ja ein großer Mann unter ihnen, Majorian, erlagen der im Finstern schleichenden Cabale und den überlegenen Fäusten der barbarischen Söldner.

Immer höher steigerten sich beren Ansprüche, bis sie ein Drittheil ber Ländereien Italiens als Eigenthum forderten und in dem Sciren Odoacer, einem zugewanderten und als Garbeofssizier eingetretenen Abentheurer, den Mann fanden, welcher ihnen das Berlangte verschaffte, nachdem er den letzten Kaiser Roms, — ein unreifer Jüngling, der die stolzen Namen Romulus und Augustus trug — im 3. 476 zur Abdankung gezwungen hatte.

Noch herrschte zwar bis zum 3. 480 ber aus Italien bertriebene Kaiser Nepos in Dalmatien; auch nahm Oboacer von Zeno, bem Kaiser Oftroms, ben Titel eines Beamten an und regierte in ber That nur als solcher in ben alten Formen über Italien.

So wenigstens ber Schein. Im Wesen aber war es boch ein neucs germanisches Königthum, bas sich auf bem Grunde ber ewigen Stadt über bas Land erhob, welches an 7 Jahrhuns berte lang die civilisirte Welt beherrscht hatte.

Darum bürfen wir bas Jahr 476 als bas bes Untergangs Bestroms bezeichnen, bas bis bahin zwar nicht staatsrechtlich, aber boch thatsächlich seit 190 Jahren mit kurzen Unterbrechungen als besonderes Reich bestanden hatte.

Mit bessen Falle aber ward burch Odoacer's — die Schlußfrene bes fünften Actes bilbenbe — Erhebung das große

Zertrümmerungswert, welches wir die Bölkerwanderung nennen, vollendet.

Nun war ber Boben für ben germanischen Neubau auf römischer Erbe geebnet, ber schon mährend bes vierten Actes seit bem 3. 411 auf verschiebenen Punkten begonnen hatte.

Sueven, Bandalen und Alanen, Burgunder und Westgothen hatten in Spanien, Gallien und Afrika neue Reiche, theils vorsübergehender, theils bleibender Dauer gegründet, deren Entsteshung und Fortgang in die Geschichte Westroms zu tief eingriffen, um in derselben übergangen werden zu können.

Erft nach beffen Untergang aber erhob fich im 3. 482 bas mächtigfte aller Germanenvölker - bas frankische unter Chilberich's Sohn, Chlodwig, ber im 3. 486 burch bie Schlacht bei Soiffons ben letten Reft romischer Herrschaft im Westen Europa's, die des Spagrius über einen großen Theil Nordgalliens, vernichtete. Dieses Außenglied aber, soweit es überhaupt noch einen Busammenhang mit bem Sauptforper gehabt hatte, gehörte bamals bem oftrömischen Reiche — als bem einzig noch übrigen - an, weshalb wir beffen Eroberung burch bie Franken in unferm Werke zu übergeben berechtigt waren. Wohl würde zwar anscheinend ber nabe Zeitpunkt und bas bobe Interesse bieses Beltereigniffes beffen Ermähnung gerechtfertigt haben, wenn uns nicht bie Ermägung bavon abgehalten hatte, bag bie große Beschichte bes Frankenstammes gusammenhängenber Darftellung bebarf, baber nicht in einem lofen, abgeriffenen Bruchftude mit ber bes Untergangs von Rom verwebt werden burfte.

Dem wolle man auch nicht entgegensetzen, daß die Geschichte ber Oftgothen im 19. Kapitel bis zum 3. 488, ja die der Lansgobarden im 20. sogar bis zum 3. 568 abgehandelt wurden. Beide Bölker nahmen an der Zertrümmerung Westroms allerdings nicht in erster, sondern nur in zweiter und dritter Linie, d. i. insofern Antheil, als sie die früheren Eroberer und Besitzer aus dessen Herzen wieder vertrieben.

Da gerade biefelben indeg vor allen andern als Wanders völker auftraten, so gehörte beren Geschichte mindestens bis zum 3. 476 nothwendig hierher.

Für Letztere bedurfte es aber auch eines geeigneten Abschlusses, ber nicht in gebachtem Jahre, vielmehr nur in bem Momente

gefunden werden konnte, in welchem jene Stämme, ihre letzte Heimath verlassend, jum Reubau auf römischer Erbe, b. i. zur Eroberung Italiens sich anschickten, weshalb die der Oftgothen bis jum 3. 488 und die der Langobarden bis jum 3. 568 fortzusehen war.

Glauben wir hierin ben Ueberblid bes Gesammiverlaufs ber Böllerwanderung erschöpft und zugleich die Art und Weise bes Abschlusses unserer Geschichte derselben motivirt zu haben, so hat boch in die ser eine hochwichtige Betrachtung bisher noch keinen Plat gefunden,\* weshalb solche hier am Schlusse noch nachzusholen ist.

In unserer ersten Schrift: "Zur Borgeschichte beutscher Ration" ward ber Unterschied zwischen Sueven und Richt-Sueven, b. i. Westgermanen hervorgehoben und zu begründen verssucht, in dieser aber Bb. I. S. 272 unter 11 mit folgenden Worten wiederholt:

"Die Geschichte kennt nur eine Hauptglieberung ber Gersmanen — in Sueven und Nicht-Sueven, Ofts und Beftgermanen, die vielleicht schon ben vier Urnamen des Tacitus zum Grunde liegt, indem die (spnonyme oder verwandte) Bezeichnung Sueven und Bandalen den öftlichen, die der Marser und Gambrivier (Rambrer, Kimbrer) den westlichen Zweig des Stammes andeutete. Positiv gewiß ist aber nur der nationale Zusammenhang der großen suevisch-vandalischen Bölkersamilie; die Gemeinsamkeit der Westgermanen liegt nur in der Regative ihres Gegensahes zu den Sueven."

Wir wissen, daß diese Ansicht nur von wenigen Forschern, namentlich Gaupp, getheilt wird, bleiben aber bennoch babei stehen, enthalten uns indeß hier jeder Polemit darüber, beschränfen
uns vielmehr auf Hervorhebung einer so einsachen als unzweifelhaften Thatsache, die sich derselben anschließt.

Die Zertrümmerer Weftroms zerfallen in zwei Hauptforper:

1) wirkliche Wanber völfer, welche bie alten Site aufgeben

<sup>\*</sup> Dies wird vielleicht getabelt werben. Bir erfennen auch an, baf eine vorläufige Andeutung ichon fruber am Orte gewesen ware, finden aber boch im Wefentlichen am Ende unferer Arbeit bie geeignetefte Stelle fur bie nachfolgende Betrachtung.

und aus größerer ober geringerer Ferne nach Roms Grenze bränsen, erst nach Jahrhunderten der Hins und Herzüge aber sich in dessen Gebiet niederlassen;

2) Grenzvölker, die nicht wandern, ihre Heimath im Hauptwerke nicht verlaffen, sondern nur erobernd allmählig in römisches Land vordringen und baselbst neue Reiche gründen.

Erstere sind nun insgesammt suevifche, Lettere nur west-

Jenen gehören, nach ber Entfernung ihrer Heimath geordnet, zuerst die Alanen, Gothen und Gepiden an, denen bald Bandalen, Burgunder und Sueven (Lygier, Semnonen 2c.), endlich die Langobarden folgen.

Die zweite Kategorie umfaßt im 5. Jahrhundert nur noch brei Bölfer, Alemannen,\* Franken und Sachsen, von denen die beiden ersteren langsam in Gallien, die letzten über See in das benachbarte Britannien vordringen, was aber auch bei diesen keineswegs als Wandrung zu bezeichnen ist. Raubsahrer, wie alle Germanen, und zugleich Küstenbewohner, war der Seeraub ihr Gewerbe, und die nächste Küste, also die britische, deren naturgemäßes Eroberungsfeld.

Die Thatsache steht fest, ob aber beren Grund ein nothwensbiger innerer, b. i. ein in der Nationalität und Uranlage ber betreffenden Bölfer wurzelnder, oder nur ein zufälliger äußerer war — ist noch in Frage.

War bas römische Land ber Bölkerwanderung gemeinsames Endziel, so bedurfte es selbstredend ber Herzumanberung nur für die fernsigenden, der Eroberung ohne folche nur für die Grenzvölker.

Scheint hierdurch obige Betrachtung allen Werth zu verlieren, so fehlt es boch nicht an Spuren, baß auch ein innerer Trieb bei biefer Erscheinung mitgewirkt habe.

Konnte 3. B. nicht ein alemannischer Eroberer, wenn er ben Drang bazu fühlte, nach Italien ziehen, bas fein Bolt früher

<sup>\*</sup> Die Alemannen faßten nach Bb. II. C. 211 u. f. ohnstreitig auch sues vische Bestandtheile. Doch gehörten bie ersten Grunder bieses Ramens und Bereins gewiß ben Bestgermanen an, wie dies auch beren Rudzug nach bem Main vermuthen läßt. S. Bb. II. C. 181 u. 213.

oft schon raubsahrend heimgesucht hatte? Was hinderte die Franten, sich dem über die Phrenden bringenden Bollerstrome anzuschließen ober auf eigne Hand bahin zuziehen? Was endlich die Sachsen, auch an fernen Kusten sich erobernd niederzulassen, wie dies später die ebenfalls suevischen Normannen thaten?

Das Warum ift unerforschlich, bas Bie aber, b. i. bie einfache Thatfache schien uns wichtig genug, um hier hervorge-

hoben zu werben.

Anziehend immer ber Gebanke, baß jener Bolksstamm, bessen Ramen man von Sueben (schweben) (f. u. S. z. Borg. d. Rat. S. 86), ober Schweisen herleitet, seinen Urcharakter auch in ber Geschichte bewährt habe.

Endlich ist hier noch eine, mehr bem Neubane ber germanischen, als bem Untergange ber römischen Welt angehörenbe Bemerkung anzuschließen, für welche großentheils schon bieser vierte Band bas Material bietet.

Wo und soweit der Boben auf verschiedenen Punkten für bleibende Gründung eines Germanenreichs genugsam geednet ift, sinden wir plöhlich große, der Aufgabe sich klar bewußte Männer an der Spike ihrer Bölker. So Gaiserich der Bandale, Curich der Bestgothe, Theodorich der Oftgothe, Chlodwig der Franke und Alboin der Langobarde.

Mit dem Reichsgründer aber erloschen meist Geist und Araft, vor Allem bei den Bandalen, Ostgothen und Franken, darum auch bei letztern schmählicher Berfall unter den Merovingern bis zur Wiedergeburt des Reichs durch die Carolinger — das größte Herrsschergeschlecht der Neuzeit, welches das römische Kaiserthum des Abendlandes, wenn auch nur als Titel und Außenreich, wieder herstellt.

<sup>\*</sup> Pfolirte und vorübergehenbe, mit geringer Kraft ausgeführte Unterneh: mungen ber Art, wie beren vorftehend im 18. Kapitel gedacht ward, beweifen nichts gegen obige Behauptung.

# Anmerkungen

#### Bu Kapitel 1.

1. Die heruler wurden Bb. II. Rap. 13 S. 345 behandelt. Deren Urfit Ru S. g. war an ber Offee. Bei ber großen Gothenwanberung hatte fich eine Gaugemeinbe, ober richtiger wohl ein Befolgeheer berfelben, ben Gothen angefoloffen, wie bies auch von Burgunbern und Banbalen gefdeben mar. \*)

Lettere fagen in ber neuen Beimath weftlicher und nordlicher, bie Beruler,

wie wir aus biefer Stelle feben, im außerften Often an ber Maotis.

Es gebort bie fraffe Ignorang eines Jornandes bagu, benn bas fann er nicht aus Caffiodor entlehnt haben, um ben Ramen eines Bermanifchen Bolle. bas ja auch fcon im 3. 285 im Westen bes Reichs vorkommt (f. Bb. III. S. 50), von bem griechischen Borte Elos (Sumpf) abzuleiten. Die mit ben Gothen gezogenen Rebenvölfer waren an fich unabhangig, boch mag ber Gothenfonig über bie an ber außerften Grenge feines Reichs figenben, nur an fremde akatifche Boller grengenben Beruler eine gewiffe Dberboheit beanfprucht haben, und wegen beren Richtanerfennung, vielleicht burch Berweigerung bes geforberten Bugugs, ber Rrieg gegen folde ausgebrochen fein.

2. Ropte folgt G. 107 binfichtlich ber Reihenfolge von hermangriche Er. Bu C. 8. oberungen im Befentlichen unferer Anficht. Nur ift es ein fleiner Brrthum. wenn er benfelben, nach Beffegung ber Beruler, Die benachbarten Alanen und Roralauen angreifen lagt. Davon fieht in ber betreffenben Stelle Rap. 23 nicht ein Bort. 3mar erwähnt Jornandes gegen Schluß von Rap. 24 bie: Rosomonorum gens infida, wofür einige Berausgeber bie, weil burch feine Sanbidrift unterftuste, willführliche Lesart: Roxalanorum angenommen haben. Sollte aber auch biefe, was wohl möglich ift, richtig fein, fo find boch immer bie Alanen ein, burch bie Quelle um fo weniger gerechtfertigter Bufat, weil beibe Bolfer, wenn auch gewiß 3weige beffelben Sauptftammes, boch ftete als befonbere ericeinen.

3. Wir haben bier eines fur biefen Banb benutten Gulfsmittels ju ge: gu 6. 12. benfen: Histoire d'Attila et de ses Successeurs par Amédée Thierry, Paris

<sup>\*)</sup> Die ebenfalls mitgezogenen Bepiben, Bictovalen und Zaifalen burften bem großen Bothenftamme im weiteften Umfange felbft angebort haben.

1956, in zwei Banben. Der berühmte Berfaffer bat barin mit trefflicher Dar: ftellungegabe ein febr angichenbes Lefebuch geliefert, was auch einen Leipziger Budbantler ju Berausgabe einer lieberfetung befielben für eine Sausbibliothef burch D. Co. Burfhardt veranlaßt hat, bie une in gweiter Auflage, Leipzig bei Lorf 1859, querft allein in bie Banbe fam.

Bas ber grundliche Sifterifer bavon ju halten bat, moge eine, auf aufern Tert fich beziehende Stelle (G. 15 bes Drig.) belegen, nach welcher ber Berfaffer von einem Gefammtfonigthum ber Gothen gar nichts weiß, vielmehr bie Dft: und Befigothen burch ben Onieper (Borbftbenes) trennen läßt, mas, burch nichts erwiesen, mit Ammian XXVII. 5. in geradem Biberfpruche ftebt, und nun fortführt: Ce furent les noyaux de deux États separées, qui grandirent et se développèrent sous des lois et des chess différents. Les Ostrogoths élurent leurs rois parmi les membres de la famille des Amales. les Visigoths dans celle des Balthes.

Dies beruht offenbar auf einem ganglichen Diffverftanbuiffe ber von uns S. 2 unter \*\* angeführten Stelle bee Jorn. R. 5, und wird burch fpatere Stellen eben biefes Schriftstellers auf bas entschiebenfte wiberlegt.

Auf ber folgenden Seite 16 lagt Thierry alle Mitglieber bes fonigliden Stammes eines unterworfenen Bolls burch hermanarich an bas Rreug fola: gen, und beruft fich bafur auf Jornandes Rap. 16, bas gar nicht von biefer Beit, fonbern von einer mehr ale bunbert Jahr frühern banbelt. auch tein Drudfehler fein, ba fich bie Stelle, bie Th. offenbar im Sinne batte, nicht in Rap. 46, fonbern erft in Rap. 48 finbet, aber gar nicht Bermangrich. fonbern Binithar jener graufamen That befdulbigt.

Gleichwohl fann bies Werf besonders burch feine Citate bie und ba mit Ruben verglichen werben, mas von ber lleberfetung, in welcher lettere feblen. freilich nicht ju fagen ift. Ein mertwurdiges Beifpiel fabrifmäßigen Berabrens finbet fich in letterer S. 61 am Schluffe. Briecus ermabnt S. 149 bes Magister officiorum Theobofius' II. in einer für bie bobe Bichtigfeit biefes Amte febr bezeichnenben Stelle, von welcher wir bebauern, fie fur bas 18. Rap. bes III. Banbes nicht benutt ju haben. Thierry, bas Beitere meglaffend, fpricht S. 72 einfach vom Maltre des offices, ber Ueberfeper benft babei ober fallt burch Rachschlagen auf ben maure d'office und macht aus bem oberften Reichebeamten, ber zu einem Geheimbefchluffe von unermefilicher Bichtigfeit berufen wirb, ben Ruchenmeifter.

4. Dir find es einem fo bebeutenben Forfcher, wie Spbel, beffen großes An 6. 13. Berbienft wir Bb. I. S. 280 anerfannt, und folden vielfach fur uns angeührt haben, schuldig, auch eine von der feinigen abweichende Anficht herverjuheben und ju begründen.

Durchbrungen von ber Richtigfeit ber Grundlage feiner fcon ver 18 Sahren erfchienenen trefflichen Monographie : "Die Entftehung bes Konigthums, fceint boch ber Gifer für bie bamals ziemlich neue Anficht ihn verleitet zu haben, in ber Auffuchung von Grunden bafur weiter ju geben, ale nothig. und befonbere ale ju rechtfertigen mar.

Er erkennt in Athanarich keinen König, fonbern nur einen Geschlechtsfürsten, neben bem viele andere bergleichen ftanben (S. 14).

Dies ift ganz richtig, wie kann er aber baraus folgern, bag hiernach bei ben Gothen überhaupt kein Königthum bestanben, ba sich boch bas bes Hermanarich, ursprünglich wenigstens, gewiß auch über bie Westgothen erstreckte? Sollte selbst unsere Auffassung bes ganzen bamaligen Berhältnisses irrig sein und bas Bolf ber Westgothen Hermanarich niemals anerkannt haben, so hat boch bas Gesammtkönigthum unzweiselhaft unter Oftrogotha und Geberich, also bis unmittelbar vor Hermanarich bestanben. Wer dies läugnen will, sollte boch vorher offen erklären, daß er Jornandes in allen und jeden seinen Racherichten von Grund aus verwerfe, selbst in denen, die nicht tenbenziöser Natur und offenbar aus Cassodor entnommen sind, dies aber hat v. Sybel nirgends gethan.

Derfelbe erfennt auch S. 116 auf Grund von Tacitus' bekannter Stelle vollkommen an, daß ein Königthum bei den Gothen ursprünglich bestanden habe, sett aber sogleich hinzu: "Diese Monarchie wird nun, wahrscheinlich durch fandinavische Einwirkung, im Ansange des zweiten Jahrhunderts gebrochen."

Für biese Behauptung aber, welche allen Quellen widerstreitet (außer Jorn. fällt uns hierbei nur gleich der Anonym. Bales. in der Bb. III. Anm. 75 citirten Stelle [Ariarici regis filium], und die Staatsschrift des Königs Athalarich Variar. IX. 25, ein) und noch von keinem uns bekannten historiker je ausgestellt worden ist, beruft sich derselbe auf gar nichts, da er das darauf Folgende gewiß selbst nicht für den Bersuch eines Beweises derselben ausgeben wird.

Wie verhalt es fic aber zu biefer Spothese, baß sogleich, nachdem ber Hunnensturm verrauscht ist, bas Königthum bei Oft- und Westgothen in völlig historischer Zeit wieder mit größter Entschiedenheit hervortritt? Richt eine Perfonlichkeit, sondern der uralte Geschlechtsabel ist es, worauf es begründet wird. Soll dasselbe bis zum 2. Jahrhundert bestanden, dann über drei Jahrhunderte geschlasen, und endlich ploglich wieder ausgewacht sein?

Wir zweifeln nicht, daß ein fo klarer und scharfblidenber hiftorifer es felbft fühlen wird, hierin in jener frühern Abhandlung etwas zu weit gesangen zu fein.

#### Bu Rapitel 2.

<sup>5.</sup> Bon einer folden Prinzessin, die im 3. 107 v. Chr. an ben Kuen:mi, 3u S. 35. ober Kiun:mo ber Ufun vermählt warb, haben bie chinesischen Annalen ber Han folgendes Klagelied aus ber Bilbniß uns ausbewahrt. (Ritter VII. S. 617.)

Reine Berwandten haben mich hinausgeschickt Ins ferne Land, haben wich hingegeben in ein fremdes Reich, Dem Kürften von Usan. Er bewohnt eine ärmliche hätte Mit Filz gedeckt; Seine Speise ift Fleisch, Und Wilch sein Getränk. Benn ich meiner heimath gedenke, So möchte ich eine wilde Gans sein, Daß ich zurücksiegen könnte ins Baterland.

Eine etwas andere Berfion giebt Matuanlin (f. Ritter 1. S. 433). Jener Ruen-mi war noch bazu alt und verftand nicht chinefisch. Die Königin nannte man Ruen-ti, worin Ritter das englische und schwedische Queen wieder findet. Die kaiferlichen Brinzessinnen waren jedoch oft nur Techter von Großen, tie man für solche ausgab. Die hauptsache mochte den Barbaren die Aussteuer sein.

311 C. 38. 6. Die Geschichte ber mongolischen Khans von Setzen Sanang Chenang aus bem 3. 1662 leitet das Geschlecht Tschingis-Khans von vertriebenen tübetanischen Königen ab, was Klaproth S. 156 jedoch für hochst unwahrscheinlich ansieht.

Remusat erklätt zweimal S. 22 und 233 Limur und beffen maturliche Unterthanen (sujets naturels) für Turfe, und sucht bies an letterem Orte weitläuftiger auszusühren.

Gewiß ift aus ben merkwurdigen eigenhandigen Memoiren feines Racitommen Sultan Baber (f. Ritter V. S. 621), daß biefer fich felbft für einen Turf erklärte, wie benn auch diefes Werk in der Jaghatai Turki-Sprache geschrieben ift, indem er darin sagt, daß durch die Eroberung Indiens 1519—26 "das Reich des hauses Timur, nämlich der glorreichen Baberiden vom Turks geschlechte gestiftet worden sei."

Ift uns bies zu bezweifeln nicht gestattet, so muß die gewöhnliche Bezeichnung Timur's als Ofchingisthanibe (weil Ofchingisthan Mongole war) irrig, ober boch ungenau fein, da berfelbe nur der Rachsomme eines von diesem einzeseten turtischen Befehlshabers gewesen sein kann. Ueberhaupt aber find Abstammung und Nationalität großer Männer des Alterthums nicht felten in unerforschliches Dunkel gehüllt, zumal auch die Politif sich dieser Frage zu bemächtigen psiegte.

Ob, wie oben S. 34 nach chinefischen Quellen bemerkt warb, ber erfte gewaltige Tschenspu ber vereinten hiongenu wirklich ein vertriebener chinefischer Bring war, laffen wir bahin gestellt sein, baß es aber in unfern Tagen ein Italiener und Corfe war, ber Frankreichs Macht auf eine, in ber Weltgeschichte unerhörte hohe steigerte, wiffen wir alle.

81 E. 41. 7. Deguignes muß auch, als er fein Wert begann, in ber Gefchichte noch fehr schwach gewesen sein, ba er in ber Borrebe zum 1. Theile seiner Histoire des Huns, Turcs, Mogols etc. zweimal S. XI. und XII. die Hunnen

unter Attila in Guropa einbrechen läßt, welchen gehler er jeboch in ber Specialgeschichte biefes Bolfes I. S. 292 wieder verbeffert. Trefflich ift. mas A. Remufat irgendwo über biefen Schriftfteller fagt: wie fein Berbieuft burch Ueberfetung dinefifcher Quellen außerorbentlich gewesen fein wurbe wenn er fich barauf beschränft, und nicht burch eigene untritische Buthat bas Bange wieber verborben batte.

8. Das Fundament unfrer gangen Arbeit murbe felbftrebend fofort gu: Bu €. 40. fammenbrechen, wenn bie Deinung achtbarer beutscher und ruffischer Forfcher. felbft Beug G. 745, bag bie Magharen Finnen feien, begrunbet mare. Dars über alfo furg Beniges, wobei wir außer ber bereits oben angeführten Schrift Fejers vom 3. 1840 noch benutt haben: Essai historique sur l'origine des Hongrois par A. de Gerando Paris 1844, eine Arbeit, bie in Form und Inhalt ber Strenge beutscher Brunblichfeit zwar nicht entspricht, bei bes Berfaffere langem Aufenthalt in Ungarn aber boch beachtungewerth ift; Gelig-Raffel, Magyarifche Alterthumer, Berlin 1848, ber, wenn auch mehr nur erörternb als begrunbenb, feinen Begenftanb mit eben fo viel fleif als Belehrfamteit behandelt; endlich bie Arbeit bes berühmten Sprachforfchere Brof. Bott in Salle, bie Ungleichheit ber menschlichen Racen hauptfüchlich vom fprachlichen Standpunfte aus, Lemgo und Detmold 1856.

Die Ungarn und ihre alteften Chroniften hielten fich fur Nachfommen und Erben, baber Ramengenoffen ber Sunnen.

Den wichtigften Grund fur Enticheibung biefer Frage icheinen bie Szetler baraubieten.

Diefe follen nach bem Notar, anoym. Belael(ber wie Selig-Raffel S. 49-69 begrunbet, Rotar Belas I. in ber Mitte bes 11. Jahrh. war) und Thurocz Chron. I. c. 23 und 24 (Scriptores rerum Hung. von Schwandtner, Th. I.), ber freilich erft im 15. Jahrh., aber aus alteren Quellen fchrieb, nach Attila's Tobe ale verfprengte Flüchtlinge von beffen Geer gurudgeblieben fein, und im Sochgebirge Siebenburgens an ben Duellen ber Aluta fich geborgen haben, bei ber Ankunft ber Magyaren zu Ende bes 9. Jahrhunderts von biefen aber als Sprach : und Stammgenoffen erfannt worben fein, wofür fie heute noch unzweifelhaft gelten.

Es ift fcwer über eine Thatfache folder Art bem nationalen Zeugniffe, namentlich bem, nur etwa 160-170 Jahre fpatern bes oberften foniglichen Beamten ben Glauben zu verfagen.

Ift fie aber begrunbet, fo folgt baraus gwar noch nicht bie ethnographische Ibentitat fammtlicher hunnen mit ben fpatern Dagparen, wohl aber unameifelhaft, bag unter bem Boltogemische, bas man mit erfterm Ramen bezeich: nete, auch im 4. Jahrhundert ichon in eben jenen Szeflern ein Bestandtheil besjenigen Bolfes, bas fich fpater Dagyaren nannte, fich befunden habe.

Die Griechen nannten bie Ungarn Tovoxos (Beuß S. 746 u. f.), ein Ras me, ber erft vom 6. Jahrhundert ab, wo fie mit Eurfvolfern in gefandtichafts liche Berbindung traten (f. benfelben S. 302, 720 u. 730) befannt wurde. (S. auch Menanber § 7 u. folg. S. 295 u. f. b. Bonn. Ausg.)

Dan follte, nach ber mehr als 300 fahrigen Berbindung ber Bogantiner mit ben Turfe, auf biefe Bezeichnung ber Magvaren boch einigen Berth legen. Man wende bagegen auch nicht etwa bie befannte ethnographische Unwiffenbeit, baber Unzuverläffigfeit ber Griechen ein. Es ift mabr, bag biefelben ane affectirter Barbarenverachtung für Unterscheibung biefer feinen Ginn hatten. und verschiedenartige Bolfer unter allgemeine Bezeichnungen, wie Relten unt Sothen gufammenwarfen. Dies pagt aber nicht auf bie fpatern Schriftfieller und auf eine Beit, wo bas Bygantinifche Reich, von ben affatifchen Stammen auf bas Glefabrlichfte bebroht, mit folden in bem engften, balb biplomatifden, bald friegerischen Berfehr ftanb. Man febe Menanbere Fragmente, B. Ausg. 6. 252 - 444, vom Enbe bee 6. cber Anfang bee 7. Jahrhunderte nur oberflächlich an, um fich von beffen Abficht ju überzeugen, Die einzelnen Belfer genau unterscheiben zu wollen. Wenn berfelbe barin übrigens G. 350-357 fagt: "bie Turfe (Toupxou, welche vor Altere Gafen genannt wurden", fo begeichnet bies nur bie Ibentitat bes Wohnfiges, nicht aber ber Abftammung ter Turfe und Gafen.

Bor Allem follte boch bie Autorität bes Zeitgenoffen ber Magvaren, bee Kaisers Conftantin Borphyrogenita im 10. Jahrh., hier entscheidend fein, der in seinem Werfe de Administr. Imperii im 38. Kapitel mit der Ueberschrift: vom Ursprunge ber Turfs (rav Tovoxav) und woher sie famen, unzweiselhaft von den Magvaren handelt, und beren Ginfall in Bannonien und Großmähren unter ihrem Fürsten Arpad berichtet. (3. 170 b. Bonn. Ausg.)

Derselbe sagt baselbst: "Dies Bolf sei damals nicht Turks (Tovexoe) sentern aus einem besondern Grunde Sabartvasphalen (Sazuprocusquadoc) genannt worden und in 7 Stamme zerfallen, beren jedem ein Boiwobe vorgesstanden. Alle seien aber ber Oberhoheit der Chazaren (unzweiselhaft ebenfalle Turks) unterworsen gewesen, an deren Kriegen sie Theil genommen. Bei einem unglücklichen Kriege mit den Pahinaciten (Betschenegern) sei das Bolf der Turks in zwei Theile versprengt worden, von denen einer nach Often die sich in Bersischem Gebiete niedergelassen, der andere im Besten, im Laure Atelcusu (Atel, Wolga) seinen Sitz genommen habe. Da habe der Chazan der Chazaren diesen letztern ausgesordert, sich einen geeigneten Fürsten zu wählen. Dazu sei ein Arpad ernannt worden, der die Turks, von den Batinaciten bedrängt, in ein neues westliches Land nach Großmähren geführt habe, wo solche jett noch (945—959) siten.

Erfl im 17. Jahrh, warf sich nun die Sprachforschung auf ben Ursprung ber Magyaren. Man fand in beren Mundart Berwandtschaft mit bem Glavischen, Deutschen, Sebräischen und Turkischtatarischen, endlich aber gewann die mit bem Finnischen die Oberhand is. SeligeRaffel, S. 75 u. 761, besonders dadurch, daß eine Autorität, wie Schlözer, sich bafür aussprach. Den Abschluß glaubte ein gelehrter ungarischer Arzt S. Gramathi durch seine affinitas linguse Hungaricae cum linguis Fennicae originis. Götting. 1799 gegeben zu haben.

Sehr umftanblich beleuchtet Selig-Raffel im 2. Abschnitte feiner Schrift S. 70 — 120 biefen Gegenstand, und verwirft S. 63 mit Entschiedenheit eine

folche Berwandtschaft beiber Sprachen, baß baraus auf ben Urfprung ber Dagyaren etwas gefolgert werben tonne.

Ebenfo Gerando, S. 22 - 60.

Gleichwohl wagen wir es nicht, uns barauf zu beziehen, weil Brof. Bott -- eine neuere und gewichtigere Autorität - biese Ansicht entschieden verwirft, und geradezu S. 144 - 151 bas Finnische in ber magyarischen Sprache nicht für einen Jusah, sondern für ben Grund ftock erklart, dem später nur andere Elemente beigemischt seien.

Bu einem Urtheil hierüber nicht befähigt, haben wir boch bavon Act ju nehmen, baß ber Berfaffer bie auf biefem ganzen Gebiete noch herrschenbe Dun felheit mehrfach selbst anerkennt. Die Ethnographie, versichert er S. 84, habe bie ersten Kinderschuhe noch nicht ausgezogen und auch in Betreff ber Sprachen "bas freilich überaus junge Studium berselben noch lange nicht genug vorgearbeitet und geleistet."

Diese Unsicherheit wird nun aber vor allem, und bas ist ber hauptgrund gegen Bott's Behauptung, im vorliegenden Valle noch badurch wesentlich erhöht, daß wir es hier gar nicht mit grundverschiedenen Sprachstämmen und Mensichenracen, sondern nur mit den verschiedenen Zweigen eines und besselst ben hauptstammes, des Ural-Altaischen zu thun haben (s. ob. S. 27—28), innerhalb bessen gerade die Turks und Finnen enger unter sich, als mit den übrigen Altaivolkern verwandt sind.

Daß nun aus biefer gemeinsamen Urmasse ein Zweig sich ausgebilbet und abgesondert haben kann, bessen Sprache, zumal in Folge Jahrhunderte langer nache barlicher Berührung mit den Finnen, derjenigen dieses Bruderstammes befonders nahe verwandt ift, der sich bennoch aber in Sitte, Körperbildung und Nationalscharafter früher schon merklich von solchem unterschied, und der nun vor allem durch das erziehende Schickal, durch 800jährige Kännpse gegen Christen, wie mit diesem wider den Islam, zu selbständigem nationalen Sonderthum sich herausgebildet hat — wer wird dies läugnen?

Faßt man besonders die Art und Beise des ersten Auftretens dieses wils den friegerischen Reitervolkes, bei dem Mann und Roß wie zusammenge-wachsen scheinen, in das Auge, wie dies Zeuß, S. 751, aus den Quellen schilztert, so muß der historiser darin unzweiselhaft die Nationalität der Hunnen und dersenigen sonstigen nomadischen Raubhorden wieder erkennen, welche sich halbes Jahrtausend hindurch aus Asen über Europa ergossen. Diese waren ihrem herrschenden Bestandtheile nach Turks, benen aber sicherlich auch tungussische, sinnische und namentlich auch indogermanische Elemente beigemischt waren, wie dies schon oben von den Holong-nu demerkt ward. Aus zenen will SeligeRassel sogar in seinem Schlußergebnisse, S. 172, die Magyaren allein herleiten, worin derselbe zedoch unseres Bedünkens zu weit geht, da gestade bei einem so sorgkältig durchforschten Sprachstamme, wie dem indogermanischen, die linguistische Bergleichung nicht bei Seite zu sehen geswesen wäre.

#### So gelangen wir ju bem Schlufergebniffe:

- 1) daß die Magnaren ebenfalls aus ber großen Altairace, welcher somehl Turks als Kinnen angehörten, hervorgegangen finb;
- 2) daß sich die hauptgruppen der Altaivöller, in ihrer hiftorischen Entwickelung mit solcher Entschiedenheit gesondert haben, daß wir die activ ale Eroberer in Europa einfallenden derselben, also auch die Magyaren, im hauptwerke für Turks, oder mit diesen vermischte Tungusen halten, daher das Ergebniß der Sprachforschung, selbst wenn es ein adweichendes sein sollte, dem auf Geschichte und Rationalität berubenden Schlusse nachsen mußen.

#### Bu Rapitel 8.

- 9. Nachdem Ammian XXXI. c. S. 249 bie Alanen ausdrücklich: partiti per utramque mundi plagam genannt hat, beginnt er K. 3 mit den Worken: Igitur Hunni, pervasis Alanorum regionibus, quos Greuthungis confines Tanaitos consuetudo nominavit etc. Ob nun diese tanaitischen Alanen eurepaische ober asiatische gewesen seien, bleibt unklar. Nimmt man an, das Sediet der Gothen habe sich bis zum Don erstreckt, was nach Bd. II. S. 106 und seust nicht zu bezweiseln ist, so müßte man Jene für assatische halten, weil erst nach deren Bestegung der Einbruch in Ermanarichs Saue berichtet wird si. eben S. 7 u. 471. Ammian kann aber auch dei letzterer Angabe das Immediatigebiet dieses Königs, das Land der Ostgothen selbst, vor Augen gehabt, und zwischen diesen und den, nur der gothischen beerherrlichkeit unterworfenen, europäischen Alanen unterschieden haben. Mindestens wird diese Meinung durch Jorn. R. 23 S. 96 unterstützt, der die Alanen erst nach dem Uebergange über die Maotis untersochen läst.
- 31 6. 66. 10. In Attila's Lager, wo die Gefandten bes römischen Oft: und Seu:
  reichs zusammentreffen, erzählt einer der letteren, Romulus, um zu beweisen,
  daß Attilas Gebiet von Persien nicht allzuweit entsernt sei, von einer frühern
  (nälau) Raubsahrt der hunnen nach Medien. Da er aber ausdrücklich hin:
  zusügt, sie sei um deswillen möglich gewesen, weil sich Rom damals, wegen
  eines andern Kriegs, nicht in solchem mit den hunnen befunden habe, so muß
  bieselbe unzweiselhaft der Zeit nach dem Einfall in Europa angehören.

#### Bu Rapitel 4.

11. Die Stammtafel ber Amaler nach Jornandes (nicht Königevers Bu 6. 72. geichniß) Rap. 14 und 48.

Gapt **i**oulmul hiftorifche Ronige zwischen Oftrogotha und Berma-Augis narich find folgende:
1) Eniva vernichtet Decius 251 c. 18. Amal Raubfahrten nach Rleinaften und Griechenland von 256-269. 3farna Abtretung Daciens an bie Gothen burch Aurelian im 3. 274. Oftrogotha † ungefähr 248. 2) Ariarich und Aorich, beren Beit unbefannt ift. 3) Geberich Schlägt bie Banbalen 331 und wird 332 Befiegt bie von Conftantin b. Gr. beffegt c. 22. Gepiben c. 17. 3hm folgte post temporis aliquod hermanarich c. 22. Buuvil Athal Athal

Achiulf Obuulf

Anfila Coiulf Bultuulf. bermanaric + etwa 373 ober 74. Balarans Binitharius **Sunimunb** folgt auf Bermanarich, bleibt in ber folgt auf Binithar als Bafall Schlacht. Amm. XXXI. c. 3. ber hunnen. Bandalarius **Thorismund** Gefimund wirb c. 48. S. 169 fratruelis Herm. † nach furzer Regies alliirt mit Baet consobrinus Thorismindi genannt, rung gleicher Art, worauf 40 Jahre lang lamber wiber was auch, wenn man unter fratruelis Vinithar Nachfommen bes Brubers (Urenfel) fein Ronig wieber c. 48 S. 167. verfteht, gang richtig ift. ermählt mar. Balamir Theobemir Bibimir Berimub flieht zu ben Weftgothen c. 48. S. 168. Theodorich b. Gr. Betericus. (Rach c. 33 Bitirich.) Amalasventha **Eutharicus** 

#### Anmertungen.

Athalarich.

Die gesperrt gebrucken Ramen find historische Regenten. Rach Amm. XXXI. 3. heißt ber auf hermanarich Folgende Bithimir und hat einen fleinen Cohn Biberich, ber burch Alatheus und Saphrag gerettet wird. lim Amm. und Jornandes ju vereinigen, muß man annehmen, daß Bifbimir, ber offenbar ber Bintibar b. Jorn. ift, zwei Cobne batte, Biberich und Bandalarins, von benen Griterer gerettet ward, mabricheinlich aber fpater ohne Rachfommen ftarb, Bandalar bingegen bet ben Dugethen gurudbiteb.

3n 2. 73.

12. In Btelemaus III. 8. findet fich oftlich der Aluta nur ein einziger Fluß, der lequos, angegeben, mahrend in Wirflichfeit der Sereth und Prutb verhanden find, welche oftlich und westlich von Galacz in nur etwa drei Meilen Entsernung von einander in die Denau fließen. Da fich jedoch zwischen beiden jest noch ein See findet, so ift es wehl bentbar, daß fich selche früber in und durch tiesen vereinigt in die Denau ergosien baben, daher von ihm irrthumlich nur als ein Fluß betrachtet worden sind. heredet dagegen nennt daselbit IV. 45. den Nogas oder Nogeros, der offenbar der Bruth ift, während wir, an der Aehnlichseit zwischen dem alten und neuen Namen sessend, die sich bei der Bezeichnung der Flüsse ovielsach bewährt, den hierasus für den Sereth halten.

Das betreffende Rapitel des Ptolemaus ift übrigens, mas die Oftgrenze Daciens betrifft, wofür wir, Spruner folgend, flets den Oniester oder Tyras angenommen haben, dußerft buntel. Auffällig baher, daß die Schrifteller über alte Geographie, die freilich mehr Philologen als Geographen find, dies weber hervorgehoben noch aufzullaren gefucht haben. Udert fagt III. 2. Abth. S. 603. hierafus Pruth ober Sereth.

Für bie historifd-militarifde Frage ift bies übrigens ziemlich gleichgultig, weil fich, wie bie Munbungen, auch bie Quellen beider Fluffe nabe berühren. (S. Forbiger III. S. 1103.)

#### Bu Rapitel 5.

3u S. 76. 13. Es ift chnstreitig irrig, wenn Tillemont V. I. Art. 17. S. 194 auf Grunt von Sozomence VI. 37. Ulfila jum haupt biefer Botichaft macht, und bieien. bamals noch fatholischen Bischof nur gegen die Bebingung bes Uebertritts zum Arianismus die Aufnahme seiner Landeleute erlangen läßt.

Sozomenos macht sich hier felbst eines groben Brrthums schuldig, indem er den oben S. 16 unter 5 berichteten Kampf zwischen Athanarich und bem bamals von Balens unterftützten Fritigern, der dem hunneneinbruche einige Beit vorausging, erft nach diesem eintreten läßt, was nicht nur durch Scrftates IV. 33-34, sondern weit entscheidender noch durch Ammian's umfantzlichen Bericht der Ereignisse nach dem Einfalle der hunnen schlagend widerzlegt wird. S. ob. S. 59-63.

Bas foll man auch zu einem Schriftfteller fagen, ber folden Mangel an historischem Urtheil, ja man möchte fagen an gesundem Menschenverftande bewährt, daß er jenen Kampf zwischen Athanarich und Fritigern, die Beide von ben hunnen vertrieben und in beren Furcht gebannt waren, erft nach beren gemeinfamem Uebertritt auf römischen Grund und Boben, wo fie Rettung fuchten, vor fich gehen läßt?

Ferner war ja Usila schon im J. 355 (f. ob. S. 13 unter 1) als Unterthan im römischen Reiche aufgenommen worden, und hatte im hamus Wohnsitz erhalten, kann daher kaum von den jenseits der Donau verweilenden Westgothen als hauptbevollmächtigter nach Antiochien entsandt worden sein, obgleich es an sich wohl denkbar ware, daß Fritigern den vormaligen Landsmann um Begleitung und Unterstützung seines Abgeordneten ersucht habe, aus welcher Röglichkeit jedoch, bei der sonstigen Berthlosigkeit obiger Quelle, nicht auf die Wirslichkeit zu schließen ist.

Ob fich bie Gothen in jener Zeit überhaupt bes Gegensages zwischen Rechtglaubigfeit und Arianismus flar bewußt maren, wird im 7. Kapitel untersucht werben.

Unfere Ansicht wird übrigens durch Wait a a. D. S. 42 vollständig getheilt, während bie zu Anfang bes 7. Kapitels citirten Kraft und Rückert Sozomenos Glauben beizumeffen scheinen.

. 14. ad salices (bei ben Weiben) lag nach bem Itinerar Antonins 121/5 811 S. 81. Meilen nörblich von Tomi (15 vom heutigen Barna) im nörblichften Winkel ber Dobrutscha am See Halmyris (jest Ramsin), ber mit bem Pontus versbunden ist, gegen 20 Meilen vom östlichen Ende des Hämus entscrut. Nun sagt Ammian im 7. Kapitel von den Römern: Hi truso hoste ultra Aemi montis abscisos scopulos saucidus insedere praeruptis, uti dardaros locis inclusos nusquam reperientes exitum diuturna consumeret sames, et opperirentur ipsi Frigeridum ducem.

Darauf trifft ftatt Frigerib nur Richomeres ein, und ohne daß des Absmarsches aus dieser, den Römern so günstigen Stellung gedacht wird, erwähnt Ammian des Lagerschlagens bei Salices: tendentibus prope oppidum Salices. Hiernach ist es weber mit den Worten seines Berichts, noch mit der einsachsten Kriegsraison vereindar, an eine plögliche Berlegung des Kriegsschauplages in das den Römern allerungunstigste Terrain, an die weitentlegene Seefüste, zu denken. Daß die Gothen namentlich sich dahin nicht zurückgezogen, erhellt zweisellos aus dem Folgenden, wo ausdrücklich gesagt wird, daß solche, die Absicht der Römer, sie auf dem Rückzuge anzugzeisen, wahrnehmend, undewegslich an dem selben Orte stehen blieben.

Aus biefen, wie uns buntt, folagenben Grunben, halten wir ftatt: Salices Radices für bie richtige Lesart, indem fich auf ber Sprunerschen Charte gerade mitten im Samus zwei Orte: ad Radices und sub Radice angegeben finden.

14. 2) 3. 7. Erft nach bem Drucke bes 5. Kap. fanben wir irgend wo, 311 S. 84. wahrscheinlich bei Ballmann, eine geistreiche und gewiß richtige Erflärung jener, von Ammian ben Taifalen beigemeffenen widernatürlichen Unzucht. Ohnstreitig mußten bei biesen heranwachsende Jünglinge so lange einem älteren, besonders vornehmeren Krieger als Pagen ober Knappen bienen, bis sie burch Erlegung eines Baren ober Ebers sich der Wehrhaftigkeit würdig

erwiefen hatten. Diefem Berhaltniffe nun hat bie romifche Berberbnig und Berlaumbungefucht bie ihr fo gewohnliche Anabenliebe ju Grunde gelegt.

81 6. 84. 15. Bofimus' Berth ale Geschichtsschreiber, ben wir im II. und lil Bbe.. besonbere III. Amm. 20, ber historia augusta und noch schlechtern Onellen gegenüber, ju boch gestellt haben, läßt sich erft aus ber Bergleichung mit Ammian richtig beurtheilen.

Er bennste ohnftreitig die beften Quellen feiner Zeit, wie ben Fortieger bes Dio Caffius, Derippus, Eunapius, aus dem fogar beffen Berk, nach Phetius' Berficherung, faß nur ein Auszug fein foll, Ammian felbft (S. III. 335.), Priseus. Olympiodor, und überdies viele specielle, verfaumt aber über fleinliche, namentlich anelbotenhafte Details die pragmatische Darftellung ber Haurtereignisse.

So ift das ganze Rapitel IV. 21. einer Bunbergeschichte gewidmet, tie wir der Erwähnung werth finden. Auf dem Marsche von Antiochien nach Konstantiuopel wird ein fürchterlich durch Schläge zersehter Mensch gefunden, der mit offenen Augen die Borübergehenden anblictt, sonst aber feinerlei Lebenszeichen giebt. Die auf des Raisers Besehl darüber befragten Zeichenheuter erstären nun: Dies bedeute den so lange jammerlich hinsterbenden Instand des Reiches, die es durch die Schlechtigseit der Beamten völlig zu Grunde gegangen sein werde, was sich freilich zu der Zeit, als Josimus schrieb isc. II. S. 254) mit einiger Sicherheit sagen ließ. Kap. 22 und 23 werden durch rie lächerlich übertriebenen Großthaten der Saracenen und Sebastians im fleinen Kriege ausgeställt, während die Hauptschlacht bei Adrianopel Rap. 24 in nur 3 bis 4 Zeilen abgesertigt wird.

Selbstrebend haben wir baber, wenn Ammian und Josimus von einander abweichen, so 3. B. über bas Gutachten Sebastians im Ariegsrathe vor ber Schlacht (A. Rap. 12 und Jos. Rap. 23), nur Erferem folgen können.

### Bu Rapitel 6.

3n S. 85.

16. Im III. Bande S. 380 ward die Bermuthung ausgesprochen, daß die Lingquer Alemannen eine von ben übrigen, durch Fürsten regierten Alemanmen abgesonderte republikanische Bolksgemeinde gebildet hatten. Diesem steden die, von deren in der Schlacht gebliebenen Könige Priarius gebrauchten Berte Ammians: exitialium convictor pugnarum scheindar entgegen. Dieser Schriftskeller wendet aber für deutsche hauptlinge überhaupt sast immer den Anstruck rex an, und kann solchen daher auch für einen nur zum Oberbesehl im Ariege erwählten herzog (reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. Tac. G. 7.1) gebraucht haben, der dann allerdings auch der Urheber nicht des Krieges, aber der Schlacht gewesen sein muß. Nach dessen Tode und bei dem endlichen Kriedensabschlusse ist aber nirgends mehr von einem Oberhaupte, sondern

überall nur vom Bolle felbst bie Rebe, so baß wir im Befentlichen bei obiger Bermuthung beharren.

Auch ber Umftanb, bag fich fein alemannischer Furft ben Linggauern ans fchlog, scheint eine, in ber Berfchiebenheit ber politischen Berfaffung wurzelnbe Spannung gwischen folden anzubeuten.

Beit wichtiger ist übrigens, daß die alemannischen Fürsten um jene Zeit nicht auf eigene hand und Gefahr Gratians Berlegenheit und Abzug nach dem Often zu Angriffen benuht haben, worin wir einen schlagenden Beweis der trefflichen und energischen Bolitif Julians und Balentinians I. erkennen, welche die alemannischen Fürsten so wirkfam sich zu unterwerfen und beziehentelich zu gewinnen gewußt hatten, daß deren mächtigster, Macrian namentlich bis zum Ende seines Lebens den Römern treu blieb. (Amm. XXX. 3 a. Schl.)

Unverfennbar spricht bies aber auch für ben veränderten Culturftand und ben Sinneswechsel, der damals bei den Germanen eingetreten war (vergl. Bb. III. S. 480), der vor allem aber gewiß auch einen politischen Grund barin hatte, daß sich dieselben von den germanischen Bollern in ihrem Rucken, Burgundern, Bandalen und Lygiern bedroht fühlten, sich baher burch Roms Freundschaft und Bundesgenoffenschaft gegen solche zu verstärfen suchten.

Richt unbemerkt können wir übrigens lassen, daß Lindenbrogs Vermuthung S. 691 b. Gronov. Ausg., jener Konig habe nicht Priarius, sondern Briamus geheißen, so möglich auch Irthum oder falsche Lesart bei jedem Namen an sich ist, dennoch durch die Borte in Prosper Tiros Chronis, der vom 14. Jahre Gratians sagt: Priamus quidam regnat in Francia, quantum altius colligere potuimus auf keine Beise unterstützt wird, da weder Land noch Zeit übereinstimmen, indem Francia und Alemannia damals viel zu genau bekannt waren, um an deren Berwechselung zu glauben, vor allem der Chronist Gratians Ansang erst von Balens' Tode an rechnet, so daß hiernach jener Briamus einer vier Jahre spätern Zeit, als Priarius, der vor Balens blieb, angehört.

Ronnte nicht vielleicht bie ganze Stelle ein Jufat fpaterer Beit fein, in welcher bereits bie Fabel ber trojanischen Abstammung ber Franken spielte ?

## Bu Rapitel 7.

17. Prof. Rudert spricht mehrfach, namentlich S. 71. 72. und 81 bis 85 von gn 6.. 100. einem fortwährenden Angriffs : und Bernichtungsfriege der Romer gegen die Germanen, der, wenn auch bisweilen in Defensive verwans belt, doch immer wieder in die Offensive zuruckgefallen sei, so daß sich die Epoche des Aufhörens letterer nicht einmal auf ein die zwei Menschenalter hin annahernd bestimmen laffe.

Dies ift aber, wie ber gange Berlauf unseres Berkes ergiebt, ein völliger Irrthum.

Streng genommen waren felbst Trufus' und Germanicus' Felbzuge fein wirklicher Angriffes ober Eroberungsfrieg, weil die des Erstern nur friedliche Unterwerfung, die des Lettern aber nur Rache und Suhnung der Waffenehre wegen der durch Berrath herbeigeführten Barianischen Riederlage zum Zwecke hatten und der damalige Raifer Tiber schlechterdings feine Eroberung in Deutschland wollte (f. Bd. I. S. 304 u. 411). Doch ist darauf hier naber einzugeben um so weniger der Ort, weil wir und selbst im 13. Rapitel des I. Bances einigemal der Ausdrucke: Offensive und Aggressive bedient haben. \*)

Defto zweiselloser, baß ein berartiger Krieg seit bem 3. 16 n. Chr. nicht wieder flattgefunden hat, und wenn Rud. die Feldzüge des Brodus dafür anstührt, so ift nichts flarer, als daß diese nur die Befreiung Galliens und des Behntlandes zum Zwede hatten (f. Bb. III. S. 19 u. 20). Daß Kampf und Sieg babei und sonft über das ursprüngliche Biel der Vertreibung und Süchtigung der Germanen oft hinaussührten, verändert dieses in keiner Weise, wie denn Riemand den europäischen Befreiungsfrieg des 3. 1813 um deswillen einen Eroberungskrieg nennen wird, weil er mit der Einnahme von Paris endigte.

Rom in ber That bantte ben Gottern, wenn bie Germanen es nur in Rube ließen.

Nach Seite 95 und 96 follen biefe (ber Retfaffer fpricht immer von Deutschen, was unrichtig ift) ben Rrieg im Gangen um bes Krieges willen, b. i. aus idealen und geiftigen Motiven geführt haben, wobei die Beute, anfänglich wenigstens, noch außerhalb ber Combination gestanden habe.

Bir überlaffen es ben Lefern unfres Berts, biefe, ber Ratur aller wilten Bolfer ber Erbe und ber Germanen insbesonbre wiberftreitenbe Behauptung ju murbigen.

Roch einflugreicher ift bie im 7. Rapitel, namentlich @. 192 bie 195 baufig wiederfehrenbe Annahme eines heibnifchen Fanatismus.

Der gelehrte Berfaffer follte boch wiffen, baß Fanationus nur bas Grageugniß eines Glaubens fein fann, ber fich für ben abfolut und allein richtigen erflart, und fich baber gur Bettregion erheben möchte.

Die heidnischen Gulte aber waren nur nationale und flaatliche, Die ber Sieger niemals bem Befiegten aufzudrangen auch nur versuchte, umgefebrt vielmehr haufig bie Gotter ber unterworfenen Boller bei fich einführte.

Einzelne Ausbrüche rober Buth gegen Priefter und Rirchen, welche tie firchlichen Schriftfteller jeberzeit befonders hervorheben, neben benen aber aud entgegengesette Beispiele vortommen, tonnen eine folche Anficht unmöglich begründen.

Benn im 8. Jahrhundert die heidnischen Sachsen eine feste Anbanglichfeit an ihren Glauben bewähren, so fann boch diese Abwehr gewiß nicht ale Fas

<sup>- \*)</sup> Ungeschicft ift unfre eigene Saffung, Bb. I. S. 406: Bom 3, 16 n. Gbr, bie jum marcomannischen Rriege seien Angriffelriege ber Romer gegen bie Germanen nicht vorge- tommen, wornach man letteren fur einen folden halten tonnte, was nicht in unfrer Abficht lag, indem baburch uur ber Schlich ber Periode bes erften Bantes bezeichnet werben follie

natismus bezeichnet werben, ba umgekehrt bie Chriften ihnen ben neuen Glausben, und zwar zugleich mit ber politifchen Unterwerfung, aufzwingen wellten.

Auf Einzelnes, was wir für hiftorisch unrichtig halten, weiter eingus geben, wurde bier viel zu weit führen.

18. Das Charafteriftischke für die germanische Apotheose bes Gelben: gu &. 103. thums ift bas Bilb ihrer Balballa ober ihres Barabiefes.

Dorthin führen bie Balfyren bie Geister ber gefallenen Rrieger, vor Allem bie im Ginzelkampfe gebliebenen, bie "Einherier". Bon biefen fagt bas Lieb:

Die Ginherier alle in Obhins Saal Streiten Tag für Tag; Sie kiefen den Wal und reiten vom Kampf Mit Afen Ael zu trinken, Dann fiben fie friedlich zusammen.

Deren Speife liefert der Eber Sahrimir, der jeden Tag gesotten, am Abend wieder heil wird, den Trank die Ziege heidrun, deren unerschöpfliches Euter so viel Meth (Ael) giebt, daß alle Einherier davon vollauf zu trinken haben.

So war ewiges Rampfen (bie Bunden mußten fogleich wieder heilen), Effen, Trinfen und Ruben bie Gottfeligfeit germanischer Belben.

19. Rur von ben Burgunbern erwähnt Ammian XXVIII. 6. a. Schl., gu &. 105. daß fie einen oberften Briefter (sacerdos omnium maximus) hatten, ber ben Amtstitel Binistus führte, und unabsehbar war, mahrend die Könige in Un:

glücksfällen entlassen wurben. Die Nachricht ist aber so vag und allgemein, und Ammian (f. Bb. III. S. 402) gerade an dieser Stelle so unkritisch, daß es nicht gerechtsertigt sein würde, aus diesem isoliten, noch dazu auf ein einzelnes Bolk beschränkten Anführen irgend welchen Schluß auf das germanische Priesterthum im Allgesmeinen zu ziehen.

20. Die uns erhaltenen Refte ber Bibeluberfepung Ufilas und anderer 3n €. 113. Schriften gothischer Ebeologen jener Zeit find folgeube.

1) Der codex argenteus in Upfala, zuerst im Anfang bes 16. Jahrhunsberts von Arnold Mercator in ber Benedictinerabtei Werden an der Ruhr entbeckt, enthielt die 4 Evangelien in ursprünglich 320 Blättern, von denen aber schon im 3. 1655 nur noch 188 vorhanden waren, von welchen seitbem noch 11 entschwunden sind.

2) Der im 3. 1556 entbedte codex Carolinus zu Bolfenbuttel, ber auf vier Blattern Stude bes Briefes an bie Romer nebft alter lateinischer Uebers fetjung enthalt.

3) Die fünf ambrofianischen codices aus bem Kloster Bobbio in Lisgurien, bie von Angelo Mai im 3.1817 in Mailand aufgefunden worden find.

Der wichtigste berfelben ift ber unter 2, ber in ben homilien Gregors b. Gr. Fragmente fast aller Paulinischen Briefe enthält, und Cod. C., in bem fich Bruchstude bes Evangeliums bes Matthaus finden, die im cod. arg. fehlen, sowie ber fünste, ober fogenannte Steireins, ber Stude eines gothischen Commentars über bas Evangelium Iohannes enthält.

33

Die pollfommenfte, bochft verbienftliche Ausgabe biefer Refte ift burd b. C. von ber Gabeleng und Dr. Lobe ju Leipzig 1843 in zwei Banben erfcbienen.

21. Beffel bat in feiner Monographie nicht nur bie von Bais entnem: Ju 2. 113. menen Auszuge aus Mariminus' Schrift, befonbers bas gange Schreiben bet Aurentius über Ufilas Lehre und Leben, fonbern auch eine vollftanbige Gerie ber übrigen Sanbidrift benutt, aus welcher fich jeboch nichts Befentliches für beffen 3med ergiebt.

> Das Sauptergebniß feiner Unterfuchung befteht nun barin, bag er Uflat Tob nicht in bas Jahr 355, sonbern in bas 3. 381 ju Anfang beffelben rerfest, hiernach fallen auch alle anbern auf Grund von Aurentius' Angete burd Burudrechnung von beffen Tobesjahre gefundenen Beitbeftimmungen um 7 Jahre früher, namlich:

> > in bas Jahr 311, ftatt 318 nach Bais. Ufilas Geburt beffen Bifchofeweihe = : 341 348 tie Bertreibung aus bem Gothenlanbe

nach Thracien 348 355

Die Begrundung biefer Anficht ift eine fehr funftliche, größtentheils an: fprechenbe, hie und ba aber auch 3meifel erregenbe, welche wir ausführlich ju beleuchten nicht berufen find, ba bas Fundament unfrer Darftellung, C. 106-112, baburch nirgenbe erichuttert wirb.

Unter allen Umftanben murben wir aber auch mit einer fritifchen Erer terung berfelben fo lange anfteben ju muffen glauben, bis fich Bais felbit. gegen ben folche gerichtet ift, barüber ausgefprochen hat.

Bichtiger für unfern 3med ift bie von Beffel G. 72 aufgestellte, febr

meitlaufig ausgeführte Meinung:

bag bie Chriftianifirung ber Beftgothen zwar mit ihrer Ginmanberung und Anfiebelung im romifchen Reiche im engen Bufammenhange geftan: ben babe, und ale burd bie Bolitif geboten (vergl. auch 6. 711 auf ben eignen Bunfc ber gothifchen Fürften, feineswegs aber fchon unter Balens, fei es vor bem hunneneinbruche ober nach foldem, im 3. 376, fonbern erft unter Theodofius im 3. 380 erfolgt fei.

Daburch murbe unfere Darftellung im 2. Abichnitte bes 1. Rapitele. S. 19-24, sowie in Rapitel 7, S. 106-112, ganglich umgeftofen werben, wir haben folde baber gegen einen Angriff gu rechtfertigen, in welchem wir, bei aller Anerkenntniß bicfes fenntnig : und geiftreichen Forfchere, boch beinab nur einen Digbrauch von Scharffinn erbliden fonnen.

Dies fann aber, weil ericopfenbe Rritit faft ein Buch erforbern marte, hier nur furz gefchehen, mas aber auch um fo mehr ausreichen burfte, ba wir alle übrigen Autoritaten, und zwar fo gewichtige, wie Beuß, G. 412 und 413, Bait, Lehre und Leben bes Ulf., S. 42, v. Spbel, Entfteh. b. beutich. Ronigeb. S. 120, ferner Ropte, S. 113, für uns haben.

1) Beffel verwirft G. 73 f. ganglich bie ob. G. 18 unter 6, von une überfette enticheibenbe Stelle bes Sofrates IV. 33, nach welcher Fritigernes nicht lange vor bem hunneneinbruche, um fich bie Gulfe bes Raifers wiber

Athanarich zu sichern, zum arianischen Christenthume übergegangen sei, obwohl er anersennt, daß solche auch von Sozomenos VI. 37, und durch die Märthrer-Acten des Nicetas, wiewohl unter weitern irrthämlichen Zuthaten, bestätigt werde.

Bas hat er bagu für Grunbe?

a) Das Nichtwiffen Ammians, ber von einem Kampfe zwischen Römern und Gothen jenseits ber Donau, außer bem Kriege bes Kaisers Balens gegen solche in ben 3. 368 — 370 (vielmehr 367 — 369), nichts berichte. (S. 68.)

Wer aber weiß nicht, daß, wie im Brocesse, so in der Geschichte, ein positives Zeugniß nicht ohne Weiteres nur durch ein negatives entfraftet werden kann? Dazu kömmt, daß Ammian, den wir genauer als der Berfasser studict zu haben glauben, ganz abgesehen von den Spuren unzweiselhafter Berftummelung seines Textes, grundsablich nur Wichtigeres, nicht aber Nebensächliches, namentlich vorzugsweise germanische Berhältnisse Betreffendes berichtet.

Ein solches aber war eben ber Zwift zwischen Athanarich und Fritigernes, indem des Lettern Unterftutung burch ein über die Donau gesandtes romisches Gulfscorps möglicher, ja wahrscheinlicher Weise, nur fehr unerheblicher Art

gewesen fein burfte.

Richt Nationalheere, sondern lediglich die Fürsten mit ihren und ihrer Anhänger persönlichen Gesolgen standen sich gegenüber, schwerlich über einige Tausend auf jeder Seite, weshalb es gewiß nur einer geringen Berstärfung des Fritigernes bedurfte, um Athanarich, der nun die Uebermacht anerkannte, in die Flucht zu treiben, was unstreitig ohne hartnäckigen Kamps verlies.\*

Nicht für die politische, nur für die Kirchen-Geschichte daher war jenes Erzeignis von Wichtigkeit, und gerade lettere hat Ammian in seinem ganzen Werke absichtlich unberührt gelaffen, wie er benn des gewaltigen, die Zeit, die er schrieb, erfüllenden Conflicts zwischen den Arianern und Orthodoxen nicht mit einer Silbe erwähnt.

b) Faft unbegreiflich ift, wie B. G. 77 fagen fann:

"Da Athanarich erft furz vor seinem Tobe im 3. 381 aus ber transbas nubischen Gegenb zu Theobosius gekommen, so sei ber von Sozomenos erz zählte Jusammenhang, nach welchem ber Streit in Thracien stattgefunden habe, völlig unmöglich."

Run sagt aber Sozomenos nicht ein Bort von einem Kampse in Thracien, fondern nach B.'s eignem Anführen, S. 74, nur: daß der Kaiser ben in Thrascien stehenden Soldaten geboten habe, Fritigern zu unterstützen, weshalb letter natürlich, den jenseitigen Athanarich anzugreisen, über die Donau gehen mußte. Wir haben daher nicht nöthig, den Bertragsbruch und Unsinn eines offensiven Einfalls Athanarichs in römisches Gebiet zu derselben Zeit, wo er bereits einen einheimischen Feind wider sich hatte — ein Wagniß, das nur mit dessen Bernichtung hatte endigen können — hier weiter zu erörtern.

<sup>\*</sup> Rach den Acten Des Ricetas foll ein folder allerdings flattgefunden haben. G. Beffel G. 81. Dies ift aber eine Quellenart, deren geringe Glaubwürdigseit besonders im Ausdruck Beffel G. 80 felbft auerkenut.

Durfte burd Borftehenbes bie Berwerfung von Cotrates' Zeugnis buch Beffel als eine völlig grunblofe carafterifirt fein, fo haben wir

2) für die Richtigfeit ber, nach Obigem von une, wie von allen foriders angenommenen Meinung über ben Anlag jur Christianifirung ber Beftothen

nur noch Beniges ju bemerfen.

a) Beffel felbft fchreibt biefe einem politifchen Motive zu, läst felde aber erft unter Theobofius erfolgen, und gleichwohl die Gothen Arianer werben, b. i. ein von diefem Raifer bitter gehaßtes und verfolgtes Betenutnis annehmen.

- b) Derfelbe führt G. 54 felbst an, bag nach Drofius VII. 33. und Jernandes, Kap. 25, die Bekehrung der Gothen bereits unter Balens erfolgt, und bies eben das Motiv ihres arianischen Bekenntnisses geworden fei. Dadurch wird also das Zeugnis von Softates und Sozomenos direct bestätigt, gleichwohl aber letzteres von ihm, ohne dies zu beachten, w. u. verworfen.
- c) Ebenso hebt berselbe S. 58 hervor, baß Kritigernes vor ber Schlact von Abrianopel einen driftlichen Presbyter mit geheimen Austrägen an Balus abgesandt habe (f. ob. S. 71), will aber baraus nur folgern, baß bies aus bem Gebanken an eine künftige Bekehrung ber Gothen zum Christenthume hervorgegangen sei, während es boch ungleich natürlicher ift, ben gothischen heerführer, ber einen christlichen Geistlichen zu seinem vertrauten Seubboten macht, für einen bereits Christ Gewordenen anzusehen.

d) Das eigentliche Kundament von Beffels Paradore, daß die Beftgeihen erft im 3. 380 das Christenthum angenommen hatten, ist das Fragment 46 bes Eunapius, ed. Bon., S. 82, was er mit Recht auf den Uebergang Athanarichs zu Ende des 3. 390 bezieht.

Diefer berichtet barin allerdings mit ben flarften Borten, bag jene Gothen noch heiben gewesen seien und bie vaterlichen Geiligthamer in tiefftem Geheimniffe, acht und unverfälscht bewahrt, mit fich gefährt \*, bie Aomer aber burch die Berkleidung Giniger in die Tracht chriftlicher Bische und Monche zu tauschen gesucht hatten.

Dabei hat berselbe aber ganz vergeffen, daß ja nach ben von uns citiene Quellen eben nur die im 3. 376 in römisches Gebiet eingewan: berten Bestgothen bes Fritigernes und vielleicht, ja wahrscheinlich auch bie Oftgothen bes Alatheus, Saphrar und Farnobius Christen geworben waren, Athanarich aber, ber als erklärter Feind und Berfolger bes Christenthums gefchilbert wird, mit ben Seinigen unzweiselhaft Geibe geblieben war, was nur burch Eunapius bestätigt wird.

Bon weiterer Detailpolemit abfebenb, glauben wir hierburch unfre eigne, jugleich ber allgemeinen Auffaffung entsprechenbe Darftellung ber Sache guisgend gerechtfertigt ju haben.

<sup>\*)</sup> τὰ πάτρια ἱερὰ γεννικῶς τε καὶ ἀδόλως φυλάττοντες. ⑤, 83, 3, 3.

#### Bu Rapitel 8.

22. Die Quellen für Theodofiius' Regierung find folgenbe:

Ru 6. 174.

- 1) Zosimus, über ben wir unfrer, auf die frühern bezüglichen Bemerkung in Anm. 15 hier etwas nicht weiter beizufügen haben. Für diese Zeit ift nach Photius' ausdrücklicher Bersicherung vor Allem Gunapius sein Gemahresmann, bessen haß und Schmähung des großen, aber dem heidenthume so seindelichen Kaifers er getreu wiedergiebt. Immer aber bleibt Zosimus, mit historischem Takte benut, eine außerst wichtige, für Manches die einzige Duelle.
- 2) Eunapius' einzelne Fragmente in ber Bonner Ausgabe, Fr. 7, S. 48, 42—44, S. 78 u. 79, 46—51, S. 82—86, ferner die aus Suidas entlehnten nach Boissonabes Bermuthung, Fr. 15—21, S. 112—113. Letztere sind von sehr geringem Werthe, weil größtentheils mehr Urtheile, als Thatsachen enthaltend. Die wichtigsten berselben sind die Nrn. 7 und 46, so wie Nr. 17 aus Suidas.
- 3) Symmachus' zehn Bucher Briefe, wozu noch bie von Angelo Mai aufgefundenen und im 3. 1815 herausgegebenen kommen, sind wichtiger für die Rechts und Kirchengeschichte, als für die politische. Der Eitelkeit auf seinen Brief: und Geschäftsstyl verdanken wir deren Erhaltung. In ter That ist dieser für moderne Anschauung, namentlich für den deutschen Geschäfts mann bewundernswürdig. Wer, wie der Berfasser dieses, sein ganzes Leben hindurch Borträge an den Regenten entworsen oder revidirt hat, den ergreift, bei der Kürze, Einsachheit und Klarheit dieser ein schmerzlicher Schreck über die eigenen Arbeiten. Symmachus war ein vornehmer und geistreicher Mann, aber eingesteisscher Heibe, gleichwohl im 3. 384 Stadtpräsect zu Rom und 391 Consul, übrigens ein echter Kömer seiner Zeit. Der Brief X. 54, wegen Wiederherstellung des Altars der Siegesgöttin zu Rom und der alten Privi-legien des heidnischen Eultus, ist einer der merkwürdigsten Belege geschickter Bertheidigung einer schlechten, besonders mißliedigen Sache (des Wühlens im Schmuze mit goldenem Grabschiete, wie Prubentius sach.

Aber auch Ambrofius' Erwiederungen darauf verdienen die höchste Anerstennung. Wer Symmachus studien will, dem empfehlen wir zunächst Tilles mont's Note 21 zu Theodossus, der überzeugend nachweist, daß die in den Ausgaben an Theodossus adreffirten Briefe großentheils an Balentinian II. gerichtet find.

- 4) Die Chronisten, von benen nach bem Ende von hieronymus' Chronik mit bem 3. 378, von Theodosius' Regierung im 3. 379 an eine neue Reihe eintritt, und awar
  - a) Prosper Aquitanus vom 3. 379 bis ju 455, ober minbeftens 433,
  - b) Brosper Tiro auf biefelbe Zeit,
- c) Ibatius, Bischof ju Aquae Flaviae (Chaves) in Gallicien in Spanien, von bem wir zwei Werke haben:
- aa) Fastos consulares vom Anfange ber Republif bie jum 3. 465 nach Chr., bas nur von 304 n. Chr. auch historische Notigen enthält, und

- bb) Chronicon imperiale vom 3. 379 bis 469 n. Chr.
- d) Marcellinus Comes, ber unter Juftinian lebte, von 379 bis 534, burch einen Anbern bis 566 fortgefett.
- e) Die Chronik eines Unbekannten, die nach beren Herausgeber Cuepinianus mit diesem Ramen bezeichnet wird, beginnt zwar von Erbanung Roms, wird aber erft vom 3.379 an beachtungswerth, und gewährt namentlich für die Zeitrechnung wichtige Rotigen.

Da bie Jusammenfteller diefer summarischen Rachrichten, von benen bie brei erften Theodofine' Beit sehr nabe ftanden, mit Leichtigkeit die zuverläffigften Quellen haben tonuten, so verdienen fie in der Regel vollen Glauben.

Benn fich biefelben gleichwohl bieweilen widerfprechen, ja bie und ba fogar eine offenbar unrichtige Zeitangabe enthalten, fo burfte bies wohl mehr ben fpatern Abschreibern biefer, ihrer praftischen Brauchbarteit halber gemiß fehr haufig vervielfaltigten biftorischen Uebersichten zur Laft zu legen fein.

- 5) Die Lobredner in Brofa und Berfen, über beren Manier und Quellen: werth wir uns auf Bb. III. G. 47 und Amm. 88. G. 492 beziehen.
- a) Themistius, von bem wir feche, fur die erfte Beit von Theodofius nid: unwichtige Reben haben, ale:
  - aa) Orat. 14. vom 3. 379 gegen Mitte bes Sommers; Gludwunfch ju Theobofius' Thronbesteigung.
  - bb) 15. Bom Anfang bes 3. 381.
  - cc) 16. Bei Beginn bes 3. 383; Gludwunsch fur ben Frieben mit ten Gothen und bem neuen Conful Saturnin.
  - dd) 17. Bom 12. Sept. 384 nach Themistius' Ernennung gum Stabt: prafect in Conftantinopel.
  - ee) 18. Bon bemfelben Jahre und faft berfelben Beit.
  - M 19. Bom 3. 355.

Mir eitiren beren Bahl und Seiten nach ber Ausgabe von Sarbnin.

Themistius, beffen wir Bb. III. mehrfach, julcht G. 414, gebachten, icheint jeber Religion gehulbigt zu haben, bie gerabe in ber Mobe war. Dan bait ihn indes, weil er fich nirgends mit Entschiedenheit zum Christenthum befannt hat, mit Recht wohl fur einen heiben, während

b) Ausonius, Gratian's Erzieher, von den fritischen Schriftkellern offenbar mit Unrecht für einen solchen erflärt wird, wie dessen herausgeber Souchai, Mitglied der Academie Paris 1730. Borr. S. XXIV. überzeugend darthut. Lehterm folgt auch Bahr, Geschichte der röm. Literatur I. S. 474.

Wir haben von ihm nur die gratiarum actio pro consulatu, zu bem er für bas Jahr 379 von Gratian berufen ward, die aber erft gegen Ende des Jahres zu Trier vor dem Kaiser gehalten ward.

Die Lobredner find wichtiger burch bas, was fie nicht fagen, als burch bas, was fie anführen, weil man von beren handwert voraussehen muß, baff nichts irgendwie jum Preise ihres Raifers Gereichenbes verschwiegen.

c) Pacatus' Lobrebe auf Theodofius vom 3. 389, bie fur beffen Rrieg gegen Maximus von großem Intereffe ift.

Behnfach folimmer als bie Profaiter ift in Bezug auf Wahrheitstreue

d) ber Lobs und Schmähbichter Claubian. Jene waren burch bie Gegenswart bes Kaifers ober einer hohen Berfammlung boch noch zu Beobachtung eines gewiffen Anftands verpflichtet. Diesem ift die Form, worin er für seine Zeit allerdings Borzügliches leistet, ausschließlich Iwed und Grenze. Er scheint die Berechtigung zum schamlosesten Schimpfen und Lobhubeln als poetische Licenz, die keine Schranken bulbet, aufgefaßt zu haben.

Gleichwohl ift berfelbe, wo biese Tenbenz nicht birect vorliegt, sonbern nur hiftorisches ermahnt wird, von hoher Bichtigkeit, wie in ben Gebichten de III. und de IV. consulatu Honorii über Theobosius.

Bon unerfetlichem Berthe aber ift berfelbe unter obiger Beschränkung fur bie Regierung bes Arcabius und Honorius.

Bas wir Bb. II. S. 151 von ihm fagten, bag er nur aus classischer Affectation ftets ben Namen Geten für Gothen brauche, hat sich uns bei beffen fortgefettem Studium immer schlagender bestätigt.

- 6) Bon ben tirchlichen Quellen find für Theodofius' Zeit Sofrates und Sozomenos fortwährend wichtig, feineswegs aber, besonders Letterer, durchaus zuverläffig. Unter ben rein theologischen Schriftstellern ist der Zeitgenoffe Ambrosius, besonders über Balentinian II., von großem Interesse. Da biese insgesammt aber nie für einen historischen, sondern flets nur für einen firche lichen Zwed schreiben, sind sie boch nur mit Borsicht zu benutzen.
- 23. Die Wirfung ber frühern Deciusschlacht auf die Gemuther kann mit 3u S. 116. ber von Balens' Rieberlage auf keine Beise verglichen werben. Bei jener ging unzweiselhaft Sieg voraus, und nur Berrath bewirfte ben enblichen Berluft und Untergang.

Indem wir beshalb auf Bb. II. S. 250 bis 256 verweisen, muffen wir unfre bortige Darftellung, wenn auch für fritisch richtig, boch für nicht geslungen erklaren.

Wir hatten nicht die Quellenzeugniffe, fondern unfre eigne Anficht, wie fie S. 255 und 256 entwidelt ift, vorausschiden, und folche noch etwas aus-führlicher begründen, bann aber erft die fritische Erörterung folgen laffen follen.

24. Es ift anzunehmen, daß Modares nur dux, nicht aber magister 3u E. 118. militum gewesen sei, obwohl die lateinische Uebersetzung des griechischen Aussbrucks Josim. IV. 25: σερατιωτικές προβεβλημένος άρχες ihn als solchen zu bezeichnen scheint. Indeß braucht derselbe Schriftsteller c. 27, wo er aussbrücklich vom Amte der heermeister spricht, dafür die Worte: ὅπαρχος und σερατηγός.

Richt wahrscheinlich ist ferner, des Ausbruckes: οὐ πρὸ πολλοῦ αὐτομολήσας ohnerachtet, daß derselbe erst kurz zuvor, etwa im 3. 379, zu den Römern übergegangen sei, da ein Commando von solcher Bichtigkeit wohl längere Bewährung voraussetzte.

25. Josimus schreibt flets ohne Zeitangabe, im Allgemeinen aber uns gu S. 119. zweifelhaft in chronologischer Ordnung, kann fich babei aber, indem er unverstennbar aus mehreren Quellen ausammentrug, selbst bisweilen geirrt haben.

Das nachste fichere Anhalten für die Zeitrechnung in beffen Geschichte ber erften Jahre von Theodosius' Regierung bietet ber, von ihm Kap. 34 a. Schberichtete Einzug Athanarichs in Constantinopel, der nach Idatius' Chron. und Basten, sowie nach Marcellin am 11. Jan. 381 erfolgte. (S. ob. S. 120.) Eben diesen seht zwar Brosper Aq. in das J. 182, ja Solrates §. 10 jogar erst 183, Tillemont hat aber in Note IX. §. 2. S. 944 mit Beziehung auf Josimus, Ambrosius und Themistius, die Richtigseit des J. 381 unzweiselhaft nachgewiesen.

Daher fallen von Josimus' 4. Buche die vorher in Rapitel 25 bis 34 erwähnten Greigniffe in die Jahre 379—380. Für diese gewährt nun Jornandes, der ausnahmsweise bisweilen recht gut extrahirt hat, in Rap. 27 und
28 zu Anf. im Allgemeinen den richtigsten Ueberblick, der auch durch die Chroniften bestätigt wird. \*

Rach diefem gog Fritigernes in Folge von Theodofius' Krantheit, also im 3. 350 mit seinem Geere nach Theffalien, wo Letterer zu Theffalouich sein Saudtquartier batte.

Bosimus berichtet nun Rap. 31 unter allerlei nebensächlichen und unklaren Busaben — wobei man namentlich nicht weiß, was er unter bem dazu nothig gewesenen Uebersehen eines Flusses meint, was sich unmöglich auf die Donau beziehen fann — ben Einfall ber Gothen in Macedonien, wo sie Theodosius burch Uebersall beinah gesangen hatten. Dies würde Jornandes zu entsprechen scheinen, wenn nicht die folgende Erzählung Alles wieder verwirrte.

Nach Kap. 32 läßt Zosimus nämlich Theodosius unmittelbar nach jenem Ueberfalle schon nach Constantinopel abgehen, wo er boch nach Ibatine' Chron. und Kasten erst am 14. Nov. 380 anlangte, und von dort erst Grastian um Gulse bitten.

<sup>\*</sup> Cap. 27. Sed Theodosio ab Hispania a Gratiano imperatore electo et in orientali principatu loco Valentis patrui subrogato, militarique disciplina mox in meliori statu reposita, ignatiam priorum principum et desidiam exclusam Gothus ni sensit, pertimuit. Nami imperator acri omnino ingenio virtuteque et consilio clarus, praeceptorum severitate et liberalitate blanditique sua remissum exercitum ad fortia provocavit. At vero ubi milites principe meliore mutato fluciam acceperunt, Gothes impetere tentant, cosque Thraciae fluibus pellunt. Sed Theodosio principe pacue tune usque ad desperationem aegrotante datur itenum Gothis audacia, divisoque exercitu Fritigernus ad Thessoliam praedandam, Epiros et Achaiam digrassus est, Alatheus vero et Safrach cum residuis copiis Pannoniam petierunt.

Quod quum Gratianus imperator, qui tunc Roma in Gallias ob incursionem Yandalorum recesserat, comperisset, quia Theodosio fatali desperationi succumberte Gothi magis saevirent, nox sel eos collecto venit exercitu, nec tamen fretus in armis, sed gratis eos muneribusque victurus, pacem, victualia illis concedens, cum ipsis inito fordere tectt.

Cap. 28. Ubi vero post hace Theodosius convaluit imperator, reperitque Gratianum cum Gothis et Romanis pepigisse foedus, quod ipse optaverat, admodum grato animo ferens, et ipse in hace pace consensit, Athanaricumque regem, qui tunc Pritigerno successerat, datis sibi muneribus sociavit moribusque suis benignissimis ad se eum in Constantinopolim accedere invitavit.

In Kap. 33 erwähnt er ferner ben triumphirenden Einzug bes Kaisers in Constantinopel, und die Ankunft von Gratians Generalen Baubo und Arbogast in Macedonien und Theffalien, vor benen die Gothen nach Thracien entweichen und fich dort dem Kaiser ergeben.

In Kap. 34 fahrt er also fort: Jur Zeit, als Bitalianns die illyrischen Legionen unter Gratian befehligte, hatten zwei Schaaren der Germanen jenseits des Rheins, von denen Kritigernes die eine, Alatheus und Saphrar die andere geführt habe, die keltischen Bolker bedrängt. (Tois Kodrinois Erreur knineklubrai.) Um sich von diesen Feinden zu befreien, habe Gratian ihnen die Füglickseit gewährt, über die Donau zu gehen und in Pannonien und Obermössen einzufallen.

hierauf die Donau hinabiciffend, hatten fie beabfichtigt, burch Bannonien in Gvirus einzufallen und von ba die griechischen Stabte anzugreifen.

Hierzu hatten fie aber vorher Proviant anschaffen und ben Athanarich aus bem über alle Schthen herrschenben königlichen Geschlechte entfernen muffen, um Niemand, ber ihr Unternehmen behindern könne, im Rucken zu laffen. Athanarich sei auch ohne Muhe aus seiner Stellung vertrieben worden und habe sich zu bem eben eift (åexéws) von einer lebensgeführlichen Krank-heit genesenen Theodosius begeben, der ihn freundlich ausgenommen habe.

Die geographischen und ethnographischen Irrthumer in bieser Erzählung näher zu erörtern ist überflüssig. Gleichwohl ist der Borgang gewiß nicht ganz erfunden, sondern nur aus Misverständnis einer selbst vielleicht unklaren Duelle verunstaltet. In der That gereichen ihm zwei Stellen Ammians zur Unterflühung, das Bordringen der in einzelnen Schaaren sich ausstößenden Gothen in westlicher Richtung nach dem Rückzuge von Constantinopel XXXI. 16. und die Stelle XXVII. 5. a. Schl.: Valens Constantinopolim rediit: ubi posten Athanaricus proximorum sactione genitalibus terris expulsus, satali sorte decessit.

Lettere Angabe wurde freilich nur in bem Falle genaue Mahrheit enthalten, wenn Athanarich bamals noch im alten Gothenlande (genitali terra), b. i. auf bem linken Donauuser etwa in ber westlichen Walachei, im Gebiet ber Taifalen, ober minbestens in bem ber Jazygen gestanden hatte, wohin die hunnen (welche bamals vielleicht noch gegen Bithimir kriegten) möglicher Beise noch nicht gesbrungen waren.

Da jedoch bei einer solchen gelegentlichen, der Zeit, die er beschrieb, nicht angehörigen Bemerkung, mehr der Hauptgedanke als der Wortlaut zu sassen ist, so kann man das vertrieben (expulsus) in jener Stelle wohl auch so verstehen, daß Athanarich durch Fritigernes' Abfall und Feinbschaft gegen ihn, weil sich die Mehrzahl der Bestgothen Letterem angeschlossen, mittelbar zur Flucht aus seinem Baterlande genöthigt worden sei. In keinem Falle nämlich scheint es denkbar, daß Fritigernes über die Donau zurückgegangen, Athanarich jenseits derselben angegrissen und so unmittelbar aus dem Baterlande versbrüngt habe.

Im Allgemeinen bunkt uns ber Sachverlauf am wahrscheinlichsten folgens ber gewesen zu fein.

Rach bem Rudzuge von Conftantinopel lofte fich bas vereinte Gothenbert in feine einzelnen, burch bas Band ber Gefchlechtsverfaffung zusammengehaltenen Bestanbtbeile auf.

Rehrere derselben blieben in Roffen und Thracien zurück, wo sie durch Theodossus im kleinen Kriege verfolgt wurden; der größte Theil aber mag unter den Hauptfährern dem Westen zugezogen sein, um dort eine neue noch underührte Raubstätte zu sinden. Da können einzelne durch die Gebirge strifende Banden bis in die Rahe der julischen Alpen vorgedrungen sein, währen Fritigernes und die oftgothischen Führer, welche zunächst gewiß wieder ein größeres heer zu bilden trachteten, kaum weit über die Gegend von Sirmium, dies selbstredend bei Seite lassend, im heutigen Slavonien und Croatien vorzegedrungen sein mögen. Diese Richtung bedrohte Noricum, was man uneigentlich ein keltisches Land nennen konnte. Nicht undenkbar daher, daß Gratian die Gothen lieber von letzterem abgelenkt, und wieder nach dem Often gewendet sehen mochte.

Theoboffus' Krantheit nun anderte ben Operationsplan; Fritigernes, beffen Bolf wieder botmäßiger geworben sein mag, dachte nach bem Südosten vorzubringen, während Alatheus und Saphrax ihr Augenmerk auf Pannonien richteten.

Richt Ersterer selbst aber, sonbern nur anbere, eine Borhut bilbende, wo nicht gar von ihm unabhängige Banben mögen nun jenen Ueberfall bes Theodosius nach Josimus c. 31 ausgeführt haben, gegen welche hier: auf Gratians Feldherrn dem Raiser zu hülse zogen. Diese landeten wahrscheinlich von Italien aus über See in Epirus, schnitten nun die im südlichen Macedonien hausenden Gothen bald darauf vom Rückzuge zu Fritigernes ab, und vertrieben sie badurch nach Thracien.

Lehtern konnte aber Fritigernes um beswillen nicht zu hulfe kommen, weil zu berfelben Zeit die Annaherung des Athanarich eine für Rom sehr gunflige Diversion bewirkte. Indem nun beibe gothischen heerführer gegen diesen ihren alten Stammseind operirten, und ihn schlugen, oder mindeftens zum Abzuge zwangen, mag Gratian mit starter Streitkraft in beren Rabe, vielleicht in beren Rucken erschienen sein und sie in ihrer durch den doppelten Feind gefährbeten Lage, da auch Athanarich wohl noch unsern war, mit Leichtigkeit zum Frieden bewogen haben, ben Theodosius gern genehmigte.

Daß Athanarich bamals über bie Donau ging, geht aus Eunapins in bem Werfe de sentenlis erhaltenen Fragmente 46 S. 82 ed. Bonn. zweifelles hervor.

Diefer Schriftseller handelt nämlich in den Bruchstüden aus der Schrift de legat, gent. spud Romanos unter 6 S. 48 zuerst von dem Uebergange zur Zeit von Balens, und dann unter 7 S. 52 von dem in der ersten Zeit von Theebossus erfolgten. Letzterer muß nun derfelbe fein, auf welchen sich das oben erwähnte Fragment 46 bezieht, weil derselbe der Reihenfolge nach in die Regierung des Theodossus fällt, während dieser aber ein anderer Uebergang von Gothen auf römisches Gebiet, als der unter Athanarich, unzweiselhaft nicht flatigefunden hat.

Roch mehr bestätigt bies beffen Beschreibung, nach welcher berselbe nicht, wie ber bes 3. 376, mit ausbrucklicher Erlaubniß ber Römer, sonbern wenn auch ohne Behinderung durch lettere, doch mit hinterlift erfolgte, indem bie heidnischen Gothen zu Erleichterung ihrer Aufnahme sich für Christen ausgaben und zu diesem Iwede Einzelne ihres Mittels als Bischöfe und Mönche verkleibet hatten.

Endlich waren aber auch Fritigernes' Gothen Chriften, folglich tonnen jene heiben nur bie bei Athanarich Jurudgebliebenen gewesen fein.

26. Die Sciri, Scirri, Scyri, über bie Zeuß S. 186 und 486—488 han: 3n €. 121. belt, gehören, wie die Heruler, zu ben ethnographischen Broblemen. Da Blisnius IV. 13. dieselben an der Oftseite der Weichsel erwähnt, so liegt nichts näher, als deren Wanderung von der Oftsee zum Pontus im Anschlusse an die Gothen anzunehmen.

Derfelbe Name findet fich aber icon in ber von Zeuß S. 61. aus Bodh corp. inscript II. 1. p. 122 No. 2058 citirten Inschrift aus vorchriftlicher Zeit, worin solche in Berbindung mit schthischen Bollern als Bedranger ber grieschischen Stadt Olbia am Aussusse ber Bornfthenes genannt werben.

Es ift aber nicht unmöglich, bag ein schtissches Bolkden benselben Rasmen, wie jene Oftgermanen, geführt haben könne, obwohl es andrerseits auch benkbar erscheint, bag ein Theil ber germanischen Sciren von ber Zeit ber Ureinwanderung her unter ben Schthen am Bontus sigen geblieben, und in beren Bolksthum aufgegangen sei.

Unter allen Umftanben aber muffen wir bie an gebachtem Orte S. 121 von Sofimus erwähnten Sciren, bie von bem an weiterhin in ber Geschichte vorkommen, für Mitzugler und nahere ober fernere Stammverwandte ber Getben ansehen.

27. Sofrates V. 11. und Sozomenos VII. 13., ber jedoch Erstern wohl 311 S. 128. nur nachschreibt, erzählen: Andragathes habe sich in einer Frauensanste zu Gratian tragen lassen, und diesen durch die falsche Meldung, seine Gemahlin sei darin, zur Rücksehr über den Fluß und zum Entgegensommen bewogen, sei aber bei dessen Eintressen herausgesprungen und habe ihn niedergestoßen. Bostmus V. 35 läßt ihn einsach, Orosius c. 35 und die Chronisten lassen ihn mit hinterlist tödten, was aber der weit glaubwürdigere Ambrosius ad psalmum 36 auf ganz andere Weise erzählt, als Sofrates, da es nach ihm bei einem, von dessen Generale gegebenen Festmable geschehen sei.

Bosimus muß für seinen Bericht eine Quelle benußt haben, worin der Name der Stadt Lugdunum verschrieben, oder undeutlich geschrieben war, so daß er dafür Singidunum las. Daß dies in Obermössen (am Einstuß der Sau in die Donau, das heutige Semlin oder Belgrad) lag, muß er doch zusfällig gewußt haben, und um es nun zu erklären, wie der in Gallien angezgriffene Gratian an letzterm Orte getödtet werden konnte, fügt er c. 35 folzgenden Unsinn hinzu: "Als Gratian nebst 300 Reitern mit verhängten Zügeln nach den Alben zu entstohen sei, habe er diese unvertheidigt (àpvlax-rovs, sie lagen ja in seinem eigenen Reiche) getroffen, und sei daher nach Rhätien, Noricum, Pannonien und Obermössen geeilt. Dort habe ihn der mit

ben bauerhafteften Pferben gur Berfolgung nachgeschidte Anbragathes, als er über bie Brude von Singibunum feten wollen, eingebolt und getobtet."

Die naive Erfindung einer solchen hetjagd von mehr als 200 Reilen von Baris bis Belgrad charafterifirt unsern Josimus.

Bu €. 132.

28. Roch fclagenber beinah thun bies Bofimus' Berichte über ben im Berte erwähnten Sarmatenfieg bes Bromotus. Er muß zwei verschiebene Quellen barüber gefunden haben, eine gang fummarifche, worin aber ber Rame Debotbeus portam, und eine febr aussubrliche, worin awar nicht ber bes Führers, wohl aber ber feines Bolles, ber Greuthungen (wofür bie Sanbichriften Brothingen haben) genannt marb. Daraus hat er zwei verfchiebene Siege gemacht, inbem er ben einen Rap. 35 mit 12 bis 15 Beilen im 3. 393 por Gratians Sturg und ben anbern febr weitläufig in zwei Rapiteln 38 und 39 gu richtiger Beit berichtet, wobei über bie Ibentitat beiber nicht ber geringfte 3weifel möglich ift. Bergl. Tillemont V. 2. Art. 27. S. 556. welchem grundlichen Forfcher bier aber auch eine Menfclichfeit paffirt ift, wenn er Art. 22 ju Anf. S. 526 auf Grund von Symmachus X. ep. 61, ber offenbar von bem gebachten Siege und ben babei nach Rom gebrachten Gefangenen handelt, einen von Balentinians Generalen im 3. 384 erfochtenen Sieg über Sarmaten annimmt. Dazu veranlaßt ihn ohnstreitig die Boraus: febung, bag bie Ueberidrift jenes an Theoboffus abreffirten Briefes fehlerhaft. berfelbe vielmehr an Balentinian II. gerichtet (vergl. Anm. 22 unter 4), und im 3. 384, in welchem Symmachus Stadtprafect mar, gefdrieben worben fei. Bie aber erftere Annahme willführlich ift, fo entbehrt bie zweite jebes Grunbes, weil Symmachus fein Amt recht gut bis in bas 3. 386 binein verwaltet haben fann, was Tillemont in Rot. 20 ju Theob. S. 957 fogar ausbrudlich augiebt. \*

Fällt aber hiernach bie Rothwenbigleit, jenes Ereignis in bas 3. 384 ju setzen, weg, so ist kaum baran zu zweiseln, bas auch Symmachus von ber ben Gothen burch Promotus im 3. 386 beigebrachten, von vielen Quellen bezeugten großen Riederlage spreche. Dagegen findet sich nicht nur in keiner Quelle auch nur bie leiseste Anbeutung eines durch ein heer des 13jährigen Balentinians im 3. 384 ersochtenen Sieges, sondern es ist auch ein solcher in einer Zeit, wo dieser alle Ausmerksamteit auf seine Bertheibigung wider Maximus zu wenden hatte, an sich höchst unwahrscheinlich.

Bezieht sich übrigens Symmachus' gebachter Brief, wie wir fest überzeugt sind, auf Promotus Sieg im 3. 386, so bestätigen bessen Borte: "Felicem nimis belli istius ducem, qui divinae clementiae vestrae sretus auspiciis ex numero hostium alios ad securitatem provinciarum peritus exstinxit, alios ad

<sup>\*</sup> Damit fieht freilich beffen Anführen Art. 20. C. 560, wonach Calluft und Binianus im 3. 356 Stadtprafecten ju Rom gewesen seien, im Biderspruch. Indes führt derselbe an biefem Orte für Pinian gar kein Zeugnis, und für Salluft fein früheres ale vom 11. Juni 356 an, welchem Commachus' Brief voransgegangen sein tonnte. 3edenfalls miliberu biefe Widersprüche beffen Glaubhaftigkeit.

lactitiam plebis Martiae reservavit" unzweifelhaft, bag Theoboffus bei jener Rieberlage ber Gothen nicht in Berfon befehligt habe.

29. Bir finden in Bacatus' Lobrede c. 30 folgende wichtige Stelle: Bu 2. 133. An ego sine divino numine factum putem, ut qui sub nomine pacis ludere et primi sceleris poenas lucrari quiescendo potuisset, secundum tertium que vexillum latrocinii civilis attolleret, et superatis Alpibus Cottiis Julia quoque claustra laxaret, tibique Imptor imponeret servatae adhuc veniae finem vincendi necessitatem.

Der hier bemerkte Uebergang über die Cottischen Alpen, d. i. über den Mont Cenis, kann in dieser, nur ein Jahr nach dem Kriege vor Kaiser und Senat gehaltenen Rede selbstredend nicht erdichtet sein, läßt sich aber, nach den Greignissen der Folgezeit, nur durch einen Scheinangriss erklären, der von Westen her gegen Mailand gerichtet, Balentinian schrecken und dessen Ausmerkssamkeit von dem gerade entgegengesetzen Hauptangrisspunkte, den Julischen Alpen, nach dem Friaul zu ablenken sollte. Zener erste war, als die Hauptsstraße von Gallien nach Italien, über die auch Constantin d. Gr. wider Marrentius gezogen war (Bb. III. S. 178), an sich der wahrscheinliche, also vollskommen geeignet, den, vom Bolkshasse der Mailander ohnehin erschütterten, 16jührigen Balentinian zu beunruhigen.

Dies erklärt auch das in der Zeile vorher erwähnte secundum vexillum, b. i. den zweiten Feldzug, da ein anderer vom 3. 383 bis 387 unzweifelhaft nicht flattgefunden hat, während das tertium den hauptangriff bezeichenet. Bei jenem zweiten kann ein Detachement leichter Truppen den Paß überschritten haben, ein weiteres Vordringen, namentlich Angriff der Festungen, hat jedoch nicht stattgefunden. Bald aber muß Valentinian die Absicht gemerkt haben und beshalb nach dem zunächst bedrohten Aquileja gegangen sein, von wo aus er, nach Zosimus' ausdrücklichem Zeugnisse, den Domninus zu Marimus entsandte, den er wahrscheinlich an der Drau antras. Zosimus' Erzählung von dem unbemerkten Uebergange des Lestern über die Alpen bietet große Unswahrscheinlichseit, deren kritische Erörterung jedoch, da am Ersolge nicht zu zweiseln ist, überstüssig erscheint.

Balentinian und feine Mutter mögen rathlos gewesen sein, und der Stühe eines tüchtigen und treuen Felbherrn entbehrt, vor Allem aber die Mißstimmung der burch die unvernünftige religiöse Berfolgung schwer gereizten Bevölkerung gesfürchtet, daher die Flucht zur See der ihnen bevorstehenden Belagerung in Aquileja vorgezogen haben, worauf sich biefer sonst so seite Plat dem anstudenden Maximus wahrscheinlich ohne Widerstand ergeben haben wird.

30. So gleichgültig Eugenius' frühere Stellung im Staatsbienste ist, so 8u S. 114. hat boch Quschberg S. 381 arg gesehlt, wenn er ihn zum "vormaligen Kanzler Balentinians I." macht, eine Stelle, die unter diesem Namen gar nicht bestand, da die Cancellarien (s. Bb. III. S. 94) nur höhere Auswärter waren. Eine Quelle führt er nicht an, Sokrates nennt ihn V. 25. arreygageds, etwa Secretär.

Der unzuverläffige Philoftorgius braucht zwar XI. c. 1 einen Ausbrud, ber fich auf einen Minifter ober Oberfammerberru zu beziehen icheint, es liegt

aber auf ber band, bag ein fo bober Staatsbeamter nicht in Arbogaftes' Pri-

## Bu Rapitel 10.

3u &. 107. 31. Claudiani de IV. cons. Honor.

Hunc tamen in primis populos levitate feroces. 1) v. 439. Et Rhenum pacare jubes. Volat ille citatis Vectus equis, nullaque latus stipante caterva. Aspera nubiferas qua Rhetia porrigit Alpes Pergit et hostiles, tanta est fiducia, ripas Incomitatus adit totum properare per amnem Attonitos humili reges cervice videres. Ante ducem nostrum flavam sparsere Sicambri Caesariem, pavidoque orantes murmure Franci Procubuere solo. Juratur Honorius absens. Imploratque tuum supplex Alamania nomen. Bastarnae venere truces, venit accola silvae Bructerus Hercypiae latisque paludibus exit Cimber et ingentes Albin liquere Cherusci. Accipit ille preces varias, tardeque rogatus Annuit et magno pacem pro munere donat. Nobilitant veteres Germanica foedera Drusos. Marte sed ancipiti, sed multis cladibus, emta. Quis victum meminit sola formidine Rhenum? Ouod longis alii bellis potuere mereri. Hoc tibi dat Stilichonis iter.

2) De laudib. Stilich. Lib. I.

v. 193. Cedant Druse tui, cedant Trajane labores.

Vestra manus dubio quidquid discrimine gessit,
Transcurrens egit Stilicho, totidemque diebus
Edomuit Rhenum, quot vos potuistis in annis.
Quem ferro, alloquiis, quem vos cum milite, solus
Impiger a primo descendens fluminis ortu
Ad bifidos tractus, et juncta paludibus ora
Fulmineum praestrinxit iter. Ducis impetus undas
Vincebat celeres, et pax a fonte profecta
Cum Rheni crescebat aquis. Ingentia quondam
Nomina, crinigero flaventes vertice Reges,

Qui nec principibus, donis precibusve vocati, Paruerant, jussi properant, segnique verentur Offendisse mora. Transvecti lintribus amnem Occursant ubicumque velis. Nec fama fefellit Justitiae. Videre pium, videre fidelem. Quem veniens timuit, rediens Germanus amavit. Illi terribiles, quibus otia vendere semper Mos erat; et foeda requiem mercede pacisci; Natis obsidibus pacem tam supplice vultu Captivoque rogant, quam si post terga revincti Tarpeias pressis subeant cervicibus arces. Omne, quod Oceanum fontesque interiacet Istri. Unius incursu tremuit. Sine caede subactus Servitio Boreas, exarmatique Triones Tempore tam parvo tot praelia sanguine nullo Perficis, et Luna nuper nascente profectus Ante redis, quam plena fuit; Rhenumque minacem Cornibus infractis adeo mitescere cogis, Ut Salius jam rura colat, flexosque Sicambri In falcem curvent gladios, geminasque viator Cum videat ripas, quae sit Romana requirat. Ut jam trans fluvium non indignante Caüco Pascat Belga pecus, mediumque ingressa per Albin Gallica Francorum montes armenta pererrent: Ut procul Hercyniae per vasta silentia silvae Venari tuto liceat, lucosque vetusta Religione truces, et robora Numinis instar Barbarici nostrae feriant impune bipennes. Ultro quinetiam devota mente tuentur. Victorique favent, quoties sociare catervas Oravit, jungique tuis Alamania signis! Nec doluit contempta tamen, spretoque recessit Auxilio laudata fides. Provincia missos Expellet citius fasces, quam Francia Reges. Quos dederis, acie nec jam pulsare rebelles, Sed vinclis punire licet. Sub judice nostro Regia Romanus disquirit crimina carcer. Marcomeres, Sonnogue docent quorum alter Etruscum Pertulit exsilium: cum se promitteret alter Exsulis ultorem, jacuit mucrone suorum Res avidi concire novas, odioque furentes Pacis, et ingenio scelerumque cupidine fratres.

- 3) De Nuptiis Hon. et Mar.
- v. 276. I digno nectenda viro, tantique per orbem Consors imperii! jam te venerabitur Ister. Nomen adorabant populi. Jam Rhenus et Albis Serviet. In medios ibis Regina Sicambros.
- 3u C. 178. 32. Da auch Thierry hiernach bie fehr gewöhnliche Auficht theilt, baf ber Stamm ber hunnen in bie beiben hauptzweige ber fchwarzen und weißen, auch Ephtalithen genannt, zerfalle, fo ift barüber Rachftehenbes zu bemerken.

Schon bas 7. Fragment Menanbers (ed. Bonn.) S. 195, welches bie Gefanbtschaft ber Turks an Raifer Juftin berichtet und noch mehr bas Proceps
de bello Pers. 1. 3, hatten biesen Wahn zerstreuen sollen, ba bie Ephtalithen
in ersterm S. 190 ausbrudlich Stabtebewohner genannt, sowohl in Iczterm aber, wie auch sonft als von ben hunnen wesentlich verschieden bargestellt
werben.

Beuß erwähnt biefelben S. 301 nur gelegentlich, wo er fie für Stamme verwandte ber Berfer halt.

Ohne weitere specielle Forschung ftets überzeugt, daß die Ephtalithen, welche 30 Jahre lang mit den Bersern friegten, nur irrthumlich für Stammsgenoffen des Romadenvolks der hunnen angesehen würden, haben wir mit großem Bergnügen die in der französischen Alademie im Juli 1849 vorgetrasgene Monographie von Vivien de Saint Martin über dieselben gelesen (Nouvelles annales des Voyages, Paris 1849, XIX. und nouvelle serie III. Tom. V.), die mit dem gründlichten Studium, sowohl der chinesischen, als der neuesten deutsschen Etalien, Ritter, Reumann) und englischen Literatur versaßt ist.

Er geht bavon aus (S. 21), daß ber Name hunnen, gleich dem der Scythen, nach dem gewaltigen hervortreten ersterer ein allgemeinerer, auch auf unterworfene und benachbarte Bolfer ausgebehnter geworden sei, die Beinamen weiß und schwarz aber nur verschiedene Grade des Reichthums, der Macht und Civilisation andeuteten (S. 18). Indem er nun S. 9 nach Procop a. a. D. die gänzliche Abweichung der Sitten, Gebräuche und Berfassung der sogenannten weißen hunnen oder Ephtalithen von denen der eigentlichen hunnen schlibert, dabei namentlich deren sessen und vorgeschrittene Civilisation, sowie deren weiße hautfarbe und eblere Geschtsbildung hervorhebt, erklärt er ste schließlich für nichts Anderes, als für die hinesischen Quet-schi, später Vieta genannt (S. 56 und 54).

Gin speciellerer Auszug biefer Schrift gehort nicht hierher; wir konnen nur verfichern, bag fie uns auf bas Bollftanbigfte überzeugt hat.

Was berfelbe über die Urrace ber Duetschi fagt, ward bereits oben im 2. Kap. S. 32 erwähnt, bem nur noch beizufügen ift, wie die von ihm felbik S. 9 hervorgehobene weiße Hautfarbe und eblere Gesichtsbildung ber Ephtaslithen gerabe beren indogermanische Abkunft zu bestätigen scheint. Mit Recht muß es auffallen, bag Thierry in seinem spätern Werke von der so verdienstwollen Arbeit seines Collegen Vivien d. S. M. keine Notiz nimmt. Wir vermuthen, daß der Anfang des Werks des Erstern schon vorher geschrieben war, und daß solcher, da er streng wissenschaftliche Behandlung und Korschung überhaupt nicht beansprucht, darauf später wieder zurückzusommen unterlassen habe.

Am Schluffe seiner Arbeit S. 79 behauptet Vivien de St. M. übrigens, daß die Reste ber Duet-schi heute noch in den Djats, einem Gebirgsvolke des westlichen himalana an den Quellen des Indus und seiner Justusse fortsbeständen, was er in einer zweiten Abhandlung S. 241—285 besselben Theiles der nouv. Annales des Voyages aussuhrt, unserm Zwede aber zu fern liegt, um hier weitere Erwähnung zu sinden.

Auch in dieser kommt er wieberum, und zwar noch entschiedener als in ber ersten, auf den tübetanischen Ursprung der Duet-schi zurück. Indem er diesen allerdings umständlich und anscheineud wohl begründet, hat uns doch dieser Theil seiner Arbeit nicht zu überzeugen vermocht. Man vergesse doch nicht, daß sich die Uransänge aller Bölker in unerforschliches Dunkel verlieren und die reinen Urstämme in Asien auf der Grenze zwischen China, Persien und den Finnen durch die gewaltigen Umwälzungen der ersten Jahrhunderte vor, und der 6 folgenden n. Chr. überall zertrümmert und neue Mischvölker gebildet wurden, die auch sprachlich die größten Abwandlungen ersuhren.

Was ba ber Urfern eines solchen gewesen war, ift unerforschlich, hochst wahrscheinlich aber, bag ber inbogermanische Bestandtheil, ben ja bei Ariern und hindu bie Sprachverwandtschaft verbürgt, auch in benjenigen Rachbars völtern, bei welchen Namensähnlichseit, Nationaleigenschaften und physiologische Merkmale mehr ober minder bafür sprechen, zu sinden sei. Daß die Duet-schi aber zum Theil in Tübet gesessen und von bort sich weiter verbreitet haben, kann über deren Urrace nicht entscheiden.

# Bu Rapitel 11.

33. Benn bie Quellen ungenügend und widerfprechend find, haben wir 3u €. 183. biefe vor Allem ihrem Berihe nach ju ordnen.

Far die betreffende Zeit ift ben kurgen Notigen ber Chroniften, felbst ber bes Comes Marcellinus, wenn berselbe auch in spaterer Zeit gelebt hat, in allen Fallen, wo nicht ausnahmsweise ein ersichtlicher Irrthum vorliegt if. ob. Not. 22. 4), die meifte Glaubwurdigkeit einzuraumen, weil dieselben mit Absticht ber Treue aus ben fichersten, ohnstreitig amtlichen Duellen schöpften.

Die zweite Stelle gaben wir in formaler Beziehung Claubian, als Beitgenoffen und hochangesehenem Manne,\*) in materieller aber nur in so-

<sup>\*</sup> Prosper Aquit, v. 3. 895, Claudianus poeta insignis habetur.

weit, als er beftimmte Thatfachen anführt, auf welche weber beffen maaflose Tenbenglucht, nach bie poetische Borm irgendwie Einfluß gehabt haben tonnen. Gang unguläffig aber ift jebe and beffen Schweigen abzuleitenbe Volgerung, weil historische Bollftanbigfeit und Jusammenhang gar nicht in seinem Plane lagen.

Da Josimus' Geschichte bieser Zeit ganz aus Aunapius geschöpft ift, ber mit bem 3. 404 schließt, so muß auch Ersterer als Zeitgenosse gelten. Bei berselbe aber, wie wir bereits wiffen, seinen Gewährsmann weber vollstäntig wiederzieht, noch mit fritischem Tacte extrahirt hat, so wagen wir nicht ibn Claubian, soweit dieser nach Obigem an sich glaubhaft ift, vorzuziehen.

Die hauptabweichung unserer Darftellung im Terte von ber ber alteren hiftorifer besteht barin, baß biese zwei Feldzüge Stillichos von Italien nach Griechenland annehmen, und den lesten, zu Befreiung des Beloponnes, erft in das Jahr 396 sezen, wir aber nur einen. Tillement, dem Gibbon und Luten offenbar nur gefolgt sind, hat seine diesfallsige Ansicht in Not. 6 zu Arcadins S. 1034 begründet, unseres Crachtens aber außerst ungenügend. Prafen wir selbst.

- 1) Marcellin fagt in ber S. 185\* abgebrudten Rotig, Rufin habe Marrich, bem er heimlich Gelb gegeben, nach Griechenland geschieft.
  - 2) Bon Claubian haben wir mehrere Stellen:
- a) de IV. Cons. Hon. unmittelbar nach ber in Rot. 31 abgebruckten Schilberung von Stilichoe Rheinreife, bie mit ben Borten fchließt: Hoc tibi dat Stilichonis iter, fahrt berfelbe in folgenber Maage fort:
  - v. 458. post olia Galli

Limitis, hortaris Grajas fulcire ruinas.

lonium tegitur velis, ventique laborant
Tot curvare sinus, servaturasque Corinthum
Prosequitur Neptunus gurgite classes.

- v. 465. metitur pellita juventus (bie Gothifche), Pars morbo, pars ense perit.
- v. 475. Per te (Stilicho) viresque tuorum

  Fracta ducum, lugetque sibi jam rara superstes,
  Et, quorum turbae spatium vix praebuit orbis,
  Uno colle latent. Sitiens, inclusaque vallo
  Ereρtas quaesivit aquas quas hostibus ante
  Irriguas alio Stilicho deflexerat actu.
- b) In Rufinum II. ichilbert berfelbe bie Berheerung ber europäischen und affatischen Provinzen burch Gothen und hunnen, und fagt bann
  - v. 94. tandem succurrere ruenti Heu patriae Stilicho!

befonbere aber

 c) v. 101. At Stilicho, Zephyris cum primum bruma remitti Et puga diffusis nudari coepta pruinis, Partibus Italiae tranquilla in pace locatis, Utraque castra Phoebi properabat ad ortus, Gallica discretis Eoaque robora turmis Complexus.

hierauf Schilberung bes unermeflichen Beeres, bas er bem bes Zerres vergleicht, und alfo fortfahrt:

d) v. 124. Vix Alpes transgressus erat, nec jam amplius errat Barbarus, adventumque tremens, se cogit in unam Planitiem tutoque includit pascua gyro.

worauf Alarichs Berschanzung in Thessalien und Stillichos Disposition zu bessen Angriss näher beschrieben, sobann bas Eintressen von Arcabius' Beschl zum Ruckzuge aus seinem Gebiete, und Rucksendy bes Oftheeres, so wie des Lettern Marsch langs der Grenze Macedoniens bei Thessalienich vorbei nach her raclea berichtet werden. S. B. 127—129, sowie 160—163, 169—191, 279 bis 292. Zugleich erhellt aus B. 186—191, sowie aus B. 215, daß der untersbrochene Feldzug in Thessalien der Verheerung Griechenlands vor ausging.

- e) In bem Gebicht de Nuptiis Honorii et Mariae im 3. 398 bringen bie Pereiben ber ichiffenben Maria (Stilichos Tochter) ihre hulbigungen bar unb fingen babei:
  - v. 176. devotum sential aequor,

Agnoscat famulum Virgo Stilichonia pontum, Victrices nos saepe rates, classemque paternam Veximus, attritis cum tenderit ultor Achivis.

f) De laudibus Stilichonis.

- v. 170. Denique victrices aquilas quocumque moveres, Arebant tantis epoti millibus amnes.
   Illyricum peteres, campi montesque latebant.
   Vexillum navale dares, sub puppibus ibat
   Ionium.
- 3) Gang abweichend von Claubian ift Josimus. Nachbem er Rap. 6 bie Berheerung bes Peloponnes berichtet, fahrt er in Kap. 7, wobci es nur auf ben Sinn, nicht auf bie Worte ankömmt, also fort:

Rachbem bie Leiben Griechenlands Rufin angezeigt worben maren, muchs beffen hoffnung, fich bes Thrones bemächtigen zu konnen, indem er bie Berstüttung bes Staats für feinen 3weck ausbeuten zu konnen glaubte.\*

Stillicho aber ichiffte fich fofort mit bem Beere ein, um Achaia Gulfe gu leiften.

Er lanbete im Peloponnes, schloß Alarich auf bem Gebirg Pholoe ein, ließ ihn aber aus Nachlässigsteit nach Epirus entweichen (f. ob. S. 169 unb 170) und schiffte barauf unverrichteter Sache nach Italien zuruck.

<sup>\*</sup> Auf Bofimus' Urtheile ift wenig Werth ju legen. Co gewiß Aufin nach bem Ebrone ftrebte, fo ift boch taum abzunehmen, wie ein einsichtiger Staatsmann, bem Stilicho als Beind und Bachter gegenüberstand, aus ber Berwuftung Griechenlands Anlag zu einer Ufurpation entnehmen, und, faft ohne heer, blefe bem machtigen Wibersacher gegenüber erfolgreich durchzusuhren hoffen tonnte.

Dafelbit angelangt befchloß er nun, Aufuns aus bem Bege ju raumen, und zwar auf folgende Beife. Er erlangte von honorius ben Befehl, einige Truppen an deffen Bruder Arcadius abzufenden, um biefen im Schuge feiner bebrangten Boller beizuftehen. Die hierzu Ausersehenen ftellte er unter Gainas' Befehl, welchem er seine Absichten wiber Rufinus mittheilte.

hierauf folgt bie Erzählung bes Anmarfches und ber Ermordung Rufins. Bas nun zuvörderft den factischen Biberspruch zwischen Claudian und Jofimus betrifft, so verdient Ersterer aus den oben angeführten Grunden ohnstreitig höhern Glauden.

Ge ift geradezu undentbar, baß Arcabius nicht fofort nach Ausbruch ber Gothenemporung bas ihm von Rechtswegen gebuhrende Oftheer jurudgeforsbert habe.

Gs ift ferner unbentbar, daß bie zahlreichen Details, welche über bas erfte nahe Zusammentreffen Stilichos und Alarichs in Thefialien und beffen Folgen in mehr als 300 Bersen bes sicherlich unmittelbar uach Ausinus' Sturz geschriebenen Gebichts in Rus. II. enthalten find, erdichtet, ober vielmehr erlogen sein können. Schlagend ift babei die B. 278—292 genau angegebene Marschroute des entlassenn Ofiheeres aus Thefialien nach Constantinopel, die bei Absendung deffelben aus Italien bahin unmöglich, jedenfalls der kolofialite Unsinn gewesen ware. Selbst wenn Claudian dies Alles aus Tendenz gesichrieben hätte, konnte er sich so grober und handgreislicher Lügen nicht schuldig machen; es ist aber auch gar nicht abzusehn, daß aus seiner Crzählung bestgangs mehr Stoff für Stilichos Lobhubelei und Ausins Schmähung zu gewinnen war, als aus ber des Josimus.

Bir muffen baher annehmen, daß Letterer aus Migverftandniß, ober Unvollständigkeit seiner Quelle in einen ber Irrthumer verfallen fei, von benen fich mehrfache Beispiele bei ihm finden.

Wir fommen junachft auf die Fragen:

- 1) Bann brach Stilicho aus Italien nach Griechenland auf, und
- 2) auf welchem Wege gefchah bies?

Bu 1. Alle betreffenben Stellen Claubians a. b. c. stimmen barin überein, baß bies unmittelbar nach Stilichos Rudfehr von ber Bereisung ber Rheingrenze, auf die erhaltene Kunde ber Gefahr, und im Frühjahr, wenn auch erst gegen Ende besselben erfolgte, ba die an sich unbestimmten Ausbrücke unter c. B. 101 und 102 wohl mehr poetisch als genau chronologisch auszufassen sind.

Da auch die Hulfeleistung Stilichos, ber fast das ganze Ofitier damals noch unter sich hatte, eben sowohl in dessen bringender Psticht, als in deffen ehrgeizigem Privatinteresse begründet war, so ist gar nicht daran zu zweiseln, daß jene auf die erhaltene Nachricht von Alarichs Marsch gegen das südliche Illyricum und nördliche Griechenland so geschwind erfolgte, als dies die nortse wendige Zurüstung irgend gestattete.

Bu 2. Die Stellen a. e. und f. beweisen, bag Stilicho jur See über bas jonische Deer nach Theffalien ging. In ber That war bies auch bie natürliche und gewöhnliche, wie unter Pompejus und Casar, ja fast bie un=

abweisliche Militärstraße bahin, ba ein heer zu Lande nur längs ber Donau bis Biminacium (unterhalb Belgrab), bann ben Margus hinauf über Naissus, und von da mit dem größten und schwierigsten Umwege, entweder östlich über Theffalonich, oder südwestlich durch Epirus über den Bindus nach Thesfalien hätte marschiren können. Dieser unwiderleglichen Behauptung steht nur die Stelle d) scheindar entgegen: Vix Alpes transgressus erat, als sich der darbarus, d. i. Alarich, Stillichos Ankunst fürchtend, in eine sesse Berschanzung zurückzieht. Will man aber in solcher das Alpes auf die italischen, also in diesem Falle auf die julischen im Friaul, beziehen, so wäre das ganze Anssühren ein unglaublicher Unsinn, da ein Alpenübergang in 160 Meilen Entssernung Alarich nicht zu sofortiger Berschanzung gegen das anrückende Geer veranlassen konste das übrigens wiederholt B. 171 und 219 als dem Keinde nache bezeichnet wird.

Unter Alpes kann baber ber Dichter hier nur bie Fortsetzung ber Alpenkette vom Friaul bis zum hamus, und namentlich die füdliche Abzweigung
berselben verftanden haben, die sich von Macedonien bis an den corinthischen Meerbufen herunterzieht, und zwischen Epirus und Theffalien den Namen Bindus führt.

Wenn nun nach Claubian a. e. und f. und Jofimus fesisteht, bag Stillicho über Gee jur Rettung bes Peloponneses heranzog, fo bleibt nur noch

3) die Frage übrig: ob berfelbe nach bem auf Arcadius' Befehl aufgegebenen ersten Feldzuge gegen Alarich in Theffalien wiederum nach Italien zur ückschifte, und von da erst später wieder seinen zweiten Feldzug zur See nach dem Peloponnes unternahm, ober ob sich dieser zweite dergestalt an den ersten anschloß, wie dies oben im Texte ausgeführt ward. Es ist kaum mögslich, Lehteres zu bezweiseln.

Das zu honorins' Reichstheil gehörige Illyricum war in bem heustigen Albanien faum 15 Meilen von Theffalien entfernt. Wollte Stilicho Arcadius' Gebiet nicht weiter schühen, so konnte er doch das Seinige nicht unvertheidigt lassen. Er mußte daher zunächst unbedingt abwarten, wohin sich Alarich wenden wurde. Dieser stand in seinem Lager im Thale des Beneus den Thermopylen weit näher, als Stilicho der Seekuste und seiner Flotte, dersselbe ist also sicherlich sogleich bahin marschirt.

Alarichs ganger Kriegsplan, in ein durch zwei Baffe leicht zu sperrendes Gebirgsland vorzudringen, war übrigens ein so abentheuerlicher und tollfühner, daß mindestens eine rasche und energische Ausstührung desselchen vorauszusehen ift. Deshalb hielt er sich auch durch eine Belagerung Thebens und Athens, welcher letteren Stadt er eine günstige Capitulation bewilligte, nicht auf, sons dern eilte dem Peloponnes zu.

Daher mußte Stilicho, noch ehe er sich einschiffte, beffen Absicht kennen, ober wenigstens burchschauen, ift baher sicherlich nicht 100—120 Meilen weit nach Italien zurudgefchifft, um von ba balb barauf wieber nach Griechenland zurudzukehren, ba ein Felbherr mit Armeen kein Kammerchenvermiethen zu spielen pfleat.

Durfte burch bies Alles unfere Anficht genugent gerechtfertigt fein, fo fonnen wir boch felbit einen gegen foldte einzuwenbenben 3weifel nicht unermabut laffen. Diefer liegt im Beitrunfte von Ruffnus' Tobtung am 27. Ren. ber ausreichend beglaubigt ericbeint. Dimmt man auch an, bag bas Dfiber unter Mainas erft gegen Enbe Juli aus Theffalien aufgebrochen fei, fo fonnte es boch ju einem Dariche von etwa 100 Deilen nicht füglich vier Denate Beit brauchen. Dies icheint baber Bofimus' Angabe, bag foldes erft aus Rialien gurudgefandt worben fei, einigermaßen ju unterftuben. Gleichwohl fint bie vorfichend fur Glaubians abweichente Darftellung angeführten Grunde fo überwiegend und folagend, bag wir auf die bed Erftern nicht wieber gurud: fommen fonnen, vielmehr entweber einen Brrthum in obiger muthmaßlichen Beitberechnung, ober einen Bergug von Gainas' Anmarich aus uns unbefannten Grunden, vielleicht um bie Bereinigung mit einem in Bannonien noch jurudgebliebenen Theile bee Ditheere ju erwarten, annehmen muffen. Gei bem aber, wie ihm wolle, fo murbe boch, felbft wenn man Bofimus Blauben fchenfen wollte, baburch bie Tillemont'iche Anficht, bag Stilicho erft im 3.396 gur Rettung bes Beloponnes nach Griechenland gefchifft fei, auf feine Beife unterftust werben.

Diese grundet fich aber überhaupt auf nichts Anderes, als auf die Unswahrscheinlichfeit, Stillicho werde in einem Jahre zweimal von Italien nach Gricchenland geschifft fein — eine Unwahrscheinlichkeit, die wir vollsommen zugeben, burch unsere, auf militarischepolitisschen Grunden beruhende Darftellung bes Sachverlaufs aber vollständig besteilt zu felben alleben

feitigt zu haben glauben.

Ցս 6. 199.

34. 1) Ueber den Zeitpunkt von Alarichs Einfall in Italien schwanken bie Duellen. Brosper Aquit., dem Cassieder in seiner Chronif solgt, sest benselben in das Consul. von Stilicho und Aurelian, d. i. 400, die von Guappinian herausgegebene Chronif, und der von Mommsen als eine der besten und zuverlässigiten Quellen des 5. Jahrhunderts edirte ravennatische Annatist (Abhandl. d. philol. histor. Klasse d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. deitzig 1850. II. S. 665) \* in das von Bincentius und Fravitto 401. Dieser Wieresspruch wäre leicht zu lösen, wenn man den Winter 400.1 annahme, und die Berschiedenheit nur in dem als entscheidend betrachteten sactischen Momente suchte, z. B. etwa Ausbruch aus Epirus, Ankunst vor den julischen Alpen, oder vor Aquileja. Dem steht aber das von den beiden zuletzt genannten Chronisten beigesügte Datum vom 18. Nov. 401 entgegen.

Pallmann, Geich. b. Bolferw. bis jum Tove Alarichs, Gotha 1863, S. 235, nimmt zwar letteres Jahr ebenfalls an, will bies aber mit ber Angabe ber meiften Chroniften baburch vereinigen, baß jene bas 3. 400 als bas ren Alarichs Ausbruch angaben, mabrend bie zweite Berfion fich auf bas feiner

Anfunft in Italien begiebe.

<sup>\*</sup> Milerbings find beffen Berte mit benen Cuspinians fowohl an biefer Stelle, als fonit beinab burchgeheurs gleichlautent, fo bag man auch an Brentitat beiber Quellen benten fonnte.

Dies ift aber irrig, ba Prosper Aquit. vom 3. 400 ausbrudlich fagt: Gothi in Italiam ingressi, feiner ber übrigen aber, außer Caffiobor, ber ibn mobl nur copirt, jenes Ereigniffes überhaupt gebenft.

Bang ungweifelhaft ift hiernach bas 3. 401 fur bas richtigfte gu halten, inbem fic ber gange Bergang, namentlich Stillichos Binterreife, baburch auf bas Ginfachfte und Raturlichfte erflaren murbe. Gleichwohl haben wir im Texte Bebenfen getragen, bies ohne Beiteres für richtig angunehmen, vielmehr ben Beginn bes 3. 401 feftgehalten, baburch aber minbeftens nachgewiesen, baf fic auch mit biefem Datum bie Continuitat bes Felbzuges bis gur Schlacht von Bollentia mobl vereinigen laffe, ba wir jebenfalls Gibbons c. 30 nach Rot. 27, und Afchbachs S. 72 Bermuthung einer langen Unterbrechung bes gangen Krieges burch Alariche Rudjug an Die Donau fur fo handgreiflich irrig halten, bag beren nabere Wiberlegung überfluffig erfcheint.

Roch bemerten wir, bag Jornandes c. 29 zwar ebenfalls bas 3. 400 anführt, für Alariche erften Ginfall in Italien aber gar nicht ale Quelle brauch: bar ift. Das von biefem allein naber hanbelnbe Rapitel 30 fann namlich. obne irgend einen Extract aus Caffiobor, nur aus halbvergeffenen Reminiscengen zusammengebraut fein, und ift baburch ein Dischmasch geworben, beffen Bermorrenbeit fich jum bochften Unfinn fleigert.

Laft er boch Sonorius, um fich Alarichs ju entlebigen, Gallien und Spanien an biefen feierlich abtreten, worauf Letterer nach feinem Abguge aus Stalien, nec guicquam mali in Italia perpetrato von Stilicho bei Bollentia (alfo in Italien) vollerrechtewibrig (dolose) angegriffen, hierbei aber ber Romer auf bas haupt gefchlagen wirb. Dies erregt bie Buth ber Gothen, welche nun wieber gurudfehren, bas Land verwuften und Rom felbft einnehmen.

34. 2) In Brodper Aquit. heißt es unter bem Jahre 400: Gothi Italiam Alarico et Radagaiso ducibus ingressi, wobei fich aus ber fpatern Bieber: Bu 6. 200. ermahnung bes Rhabagais unter bem 3. 405 ergiebt, bag ber Chronift bei jener erften Ermabnung nicht etwa bes Lettern fpatern felbftftanbigen Ginfall in Stalien irrthumlich vor Augen gehabt habe.

Da wir feinen Grund haben, bie Nachricht vom ersten Jahre für erbichtet au balten, mit Sicherheit aber annehmen burfen, bag Alarich fich bamale burch germanifche Gulfeschaaren verstartt habe, fo halten wir Rhabagais für ben Anführer einer ober mehrerer folcher, und glauben bag er nur feiner spätern Berühmtheit bie Aufreichnung feines Ramens bei bem erften Ginbruche verbantt, obgleich beffen bamalige Stellung in Alariche Beer gewiß nur eine bochft untergeorbnete mar.

34. 3) Wir haben oft bemerft, bag Ort und Tag ber in ben beiben Bu S. 202. Cobices abgebrudten Gefege fein volltommen ficheres biftorifches Anhalten gemabren, zumal bei ber fpatern Sammlung berfelben in biefer unwefentlichen Begiebung gewiß nicht mit ber größten Sorgfalt verfuhren murbe.

Tillemonts feltener Fleiß benutt biefe vielfach, ba aber eine fo zuverlaffige und überfichtliche Bufammenftellung fammtlicher Gefete, wie folche Brof. Sanels index legum gewährt, ju beffen Beit noch nicht vorhanden war, wie wir bies annehmen muffen, weil er einer folden nie gebenft, fo fonnen

wir nicht glauben, bag berfelbe biefe Daten ftete vollftanbig vor Angen gebabt babe.

Aus jenem neuen trefflichen Gulfsmittel erfeben wir nnn guvorberft, bag honorius feit Thechofius' Tobe fortwährend in Mailand refibirte, und bag nur ausnahmeweise einzelne Gefete aus Brescia, Berona, Altinum, Mauileja und Ravenna, alfo alle in ber Richtung nach bem abriatifchen Reere bin, batirt find.

Bom 3. 401 find fammtliche Erlaffe beffelben, 18 bis 19 an ber Babl, aus Mailand, nur ein einziges vom 29. Gept. b. 3. aus Altinum (3 Stunden norboftlich bes beutigen Benedig), wo wir ein Lufts und Jagbichloft vermutben. ergangen. Ohnerachtet unfere vorerwähnten 3weifels nun über bie Buperlaffigfeit ber Data ber Gefete im Allgemeinen, icheint boch in biefem Ralle bei bem Busammentreffen so vieler berfelben ein Brrthum überhanpt faum bentbar, gerade in ben Jahres gablen aber gewiß gar nicht, wir muffen bas ber auch baburch bie Unficherheit über ben Beitpunft von Alariche Ginbruch für gehoben, und bas Beugnif bes Annaliften aus Ravenna fur beftatigt anfeben, ba es auf ber Band liegt, bag Bonorius nicht im Sept. 401 noch in Altinum fein konnte, wenn ber Gethenkonig bie Gegend am abriatifchen Deere fcon ju Anfang beffelben Jahres innegehabt hatte. Bollte man felbit eine wenben, Alarich fonne um bie Beit Aquileja noch belagert haben, fo ift boch nicht ju zweifeln, bag beffen Beer gewiß fcon weiterbin raubfahrend porgebrungen mar, vor Allem aber ber junge untriegerifche honorius fich nicht in folde Rabe bes Reindes (Altinum lag nur etwa 10 Meilen von Manileia) gewagt haben wurbe.

Merfwurdig ift nun, bag jenes Gefes aus Altinum bas leste ift. welches honorius von Ende Sept. 401 bis jum 6. Dec. 402 überhaupt erlaffen, bie Gefengebung alfo mabrent ber gangen Rriegszeit vollftanbig geruht bat. Gegen Enbe 402, als ber erfte Feldjug Alarichs burch Bertrag gefchloffen war, hat nun Sonorius, ben bie in Mailand erlittene Rriegsangft eingeschüchtert baben mochte, biefe Refibeng überhaupt verlaffen und mit bem faft uneinnehmbaren, überbies burch bie Gee geficherten Ravenna vertaufcht, wo er mit furgen Unterbrechungen, namentlich wegen feiner Confulate, mabrent beren er meift in Rom mar, bis ju feinem Tobe verweilte.

Bir halten bies Ergebnig, bas mit allem Uebrigen, namentlich mit ber Leichtigfeit ber erften Ginnahme bes abriatifchen Ruftenlandes burch Alarich (f. ob. S. 200) fo trefflich übereinstimmt, für fo wichtig, bag wir faft ber bauern, foldes nicht unferm früher verfaßten Texte entichieden ju Grunde gelegt ju haben.

In Ermagung aber, bag beffen Aunbament boch immer ein formelt nicht ameifellofes bleibt, fonnten wir une ju einer Umarbeitung auf Diefe

Autorität bin boch nicht entschließen.

Gang juverlaffig bagegen wirb bie Berficherung von Broeper Mquit. bas bie Schlacht bei Bollentia im 3. 402 geschlagen marb, baburch bestätigt . bas gerabe mabrent biefes Jahres bis ju beffen Enbe bin Gefete überhaupt nicht erlaffen murben, mas eine gang natürliche Folge bes Rrieges mar. Benn baber Gibbon c. 30 vor N. 43 und Afchbach G. 73 biefe Schlacht erft in

bas 3. 403 feten, fo hangt bies mit beren bereits unter 1) ermabnten Anficht einer mehr ale einfahrigen Baffenrube jufammen, bie fur einen mit bem glangenbften Erfolge fiegreich vordringenben Eroberer mabrhaft finnlos gemefen fein wurbe, indem beffen Aufgabe bamale vielmehr gerabe barin beftanbe Stilico, ber erft ein heer jenfeits ber Alpen fammeln mußte, burch Gile guguvorgutommen. Bedurfte Erfterer, noch ber Berftarfung, fo tonnte er biefe, burch ben Ruf feiner Siege unterflutt, gewiß auch obne Ginfiellung feiner Dveras tionen im Laufe bes Binters 401/2 und zwar ohnftreitig fcneller ale Stilicho bie feinige erlangen. Bene, unfrer Quelle wiberftreitenbe Meinung icheint überhaupt zuerft burch Baronius aufgeftellt worben zu fein', beffen Grunde Tillemont in Rot. 16 gu Arcabius S. 1420 ausführlich, jeboch in folder Beife beleuchtet, bag man ungewiß bleiben tonnte, ob er fie mehr theile. ober verwerfe, wenn er fie nicht im Texte Art. 19 ausbrudlich annahme. Dies felben find in ber That von taum glaublicher Schwäche. Seit 30 Jahren bauern bie Berheerungen romifchen ganbes, fagen gur Beit ber Schlacht bei Bollentia Claubian d. b. g. B. 168 und Brubentius in Symm. II. B. 115; weil nun bie Gothen im 3. 373 bie Donau überschritten hatten, muffe bie Schlacht bei Bollentia in bas 3. 403 fallen, wobei jeboch Tillemont ben binfichtlich bes erften Jahres begangenen groben Schniger felbft rugt, foldes richtig auf 376 feftftellt, auch barauf aufmertfam macht, bag Dichter überhaupt feine Mathematifer feien.

Bir halten es ungeeignet, über eine Meinung mehr Borte zu verlieren, welcher nur ber berühmte Name eines Carbinals Annahme bei Tillemont verschafft haben kann, welchem Lestern wiederum die Neueren ohne eigene Kritif gefolgt find.

34. 4) Stilichos Sieg bei Pollentia ift völlig zweifellos.

Der schamloseste Lobhubler kann boch, wenn er sich nicht geradezu 3u S. 201. lächerlich machen will, nimmermehr specielle Thatsachen, wie z. B. Alarichs Rückzug über ben Bo, wovon ganz Italien Kunde haben mußte, erdichten. Auch wird derselbe durch den driftlichen Dichter Aurelius Prudentius Clesmens, der sonst nur frommen Glaubenseiser, aber keine gewerbmäßige Lobzrednerei kundgiebt, in Symmachum II. B. 696-707 und 715 bis mit 720 bestätigt. Die wichtigsten Stellen daraus hat Aschdach S. 74 angeführt. Wir fügen aber noch B. 743 u. 744 hinzu, wo er, den Gegensatzwischen Alarichs u. Hannibals Bestegung, welchen letztern mehr der Lurus Campaniens geschwächt habe, hervorhebend, sagt:

At noster Stilicho congressu cominus ipsa Ex acie ferrata virum dare terga coegit,

Prubentius aber gab, wie aus beffen Borrebe hervorgeht, feine Gebichte im Jahre 405, also turg nach bem Rriege heraus.

Enblich hat fich ja bie Inschrift bes bamals ben Raisern errichteten Triumphbogens mit ben Borten: ad perenne indicium triumpho, quo Getarum nationem in omne aevum domitam etc. erhalten. (Mabillon, Analecta IV. S. 359 Gruter u. Muratori.) Diese bezieht zwar Tillemont V. art. XXIII. S. 1173 auf ben Triumph über Rhabagais; dies ist aber, wie auch Gibbon u. Aschbach anerkennen, offenbar unrichtig, da an dessen Einfall in Italien die eigent-

siche natio Gothorum<sup>4</sup>) mit ihrem Könige Alaxich gar nicht Theil genommen batte.

Gehen wir nun zu ben 3weifelsgrunden über, so könnten zuwörderft die Worte bes Prosper Aquit,: Pollentiae adversum Gothos vehementer utrinaque partis clade pugnatum est allerdings eine unentschiedene Schlacht andeuten. Die Rotiz ift auch gewiß richtig, aber unvollständig und badurch ungeschickt, weil sie bie hauptsache, die Folge der Schlacht, unerwähnt läßt. Man denke in neuerer Zeit an die Schlachten von Marengo u. Magenta, die, hochst zweis selhafter Entscheidung auf dem Wahlplate, doch die solgenreichken Siege wurden.

Caffiodor in seiner Chronis, welche ben Gothen ben Sieg zuschreibt, verbient keinen Glauben, weil sein Geschichtewerk, bem' er auch in feiner Chronit folgen mußte, nichts als eine politische Tenbenz- u. Barteischrift war. (SBb. II. Beil. A. S. 144 2c.) Daber aber auch Jornandes in seinem 30.
Capitel — ein Rufter finnloser Berwirrung — nicht, ber jenen Gothensieg
nur von Ersterem entlebnt baben kann.

So bleibt benn nur eine einzige an sich beachtungswerthe Quelle, die det Beitgenossen Drossus VII. 37. übrig. Derselbe sagt: Taceo de inselicibus dellis apud Pollentiam gestis, quum darbaro et pagano duci, hoc est: Sauli delli summa commissa est: cujus improditate reverendissime dies et sanctam Pascha violatum est: cum quidem, estendente in drevi judicio Dei, et quid savor ejus posset et quid ultio exigeret, pugnantes vicimus, victores victi sumus.

In ber erften Zeile nennt nun ber theologische Apoleget (f. Bb. II. S. 135), ber im Jahre 417 seine Berke vollenbete, die Schlacht bei Bollentia offensbar nur um beswillen eine unglückliche, weil sie mit einer Schändung bes heiligsten Festes ber Christenheit begann. In ber 7. bis 10. aber, nach welcher bas Gericht Gottes balb (in brevi) erwiesen habe, was bessen Gnade, wie bessen Jückigung vermöge, bezieht sich offenbar nur das: pugnantes vicimus auf die Schlacht bei Pollentia, das victores vieli sumus aber auf Roms spätere Eroberung durch Alarich. Nicht in den Bechselfüllen einer Schlacht, während beren Berlauf, sondern nur am Ausgange und Erfolge berselben kann sich boch Gottes Gericht offenbaren, wozu noch kommt, daß bei Pollentia die Römer gerade zuerst im Rachtheil waren, und später erst siegten, da man doch wahrlich Claudian nicht mißtrauen wird, wenn er deren Reiterei burch die Gothen gesahrbrochend schlagen läßt.

Schon Aravalus hat in feiner Ausgabe bes Prubentius zu ber betreffens ben Stelle in Sym. II. bei Bers 696 Orofius richtig verftanden (f. die neuefte Ausgabe bes Prubentius durch Albert Dreffel, Leipzig 1860, zu ber betr. Stelle), es ift baher auffallend, daß dies weber von Tillemont noch von Afch-

<sup>\*</sup> Bergleiche über biefe Inschrift Br. II. S. 152, wobet uns jedoch die Menschichteit passirt ift, Arcadius' Sohn Theodofius II., ber damals icon Augustus war, mit benem Brofvater Theodofius d. Gr. gu verwechseln.

bach gefchehen ift, mahrend Gibbon fic auf nahere Kritit ber Zweifel überhaupt nicht einläßt, sonbern einfach nach Claubian Stilichos Sieg annimmt.

Eine grobe Ungenauigfeit bes Droffus in obiger Stelle ift es ferner, wenn er ben Saulus, ber nur die Reiterei befehligt haben fann, gewiffers magen ale Dberbefehlshaber bes romifchen heeres barftellt.

34. 5) Afchach, obschon über die Schlacht im Wesentlichen Claudian 3u C. 205. folgend, fagt S. 75: Alarich, sich nicht für bestegt haltend, bestimmte fich schnell auf Rom loszugehen. Durch Einverftandniß mit einigen Gothischen Führern entbeckte aber Stilicho bessen Absicht, und traf seine Anstalten so gut, daß Jener nicht wagen durste seinen verwegenen Plan auszuführen."

Merkwürdiger Beweis, wie einem verdienten Gelehrten jedes militarische Urtheil, ja selbst die Orientirung auf der Landcharte abgeht. Ein geschlagenes, wenn auch noch starfes und unternehmungsträftiges Geer soll, das siegreiche feindliche im Rucken laffend, über den, noch heute nur auf wenig Bunkten passirbaren Avennin gehen, um das über 60 Meilen vom Schlachtselbe entefernte stark besestigte Rom\* anzugreisen, bessen spätere wirkliche Ginnahme Alarich, als er keinen Stilicho mehr hinter sich hatte, noch so schwer wurde.

Es ift nicht nothig barüber mehr Borte zu verlieren, und nur noch zu bemerten, bag bie nachfte Militarftrage über ben Appenin die von Faventia (Taenza) nach Florenz führende, noch über 40 Meilen vom Schlachtfelbe entefernt war.\*\*

Bu biefer wunderlichen Ansicht kann der sonft so achtbare Forscher offensbar nur durch einige Berse Claudians verleitet worden sein, der Alarich in dem Monologe, den er ihm bei dem endlichen Abzuge in den Mund legt, B. 291 bis 297 d. VI. C. H. ungefähr Folgendes sagen läßt: "Wenn ich nun (d. i. nachdem ich noch starf an Kräften nach der Schlacht bei Pollentia am Fuße des Apennin anlangte, B. 84—86) noch über diese Bergkette gezogen wäre, wie dies früher (d. i. im Beginne des Feldzuges) mein Plan war, was hätte ich da in verzweiselter Lage noch vermocht? Ruhmvoller ware ich Alles verbrennend vorgedrungen, und gewiß hätte ich Dich, Rom, in Deiner Nähe sterbend gesehen, und dem durch die Fruchtgesilde uns solgenden Sieger ware unser Untergang selbst noch Schaden bringend geworden."

Boetifche Phantaffen, in benen Niemand einen wirklichen Rriegsplan nach ber verlornen Schlacht fuchen und noch weniger finden wird.

35. 1. Prosper Tiro sest Rhabagais' Einbruch ausbrucklich in bas Jahr 3n S. 209. 404 und erwähnt dabei zugleich noch, daß die aus bem römischen Reiche vertriesbenen Arianer sich zu ihm begeben hatten, um unter beffen Schut in bas Baterland zurückzukehren, worauf unter bem 3. 405 ber S. 214—215 im Terte mitgetheilte Bericht von beffen Untergange folgt.

<sup>\*</sup> Dag die Wiederherstellung der Mauern Roms gleich nach Alarichs Einfall in 3talien und nicht erft nach bem Siege bei Pollentia mit größtem Eifer betrieben wurde, verfteht fich von felbft, und auch die hierauf bezügliche Phrase Aschache C. 75 tann faum einen andern Sinn haben.

<sup>\*\*</sup> Die hentige Strafe von Bologna nach Bloreng beftand in romifcher Beit noch nicht.

Prosper Aquit, sagt nichts vom Beginne bes Arieges, ftimmt aber über beffen Enbe mit Prosper Tiro überein. Da nun die Germanen, wie auch Alarich, in der rauben Jahreszeit anzugreisen pflegten, so ift höchst wahrscheinlich, daß der Arieg, bei dem doch vielfache hinderniffe zu überwinden waren, bereits gegen Ende des J. 404 feinen Anfang und erft im folgenden durch Rhadagais' Vernichtung seinen Schluß gefunden habe, wogegen Marscellinus in seiner Chronil Beides erft in das Jahr 406 sept.

Die beiben erften Chronisten find Zeitgenoffen und Abenblanber,\* ber Comes Marcellinus lebte und biente 100 Jahre fpater im bezautinischen Reiche, weshalb Erftere in biefem Falle höheren Glauben verbienen.

2) Die Richtigfeit ihrer Angabe wird aber auch noch burch einen andern Grund unterflütt.

Prosper Aquit, fest ben Ginfall ber Banbalen u. Alanen in Gallien in bas Jahr 406, u. ben ber Banbalen in Spanien in bas Jahr 409.

Letteres Datum wird aber nicht nur burch Cassiobor, sondern vor Allem durch 3datius, sowohl in seiner Chronif, als in den Fasten bestätigt, der als Zeitgenoffe (398 geboren) und spanischer Bischof gerade für bieses — für sein Baterland so wichtige — Cpochenjahr unzweiselhaft unbedingten Glauben verbient.

Ift aber hiernach Brosper Aquit. Zeitangabe bes Auszugs ber Bans balen aus Gallien nach Spanien richtig, fo begründet bies eine bringende Bermuthung für bie gleiche Richtigkeit seiner Zeitbestimmung bes Einzugs berfelben in ersteres Land.

Steht nun für benselben bas 3. 406 fest, so wird baburch obige Ansgabe Marcellins wesentlich entfrastet, ba es saum bentbar ift, daß Rhabagais' Cinfall in Italien, ben er erst nach ber Feier von Theodosius' Quinquennalien, bie in ben Monat April sielen, erwähnt, ber ganze mit bessen Bernichtung endende Krieg und ber Rheinübergang ber von ihm abgefallenen Schaaren in ein und basselbe Jahr 406 sallen konnte, zumal wir es hier nicht mit mobilen Armeen, sondern mit ganzen sammt Familien ausgewanderten Bölkern, die eine neue heimath suchten, zu thun huben.

Ru €. 212.

36. Eine gang neue Ansicht über Rhabagais entwickelt Pallmann in seinem schon Anm. 31, 1) gebachten Berke, in bem Abschnitte: Losbruch ter Bannonischen Oftgothen unter Ratiger 400 (S. 230—234 u. w. u. S. 248—251), indem er, statt des von allen gleichzeitigen Quellen bezeugten Rasmens Rhabagais oder Rhobogais, diesen Geerkonig, nach dem 130—150 Jahre spätern und für alle nicht selbst erlebten Ereignisse außerst unzuverlässigen Brocop, Ratiger nennt.

Ballmann nimmt namlich an: auf Berabrebung, ober minbeftens gleiche

Dies ift von Prosper Tiro nach bem Inhalt feiner Chronit wenigftens ju vermuthen. Do beffen gange Arbeit übrigens burchaus Driginal, oder nur eine Ueberarbeitung ber Chronit bes Prosper Navit. ift, thut nichts jur Sache, ba beren Berfaffer jedenfalls auch felbftftandig, und mit Benuhung andrer Quellen forteb.

zeitig mit Alarich im Jahre 400 (richtiger 401, vgl. Anm. 34, 1) sei Ratiger mit ben in Bannonien fitenden Oftgothen in Rhatien eingefallen, um von Rorben her nach Italien zu bringen, wohin Alarich von Often her marschirte. Benen ersteren sei nun Stilicho entgegengczogen, und habe sie ein Jahr hinsburch und langer bis 402 bekampft.

Daf auch biefes heer aus Gothen bestanben, erhelle aus Prosper Aquit.: Gothi Italiam Alarico et Rhadaguiso ducibus ingressi.

Da aber Pallmanns vermeinte Oftgothen unter Ratiger gar nicht nach Italien gekommen, sondern nach S. 234 schon aus Rhatien wieder zurückgestrieben worden sein follen, so hat derfelbe dese hauptquelle nicht für, sondern gerade gegen sich, indem dieselbe vielmehr offenbar lediglich vom ersten Feldszuge des Westgothenkönigs Alarich nach Italien handelt, dem sich Rhadagais angeschlossen hatte.

Ferner follen, wie B. S. 233 am Schluß anführt, jene Einbringlinge in Rhatien nach Claubian Köberatvölker gewesen sein, die ihr Bundniß mit Rom gebrochen batten. Allerdings spricht nun auch Claubian B. 365 — 410 von aufftanbischen Föderaten in Rhatien.

Daß aber die Oft gothen, beren Hauptmasse boch ben Hunnen seit 376 unterworsen war, damals in einem Foedus mit Rom gestanden hätten, ist nicht allein nirgends bezeugt, sondern auch geradezu undenkbar, währendes doch ganz nahe liegt, bei jenem Einbruche in Rhätien an die Grenznachbarn dieser Provinz, die Juthungen zu denken, welche von Alters her Rom söderirt waren (s. Bd. III. S. 4—10) und später wiederum im Jahre 428 nach Prosper Tiro und Idatius in dortiger Gegend befriegt wurden (s. oben S. 305 und 306).

Ferner sollen, wie B. S. 231 3. 4 von unten fagt, indirect mehrere Stellen in Claudian bezeugen, daß jene Bölfer, welche die Bündnisse gebrochen batten, Gothen waren. Dafür eitirt er nun besonders B. 220 d. VI. Cons. Hon. wo der Dichter (der dasselbst aber vom Keldzuge 403 nach der Schlacht von Berona handelt) sage: "Stilicho besiegt den durch verwandte Streitfrüste wild aufgeregten Iker", während die Borte: "astu debilitat saevum cognatis viribus Istrum" vielmehr den flaren Sinn haben: Stilicho schwächt durch List das wilde heer der Bestgothen (das Claudian poetisch, wiewohl ganz unrichtig durch Ister bezeichnet) dadurch, das er stammverwandte Schaaren Alarichs zum Abfalle verlockt, (S. oben S. 207.)

Die baraus folgen foll, baß bie angeblich zwei Jahre vorher in Rhatien eingefallenen Boller Ofigothen gewesen seien, haben wir bem Leser anheimzusstellen und nur als einen noch starkeren Irrthum hervorzuheben, daß B. in ben Bersen 284 und 285 d. b. get., wo Stillicho in seiner Rede vor Beginn des Krieges 402 von den vorher unbekannten, nun aber durch die Niederlage zweier Thrannen sunden und seinen Kuben bei Riederlage zweier Thrannen sund geschich die in eben diesen Alpen in den J. 388 und 394 geschlasgenen Maximus und Eugenius gemeint sind, auf Alarich und Rhadagais beszieht, welche damals aber noch gar nicht einmal angegriffen waren, da Claudian

Stilliche ja erft fpater nach B. 320 uber ben Larifden See gu Erholung ren Bulfetruppen nach Germanien gieben lagt.

Aus welchen Bolfern bas heer bes Rhabagais beftanb, werben wir bei bem Ginbruch ber Sauptmaffe beffelben in Gallien fogleich fennen Lernen : welchem berfelbe fur feine Berfon angehorte, ift nnerforfdlich.

Daß Oftgethen außer ber, rubig unter hunnischem Scepter fitenben Saurtmaffe fich noch in ben Donaulantern umbertrieben, erfeben wir aus ter oben S. 131 berichteten Unternehmung bee Debotheus. Diefe abgelonen Schaaren fonnen fich mabrent ber Beit ber noch ungeerbneten Sunnenberr: fcaft burd Flüchtlinge und andere Abentheurer vermehrt haben, und im Intereffe ibrer eigenen Sicherheit mehr weftwarte, möglicherweise bie Bannonien binein, gezogen fein. Diefen fann auch Rhabagais angebort haben : bag perfelbe aber fein Bolfefonig ber Ditgothen-war, ergiebt fich zweifellos aus Jornandee michtiger Stelle c. 45 (f. oben G. 73) bie, nach ihrer boben Bichtigfeit fur Caffictor und beffen 3med, boch aus biefem entnommen fein muß.

Bu &. 216. 37. Der Bufammenhang bes Ueberganges ber Germanen nach Gallien mit Rhabagais' Bug tritt fo ichlagent hervor, bag ein hifterifer, ber ben Schluffel jur Geschichte nicht bloß in ben Quellen, Die gerade fur biefe Beit erbarmlich fint, fonbern im Bergen ber Menichen und bem Beltlaufe futt, barüber in der That nicht zweifelhaft fein fann.

> Gibbon ift c. 30. n. 86 gang unfrer Meinung, wobei er fich jugleich auf altere verbiente Siftorifer, wie ben Grafen de Buat und Dascov beruft. Gben fo, im Wefentlichen wenigstens, Luben I. S. 349 und Lec, Borlefungen u. b. G. b. D. B. I. S. 279, mabrent Beuß S. 418 bie richtige Meinung gmar ebenfalls erkennt, ihr aber auch wieder Zweifelsgrunde entgegennellt, bie uns jeboch völlig unerheblich erfcheinen.

> Es giebt aber noch einen anbern Grund fur unfre Meinung, ben alle Forfcher überfehen haben.

> Die Duellen fast insgesammt, Droffus VII. c. 38 und 40, Prosper Tire jum 12. Reg.-Jahre b. Conorius und Marcellin jum 3. 408, befcbultigen Stilicho, bag er bie Germanen ju biefem Ginfalle verleitet habe, und gmar, wie wenigstens ber Erfte und Lette fagen, aus ehrgeiziger Abficht, um feinen Sohn Guderius auf ben Ihron ju bringen.

> Es liegt auf ber Bant, bag letteres Dotiv ein, nach bes Erfleren Ermerbung von feinen Reinben verbreitetes Dabreben ift, von bem genau baffelbe gilt. wie von ber, Rufinus gur Laft gelegten Aufwiegelung ber Bethen und hunnen. (S. oben S. 183 f)

> Doch mar Stilicho factifcher herricher bes Beftreiche, mit beffen Raifer Die in aller Welt fonnte ber abfichtliche Ruin feine Tochter vermahlt mar. einer ber reichften, bamale noch unberührten Provingen bes Reiche, bas gewiffermagen fein eignes mar, feinem Cohne jur Thronfolge in foldem verhelfen? Strebte er in ber That nach ber Berrichaft, fo fonnte er, im fraffige ften Mannebalter, biefe boch nur fur fich felbft, gewiß aber nicht fur feinen

erft 17 bis 18 jahrigen Sohn\* wollen. Und was er für sich ju gewinnen hoffte, das hatte er vorher planmäßig selbst zerstören follen? So nichtig aber auch jener angebliche Beweggrund Stilichos ist, so berechtigt uns dies doch nicht die von jenen Schriftkellern übereinstimmend bezeugte Thatsache, derselbe habe die Germanen zum Einbruche in Gallien verleitet, in Zweisel zu ziehen, da wir solche oben S. 213—214 auf so einsache, als natürliche Weise erklärt zu haben glauben. Nicht allein der historische Tact, sondern auch die Quellen begründen daher die sehe leberzeugung, daß jener weltgeschichtliche Rheinüberzgang als eine Volge von Rhadagais' Unternehmung gegen Italien zu betrachten sei.

38. In der neuesten Migneschen Ausgabe der Chronif des Prosper Aquit. 31 C. 216. in der Pariser Patrologie T. Ll., Paris 1846, heißt es unter dem J. Arcadio VI. et Prodo Coss., d. i. 406: Vandali et Alani, trajecto Rheno, primo Kal. Januarias ingressi. Dazu wird aber bemerkt, daß in einem der Colbertschen Morr. und in dem Augustanischen III. Kalendas stehe. In der Mansoschen Ausgabe sindet sich nach Rösler pridie Kal. Jan.

So gleichgultig hierbei die Berschiebenheit um 1 ober 2 Tage ift, so wichtig wird folche doch baburch, daß sie zugleich das Jahr bedingt, da ber 1. Januar 406 und ber 30. ober 31. December besselben fast um ein volles Jahr auseinander liegen.

Satten aber bie Germanen wirklich auch ichon am letten ober vorletten Tage bes alten Jahres ben Fuß auf Gallische Erbe gefett, so wurde boch der wirkliche Einmarsch (ingressi) unter bem man boch nur ein weiteres Borsbringen verstehen kann, erst im neuen Jahre erfolgt fein. Jebenfalls erscheint es natürlicher ein solches, nur durch seine Folgen wichtiges Ereigniß in bem Jahre zu berichten, welchem es feiner Entwickelung und vollen Bedeutung nach angehörte.

Aus diesen Gründen halten wir es selbst für den Fall, daß Ill. Kalendas oder prid. Kal. Jan. die richtige Lesart sein sollte, bennoch für wahrscheinlicher, daß damit die Ralenden des Januars 406, als die des Jahres 407 gemeint seien, also der fragliche Einfall zur Zeit des Ueberganges vom J. 405 zu 406 erfolgt sei. Dies wird nun vor Allem auch durch Josimus VI. 3. bestätigt, welcher ausdrücklich sagt, daß unter dem Confulate Honorius' VI. und Produs', d. i. im J. 406 die Bandalen, Sueven und Alanen die transalpinischen Bölfer verheerend durchzogen und nach großem Blutvergießen selbst dem britannischen Heere furchtbar geworden seien, welches Alles selbstredend nicht in den zwei letzten Tagen des J. 406 geschehen sein kann. Ganz unzweiselhaft auch kann das von Honorius am 17. April 406 erlassene Geset de tironibus (C. Theod. VII. 13. L. 16 u. 17), nach welchem nicht nur alle Freigebornen, für großen Sold, sondern auch Stlaven gegen die Freiheit zu den Wassen gerufen wurden, nur durch den Schred jenes Einfalls veranlaßt worden sein, weil Rhadagais damals bereits besiegt war, Alarich aber sich noch nicht wieder erhoben hatte.

<sup>\*</sup> Eucherius war im 3. 389 gu Rom geboren. G. Tillemont V. 3, S. 1013.

Auf ber hand liegt es aber, daß ber hiernach auf ben Winter 405-406 jettgestellte Zeitpunkt des Rheinübergangs der Germanen unfrer nach Ann. 37
von den bedeutendsten historifern getheilten Ansicht, daß die in Gallien eingefallenen Schaaren vorher mit Rhadagais nach Italien gezogen, und duch
Stilicho im Sommer 405 zum Abzuge aus diesem Lande unter Berweisung
auf Gallien bewogen worden seien, am meisten entspricht. Gleichwohl ift nicht
anzugeben, daß die Richtigseit unfrer Ansicht selbst lediglich auf dem vorkehend ermitteltem Datum beruhe. Denn es würde, wenn schon minder
wahrscheinlich, doch auch vollsommen möglich sein, daß die fraglichen Germanen
nach ihrem Rückzuge aus Italien noch ein Jahr lang und darüber in Germanien sien geblieben seien, um sich noch durch ihre in der heimath zuridgebliebenen und andre Stammgenossen zu verstärten, und sonst zu dem neuen
Groberungszuge vorzubereiten.

Bu €. 218.

39. 1) Olympiodor fagt in einem feiner Fragmente S. 449: Alarich habe, während Stilicho noch gelebt, einen Ariegslohn ober Sold von 40 Hunderten ressagaxovea xevenyvägea (ein latinisierter Ausbruck) empfangen.

Dies betrachtet Tillemont Art. 28. S. 1189 irrig als eine neue Bertragsbedingung und Borauszahlung, während wir barunter nur die 4000 (40 mal 100) Pfund Gold erbliden, welche dem Alarich im 3. 408 als Entichten bigung bewilligt wurden. (S. S. 219.) \*

Abgesehen bavon, daß dieser für einen, in seinem eignen Intereste ber schloffenen Rrieg keinen Anspruch auf Lohn hatte, so spricht schon die Identität ber Summe bafür, da sich die Hunderte nur auf Pfunde Goldes, nicht auf aurei oder Goldstüde beziehen, was nur ein Lumpengeld von 12 bis 15000 Thalern gewesen ware. Auch ist das empfangen (Klase) füglich nur von der Bewilligung und ersten Anzahlung zu verstehen, an welcher letztern es Stilicke gewiß nicht fehlen ließ, so daß die vorhergehende Stelle S. 449, 3. 2, nach welcher Alarich bei Stilichos Tode das Bersprochene noch nicht, d. i. nicht vollständig erhalten hatte, sich damit wohl vereinigen läßt.

Bu €. 220.

39. 2) Sogomenos fagt IX. 4. nur, bag Stilicho burch ein Schreiben von honorius jurudgehalten worben fei.

Darunter ist jedoch, selbst abgesehen von bessen Kurze und, Josimus gegenüber, größerer Unzuverlässigfeit, wohl nur die, von Lesterem R. 29 erwähnte, Stilicho mittelbar zurüchgaltende Cabinetsordre des honorius so zu wersteben, und diese wiederum dieselbe, welche Stilicho später in der Senatssung vorlas, und seiner eigenen Gemahlin als deren Urheberin zuschrieb. Dies, sown der spätere Borgang bei der Reise nach Ravenna (f. S. 222 u. Josimus R. 30) führt uns auf die eigenthumliche Wahrnehmung einer politischen Opposition zwischen Mann und Frau. An sich sehr unwahrscheinlich, wagen wir boch nicht dieselbe für ein verabredetes Spiel, oder für irrige Auffassung von

<sup>\*</sup> Diese Angabe beftätigt übrigens, bas unter bem Ansbrude: Centenarium 100 Pfond Goldes, ungefähr 30000 Thaler unfres Gelbes, verstanden wurden, wie dies auch Ducenst in seinem Glossarium medli aevi unter Cont. auführt.

Sofimus zu erklaren, ber gerade für die Ereigniffe biefer Zeit Olympiobor — eine sehr vollständige und gute Quelle — gehabt haben muß. Beide Gatten lebten seit Ende 401 gewiß meist getrennt, sie am hofe, er im Felde. In Sereenen mag das Gefühl ber hohen Geburt und ber verwandtschaftlichen Anhanglichfeit an beide Raifer, ihre Bettern, gelebt haben, daher Stilichos Anschlag wider Arcadius ihr zuwider gewesen sein.

Satte bieselbe übrigens gang und ausschließlich als Stilichos Werkzeug am hofe gewirkt, so wurde fie nach beffen Sturz bem Tobe ober minbeftens ber Berbannung schwerlich entgangen sein, wahrend fie, ba honorius seine verftoßene Gemahlin ihr wieder übergeben ließ, sicherlich einer anständigen Griftenz in Rom genoß, woselbst fie spater aus ganz anderm Grunde ihr Ande saud.

40. 30 finus' Bericht R. 30 ift hier, seinem Bortlaute nach, vollig une 8n E. 222. logisch. Der Kaiser will nach Ravenna, Stilicho aber dies verhindern. Das rauf sährt er also sort: Iovorunards etc. ύπο της άγαν άγχυνοίας η αίνεται τὰ της όδοῦ τεκμαιφόμενος, καὶ ὡς ἀλλοτρίως έχοντες πρός Στιλιχώνα οἱ ἐν τη Τικήνω στρατιώται τοῦ βασιλέως ἐπιδημήσαντος εἰς τὸν ἔσχατον αὐτὸν καταστήσουσι κίνδυνον, διετέλει τε παραινών ἐκστηναι τὸν βασιλέα τῆς τοιαύτης ὁρμης.

In biefer Stelle konnen fich bie Borte: ros odoo nur auf bie Reife nach Ravenna beziehen, von ber allein vorher die Rebe ift, mahrend fich ber Grund ber Gefahr ber Reife nur auf die nach Ticinum (Bavia) beziehen kann.

hiernach nuß baher bei Bofimus entweber ein Digverftanbniß feiner Duelle, ober Berftummelung bes Tertes vorliegen.

Unfre Ansicht ift folgende. Bei Bavia ftanden hauptsächlich römische Lesgionen, bei Ravenna fremde Truppen. Die bei erstern jederzeit herrschende Eisersucht gegen die Barbaren, die ja Gratian das Leben kollete, mag durch Olympius geschickt genährt worden sein. Darum hielt es Justinian für klüger, daß ber Raifer, wenn man ihn einmal nicht in Rom zuruchalten könne, lieber nach Ravenna gehe, als nach Pavia, und am erstern Orte möglichst fest gehalten werde, worauf Stilicho aber nicht hörte.

Warum jedoch, wird man einwenden, lenkte Olympius den Kaiser nach Ravenna, und nicht sofort nach Bavia, wo die Mine vorbereitet war? Muthmaßlich, weil der Bersuch, durch den Auskand eines Geeres Stilicho an der Spige eines andern zu stürzen, immer noch ein Wagniß war, Olympius daher vielleicht auch bei den zu Ravenna seine Umtriebe versuchen wollte. Da aber der Kaiser schließlich gar nicht nach Aavenna, sondern nach Bologna ging, also von Ariminum aus die Bia Flaminia verließ, und die nach der Lombardei sührende Bia Aemilia einschlug, so kann auch das ganze Orängen nach Ranenna nur ein Kunstgriff gewesen sein, um Stilichos Ausmerksamkeit von dem eigentlichen Ziele und Iwecke der Reise abzulenken.

41. Gibbon R. 30. vor Note 106 erblickt barin einen Morbversuch 3u €. 224. bes Sarus wider Stilicho, welchem Letterer entronnen sei; dies ift jedoch, da Sarus von Josimus kurz vorher R. 30 als das vertrauteste Werkzeug Stilichos geschildert wird, derselbe auch nach bessen Tod nicht begünstigt,

35

fonbern gurudgefest warb (Bofimus R. 36), bochk unwahricheinlich, überbies aber auch mit ber Gefinnung eines eblen Germanen fcwer vereinbar.

gu €. 234.

42. Daß Rome Einnahme in der Racht erfolgte, fagt St. hieronymus epist. 127. ad Principium S. 953 der Ausgabe von Ballarfius, Berona 1734: Nocte Moad capta est, nocte cecidit ejus murus etc.; den Berrath bezeugt im Allgemeinen Sozomenos IX. 9., und der freilich an 140 Jahr spätere Prosov de d. Vand. I. c. 2. mit Angabe der Gerüchte darüber. Es liegt auch auf der hand, daß die plögliche Einnahme ohne solche Mithälfe gar nicht densbar ift, obwohl die eigentliche Eroberung, nach verrätherischer Eröffnung eines Eingangs, selbst abgesehen von Orofius' Ausbruck: uruplio, immer nur durch Sturm möglich war.

Das Berhalten ber Gothen bei ber Einnahme schilbern als verhaltniss mäßig milbe und menschlich Augustin de civit. Dei an verschiedenen Stellen, namentlich III. 29. im Bergleich zu ber Eroberung Roms durch die Gallier und burch Marius und Sylla. Augustius hauptansicht aber erhellt aus I. 7. desselben Werfs, wo er sagt: Bas an Berwüstung, Mord, Raub und Brand geschah, brachte ber Kriegsgebrauch mit sich; das Reue und Unerhörte aber, die Schosnung der Bastlica, worin so Biele ein geheiligtes Afpl fanden, wirkte Christus.

Eben fo Droffus VII. 39. Derfelbe fagt vorher II. 19, bei biefer Einsnahme fei taum ein Senator, weil er fich verftedt habe, umgefommen, was auch Augustin d. C. D. III. 29 wenigstens im hauptwerfe bestätigt.

#### Bu Rapitel 12.

- 8n 5. 230. 43. Anfnupfend an Anm. 22 ift über bie Quellen für Rapitel 12 unb 13 noch Einiges zu bemerken.
  - 1) Olympiodors 22 Gefchichtebucher, welche die Zeit vom 3. 407 bis 425 behandeln, wurden und, was auch Photius über beffen schellechten Stol und Darftellung sage, ein unschähdares Material bieten, wenn diefelben und durch Photius' Auszuge vollständiger erhalten worden waren; sie find aber auch fo von größter Bichtigfeit. Er war Zeitgenoffe, aber Geibe, muß meift in Italien gelebt, und die besten Duellen benutt haben.
  - 2) Unter ben Chroniften hat fich uns ber Borzug bes Prosper Aquit. und 3batius, bes Lettern besonders für spanische Berhältniffe, vor ben Uebrigen immer mehr bewährt. Aber auch Unrichtigfeiten und Wibersprüche finden sich häusig, wie benn auch die Rechnungsweise bes Prosper Tiro und 3batius nach Regierungsjahren, statt nach Consulaten, die Bergleichung erschwert und zu Irrthumern Anlaß giebt.
  - 3) Die schon für die nächstvergangene, besonders aber auch für die folgende Zeit nicht unwichtigen theologischen Schriftfteller hieronhmus, Ausgustinus und Salvianus de gubernatione Dei etc. (auch de providentia be-

geichnet), benen man gewiffermagen ben hiftvrifer Drofius beigablen fonnte, beburfen einer erlauternben Bemerkung.

Die Reaction bes noch ftark im Bolke gahrenben heibenthums suchte ben jammerwurdigen Berfall Roms zu Anfang bes 5. Jahrhunderts als eine Folge der Avostasse vom alten Glauben barzustellen. Dawider erhob sich in Rebe und Schrift bas Donnerwort ber christlichen Lehrer: "Nein, ein Gottesgericht ist es, riefen sie; die verdiente Strafe eurer namenlosen Sündengräuel. Die Barbaren siegen, weil sie bester sind, als ihr; die christlichen, weil sie, wenn auch haretiser, boch frommer; die heidnischen, weil sie mindestens sittlichereiner sind."

Aus dieser Tendenz nun haben wir die Schriften der Theologen zu ersklären, beren religiöser Eiser fast immer in das Maaßlose schweift. Der gute 3weck entschuldigt die Uebertreibung. (Bergl. Bb. III. Anm. 104 S. 507 über Gregor von Razianz.)

Was nun die zum Theil wichtigen historischen Nachrichten in den Werken bieser Schriftsteller, namentlich in hieronymus' Episteln betrifft, so muß man nicht vergessen, daß der Schreiber eines Privatbrieses theologischen Inhalts, bei gelegentlicher Einstreuung politischer Notizen gar nicht die Berpflichtung serupulöser Genauigkeit hat, zumal den Abressaten die Sache in der Regel selbst bekannt ift.

Davon findet sich unter andern ein Beleg in hieronymus' epist. 107. ad Laetam T. I. P. 673 ber Ausg, von Ballarfius, Berona 1734, wo berfelbe unter ben zum Christenthum übergegangenen Barbaren, eben so wie Orosius VII. 41, auch die hunnen im Allgemeinen mit aufführt, während sich boch unbezweiselt nur auf wenige Einzelne beziehen kann, die unter Römern lebend convertirten.

Jebenfalls irrig ift es aber, unter ben theologischen Forschern Sunnia und Fretela, an welche hieronymus' vorhergehender Brief 106 gerichtet ift, sich hunnen zu benten, ba bies offenbar gothische Geistliche im römischen Reiche waren, die sich über schwierige Auslegungsfragen der Pfalmen von hieronymus Belehrung erbeten hatten.

Mertwürdig aber die Gründlichkeit bes Studiums unter biefen jungen Chriften germanischen Stammes, die namentlich auch bas Berhaltniß bes griechischen und lateinischen Textes zum hebraischen in das Auge faßten.

Den theologischen Quellen ift auch bas Carmen de providentia eines Ungenannten, anscheinenb vom 3. 416, beigugablen, bas in ber neuesten bereits oben angezogenen Pariser Ausgabe bes Prosper Aquit. (f. Anm. 38) mit abgebrucht ift.

44. Bir haben in Bb. II. S. 363 bie Stelle in Orofius V. 41 über: 3u S. 249. sehen, wo er bavon spricht, was Spanien sub Gallieno Imperatore per annos propemodum duodecim Germanis evertentibus, gelitten habe. Wir erklären bies baburch, baß jener frankliche Jug gerabe in die Jeit siel, wo Gallien von 259 ober 260 bis 272 unter Tyrannen war, die aller Streikkräste zur Bertheibigung dieses Landes sowohl gegen den legitimen Kaiser, als gegen Kranken und Alemannen bedurften, daher Spanien, das ihnen ohnstreitig mit

unterworfen war, von Eruppen entblößten. Die Franken mögen fich in einem Gebirge, vielleicht bem von Ronda, festgefest, und von da aus ihr Raubgewerbe fortgetrieben haben, bis die fraftige Regierung Aurelians, des restitutor orbis, dem Unfuge ein Ende machte, worauf dieselben in Afrika angeblich Rettung suchten.

### Bu Rapitel 13.

- 45. Nam ego quoque ipse virum quemdam Narbonnensem illustris Bu 6. 257. sub Theodosio militiae, etiam religiosum prudentemque et gravem, apud Bethleëm, oppidum Palaestinae, beatissimo Hieronymo presbytero referenten andivi, se familiarissimum Ataulpho apud Narbonam fuisse, ac de eo saere sub testificatione didicisse: quod ille cum esset animo, viribus ingenioque nimius, referre solitus esset se imprimis ardenter inhiasse: ut. obliterato Romano nomine, Romanum omne solum Gothorum imperium et saceret et vocaret, essetque, ut vulgariter loquar, Gothia, quod Romania fuisset, fiertque nunc Ataulphus, quod quondam Caesar Augustus. At ubi muita experientia probavisset, neque Gothos ullo modo parere legibus posse propter effrenatam barbariem, neque rei publicae interdici leges oportere, size quibus Respublica non est Respublica, elegisse se saltem, ut gloriam sibi de restituendo in integrum augendoque Romano nomine Gothorum viribus quaereret, habereturque apud posteros Romanae restitutionis auctor, postquan esse non potuerat immutator. Ob hoc abstinere a bello, ob hoc inhinte paci nitebatur, praecipue Placidiae uxoris suae, feminae sane ingenio accirimae et religionis satis probae, ad omnia bonarum ordinationum opera persuasu et consilio temperatus.
- 3u 3. 259. 46. Ataulph hinterließ bei seinem Tobe Kinder erster Che, die noch nicht erwachsen gewesen sein können, war also früher schon vermählt. Ober nun bei Blacidiens Bekanntschaft schon Wittwer gewesen, ober dies nacher erst geworden, ober seine erste Gemahlin verstoßen, was auch bei christichen Königen selbst später noch vorkam, wissen wir nicht, sind aber das Besint von ihm zu glauben geneigt.

Immer aber muffen wir nach Ohnmpiobore Borten S. 457, bag bie mu Bermahlung 'Adnoologo onoudy xai ino Den Kardedeurov enblich pa Stanbe gefommen fei, annehmen, bag ber bisherige Bergug von Placibins Seite gefommen fei.

311 S. 286. 47. Wir halten Sarus und Siegreich für Balthen. Dies Geschkols mag, bei dem Alter seines Ursprungs und dem starten Zuwachse im Urvelle, ein sehr ausgedehntes, mehrere Linien umfassendes gewesen sein. Der frührt Borfall, der nach Zosimus VI. 13: Susperws exw node adrer Acasse was fax russ noodasowns äddorgedenves Alarich wider Sarus erbinen hatte, kann leicht in einer vetterlichen Rivalität des Leptern seinen Grund ge-

habt und beffen Abfall zu ben Romern im 3. 402 ober 403 veranlaßt haben. Bor Allem aber tounen wir nicht glauben, bag Siegreich ben jur Thronbefteigung nothigen Anbang im Bolte gefunden baben murbe, wenn er nicht jugleich ben Borgug erlauchter Abftammung gehabt batte. (Bgl. Rap. I. G. 14.)

44. Die Krage, mas unter jenen 7 Brovingen zu verfteben fei, wird am Bu S. 270. grundlichften, wenn auch ohne ficheres Ergebniß, in Bodings Ausgabe ber Notitia dignitatum occidentis Rap. XXI. S. 470-578 behandelt.

Saft jeber ber altern Ausleger beantwortet folde verichieben.

Dem Bortlaute murbe es am meiften entsprechen, bas gefammte Gallieneinschließlich alfo ber beiben Belgien und Germanien, barunter zu verfteben, weil nach bem romifchen Rangleiftyle bie 17 Provingen Gefammtgalliens bie septem provinciae genannt wurden (f. Not. dig. occ. S. 13, 71-72) und bies feineswegs auf falicher Lesart beruht, wie Boding G. 477-478 gweis fellos nachgewiefen hat. Da aber in ber Berordnung felbft bie Brovingen Novempopulana (amifchen ber Garonne und ben Byrennaen, bem Ocean und ben Depart. Gers et hautes Pyrénées einschließlich) und Aquitania secunda (ber 20-24 DR. breite Ruftenftrich zwifden ber Garonne und Loire) als bie von Arles entfernteften angegeben werben, fo tonnen bie nordlichen Brovingen Galliens, felbft bie Lugdunensis secunda (Rormanbie), tertia (Bretagne) und quarta (amifchen Orleans und Baris) barunter nicht begriffen gemefen fein, wogegen unzweifelhaft bie große Aquitania prima (Auvergne) und wahrscheinlich Lugdunensis prima mit Epon baju gehörten.

Brrig ift es aber febenfalls, barunter nur ben Guben im engern Sinne, ober gar nur bie icon ju Cafare Beit bestanbene alte Broving ju verfteben.

49. In Btolemaus findet fich II. 6. 49 in ber Broving Tarraconensis ein Bu C. 274. forum Naphaowe, bas nach beffen Grabangaben, verglichen mit ber Lage ber befannten Bracaria Augusta (Braga) in Portugal, im heutigen nörblichen Eftremabura ungefahr in ber Rabe bes jegigen Plafencia, hiernach alfo icon in Lufitanien gelegen haben mußte, wo fich oftlich in ber Rabe von Blafencia nur eine fcmale Bergfette, etwa 6 Deilen nordöftlich beffelben aber allerbings eine größere Gebirgegruppe finbet.

Bergleiche hierüber Marcus Hist. des Vandales G. 112, ber bas Forum ber Rarbafer fur bas jegige Montecorpo (Torre de Moncorvo) erflatt, bas 18 Reilen oberhalb Oporto am Duero liegt, mas allenfalls zwar zu ben ans gegebenen Gebirgen, auf feine Beife aber ju Ptolemaus' Grabbeftimmungen paßt. Efterer Schriftfteller beweift hierbei feinen Mangel an Rritif baburd, bag er über benfelben Rampf zwifchen ben Banbalen und Gueven amei gang verschiebene Berichte aus ben Quellen anführt, außer jenem guverlaffigen bes Ibatius namlich noch einen anbern aus Gregor von Tours II. 2., wonach eine bevorftebenbe Schlacht zwiften Banbalen und Sueven auf Borfcblag bes Ronigs Letterer burch einen 3meitampf zwischen Gingelfriegern beiber Theile ju Bunften ber Sueven entschieben worben fei. Dies foll, biefem Schriftfteller gufolge, unmittelbar nach Bunberiche Tobe erfolgt fein, über beffen Beit wir freilich feine fichere Rachricht haben. Ift es also auch wohl moglich, bag bas Greignig, beffen Gregor v. T. gebenft, in bas 3. 420

gefallen sei, so wimmelt boch bie ganze weitere Erzählung bes Gregor v. E. von so handzreiflichen Unrichtigleiten, baß es auffällig ift, wie Marcus ein berartiges Zeugniß, ohne irgend welche Brufung ober Bemerkung, für unspeiselhaft ansehen konnte.

#### 3u Rapitel 14.

Au €. 277.

50. 1) Die ficherften Quellen über Joannes' Ufurpation find Dlumpicter 6. 469, 470 und 471, Prosper Aquit. fur bie 3. 423-425 und Sofrates VII. 23 und 24, und zwar letterer, weil er, wenn icon an fich unzuverlaffig. im hauptwert mit Erfteren übereinstimmt. Rur basjenige, mas berfelbe VII. 43 über bas weitere Schidfal ber nach Joannes' Lob von Aetine berbeiges führten hunnen fagt, wie beren Führer Robas burch ben Blig erfcblagen worden, bann bie Beft ben größten Theil berfelben weggerafft, endlich vom himmel gefallenes Feuer Biele ber Uebriggebliebenen vertilgt babe, ericheint fo abentheuerlich, bag wir es im Terte nicht erwähnt haben. Die beimgieben: ben hunnen mogen auf bem Rudmariche berlei Unfalle erlitten haben, bie hier mit firchlicher Tenbeng, wie fich aus ben folgenden Borten ergiebt, becon übertrieben bargeftellt worben finb. Beniger Beachtung verbient ber, über ein Jahrhunbert fpatere Brocop d. b. Vand. I. 3. G. 321 ber Bonn. Ausg., beffen Angabe einer Sjahrigen Dauer von Joannes' Berrichaft offenbar Un= wahrheit ift. Unter ben übrigen Chroniften bestätigt noch Brosper Tico, bağ Joannes vorher primicerius notariorum war.

Daß Balentian III. erft im 3. 425 von Theodofius II. jum Auguftus erhoben ward, bestätigt, außer Prosper Aquit., auch Olympiodor dadurch, daß er ihn siebenjährig nennt, da berselbe ju Ansang Juli 419 geboren, erft in der zweiten halfte bes 3 425 das 7. Jahr antrat.

2) Tillemont VI. 1. Art. 15. am Schl. und 22 und Gibbon Kap. XXXIII. Rote 6 fagen, Theodofius habe bei dieser Gelegenheit das westliche Illyrien, d. i. Pannonien, Dalmatien und Noricum, vom Westreich abgerissen und zu dem seinigen geschlagen; Lesterer bezieht sich aber dafür nicht auf Duellen unmittelbar, sondern nur auf Comte de Buat, Hist. des peuples de l'Europe, worin wir jedoch Th. VII. S. 242–263 nichts Ueberzeugendes geschunden haben. Indes sagt Cassodor in einem Schreiben an den Senat zu Rom (Variarum XI. 1.) bei Bergleichung seiner Herrin Amalasventha mit Placidien von Lesterer: Nurum denique sidi amissione Illyrici comparavit, sactaque est conjunctio regnantis, divisio dolenda provinciis. Dies Zeugnis ist an sich nicht in Zweisel zu ziehen, schließt aber zumal bei dessen phrasosem, lebrebnerischem Style nicht aus, daß er dabei die Abtretung eines Theils von Illyrien im engern Sinne, d. i. von Dalmatien im Sinne gehabt hat, worauf das Ostreich vielleicht seit längerer Zeit Anspruch machte.

Minbeftens halten wir bie Abtretung aller brei obengenannten Brovingen

für unbegründet, nicht nur weil die Chronisten ein so wichtiges Ereigniß kaum unerwähnt gelassen haben würden, sondern auch weil sich in der Folgezeit noch sichere, weiter unten zu erwähnende Beweise sinden (s. S. 321\* und 323\*\*), daß dieselben größtentheils mindestens noch zu Westrom gehörten. Auch scheint der Ausdruck divisio mehr für eine nur theilweise Abtretung zu sprechen. Uebrigens ist es zugleich wahrscheinlicher, daß dies Absommen schon im 3. 424 erz sclzte, wo Balentinian III. erst durch Theodossus II. zum Thron gelangte, als bei seiner Bermählung mit des Letztern Tochter im Jahr 437. Wan muß dann freilich Cassiodors Ausdruck: conjunctio nur auf die Berlodung des jungen Kaisers mit Eudoxien beziehen, welche ohnstreitig schon im 3. 424 bei Viacidiens Anwesenheit in Constantinopel kattsand, und von derselben wohl als Mittel benutt ward, um die Uederlassung des Westreichs an ihren Sohn überhaupt zu erlangen, worüber Theodossus nach Sofrates VII. c. 24 noch schwanste.

51. Donec imminente Actio non impuniti discederent. Prosper Aquit. 8u S. 279. 2um Jahr 428.

Ibatius bemerkt unter bem 6. Regierungsjahre Balentinians, bag Actius bei Arles einen Trupp Gothen vernichtet und beren Anführer Anaulph gestöbtet babe.

Dies halt Afchbach fur ein besonberes Gefecht bei einer zweiten Beslagerung von Arles, beren auch Prosper Tiro unter bem 4. Jahre Balentinisans gebenke.

Allein Prosper Liro, ber bes Lettern Erhebung zum Augustus in bas Jahr 3 fest, spricht offenbar vom J. 426, was bem Brosper Aquit., wenn wir Aetius' Feldzug in den Winter 425—426 seten, keinesweges wesentlich entgegensteht. Ohnstreitig ist daher sene Nachricht des Idatius nur aus Bersehen in dies Jahr gekommen, was dadurch noch wahrscheinlicher wird, daß berselbe in dem nämlichen Jahre unmittelbar darauf der Bekriegung der Juthungen und Rorifer (in Baiern und Desterreich) durch Aetius gebenkt.

Uebrigens ift bie Chronologie bes Brosper Aquit., ber genauer nach Consfulaten, mit ber bes Ibatius, ber nach Regierungsfahren rechnet, nicht ficher zu vereinigen. Offenbar nimmt Letterer bas Jahr 424 als bas 1. Balentisnians an, was es auch wirklich war, fest baher nur aus Irrthum beffen erft 425 erfolgte Erklarung zum Augustus in baffelbe.

Ein fpateres, unzweifelhaft ficheres Ereigniß, bie Ernennung bes Xystus (Sixtus) jum 42. romifchen Bifchof, wurde bei Ibatius hiernach auf bas Sahr 433 fallen, mabrent es Brosver Aquit, und Marcellin unter 432 aufführen.

Sollte bas Jahr III. Balentinians, unter bem kein Ereignif bemerkt wird, vielleicht burch spateres Berfeben in beffen Chronik eingeschoben wors ben fein?

Umgekehrt hatten wir freilich im vorigen Kapitel S. 270 unter\* ges funden, daß Ibatius ein Ereigniß des J. 419 unter 418 angeführt hatte. Dies Alles aber beweist nur, daß bessen Beitrechnung überhaupt eine mangelshafte ift. Die amtliche des Reichs war die nach Consulaten, und bei deren Ueberrechnung in die nach Regierungsjahren ein Irrthum leicht möglich, da

ber Anfang einer Regierung flets in ben Lauf bes Kalenberjahres fiel, auch ber Zeitpunkt bes Beginnes einer folden, wie gerade nach honorius' Tob, oft ein unficherer war.

Ru €. 280.

52. Brocope Darftellung ber Intrigue, welche Bonifacius veranlaste Gaiferich ju feiner Gulfe ju rufen, burfte im hanptwerfe richtig fein, ift aber. nach ben Angaben ber Zeitgenoffen Brosper Aquit. und Augustinus, ungenau und unvollftanbig.

Bir benken uns ben ganzen hergang fo. Bei Blacibiens Berbannung nach Conftantinopel im Jahr 423 blieb Bonifacius in Afrika ihr tren (i.

**6. 2**75).

Derfelbe erkannte ben Tyrannen Joannes nicht an, worauf biefer im 3. 424 Truppen wider Bonif. abschiedte Brosper Aquit.), welche nach Prosper Tiro Sigisvult befehligte.

Nachrem Balentinian III. im 3. 425 jum Kaifer erhoben worben, warb Bonifacius nach Rom berufen und von Placibien jum Befehlshaber über ganz Libyen ernannt, was Actius' Diggunft heftig erregte. (Procop. S. 322 3. 23—15.)

Aetius verbarg seinen Groll, wußte aber, ohnstreitig erft nach seiner glorreichen Rucksehr aus Gallien im 3. 426, ben Argwohn der Kaiserin wider Bonisacius zu erregen. "Derselbe ftrebe, mag er ihr eingeredet haben, Afrisa vom Reiche loszureißen und als Tyrann zu regieren. Bolle sie sich desen versichern, so möge sie ihn ploblich nach Rom berusen: er werde nicht kommen, worauf diese, als auf eine völlig unbedenkliche Prüsung des Angeschuldigten, einging. (Procop. S. 322 3. 15—22.)

An Bonisacius bagegen hatte Aetius vorher schon unter ber Maste ber Freundschaft geschrieben, die Kaiserin trachte ihm nach dem Leben, was er darraus erseben könne, daß man ihn bald ohne Angabe eines Grundes zurückerrufen werde. Als dies nun in der That unmittelbar darauf geschieht, traut der Erstere dem falschen Freunde und verweigert den Gehorsam. (Procop. 323 3. 5—6.)

Sogleich wird hiernach ber Rrieg gegen ben vermeinten Rebellen begonnen, vielleicht burch Befehl an einen seiner Unterbesehlshaber, gewiß aber auch burch Truppenfenbung von Italien nach Afrika.

Diese wichtige Thatsache, von ber Procop nichts fagt, erhellt unzweifelhaft aus Prosper Aquit. jum 3. 427, und läßt sich auch aus Augustins Briefe an Bonifacius 220. (opera II. S. 812 b. Ausg. Benedig 1729) mit ziem-licher Sicherheit abnehmen.

Rach bem Chroniften wurde Bonifacius von brei romischen Felbherren irgendwo belagert, von denen zwei, Mavortius und Galbio, burch Berrath ihres Collegen Sinar getöbtet wurden, welcher später durch Bonisacius dasselbe Schicksal erlitt. Hierauf wurde, führt Jener fort, "das Meer den bieber noch schiffsunkundigen Bolfern, die von den Streitenden zu hulfe gerusen wurden, zugänglich gemacht, und die Führung des wider Bonisacius begonsnenen Kriegs dem Comes Sigisvalt übertragen.

Das Bolf ber Banbalen fest von Spanien nach Afrifa über."\*

Procop hingegen, lagt S. 323 3. 9 - 11 Bonifacius zugleich, nachbem er Blacibien ben Gehorsam verweigert, aus Beforgniß ihr nicht widerfiehen zu können, ein Maffenbundniß mit den Bandalen suchen und burch vertraute Sendboten nach Spanien Gobegistels Sohnen, Gontarich und Gaiserich, jedem ein Dritttheil Afrikas für Abschluß einer gegenseitigen Defenstvallianz anbieten.

Die Irrthumer biefes über ein Jahrhundert fpatern Schriftftellers liegen auf ber hand. Gaiferich, nicht Gobegiefels, sondern Gundarichs Sohn, war im 3. 427 bereits Alleinherrscher; wahr aber ift es sicherlich, daß Bonisacius die hülfe wider Rom nicht durch Abtretung aller afrikanischen Besthungen, sondern nur eines Theils berfelben erkaufen wollte.

Rachbem nun die Bandalen bereits tief im Lande waren, läßt Procop burch Freunde von Bonifacius, die zu Aufklärung seines unbegreistichen Schrittes nach Carthago gereist seien, die ganze verruchte Intrigue entbeden. Darauf schwere Reue der Kaiserin, wie des Feldherrn. Erstere aber wagt nicht, bei der Macht, die Aetius bereits erlangt hat, wider diesen vorzugehen, sendet aber dem Comes Darius nach Afrika ab (Augustin epist. 229—231) und besschwört Bonisacius, die Bandalen wieder aus dem Lande zu entsernen. Bersgebens versucht dieser den Beg der Güte, wie den der Gewalt. Höhnend verwirft Gaiserich die dringendsten Bitten wie die größten Bersprechungen, schlägt den ihn angreisenden Bonisacius und zwingt ihn, sich nach hippo Resgium (Bona) zu retten. Dier belagert ihn der Bandale, muß aber nach 14 Monaten, wegen Proviantmangel, unverrichteter Sache wieder abziehen.

Darauf erhalten bie Romer jur Gee Berftarfung aus Rom und Byzang unter bem Geermeister Aspar.

Die Truppen forbern eine Schlacht, bie zur entschiebenen Nieberlage wirb. Bonifacius flieht nach Rom, Aspar nach Byzanz. Afrika ift im Wefentlichen verloren.

Rach einer Stelle in der im J. 487 gefertigten Schrift des Bischoss Bitensis de persecutione africana Buch l. S. 5 der Ausg. v. Chisset (Divione [Dijon] 1664) blieben jedoch die westlichen Provinzen Mauritania Caesarea u. Sitisensis ganz oder theilweise bis zu Balentinians III. Tod noch im römisschen Besitze. Nach Marcus gründlicher, aber doch keinesweges zweiselloser Ausführung S. 143 und S. 167—169 sogar ein kleiner Theil des westlichen Rumibiens.

Bas nun die Beit biefer Ereigniffe anlangt, so fallen biefe mit Sicherheit in die Jahre 427-432.

In das erfte, unter bas Confulat des Hierius und Ardaburius, sețen Prosper Aquit. u. Cassiodor, welchem Lettern (wenn er biese Notiz nicht ge-

<sup>\*</sup> Exinde gentibus, quae navibus uti nesciebant, dum a concertantibus in auxilium vocantur, mare pervium factum est, bellique contra l'onifacium coepti in Sigisvultum comitem cura translata est. Gens Vandalorum ab Hispania ad Africam transit.

banfenlos nachfchrieb) bie Bahrheit zu erörtern fo leicht war, ben Uebergang ber Banbalen nach Afrita.

3batius berichtet diesen freilich unter bem 8. Regierungsjahre Balentinians III., seine Rechnung aber ift unsicher, ba Jahr I. besselben Greignisse ber Jahre 424 und 425, ja anscheinend, wie die Grnennung Balentinians zuw Casar, selbst schon bes Jahres 423 umfaßt.

Marcus Hist. de Vand. sucht zwar in Rote to zu B. II. Kap. 4 S. 25 ber Anm. nicht ohne Sharssinn aus bem Briefe Augustins 220, ber nur ber Bedrangung des Bonisacius durch die kaiserlichen Truppen, nicht aber ber durch die Bandalen gebenke, zu folgern, daß lettere erst nach dem Jahre 428 nach Afrika gekommen seien. Schlüsse der Art aber können dem so bestimmten Zeuguisse eines zwerlässigen Zeitgenossen über eines der wichtigsten Creignisse römischer Geschichte, das auch durch eine Autorität wie die Cassodors bestätigt wird, nicht entgegengestellt werden.

Bichtiger ift ein andrer Zweisel, ben Marcus ebenfalls erwähnt. Prosper Aquit. fest in das Jahr 427

- 1) ben erften Rrieg wiber Bonifaeius,
- 2) beffen Gulferuf an bie Banbalen,
- 3) bie Abfenbung Sigievulte wiber ibn,
- 4) ben Uebergang ber Banbalen nach Afrita.

Letterer ift aber nach Ibatius, bem wir, abgefehen von beffen Sahresrechnungen, in Allem, was die specielle spanische Geschichte betrifft, vollen Glauben beimeffen muffen, schon im Monat Mai erfolgt.

Prosper Aquit. berichtet aber nur summarisch, und reiht Ereigniffe, bie nicht mit bem Kalenderjahr abschließen, unter bassenige ein, wohin die Hauptssche gehört. Darum fann auch ber Beginn jenes ersten Krieges füglich schen in das Jahr 426 fallen, woburch fich bann, jumal bei ber Schnelligkeit ber Communication im Reiche, die selbst über See durch die Inseln erleichtert war, Alles erklärt.

Sollte berfelbe übrigens auch ben spätern Uebergang ber Banbalen nur ber Zusammengehörigkeit halber schon in bas Jahr 427 gebracht haben, was uns allerdings auch möglich scheint, so mußte dieser boch unter allen Umskänden schon im Mai 428 erfolgt sein, was auch auf Ibatius' 5. Regierungssjahr weit mehr noch paßt, als 429.

Daher halten wir letteres Jahr, obwohl Gibbon und Marcus es annehmen, für entschieben irrig, im Zweisel aber, wenngleich Manches für 428 zu sagen ift, doch die bestimmten Zeugnisse von Prosper Aquit. und Caffieder fortwährend für überwiegend.

Unzweiselhaft steht ferner sest, bag ber h. Augustin im 3. 430 mabrend ber Belagerung von hippo Regium burch die Bandalen ftarb (Prosper Aquit. 3. 3. 430, Possibius, des Beits und hausgenossen St. Augustins c. 29 Vita St. August. in St. August. Opera X. app. S. 258 in der Ausg. v. Benedig 1729) und Bonisacius im Jahre 432 nach Italien zurüdsehrte (Prosper Aquit. und Marcellin, mahrend Prosper Tiro dies auf das Jahr 431 sept, porher

aber erft im 3. 430 bes Ueberganges ber Banbalen und jugleich ber Saupts nieberlage ber Romer burch biefelben gebenft, mas beibes boch, ba fie querft als Bunbesgenoffen ericbienen, gar nicht in baffelbe Jahr fallen fann).

53. Boffibius in ber vorermahnten Schrift fest bingu: "Commixtam se- Bu G. 282. cum habens Gothorum gentem, aliarumque diversarum nationum personas". So unzweifelhaft bies falfch fein wurbe, wenn man hiernach Baiferiche ganges Deer, ober auch nur einen größern Theil beffelben fur ein aus allerlei Bolf gemischtes ansehen wollte, fo fann boch, nach ber befannten Sitte ber Bermanen, nicht bezweifelt werben, bag auch friegeluftige Abentheurer aus anbern Bolfern, benen man ben Gintritt nie zu verweigern pflegte, in bemfelben fich befanden.

54. Bictor Bitenfis II. S. 20 fagt, diefe Graufamkeit sei aus der Ab= Bu S. 290. ficht hervorgegangen, feinen Sohnen nach feinem Tobe bie Thronfolge gu fichern, bei welcher Suneriche Bruber und biefenigen Gobne beffelben, bie alter waren, ale bie feinigen, lettern vorgegangen fein wurben. Dies ift jeboch bochft unwahrscheinlich, weil er ja nicht nur feine beiben Bruber felbft leben ließ, fonbern auch Gento's Sohne Guntamund und Thrasemund, welche ja fpater por feinem eignen, Silberich, jur Regierung gelangten.

Doch ergiebt fich hieraus, bag Sohne beffelben bamals icon vorhanben gewefen fein muffen. Begleitete aber, wie nach Seite 294 nicht zu bezweifeln ift, nach hunerich's Tobe im 3. 485 (f. S. 293) Silberich feine Mutter Gubocia nach Conftantinopel, fo fann er bamale, ale noch mutterlicher Sorgfalt bedürfend, taum über 14 bis außerftens 16 Jahr alt gewesen fein. Allerbings muß man nach Briecus 10. Corp. Script, hist. Byzaut. 10 G. 218 ber Bonn. Ausgabe, verbunden mit Ibatius ju 3. 6 nach Balentinians Tob annehmen, bağ huneriche Bermählung mit Eudocia etwa im 3. 460, fpateftens ju Ans fang 461 erfolgt fei, beren Che alfo im Jahre 485 fchon gegen 25 Jahre beftanben habe. Inbeg fieht bies obiger Annahme nicht entgegen, ba altere Befcmifter huneriche Tochter ober bereits verftorben gemefen fein konnten, auch eine langere Unfruchtbarfeit biefer Che möglich ift.

Das Jahr 440 nimmt Benne opusc. acad. VI. et VII. Censura 3n C. 300. ingen. doctr. Salv. S. 131 an, mahrend in Bahre Gefchichte ber Rom. Litter. Supplem. Bb. II. S. 349 bas 3. 451, nach Anbern fogar 456 angenommen wirb, mas wir fur entichieben falfch halten. Der Rampf bes Litorius mit ben Beftgothen 436-439 wird barin bellum proximum genannt, ber furchtbare hunnenzug 451 aber nicht ermahnt. Salvian muß baher vor Diefem, mahricheinlich ju Anfang ber 40er Jahre gefdrieben haben.

56. Diefe Angabe Marcellins scheint burch bie Worte bes Jornandes Bu S. 305. in Rap. 32 bestätigt ju werben: Nam duodecimo anno Valliae, quando et Hunni post paene quinquaginta annos invasa Pannonia a Romanis et Gothis expulsi sunt etc. hierin ift aber guvorberft bas 12. Regierungejahr eine grobe Unrichtigfeit, ba Ballia nach bem vollia zuverlässigen Ibatius und Ifibore Chron. Gothorum nur 3 bis 4 Jahre regierte. S. ob. S. 270, 271 unb 273.

Ferner ift es mit der Geschichte fast unvereinbar, daß bie hunnen bereits

im 3. 377 ober balb barauf Bannonien erobert hatten, weshalb wir uns nur auf unfer 5. und 8. Kap. beziehen.

Beinah unglaublich auch, baß jenes Greignis, wenn es ein wichtiges und hauptsächtiches gewesen ware, von ben zeitgenöflischen Chroniften Prosper und Ibatins nicht erwähnt worden sein sollte. Bor Allem aber setzt bas anstrückliche Zeugnis bes unbedingt zuverlässigen Briscus S. 147 b. Benn. Anszivergl. auch S. 199) außer Iweisligen Briscus S. 143 ein Theil ven Pannonien an der Sau den Hunnen abgetreten ward, die Gesammtproving also vorber römisch, und zwar weströmisch gewesen sein muß, wonach wir weitere Gründe, z. B. die Unwahrscheinlichseiteines seinblichen Borgehens des Ansicht wider die ihm so eng besteundeten hunnen, ganz übergehen, und Bnats Ansicht stillt, ancienne des peuples d'Europe VII. S. 291 – 295), daß Pannonien damals nicht durch Beste, sondern durch Cstrom den hunnen wieder abgenommen werden sei, aus den Ann. 50. 2. angesührten Gründen einer Widerlegung nicht würdigen.

Richts besto weniger können wir Marcellins Rachricht nicht für willkübrilich ansehen, außern baher solgende Bermuthung barüber. Es ift leicht meglich, baß einiges hunnische oder solchen unterworfene germanische Bolt auf eigne Faust in das subliche Pannonien an der Sau vorgebrungen war. Die Räumung dieser Gegend kann in dem, gewiß schon im 3. 424 mit Rua abseichlossene Bertrage bedungen, aber nicht vollzogen worden sein. Um dies zu bewirfen kann nun Attila im 3. 427, nachdem er mit Theodorich Frieden geschlossen, mit seinem durch Gothische Soldner verstärften heere von Italien, wohin er zurückgesehrt war, sich Pannonien genähert und dabei auf freundlichem Bege die Befreiung dieser Proving von jenen Eindringlingen erlangt haben. Jedenfalls weist Marcellins Ausdruck: receptae mehr auf friedliche Abtretung als auf Krieg bin, Jornandes aber ist bei seinen zahllosen Unrichtigkeiten überzhaupt seine Autorität.

Co lagt fich die Rotig bes Chroniften burch eine allgu turge, baber ungenaue Biebergabe einer in feinen Quellen aufgefundenen Ermahnung eines awar nicht unwuhren, aber jebenfalls unerheblichen Ereigniffes erflaren,

Bu S. 305. 57. Suschberg nimmt S. 250 an, bie Gothen feien im J. 228 jum zweiten Male vor Arles gerudt, was von bem eilends nach bem Suben gurrudgefehrten Actius wieberum entfett worben fei. Dies ift aber chnstreing ein, bereits in Anm. 51 widerlegter Irrthum.

3u S. 304. 58. Prosper Aquit. fagt zum J. 432: Aetius habe sich nach ber versornen Schlacht zuerst auf sein Landgut begeben, als ihn aber einer seiner Feinde übersallen wollen, sei er gestohen und zwar zuerst zur Stadt (ad urdem, was auch Constantinopel bedeuten könnte), dann nach Dalmatien, und von da burch Pannonien zu den hunnen, durch deren Freundschaft und hülfe er Frieden mit den Fürsten (pacem principum Plac. u. Balent.) und die Ersneuerung seiner Amtsgewalt erlangt habe. So unwahrscheinlich es ist, das sich Natius nach Rom zurück, oder über Constantinopel nach Dalmatien bez geben habe, so halten wir doch Ersteres noch für das Glaubhaftere, da es möglicherweise im Geheimen geschehen sein könnte.

8u 6. 310. 59. Es ift geführlich ein aus bem Ganzen herausgeriffenes Stud Ge-

schichte, ohne genaue Studien der Borzeit und des nur hiernach zu bemeffenden Berthes der Quellen, zu schreiben. Dies schiefen wir zu einiger Entschuldigung eines sonft so geschätzten historisers, wie Thierry, voraus, welcher den Sokrates VII. 30 in Theil 1. S. 45—47 seiner, bereits Anmerkung 3 erwähnten Gesschichte Attilas fast wortlich, nur mit einigen unglücklichen Jusätzen, nachschreibt.

Sofrates läßt die Burgunder, die der Zeit: und Landesgenoffe Brosper Aquit. ausdrücklich intra Galliam habitantes nennt, jenfeits (nsear) des Rheines sigen und von handwerk leben, die hunnen sie angreisen und deren Land plündern. Rathlos hätten sich nun Erftere an Gott gewendet und wahrsnehmend, wie dieser den Römern die sicherste hulfe gewähre (wunderbare Faselei), seien sie zu einem christlichen Bischose Galliens gereist (also das ganze Bolk), um von diesem getauft zu werden, was derfelbe ihnen auch nach siedentägigem Fasten und Unterricht gewährt habe.

Darauf seien sie vertrauensvoll zurückgekehrt, und hatten die hunnen nach bem plößlichen Zobe deren Königs Octar bergestalt überfallen, daß 3000 Burgunder 10000 hunnen niedergehauen hatten. Seitdem seien sie die eifrigs sten Christen.

um biefelbe Beit, unter bem Confulate Theobofius' XIII. und Balentinians III., b. i. im 3. 430, fei ber arianische Bischof Barba gestorben.

Diese Erzählung, bei ber es offenbar nur auf ben Triumph bes Chriftensthums abgesehen ift, charafterifirt fich felbft, bebarf baber keiner weitern Rritif.

Auf bie porftebenbe Ermahnung ber Burgunber S. 166, 172, 242 und 261-262 verweisend, wieberholen wir hier nur furg, daß biefelben boch unzweifelhaft bei ber allgemeinen Bolferfluth bes Jahres 406 fich in Gallien nieberließen und namentlich unter ihrem Konige Gunther (möglicherweise berfelbe mit Brosper Aquit. Gunbicar im 3. 435) im 3. 411 bei ber Usurpation bes Jovinus fich betheiligten, auch im 3. 413 einen Theil Gaftiens unfern bes Rheins erhielten, ichon bei biefem Anlaffe aber, ober minbeftens balb nachber, Chriften murben, wie bies ber Zeitgenoffe Drofius, ber nur bis jum 3. 417 fcbrieb, an zwei Stellen VII. 32 und 41 ausbrudlich verfichert und babei jugleich ihrer Bohnfite in Gallien gebenft. Sofrates bagegen verfett ihren Krieg mit ben hunnen, ber nach bem übereinftimmenben Zeugniffe ber brei Chroniften im 3. 435 ftattfand, in bas 3. 430 und bringt jugleich beren faft 20 Jahr fruber erfolgten Uebertritt jum Chriftenthum bamit in Berbins bung. Dag aber bie neuen Chriften, ihrer Befehrung ohnerachtet, von ben Sunnen ichließlich boch beinabe gang aufgerieben worben find, verschweigt er obnftreitig aus Abficht.

Thierry endlich nimmt an biesen handgreislichen Unwahrheiten keinen Anstoß, sondern vermehrt sie noch badurch, daß er einen Theil der Burgunsdionen fortwährend in den von Ammian XVIII. 2 zur Zeit Zulians und Balentinians I. bezeugten Sißen am Fuße der herennischen Gebirge und am Ufer des Mains, genauer in Franken und Schwaben (Bb. III. S. 321), unter einem theokratischen Regimente beharren läßt. Eine solche Spaltung des Bolkes, wornach ein Theil desselben auf dem rechten Rheinuser zurückgeblieben

ware, ift zwar wohl möglich, es findet fich aber nicht nur in den Quellen nicht die geringfte Spur davon, sondern es ist auch höchst unwahrscheinlich. daß sich Theil bestelben gerade bei solchem Glückwechsel freiwillig von der Eroberung ausgeschlossen habe.

Ferner last er das hunnenvolf für eigne Rechnung von der Denan unterhalb Besth bis in die Gegend von Burzburg, 90—100 Meilen weit, ju den Burgundern vordringen, was doch, da der Bohmerwald zwischen Linz und Passau die zur Donau vorrückt, saft nur durch Roricum und Rhatien, die nach S. 305 und 306 wieder römisch waren, geschehen konnte, obwohl die hunnen mit Rom unmittelbar vorher Frieden geschlossen hatten. Was aber nach dieser militärischen Promenade mit dem hunnenherre geworden sei, läst er völlig umerörtert, obgleich er sehr wohl weiß, daß die hunnische Plünderung und Eroberung später in den Jahren 434—447, wie wir w. u. sehen werten, in gang anderer Richtung bin vorschritt.

Benug über biefen Brrthum.

8u 6. 313. 60. Da Idatius den Rechila ausbrücklich gentilis nennt, können wir nicht bezweifeln, daß er als heide ftarb. Gleichwohl muß es unter den Sueven auch viele Christen gegeben haben, da Orostus, der doch mit ihnen in einem Lande lebte, sie sonst unmöglich VII. 41 dazu hatte rechnen können.

> In diefem Falle aber mußte man fie vielmehr für Arianer halten, ta alle übrigen einwandernden germanifchen Christen biefem Befenntniffe anhingen.

> Das Bahrscheinlichte bunkt uns, bag unbeschränkte religiöse Freiheit ohne Einmischung ber Regierung bei den Sueven flattsand, Rechiarius aber aus Bolitik, seiner römischen Unterthanen halber, die katholische Confession ber arianischen vorzog, weshalb benn auch späterhin das Bolk der Sueven, wenigkens in seiner großen Dehrheit, ersterer angehört haben durfte.

8u 6. 313. 61. Als einen Beweis für die Füglichkeit der Sueven, durch ganz Spanien herum zu ziehen, führen wir eine Stelle aus Idatins zum I. 438 an, ber von Rechila unmittelbar nach dessen Regierungsantritte sagt: qui Andevalum cum sua, quam habebat, manu ad Singillionem Baeticae suvium (Xenil) aperto marte prostravit, magnis eius auri argentique opidus occupatis.

Bir verstehen diese so, daß Andevat ein, Rechilas Erhebung feinblicher, Parteigänger unter den Sueven war, vielleicht ein Bruder beffelben, ber vor Rechila stiehen mußte, und den dieser erft tief in dem heutigen Andalusien einbolte.

Ein Römer wenigstens fann Anbevat nicht gewesen sein, ba er sich sonkt in einen sesten Plat geworfen hatte, indem die hauptstädte Merida und Sevilla erst 1 bis 2 Jahre später von Rechila erobert wurden. Auch giebt 3batius in der Negel die militairische Charge der romischen Besehlschaber an von denen übrigens selbst die Vornehmsten damals gewiß nicht im Besitze großer Schätze gewesen sein durften.

## Bu Rapitel 15.

- 62. Wir waren es ber Gründlichkeit unfrer Erörterung der Quellen bes 81 C. 316. Abendlandes über die Hunnen schuldig gewesen, auch noch deren Erwähnung in Jornandes' Beschreibung Schthien's K. 5 zu gedenken, wonach solche in die beiden, auch räumlich getrennten Stämme der Ultziagiren und Saviren zerssielen. Da derselbe jedoch an dieser Stelle ohnstreitig von seiner, d. i. Justisnians Zeit spricht, und sich von der Ursprünglichkeit einer solchen Gliesberung weder an diesem Orte, noch sonst irgend eine Spur sindet, so ist diesselbe für unsern Zweck ohne allen Werth.
- 63. Köpfe S. 137 nimmt an, bereits vor bem Einbruche ber Hunnen 3u S. 344. sei an den Grenzen vielleicht eine Mischung der Gothen mit denselben eins getreten. Schon in der Zeit vor Attila hatten deren Fürsten gothistrende Namen gehabt, wie Balamber, Malamir, Mundioch (nach Andern aber Munds zuch) und Mundevech; Attila und Bleda selbst aber seien ganz gothisch. Wir können nur Letteres nach der gothischen Endung oi für zutreffend ansehen, erslauben uns aber die Bemerkung, ob nicht in der Wahl dieser Namen, dle noch in das Ende des 4. Jahrhunderts fällt, eine Rücksicht der Ausmerksamkeit für die, den Hunnen damals treuen und so wichtigen Gothen liegen könnte. Unsehlbar mindestens hatte der Einfluß jener vermeinten Gothistrung im Laufe der Zeit wachsen muffen, gerade Attilas eigne Sohne aber (s. oben S. 384) haben rein hunnische Namen.

Wir können baher, bei ber burch Abstammung, Urheimath und Sitte so schroffen Berschiebenheit ber Hunnen und Gothen einen mehreren Einfluß ber Lettern auf Erstere nicht annehmen, als benjenigen, welchen bas mehr cultivirte bei innigem Zusammenleben stets auf bas Naturvolk aussüben wirb.

64. Das erfte Bortommen bes namens ber Thuringer, biefes fur beutiche gu G. 350. und befonders fachische Geschichte so wichtigen und intereffanten Boltes, zieht unfre Ausmertfamteit gebieterisch an sich.

Burbe aber auch eine ausführlichere Geschichte berselben biesem Berte nicht angehören können, so fühlen wir uns boch verpflichtet, bes Gegenstandes hier icon, wenn auch nur turg zu gebenten.

Nordlich ber Donau und östlich bes Limes saßen in Schwaben und Baisern etwa bis Regensburg ober Paffau zu Anfang bes 1. Jahrhunderts n. Chr. unzweifelhaft die Hermunduren (f. Bb. 1. S. 299). Hier kennt sie die Geschichte bis zum Marcomannischen Kriege, an welchem sie sich fortbauernd, wenn auch wahrscheinlich mehr durch Gefolgschaften als Bolksheere, betheiligsten. (S. Bb. II. Kap. 4, besonders von S. 52 bis 69.)

Auf einmal verschwindet beren Rame,\* mahrend in beren Site im Jahre

<sup>\*</sup> Das einzige fparere Bortommen Diefes Boltes in Jornandes c. 22. gur Beit Conftantins d. Gr. bezieht fich aber — auf einen ganz andern Sit berfelben in den Aarpatben und Beftgallicien, wohln fich nach unfrer Bermuthung Bd. III. G. 33 nur Refte der hermunduren zurudgezogen haben tonnen.

270 plotlich ein neues Bolf, die Juthungen, aber als ein schon seit langer Zeit bestandenes genannt wird. Dies war ein, wahrscheinlich bald nach een Alemannen und Franken entstandenes Kriegsvolk, in welchem, weil es im Lande der Hermunduren austritt, diese, größtentheils wenigstens, ausgegangen sein müssen. (S. Bb. III. S. 30—34 wo dies wertläusig ausgeführt ist.) Die Juthungen bleiben uns dort dis zum Jahr 429 ungefähr besannt, wo Aetius riesselben aus Noricum, in das sie eingefallen waren, wieder herausschlägt und bemüthigt. (S. S. 305 und 306.)

Sierauf wiederum neuer Namenswechfel ber Bewohner beffelben Landes. Die Juthungen horen auf, die Thuringer treten an beren Stelle.

Daß auch biefe, weil zuerst\* von Sibonius Apollinaris unter Attilas Salfsichaaren erwähnt, nördlich ber Donau in Baiern und Rieberöfterreich susen, burch welche Gegend ein Theil des heeres ziehen mußte, ift mindefiens hochft wahrscheinlich, wird aber in wenig spaterer Zeit durch Eugippius' Leben St. Severins c. 27. und 31. zu zweifellofer Gewißheit erhoben.

So haben wir benn in ben Thuringern nur ben neuen Ramen berefnigen Germanen zu erkennen, die bas Land nörblich ber Donau, außerften Falls von Ulm bis Ling, wahrscheinlich aber in beschränkterer Ausbehnung nach Beften bin, inne batten.

So weit Sicherheit; über bie Berbreitung biefes Bolfes nach Rorben gu aber großes Dunfel.

Da jedoch schon zu bes Frankenkönigs Childerich Zeit, ber nach Obigem S. 328 am Attilakriege Theil nahm, Bastnus als König ber Thuringer gernannt wird, ber unzweiselhaft bereits in dem heutigen Thuringen, wo bestien Nachsahren restbirten, seinen Sit hatte, so kann an dem politischen und nationalen Zusammenhange der Thuringer an der Donau mit denen, die nördlich bis zum Harze hinan saßen, nicht gezweiselt werden. Dieser Zusammenhang wird auch daburch bestätigt, daß der Frankenkönig Theuderich, als er im 3. 527 ben der Thuringer, hermanafrid angreist, auch besten Reich durch eine Schlacht an der Unstrut wirklich stürzt, nach Gregor v. Tours III. 7. sein Bolf durch Erinnerung an die vormaligen Berwüstungsgräuel der Thuringer in ihrem Lande, die nur im Attilakriege 451 erfolgt sein können, zu diesem Feldzuge anseuert.

Auf bas merkwürdige Problem ber Entstehung biefes neuen großen Reiches, worüber ohnehin nur Bermuthungen möglich sinh, können wir hier felbstredend nicht tiefer eingehen, wagen aber boch unfre Ansicht barüber furz auszufprechen, bie sich, wenn auch nicht in allem Einzelnen, boch im hauptwerfe der Leos in feinen Borlefungen über die Geschichte des beutschen Bolkes und Reisches (halle 1854 Rap. 22. S. 239 und folgende) anschließt.

Das Rriegevolf ber Juthungen mag besonders in Folge ber Erschütterung burch bie hunnen fich aufgeloft haben. Da tauchte in ben Reften ber her-

<sup>\*</sup> Begetlus Renatus Artis votorinariao libri IV, der IV. 6 die Thuringiscen Pferbe, nach ben hunnischen, denen er den eiften Rang jum Ariegsgebrauch einraumt, im die tuchtigken erflärt, ift ungewisen Alters. Doch möchte man glauben, daß er, jener Neußerung nach, erft nach den großen hunnenfriegen mit Rom 451 und 452 fchreeb.

munduren, wie bei den Rachbarvölfern, Rarissern und andern der alte Stammname diefes einst so mächtigen Bolles wieder auf, und wird der Mittelpunkt
einer Bereinigung der nordsuevischen Boller vom harze die zur Donau. Im Süden durch die hunnen bedroht, von Besten durch die ripuarischen Franken
und Sachsen — neue mächtige Bassen; und Bollsgenossenschaften — lag die Bildung einer ähnlichen Bereinigung damals gewissernaßen in der Luft. Für eine solche aber mußte die, wenn auch im Anfange vielleicht ziemlich lose, mos narchische Regierungssorn um so angemessener erscheinen, da sie ja der Urs verfassung der suevischen Stämme entsprach.

Ob nun bie Bahl unfres heutigen Thuringens zum Regierungsfite burch eine Berfonlichkeit, ober burch bie gefichertere Lage veranlaßt warb, ift unersforschlich.

Daß aber ber neue Name ber Thuringer (althochbeutsch Duringa\*) in bem alten ber Irmin-Duren, Jemun-Duren (b. i. die Hauptburen, großen, allgemeinen Duren) seine Burzel findet, nehmen wir mit Leo und Zeuß zus versichtlich an. (Bergl. hierüber allenthalben Zeuß' trefflichen Artikel über die Thuringer S. 353—360.)

Bon Sibonius' Bersen bemerken wir noch, daß bessen Gelonen und Neus ren nichts als poetische Licenz sind, wohin wir fast auch die Bastarnen rechnen möchten, deren geringe Reste in dem alten Dacien, nach Ueberstedelung des Hauptvolkes auf römisches Gebiet unter Divcletian (f. Bb. III. S. 66 und 67) kaum noch als Gangemeinde fortgelebt haben können.

Richt minber burfte bie Erwähnung ber Bructerer neben ben Franken, welchen sie bamals ohnstreitig angehörten, mehr bichterisch, als historisch sein. Dagegen könnte ber, auf die Franken bezügliche Beisat: ulvosa quem vel Nicer alluit unda, wohl Wahrheit, und dies Bolt nach dem Ruckzuge ber Alesmannen und dem Rheinübergange ber Burgunder füglich bis an ben Reckar porgebrungen sein.

Die Hist. misc. in der angeführten Stelle fann unter Sueven nur die Thüringer, Quaden u. a. versiehen. Die Alemannen, so weit sie auf dem rechten Kheinuser saßen, können sich damals durch Zurückweichen in den südslichen Schwarzwald und in die Schweiz, wohin sie ja bereits im 3.492 vorges drungen waren (f. oben S. 171—172) vor Attila's durchziehendem heere ges borgen haben, was um so wahrscheinlicher ist, da dies sonst so bekannte Bolk unter seinem Ramen wenigstens in keiner Quelle über den Attilakrieg erswähnt wird.

65. Bir besigen brei Schriften, beren unbefanntem Berfasser Joseph Bu C. 368-Scaliger und Marquard Freher im 16. Jahrhundert, ohne Angabe irgend welcher Autorität bafür, ben Ramen Fredegarius Scholasticus beigelegt haben-

<sup>\*</sup> Es ift hochft mertwurbig, bag in ber Rangleifprache ber vormaligen Churfurstillden und Roniglichen fachfichen Landestreglerung Die Abtheilung des thuringifchen Rreifes bis jum 3. 4815: Duringen gefchrieben ward, was offenbar auf unverandertem uraltem Brauche berubte.

Das erfte berfelben, Historiarum Francorum epitomata, ift nur ein Ausque que ben 6 erften Buchern ber Historia Francorum Gregore von Zours. ber im 3. 595 ftarb.

Das zweite, Chronicum überfdrieben, fest bie Gefdicte Gregors von Lours pon Chilperiche Tobe im 3. 584 bis jum 3. 641 fort. An biefes foblieft fic ieboch eine weitere, in vier Theile gerfallenbe Fortfetung burch Anbere, Die bis au Bippin bes Rleinen Tob im 3. 752 reicht.

Das britte und zwar bas im Terte citirte beißt : Fragmenta ex aliis Fredegarii excerptis selecta, quae ad historiam Francorum pertinent. ein Auszug aus bes angeblichen Frebegar, vom Anfange ber Belt bis zum Tobe Ronig Guntrame 596 reichenben Beltgeschichte, bie berfelbe nach bem Brologus jum Chronicum (2) aus hieronymus, 3batius, einem anbern Gelehrten. Ifiborus und Gregor von Tours gefchopft haben will, ber alfo von einem anbern Berfuffer, ale bem ber beiben erften Schriften gefertigt fein burfte.

Die im Texte angeführte Stelle tragt bie Ueberfdrift: Inter excerpte ex Idatii chronico, wornach also ber Berfaffer felbft folche aus ber Chronit bes 3batius entlebnt baben mußte. Dag bies aber nicht biejenige unfres befannten Chroniften, bee Bifchofe von Aquae Flaviae (Chaves) gewefen fein tonne, bapon find wir auf bas Reftefte überzeugt, nicht nur weil fich in beffen letterem Berte nicht eine Gpur von Uebereinstimmung mit jenem Auszuge findet, fonbern auch wegen ber, biefem guverlaffigen Beitgenoffen nicht gugutrauenben groben Unrichtigfeiten und ber anelbotenhaften Behandlung bes Stoffs, wobei wir barauf, bag ber fragliche Rame in ber Sirmonbischen, allerbings angeblich 200 Jahre fpateren Banbichrift (f. Gregor v. T. ed. Migne, praefatio S. 105) Abatius geschrieben wird, nicht einmal Werth legen.

So gering aber auch hiernach ber fritische Berth jeuer Ercerpte anguschlagen ift, so muß die im Texte angeführte Rachricht von bem Berfaffer, ber etwa 160-180 Jahre nach ber Attila-Schlacht lebte, boch aus einer altern Quelle entnommen worden fein. Auf biefe fann bie Sagenbilbung icon Ginfluß gehabt haben, wie fich bies auch in jenem Bruchftude verrath; barin liegt aber fein Grund, ber Angabe ber Dertlichfeit eines bamals gewiß noch allgemein befannten Schlachtfelbes zu mißtrauen.

Diefe gange Anmerfung ift übrigens aus ber Borrebe bes gelehrten Benebictinere Ruinart ju Gregor v. Toure gefcopft († 1709), Die in ber Ausgabe bes Gregor v. Tours von Digne abgebruckt ift, und G. 106-110 von Frebegar hanbelt.

Bu €. 370. Die Ungarn bes Mittelaltere feierten in Attila ihren erften Ras 66. tionalhelben und Ruhmbegrunder.

> Diefem erflatlichen Stolze verbanten wir zwei, auf uns gelangte Biographien beffelben 1) Juvenci Caelii Calani Attila (ed. Matthias Bel, Apparatus ad Hist. Hungaricae. Posonii [Breeburg] 1735 6, 89-154), beffen bem 12. Jahrhundert angehöriger Berfaffer Bifchof von Funffirchen ober Ban von Bosnien gewesen fein foll.

> Dies ift eine burchaus werthlose und unfritische Compilation aus Jornandes und Briecus, die ohne Renntnig ber Chroniften geschrieben au fein

scheint, und voll grober Unrichtigkeiten ift, wie 3. B. baß Bleba auch am gallischen Kriege bes Jahres 451 Theil genommen habe (f. Kap. 6 und 10). In dieser sind aber die von Thierry S. 222 angeführte Stelle: "viam per Noricum in Pannoniam proseculus est" J. Cal pag. 131 gar nicht einmal vor, vielmehr nur in einer Note zur letzten Zeile des Kap. 18. S. 131 die Angabe des Sigonius (eines Schrifthellers des 16. Jahrhunderts) de Occid. Imperio XIII ad an. 452: Noricum versus castra movit, weil die Straße über die Julischen Alpen allzu verheert gewesen sei. Der Leichtsinn obiges Citats liegt hiernach auf der Hand.

2) Nicolaus Olahus Archiepiscopus Strigoniensis: Attila v. 3. 1536.

Rachbem wir eine andere Arbeit diefes Schriftftellers, namlich beffen Hungaria in der vorgedachten Sammlung des Matthias Bel S. 1—88 gelefen, haben wir es für nuplofe Zeitvergeudung erachtet, beffen Lebensbeschreibung von Attila auch nur nachzuseben.

Schriften bes Mittelalters, die als Sulfsmittel ohne allen Berth find, verdienen überhaupt nur insoweit Beachtung, als fie möglicherweise eine uns verloren gegangene Quelle benutt haben. In dieser hinficht erscheint nun allerdings die Beziehung bes Calanus auf Briscus merkwurdig.

Da uns von biesem nur Bruchstude aus andern Schrifthellern, naments lich Constantinus Borphyrogenetes und Suidas erhalten find und eine handsschriftliche Sammlung solcher Auszüge zu Anfang des 12. Jahrh. sicherlich noch nicht vorhanden war, so möchte man annehmen, Calanus habe eine Handschrift dieses historisers selbst unmittelbar benutt. Auch sinden wir in besten Schrift wirklich ein Citat aus Priscus, welches in unsern Sammlungen nicht enthalten ist, indem derselbe in Kap. 25 a. Schl. die Jahl der bei dem Sturme von Aquileja Umgekommenen angiebt aus: circiter 37000 capitum, juxta traditionem Prisci Historici, qui eam in litteris retulit.

Auch im 42. Rap. bes Jornandes, bem bas 15. bes Calanus übrigens entlehnt ift, findet fich dies nicht. Ift diese Bemerfung für unsern Zweck ohne Werth, so liegt der Gedanke nahe, daß gerade in Ungarn, in Folge des vermeinten Jusammenhanges der Magyaren mit den Hunnen, Priscus' Werk besonders geschätzt, daher aufgesucht und erhalten worden sein konne, was nun freilich seit dem 12. Jahrhundert leider wieder verloren gegangen sein durfte.

Spater haben wir aus Struve Bibliotheca histor. ed. Meusel Bb. 1. S. 338—340 ersehen, bag Leibnis in Otto Hannoveriano ben Calanus für untersgeschoben ansieht. Dies fann er aber nicht näher begründet haben, da Struve zwar allenfalls eine solche Bermuthung, nicht aber das Absprechen darüber für statthaft erklärt. Bir können nicht umbin, in jenem merkwürdigen Citate einer, uns jest nicht mehr bekannten Stelle des Priscus vielmehr eine Berstätigung der Aechtheit jener Schrift zu erblicken.

#### 3n Rapitel 17.

- 31 6. 410. 67. Gewohnt unferer wichtigften Quellen furg zu gebenten, erwähnen wir zuvörderft ber beiben neuen, bier querft genannten Chroniften.
  - 1) Bictor Tunenste, Bischof von Tunis in Afrika, umfaßt in seiner Chronik bie Zeit von 444 bis 565, schrieb also in ber 2ten Salfte bes 6. Zahrhunsberts. Obwohl bessen, hanptsächlich ber Kirchengeschichte gewihmete, Arbeit nicht ohne Fleiß ift, so kann ihr doch, nach dem Zeitalter und dem entsernten Wohnste des Bersassens, der Werth eines Prosper Aquit. und Sbatins nicht beigelegt werden, ja wir möchten sie selbst der Marcellins im Allgemeinen nachsehen.

Daffelbe gilt in noch mehrerm Dafe

2) von der Chronif des Marius Aventicensis d. i. Bischof von Aventicum (Avenches \*1, die vom 3. 455, mit welchem Prosper Aquit. aushört, dis zu 581 reicht und kaum etwas enthält, das nicht von Andern besser und vollständiger gesagt würde.

Ungleich wichtiger find zwei andere, fcon oft erwähnte, aber noch nicht befprochene Quellen:

3) Sidonius Apollinaris, vornehmer Geburt und Schwiegersohn des Raisfers Avitus, anscheinend im 3. 431 geboren und im 3. 487, jedenfalls noch unter Zeno, der bis 491 regierte, gestorben. (S. deffen Vita in der Ausg. von Savaro, Paris 1609.)

Riebuhr in feinen Bortr. aber Rom. Gefch. III. S. 324 fagt, daß Gesiner benfelben mit Recht einen großen Geift nenne. Bir halten ihn fur einen ungewöhnlich reich gebildeten, geift: und talentvollen, aber durch und durch eitlen Römer sein er b. i. einer schlichten Zeit, der als Brieffteller wie Symmachus, als Dichter wie Claudian glanzen wollte, und wahrscheinlich nur um deswillen nicht Geschichte schrieb, wozu er aufgefordert wurde, und wodurch er Rachwelt unschätzbar geworden ware, weil ihm dies nicht Gelegenheit geung bot, das Brillautfeuer seiner Gelehrfamkeit und seines Wites paradiren zu laffen.

Dichter, Staatsmann (Stabtpoliect Roms, julest Bifchof von Clermont (Augusta Nemetum), ber hauptstabt ber Auvergne, als solcher von Gurich vertrieben, aber später wieber zurückberufen, mußte er gegen Enbe seines Lebens noch die Amtsentschung auf Anflage zweier Briefter erleben, gegen bie ihm aber furz vor feinem Tobe boch noch Gerechtigkeit warb.

- (E. b. gen. Vita und Gregor v. E. II. 21-23.)
- 4) Procopius gehört ben Quellen bes 6. Jahrhunderts an, für bas er von höchster Wichtigkeit, barum aber auch in biefem Werke nicht ausführelicher zu besprechen ist.

Der Gefchichtschreiber foll Sachkenntnig und Beift, zugleich aber auch Gemuth und Gefinnung befigen. Roge man auch Brocop in erfterer

<sup>\*</sup> Erater mart ber Gig biefes Bisthums nach Laufanne verlegt.

Beziehung, wenn er als Augenzeuge und Zeitgenoffe berichtet, noch so hoch ftellen, letterer Erforbernisse ift ber Berfasser ber Historia arcana, eines so schmählichen Bamphlets wider seinen Raiser und seinen Bohlthäter Belisar, völlig baar gewesen. Aber auch in der Geschichte früberer Zeiten fehlt ihm das Pflichtgefühl der Treue und Gewissenhaftigkeit gänzlich. Er schreibt die Ereignisse aus dem Gedächtnisse, ohne alles Nachlesen selbst einer gewöhnlichen Chronis, deren es damals so viele gab und ohne weiteres Forschen nieder. Bie hatte er sonst z. B. sagen können, daß Attila nach Actius' Tode ganz Eustopa verwästet, und Repos vor Glycerius regiert habe, nach wenigen Tasgen aber an Kransheit gestorben sei? (d. b. Vand. I. 4. S. 330 u. S. 342 d. Boun. Ausg.) Desto reicher ist er an Anekdoten, die er ohne alle Kritik wiedergiebt. Zenes edle Streben nach Mahrheit, das (Tacitus zu geschweigen) unsern Ammian so auszeichnet, ist ihm völlig fremd gewesen. Geistreich sind seine Bemerkungen ost, die Thatsachen aber, die er aus früherer Zeit unführt, nur mit Borsicht und Kritik auszunehmen.

68. Tillemont VI. 2. Majorian Art. 5 fest sowohl ben Rampf mit ben 3u S. 414. Bandaleu in das Jahr 458, als den Jug über die Alpen in den Binter 458/9, da Majorian am 13. Januar 458 noch in Ravenna, vor Ende December dess selben Jahres aber in Lyon gewesen sei, weil ihn Sidonius in seinem Lobsgedichte noch als Consul aufführe. Am 17. April 459 aber datire derselbe die 9. Rovelle aus Arles. Gegen diese Ansicht gehen uns aber, obwohl ihr auch Etinton in seinen Fasten 3. 3. 458 Col. 3, wiewohl nur unter Berufung auf Tillemont solgt, bennoch erhebliche Iweisel bei.

Bas jundoft bie gandung ber Banbalen betrifft, fo feten boch Sibonius' Borte Carm. V. B. 386-391 :

Nuper post hostis aperto

Errabat lentus pelago, postquam ordine vobis,

Ordo omnis regnum dederat, plebs, curia, miles,

Et collega simul. Campanam flantibus austris

Ingrediens terram, securum milite Mauro etc.

es fast außer Zweifel, bag biese fehr balb auf Majorians Erhebung zum Raiser folgte.

Bas nun bie Zeit bes Wintermarsches nach Gallien betrifft, so begründen die Data der Novellen dieses Kaisers allerdings die Ansicht, daß derselbe während des ganzen Jahres 458 mindestens die zum 6. Nov. in Ravenna verschieben sei. Raum denkbar ist es aber doch, daß der gegen 80 Meilen lange, so schwierige Marsch von Navenna die Lyon, die Berhandlungen mit dem Feinde, die Uebergabe der Stadt, die Bestrafung und die spätere Begnadigung des Sidonius Apollin., die Fertigung von des Letzern, 599 Berse langem Lobsgedichte und der Bortrag desselben vor dem Kaiser, — daß dies Alles also in der Zeit vom 6. Nov. 459 die zu Ablauf dieses Jahres, solglich binnen noch nicht 8 Wochen ersolgt sein könne, zumal die Art, wie der Dichter darin gleich zu Ansang Majorians Consulat gedeust, eine offenbar ungeschieste gewesen sein würde, wenn sich dieselbe gerade nur auf die letzen Tage dieser Würde bezöge. Was endlich hätte Rajorian zu der Tollkühnheit eines Minterübers

gangs über bie Alpen bestimmen fonnen, wenn bie Zeit nicht gedrängt hatte? Gallien, bas ihm ben Gehorsam verweigerte, sich zu unterwerfen, war ohnstreitig seine erfte und bringenbste Ausgabe. Dazu soll er aber, nach Tilles mont, erst im 20. Monate seiner Regierung verschritten sein, und ben ganzen Sommer 458 unbenutt dafür haben verstreichen laffen. Auch würde sich bieser auffällige Berzug faum durch die Nothwendigseit der Beschaffung des ersorders lichen heers erflären laffen, da dies in der Zeit vom 1. April 457 bis in die 2. Salfte des Januar 458 füglich angeworben werden konnte.

Bir muffen baher auch hier wieber, wie bies icon in ber frubern Geschichte mehrfach geschehen ift, die fachlichen Grunde fur wichtiger halten, als die von den Unterschriften ber Gesche hergeleiteten formalen, bei benen boch Gebrauche flattgefunden haben können, die uns nicht befannt find, und hiernach bei der im Terte ausgesprochenen Anficht beharren, daß Majorians Binterfelde

jug nach Gallien in ben erften Monaten bes Jahres 458 erfolgte.

69. Der fonft fo grundliche Tillemont irrt offenbar, wenn er Marcellins Ru E. 420. Bertreibung aus Sicilien burch Ricimer mittelft Berleitung ber Truppen bes: felben gum Abfall, von welcher Priscus 2. Fr. 10. S. 218 handelt, erft in bie Beit nach Majorians Tob fest. Auf Diefe Beit bezieht fich allerbings in ber Sauptfache bas gebachte Bruchftud, wie beffen erfte Beilen ergeben, baffelbe fagt aber 3. 4 Gaiferich habe Truppen babin gefchickt, nachbem Marcellin (ber folde fruber gefdutt batte) biefe Infel porber verlaffen babe (Mapzellirer ήδη πρότερον της νήσου αναχωρήσαντος), indem er durch Ricimers In: trique baraus vertrieben worben fei. Benes vorber fann fich aber nur auf bas Jahr 456 begieben, in welchem Ricimer, nach ben im Terte S. 371 angeführten Zeugniffen bes Briscus und Ibatius, von Avitus nach Sicilien gefchictt wurde, bas er aber balb wieber verließ (G. 409). Die zweite Anwejenheit Marcellins auf ber Infel, bie wir im Terte zu erflaren versucht haben, hat baber mit jener frubern gar nichts gemein. Derfelbe muß fic, nach 3batius, fpateftens im 3. 464 babin begeben haben, in welchem er bie Banbalen bort folug.

311 C. 430. 70. In ber betreffenben Stelle bes Joannes von Antiochien hat fich eine finnentflellende Interpunktion eingeschlichen. Dieselbe lautet:

'Οδόμπρος etc. καὶ ἀθελφὸς 'Ονούλφου καὶ 'Αρματίου, σομοφύλακός τε καὶ σφαγέως γενομένου.

hiernach wurde es heißen: "Oboacer sei ber Bruber bes Onulph und Armatius, auch Leibwächter und Morber (man weiß nicht von wem?) geworsben," während ber Sinn vielmehr ber ift: "Oboacer sei Onulphs Bruber gewesen, welcher lettere sowohl ber Leibwächter, als ber Mörber bes Armatius (Zeno's mächtiger heermeister und scheinbarer Gunftling) geworben sei," eine Thatsache, die nach ben Quellen, besonders Suidas unter Arm. und Malala zweisellos sestiecht. (Bergl. Tillemont IV. 3. Zeno Art. 10.) Diefer richtige Sinn wird nun auch sogleich hergestellt, wenn man nur das Komma nach Armatius entfernt und hinter Onulph sest.

31 S. 434. 71. Die Quellen lauten wie folgt: Marius: His eoss. levatus est Odovacer rex. Incert. Chron. Basilisco II. et Armato coss. Levatus est

Odoscer rex X Kal. Sept. Marcellin: Odoscer rex Gothorum Romam obtinuit. Cassiod.: His cors. ab Odovacre Orestes et frater ejus Paulus exstincti sunt nomenque regis Odovacer adsumpsit, cum tamen nec purpura nec regalibus uteretur insignibus. Anonymus Valesii: Augustulus a patre Oreste Patricio factus est imperator. Superveniente Odoacre cum gente Scirorum occidit Orestem Patricium in Placentia. Weiter unten aber fagt er: Odoacer vero, mox deposito Augustulo de imperio, factus est rex. Cujus pater Aedico dictus, de quo ita invenitur in libris vitae beati Severini Monachi intra Pannoniam. hierbei berichtet er aus bem Leben St. Severine (f. oben S. 431/2): Quidam barbari, cum ad Italiam pergerent, promerendae benedictionis ad eum intuitu diverterunt, inter quos et Odoaccr, qui postea regnavit Italiae, vilissimo habitu juvenis u. f. w. wie am g. D. im Texte fleht. Jornandes Get. c. 46: Odovacer Turcilingorum rex habens secum Scyros. Herulos diversarumque gentium auxiliarios Italiam occupavit et Oreste interfecto Augustulum - exilii poena damnavit etc. Unb in regn. p. 709: Odovacer genere Rogus Thorcilingorum Scyrorum Herulorumque turbis munitus Italiam invasit etc. Paulus Diac. XVI. p. 557. 558: Ingresso Italiam Odoacre statim ei apud Liguriae terminos Orestes occurrit etc. Odoacer itaque statim regiam arripuit potestatem. Procop. d. b. Goth. I. 1. p. 308:  $\frac{3}{7}\nu$  dé τις έν αὐτοῖς 'Οδόαπρος ὄνομα, ές τοὺς βασιλέως δορυφόρους τελών, οίς αὐτὸς τότε ποιήσειν τὰ ἐπαγγελλόμενα ώμολόγησεν, ήνπερ αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς καταστήσωνται. οὕτω τὴν τυραννίδα παραλαβών άλλο μέν οὐδεν τον βασιλέα χαχον εδρασεν έν ἰδιώτου δε λόγω βιοτεύειν το λοιπον είασε. και τοις βαρβάροις το τριτημόριον των άγρων παρασγόμενος τούτο τε το τρόπο αύτους βεβαιότατα έταιρισάμενος την τυραννίδα ές έτη έχρατύνετο δέχα. Theophanes p. 102 D: ή της έσπέρας βασιλεία - μετά τοσούτους ξπαύσατο χρόνους, 'Οδοάχρου λοιπόν Γότθου μέν το γένος έν Ίταλία δε τραφέντος γειρωσαμένου δυνάμει βαρβαρική την άρχην.

Bergleicht man biese Zeugnisse fritisch, so find es nur die der schlechteften Quellen, des Jornandes und Baulus D., die den Gebanken an eine Invasion Italiens durch Oboacer begründen könnten. Bon entscheidendem Gewichte aber ift das negative Zeugnis der übrigen, unter denen Marcellin und Procop, vor allem aber Cassiodor die bebeutenbiten find.

Wie ift es bentbar, bag ber Einbruch eines über bie Alpen gezogenen Barbarenheeres in Italien ben Chroniften unbefannt geblieben und von ihnen verschwiegen worben sein könne?

Der positive Beweis für unfre Meinung aber beruht auf ben, im wesentlichen übereinstimmenden Zeugniffen des Eugippius, der beinah Zeitgenoffe war
(s. oben S. 431), des Anonom. Balesti, Procop und Joannes von Antiochien.
Daß Oboacer vorher unter den Leibwächtern gedient habe, beruht zwar allein
auf Procop, den wir oft unzuverlässig genannt haben, liegt aber in der Ratur
der Sache, da es für einen jungen zugewanderten Abenteurer eine höhere Stellung kaum geben konnte. Benn der so viel spatere Theophanes den Oboacer
in Italien erzogen nennt, so ist dies zwar gewiß nicht genau richtig, bestätigs

aber boch bie richtige Anficht, daß er bereits vor feiner Erhebung in Italien lebte.

Roch ift zu bemerten, daß die perfonliche Befanntichaft bes Oreftes mit Oboacers Bater Cbeco, wenn gleich beren Berhaltniß zur Zeit von Maximians Gefandtichaft (vielleicht nur vorübergebenb) ein feindliches war, ben Eintritt bes jungen Mannes in romischen Dienft erleichtert haben tann.

#### Bu Ravitel 18.

311 6. 446. 72. Bor Tagesanbruch begiebt sich ber König zu seinen zahlreichen Geißlichen und wohnt bem Gottesbienste mit großer Devotion bei, obwohl, im engsten Bertrauen gesagt, mehr aus Gewohnheit, als aus wahrer Frömmigseit.
Den Rest des Morgens widmet er den Regierungsgeschästen, wobei das Wassengesolge, dis auf bessen persönlichen Wassenträger, vor der Thur bleibt. Da
werden die fremden Gesandten eingelassen, die er meist nur anhört, aber wenig
erwiedert. Ik etwas zu verhandeln, so verzögert er; etwas auszuführen, so
beschleunigt er.

Um 8 Uhr fieht er vom Throne auf und geht entweber in bie Schat- fammer, ober in ben Stall.

Darauf reitet er, wenn es ein Zagbtag ift, auf die Zagd. Den Bogen trägt er nicht felbst. Zeigt sich ein Bogel oder Thier, so reicht ihm der Anecht den Bogen ungespannt. Was er erlegen will, bezeichnet er, was er bezeichnet hat, trifft er. Wenn er einmal fehlt, so liegt es mehr an der richtigen Erfer niß des Gegenstandes, als am Ungeschied des Schüben.

Deffen Tafel ift an Berfeltagen die eines Brivatmanns, wobei die U. .. haltung die hauptsache ift, weil nur Eruftes, ober gar nicht gesprochen wird. Rein gewaltiges Aufschiffeln; die Baifelle glanzend, aber nicht von Gewicht; die Speisen wohl zubereitet, aber nicht foftbar.

Getrunten wird fo maßig, daß man eher über Durft, als über Beraufchung flagen fonnte.

Da vereint fich griechische Eleganz mit gallischer Fulle und italienischem rafchen Serviren.

Bon bem Luxus au Sonn : und Festtagen fcweige ich, weil bies Jeber fennt.

Rach ber Tafel schlaft ber König oft gar nicht, immer wenig. Daraus wird zu ben Burfeln gegriffen \*, wobei er aufmerkfam, heiter und gebulbig iftohne jegliche Aufwallung von Freude im Glud, von Aerger im Unglud.

Er treibt bas Spiel faft wie ben Rrieg; ju fiegen ift fein Beftreben, wos bei bie fonigliche Gravitat bei Seite gefest wirb. Die heitere Laune beforbert

<sup>\* 3</sup>n Diefem Spiele, wohl eine Art von Breifpiel, wie unf.r Buff, mugen Glad und Periodung wirfiam gewefen fein.

sogar zuweilen ben gunftigen Erfolg ber wichtigften Geschäftsangelegenheiten, namentlich bei Betitionen, wie ich bies z. B., wenn ich im Spiele geschlagen wurde, zum Theil selbst erlebt habe. Um 3 Uhr erneuern sich die Regierungssgeschäfte, wobei Streithändel verhandelt werden, was dis zum Abendesten dauert, das sich die in die Nacht hinzieht. Selten werden dabei Spasmacher zugelaffen, auch diese aber durfen nie Jemanden der Gäste beleidigen. Wassersorzeln und geräuschvolle Concerte werden dabei nicht gehört, ein einsaches Saistenspiel vergnügt den König. Nach dem Ausstehen von der Tasel ordnet er die Ausstellung der Wachen vor der Schaftammer und dem söniglichen Paslaste selbst an.

Bir bemerten hierbei, bag eine vollftanbige, genaue Ueberfetjung biefes Briefes febr fcwierig, in Borftebenbem aber beffen Sinn in ber hauptfache boffentlich richtig wiebergegeben fein burfte.

73. Daß Eurich ben Krieg wiber Rom in Gallien fpatestens im 3. 470 8u S. 448. begonnen habe, nachdem er zuvor ben König ber Britten (Armoriter) Riothimus bestegt hatte, wird von allen Forschern augenommen, ift auch in ber That nicht zu bezweifeln.

Das berfelbe aber in biesem Jahre auch Artes und Marseille, beibe jensseits der Rhone eingenommen habe, sagt nur Bictor Tunens. in seiner Chrosnif: His coss. (Severus et Jordanes) Arelatum et Massilia a Gothis occupata sunt.

Durch Jornandes c. 47 bagegen wird zwar die Eroberung, nicht aber das Jahr berfelben bestätigt. Ganz abgesehen von dessen befannter Unzuverlässigseit überhaupt (wie er denn z. B. Rap. 45 von Avitus, der 16 Jahre vor Olisbrius über ein Jahr laug regierte, sagt: die ante Olibrium ad paucos dies ingnum invaserat), handelt derselbe nämlich c. 45 vom Beginn des Krieges und

erft nach langern Rampfen vollbrachten Eroberung ber Auvergne, wahrenb - 12 frift c. 47 im Fortgange feines Berichts ber Ginnahme jener feften Plate gebenft.

Dabei führt er als Motiv ber Eroberung Eurichs beffen Beftechung burch Gaiferich an, weil biefer fich baburch gegen bie Nachftellungen Leos ober Benos (ber erft im 3.474 ben Thron Oftroms bestieg) schützen wollte, so baß eine so verworrene Autorität in ber That feine Beachtung verbient.

Der hauptgrund gegen Bictor T. Angabe aber ergiebt sich aus Sibonius' Briefen. Derfelbe sagt III. ep. 1 von ben Gothen: veterum finium limitibus effractis etc. metas in Rhodanum Ligerimque proterminant, daß solche also nach dem Friedensbruche die Rhone und Loire als Grenze angenommen haben, wie dies in der That auch die natürliche war.

In VII. ep. 6 am Schl. verwendet sich Sidonius bei den Bischofen Bassilius, Leontius und Graecus, welche mit den Friedensverhandlungen beauftragt waren, dafür, daß den gallischen Bölfern, welche an die Gothen abgetieten wers den würden, mindestens ihr Glaube gesichert bleibe. Bon diesen Bischofen hatte aber Graecus, wie schon der nächste Brief deweist, seinen Sit zu Marseille, die übrigen alle jedoch nach Tillemonts VI. 3. Bersicherung, der hierin das poliste Bertrauen verdient, ebenfalls auf dem linten Rhoneuser in der Pros

vence. Selbftrebend tonnen baber bie Sige biefer Bifchofe noch nicht gothifch gewesen fein.

Roch entscheibender ift die folgende (VII. 7), an benfelben Graecus Bischof von Marseille gerichtete Epistel, worin er diesem als Unterhändler des Friedens, auf das Gerücht hin, die Auvergne solle als Preis der Sicherheit für andere Punkte abgetreten werden, die bittersten Borwürfe macht, die Geneigtscheit der Provinz oder mindestens der hauptstadt Clermont sich noch länger gegen die Gothen zu vertheidigen hervorhebt und zuletzt mit den Borten schließt: Si murus noster aperitur hostibus, non sit clausus vester (b. i. Marseille) hospitibus, also für die aus Clermont Fliehenden Aufnahme in Marseille verlangt.

Diesen an sich schlagenden Beweisen könnte noch das Anführen bes freilich über Früheres nicht immer ganz zuverlässigen Brocop d. b. Goth. I. 12 hinzugefügt werden: daß Gallien diesseits der Alpen unter den letten Raisern romisch geblieben und erst von Oboacer den Westgothen abgetreten worden sei.

Diesem allem scheint nun Ennobius in dem Leben des h. Epiphanius S. 382 entgegenzustehen: "Post quem ad regnum Nepos accessit, tune inter eum et Tolosae alumnos Getas, quos serrea Euricus rex dominatione gubernadat, orta dissensio est: dum illi Italici fines imperii, quos trans Gallicanas alpes porrexerat, novitatem spernentes non desinerent incessere: e diverso Nepos, ne in usum praesumptio malesuada duceretur districtius cuperet commissum sibi a Deo regnandi terminum vindicare."

Allerbings wurte nun beffen Ausbrud fehr ungenau und schief fein, wenn bamals lediglich bas ganze linke Rhoneuser noch Gegenstand bes Streits und ber Berhandlung gewefen ware. Dies ift aber bei einem firchlichen Schriftsteller über Politisches wohl benkbar. Am wenigsten folgt übrigens aus jenen Worten, daß im 3. 474 Marfeille und Arles bereits in Eurichs handen gewesen, und ihm durch ben geschlossenen Frieden abgetreten worden seien.

Unter allen Umftanben fonnte ein fo allgemeiner unficherer und indirecter Grund ben flaren und ausbrudlichen Berficherungen bes bei jenen Ereigniffen perfonlich betheiligten Bifchofe Sibonius nicht entgegengestellt werben.

Eben biefer Meinung find Tillemont VI. Art. 4., befonbers aber Art. 10.

### Bu Rapitel 19.

Bu E. 458. 74'. Die Stelle lautet bei Jornandes c. 10: Ornala patria (d. i. das ben Ofigothen angewiesene Bannonien) civitatibus plurimis, quarum prima Sirmis extrema Vindomina (diesen wurden daher die Städte mit abgetreten). Sauromatae vero, quos Sarmatas diximus et Cemandri, et quidam ex Hunnis in parte Illyrici ad Castra Martenam urbem sedes sibi datas coluere. Bir glauben nun, daß der Ausbruck ad Castra Martenam nicht durch um ober bei dieser Stadt, sondern durch bis zu übersett werden muß, d. h. daß der ganze

gegen 40 Meilen lange Streifen fublich ber Donau von Bannoniens Grenze bis ju Castra Martis biefen Bolfern ober Barteien überlaffen wurde.

Die übrigen weiter abwärts liegenben Dongugegenben find nämlich nach Jornanbes, ber in feiner Befchreibung von Beft nach Dft geht, anbern Bols fern überwiefen worben, und es mare fo unnatürlich als unvolitifch gewefen, wenn Oftrom gerade ben weftlichften, entfernteften Theil feiner illnrifden Brovingen für fich behalten und ben nabern öftlichen ben Barbaren abgetreten batte. Rur bie befestigten Stadte barin, welche für Sarmaten und bunnen ohnehin feinen Reig hatten, hat es fich ohnstreitig vorbehalten, wie wir bies gerabe von ber entfernteften, Singibunum (Belgrab) mit Sicherheit erfahren, von ben übrigen baber, foweit fie nicht gerftort maren umfomehr annehmen muffen. Be mehr aber burch biefen Borbehalt ber Gig ber Barbaren befchrankt murbe, um fo weiter mußte die Ausbehnung bes ihnen überwiesenen platten ganbes fein.

742. Die Rachricht, bag bie Sueven in Mitten Bannoniens am Blatten: Bu E. 460. fee gelagert batten, icheint an fich unwahrscheinlich, obwohl wir une folde burch ben bamaligen bewalbeten Buftanb bes im Innern weniger angebauten Landes allenfalls erflaren fonnen. Dies hat nun Ropfe S. 144 veranlagt, ben See Belfo fur ben an ber westlichen Grenze Bannoniens gelegenen Reufieblerfee ju erflaren.

Bir wollen biefe Anficht nicht aus bem Standpunkte ber alten Geographie bestreiten, wenngleich auch aus diefem, nach Aurelius Bictor c. 40 und ber befannten Lage ber Proving Baleria, Die Ibentitat bes Belfo und Blattenfee um fo weniger bezweifelt werben fann, ba Galerius' Ableitung eines Theils feiner Bemaffer in bie Donau noch heute in ber Sarmit fichtbar ift. Beit entfcheibenber ift namlich ber viel fpatere Urfprung bes Reufiebler Gees übers haupt, ben Brebesty in einer Monographie über ibn in beffen Beitragen jur Topographie Ungarns, Bien 1804 S. 49-131, nachgewiesen hat. Bir enthalten une bee Urtheile über biefe Arbeit, bie une, wenngleich nicht allent= halben gang fritifch verfaßt, im Befentlichen boch überzeugt hat, beziehen uns aber noch auf bie gewichtige Autoritat Bufchinge und Mannerte, bie jogar in älteren Werken baffelbe gefagt haben. S. Bufdings Erbbefdreibung vom 3. 1788 II. S. 360 und Mannerte Geogr. b. Griechen und Romer bom 3. 1792. S. 694.

75. Ordnung und Inhalt ber Fragmente bes Maldus, welche Theodorich. Theobemire Sohn betreffen.

Gleichzeitig mit Bibimire Bug nach Italien unter Glycerius' Regierung Bu 6. 465. vom 15. Marg 473 bis 23. Juni 474, alfo ebenfalle im 3. 473 bricht Theos bemir nach Jornandes c. 56, über bie Sau gebend, nach bem Often auf; Richs tung und Erfolg feines Borbringens find ungewiß, weil Jornandes c. 57 gehn= jahrige Greigniffe burcheinander wirft. Gewiß ift nur, bag er viele Stabte eroberte und gerftorte (Malchus S. 237) und nach feines Baters Tobe gegen Ende bes 3. 475 fein Sauptquartier ad Novas in Diebermoffen an ber Donau (Siftova) hatte.

Gegen Enbe bes 3. 475 ward Raifer Beno burch Bafiliscus gefturzt und aus Conftantinopel vertrieben. Der Triarier erflarte fich fur ben Tyrannen

und fpielte an beffen hofe eine Rolle (Mald). S. 238 u. 273), während Zeno Theodorichs hulfe anrief (Anonym. Valesii\*), welche diefer auch in gewisser Maaße ihm gewährte. (Cunodius Paneg. 3. 3. S. 444/5.)

3m 3. 477 etwa im Juli bemächtigte fich Jeno bes Throns wieber. Da wurde Theodorich zum Batricius und heermeister \*\* ernannt und mit Bohlswollen überhäuft (D. S. 237. 246. 254 u. 267).

1. Gegen Enbe 477. hier tritt nun Malchus 1. Fragment ein, bas in ber Bonner Ausgabe unter 1. 4. S. 237 aufgeführt ift.

Die Gothen des Triariers (nicht diefer felbft) suchen burch eine Gefandtsichaft Jeno mit ihren Fürsten wieder zu versohnen. Der Senat erklätt auf Befragen: zwei Gothenfürsten Sold zu zahlen, reiche der Schatz nicht aus. Mit welchem von beiden der Raifer aber Breundschaft pflegen wolle, sei ihm überlaffen. Darauf spricht sich Jeno wider den Triarier aus, also für Fortsbauer des Koedus mit Theodorich.

hierauf bas 2. Fragment (Il. 8. G. 264).

2. 3. 477. Rachbem ber Raifer und Senat geschworen mit bem Triarier nicht einseitig Frieden zu schließen, bricht Theodorich von Marcianopel in Riebermössen unfern ber See (Schumla) auf, und rudt zu ben hamuspaffen vor, kubet zwar die versprochenen römischen hulfstruppen nicht, muß aber doch über den hamus gedrungen sein (M. S. 254). Da ftößt er auf den Triarier, der nach leichten Gesechten Theodorichs Truppen vom Bruderfriege, durch den die Römer nur beide Theile verderben wollten, abzubringen weiß.

Das heer, auch die Frauen (S. 267) werden meuterisch und broben mit Abfall, wenn Theodorich nicht Frieden schließe. Dies geschieht und beibe Bur-fen Schlen Gesandte nach Conftantinopel.

3. 478 2. Salfte. Unmittelbar hieran schließt fich bas 3. Fragm. I. 6. S. 240. Die Gefaubten ber nun verbündeten Gothenfürften kommen in Conftantinopel an. Theodorich sagt, weil die Römer ihm nicht Wort gehalten, sei er zum Frieden mit dem Triarier gezwungen worden. Jest verlange er Abtretung der Gegend, wo er fiehe, Getreide bis zur Ernte und Ablieferung der Steuern an ihn.

Der Triarier bagegen forbert bie Stellung gurud, bie er unter Leo befleibet, nebft allen Gehalterudftanben, sowie Freilaffung feiner noch gefangenen Angehörigen.

Beno neigt fich mehr zu Theoborich, feht beffen Beschwerbe Gegenbeschulbigungen entgegen und macht ihm ungeheuere Bersprechungen, wenn er ben Triarier befriege und bestiege.

Theoborich aber verweigert ben Bunbesbruch. Darauf fammelt ber Kaifer ein heer, an beffen Spihe er felbft tritt. Eifrig von Gothenhaß erfüllt. ftromen die Truppen zusammen. Rleine Bortheile werden gegen beibe Fürften erlangt, namentlich wird Theoborichs Leibgarbe von der langen Rauer.

<sup>\*</sup> Zeno misit ad civitatem Novam, in que erat Theodoricus, dux Gothorum, filius Walameria, et eum inivitavit in solatium sibi adversus Basiliscum.

<sup>\*\*</sup> σερατηγός (B. 254. 3. 10) fann hier feinen andern Sinn haben.

bis zu ber fie vorgebrungen, zurückgefchlagen. Als aber Zeno in die alte Feigheit und Unthätigkeit zurückfällt, wird bas ftreitlustige Heer so unwillig, baß er es, um einem Aufftande zuvor zu kommen, auflöst und in die Wintersquartiere gehen läßt.

4. Binter 478 bis Frühjahr 479. Fragment II. 7. S. 263. Seno bes merkt, baß Theoborich schwächer, ber Triarier burch neuen Juzug (vielleicht von Tbeoborichs heer) ftarker geworben ift, sucht baher mit bem Triarier Frieden zu schließen, ftellt aber so harte Bedingungen, daß berfelbe nicht barauf eins geht. Da bereitet sich Jeno zu fraftigem Kriege vor.

Anmerkung: Die Stelle biefes Fragm. ift weniger ficher, baffelbe kann inbeg wohl nur mit 5 in Berbindung gebracht werben, so baß es biefem unmittelbar vorausgeht, letteres babei jum Theil aber wieber in bie Zeit von 4 bineinareift.

In biefem Fragmente selbst findet fich namlich feinerlei Zeitbestimmung, selbstrebend aber muß ber mißlungene Kriedensschluß dem gelungenen (5) vorsausgegangen sein. Uebrigens durften bie Borte des Originals und beren Aufeinanderfolge in den Auszügen 4 u. 5 kaum ganz richtig wiedergegeben worden fein.

- 5. Fragm. II. 9. S. 267. Beno fucht nach Auflösung feines heeres um jeben Breis Freben mit bem Triarier. Theoborich hat fich inmittelft nach bem Rhobope zurudgezogen und Thracien verwüstet. Der Triarier freut sich, bag ber "Freund und Sohn" genannte, nun Feind geworben und schließt Frieden mit Beno, indem er die gunftigsten Bedingungen an Sold und Ehren ershält, namentlich zum heermeister einer ber beiben heere ernannt, Theoborich aber seiner Burben, die Ersterer nun erhält, entsetz wird.
- 6. 3. 479 bis in ben herbft. Fragm. II. 1. S. 241. Das vollftanbigfte und intereffantefte aller.

Theoborich hat, von ben Römern aus Thracien herausgeschlagen, merklichen Berluft erlitten und zieht sich westlich nach Macedonien zurück. Er nimmt und plündert Stobi, bringt von da wieder öftlich vor und nahert sich Thessas lonich, wo sich die Einwohner zu tüchtigem Widerstande vorbereiten. Zeno schickt Gefandte an ihn ab.

Theoborich ftellt bie Berwüftung thunlichst ein, ordnet Gegengesandte ab und zieht mit Schonung nach heraclea, was hier, ba es beren zwei giebt, nur bas weftliche sein kann. Darauf kommt ber Batricier Abamantius mit ausgebehnster Bollmacht bei ihm an. Dieser bietet Theoborich Pantalia\* zur Rieberlassung an und Geld um die Gothen bis zur nächsten Ernte baselbst zu ers halten. Die Gegend war in des Triariers Rahe gewählt, um beide Fürsten durch einander iu Schach zu halten.

Darauf sucht Theoborich ben Gothen Sibimund, ber als römischer General in Epirus ftand, vielleicht fogar fein Amaler war (ex per zis adzis gedigs rd arexader ovra S. 248), für fich zu gewinnen.

<sup>\*</sup> Donifreitig die Umgegend der Stadt Bantalia an bem obern Margus (Morava in Türfifd Gerbien) im alten Dardanien unfern ber Baffe von Succi.

Diefer weiß in seiner Eigenschaft als römischer General die Sauptstadt Epidamnus (Duraggo) zu berücken und zu schrecken. Sofort eilt Theodorich auf diessallfige Rachricht bahin, verbrennt heraclea, weil ihm die in der Citusbelle eingeschloffenen Einwohner nichts geben wollen, legt an der Spite seines heeres im Fluge die 24 Meilen dis Epidamnus zuruck und bemachtigt sich bessen (S. 248).

Run begiebt sich Abamantius mit bem tapfern Sabinianus, ber in Evessa commandirte, nach Lychnibus (19 Meilen von Epidamnus), das Theodorich nicht zu nehmen vermocht hatte. Bon hier aus mit großer Schwierigseit, wegen bes Jusammensommens, persönliche Berhandlung zwischen Letzterem und Abasmantius. Interessante Ausschlässein über Theodorichs Borgeschichte im Oftreiche in den gegenseitigen Beschuldigungen. Als derselbe mit den Römern verbunsben gegen den Triarier zu Felde gelegen, hatten diese ihn angeblich vernichten können.

Theoborich schwor bas Anerbieten Bantalias anzunehmen, aber nicht jest, fonbern erft im nachsten Fruhjahr 480, weil sein Bolf ber Ruhe bedurfe. Dann wolle er mit 6000 Mann und einem römischen Geere bie Gothen in Thracien vernichten, um an bes Triariers Stelle als Römischer heerführer bas Land zu verwalten, ober auch, wenn ber Kaifer befehle, Nepos aus Dalmatien vertreiben. Darüber ift neue Instruction vom Kaifer einzuholen.

Aus Theoborichs Berlangen S. 256. 3. 3: nach Arfüllung feiner Berssprechen an bes Triariers Stelle zum heermeifter ernannt zu werben, ift übrisgens zweifellos, bag bies Fragment bem unter 5 nachfolgt.

Inmittelst erfährt Sabinian, baß eine starke gothische Colonne mit Theoborichs Mutter und Bruder Theudemund und vielem Trosse von Candavia auf der Straße nach Epidamnus heranziehe. Er legt diesen einen hinterhalt und überfällt sie. Theudemund und bessen Mutter retten sich durch Abbruch einer Brüde, 5000 Mann mit 2000 Wagen und vieler Beute aber werden gefangen. (Bergl. Marcellin 3. 3. 479.) Da beschließt der Kaiser auf keinen Frieden einzugehen, vielmehr den Krieg fortzusehen.

Bn E. 472.

76. Tillemont VI. 3. R. S. 1032 und Clinton Fast. Rom. zum 3. 479 feben Marcians Empörung in das 3. 479. Diefer gedenken näher Malchus und Candidus, Theodorus Lector oder Anagnostes, der um das 3. 518, Evagrius der gegen Ende des 6. Jahrhunderts schrieb und für Marcian einen Gustathius als Duelle anführt, endlich Theophanes (geb. 784, gest. 818). Bon allen diesen ift aber gerade der letzte und späteste der einzige, welcher die Zeit des Creignisses angiebt, und dieselbe nach der Ueberschrift dieser Stelle auf das 3. 471 n. Chr. Geb. oder das 5. Zenos sett, wobei ersteres ganz irrig ift. letzteres aber allerdings auf 479 fallen wurde.

Der völlig zuverlässige Malchus S. 59 berichtet aber ausbrucklich, bag ber Triarier jenen Jug nach Constantinopel, ben ber Chron. Marcellin aussbrucklich in bas 3. 481 sett, erst in Folge ber Kunde von Marcians Empörung, also nach bieser, und zwar sogleich (evdic) unternommen habe, hierenach muß jene Rebellion im 3. 481 selbst, ober spätestens Ende 480 erfolgt fein.

Demaufolge fteben fich in biefer Frage nur zwei Autoritaten gegenüber,

bie bes, für Byzantinisches insbesondere, sonst zuverlässigen Chronisten Marcellin, der nur etwa 50 Jahre nachher schrieb, und die des 300 Jahr spätern
Kirchenhistorisers Theophanes. Wir mussen und den Regeln der Quellenfritik unbedingt für Ersteren erklären, wie dies auch die sorgfältigen herausgeber des Malchus in der Bonner Ausgade gethan haben, welche das betrefsende Fragment des Malchus S. 258 ausdrücklich in das J. 481 geseth
baben.

Hierzu kommt, daß Theophanes auch in andern Zeitangaben geirrt hat, indem er die Rücklehr Zenos um ein Jahr, das Erdbeben zu Constantinopel um zwei Jahre früher angegeben hat. Bergl. Clinton zu den J. 278 u. 80, wobei er an letterer Stelle Marcellins Autorität ausbrücklich der des Theophanes vorzieht.

77. Jornandes Rap. 57 läßt Theodorich also sprechen:

Bu G. 473.

"Obwohl uns, die wir Eurem Reiche bienen, nichts abgeht, fo wird boch Gure Frommigkeit\*, wenn Sie es angemeffen erachtet, ben Bunfch meines bergens gewiß gern vernehmen".

hierauf ward ihm, wie ber Raifer zu thun pflegte, mit Bertrauen bie Freiheit ber Rebe vergonnt.

"Italien", sprach er barauf, "bas von Euren Borgängern und Borfahren so lange regiert warb, und jene Stadt, bas haupt und die herrin der Belt, warum schmachtet sie so lange unter der Tyrannei des Königs der Turcilingen und Ruger? Sende mich mit meinem Bolke dahin, damit Du\* hier der Ausgabenlast enthoben werbest und bort, wenn ich mit Gottes hülse siegen werbe, der Rus Eurer Frömmigkeit sich strassend verbreite.

Es gehört fich nämlich, bag ich, ber ich Euer Rnecht und Sohn bin, wenn ich flege, jenes Reich als Euer Geschent besitze; nicht aber Jener, ben Ihr nicht kennt, Euren Senat und einen Theil bes Staates unter seinem therannischen Joche gefangen halte.

Denn wenn ich flege, werbe ich auf ben Grund Eures Geschenles besitzen; werbe ich besiegt, so verliert Gure Frommigfeit nichts, ja Ihr erspart sogar, wie ich ichn facte bie fernere Ausgabe"

wie ich schon fagte, bie fernere Ausgabe".

Als der Raifer dies vernommen, ward es ihm zwar schwer Theodorich ziehen zu laffen, da er ihn aber nicht betrüben wollte, bewilligte er beffen Bers langen und entließ ihn mit reichen Geschenken, indem er ihm ben Senat und das Bolf Roms empfahl.

Soweit Jornandes, beffen letter Nachsat von des Kaifers Kummer über Theodorichs Abzug zwar eine ungeheure Lüge ift, die aber möglicher Beise doch Caffiodors tendentiöser Darstellung selbst angehört haben kann, da dieser Theosdorich nur als Kömerfreund erscheinen lassen wollte.

<sup>\*</sup> Piotas, ber damalige Cermonialausbrud für unfer Majeftat, jedenfalls bemuthiger und religiofer als ber moderne.

<sup>\*\*</sup> Der Bechfel zwiichen ber zweiten Berfon bes Singulars und Blurals in ber Anrebe ift wortgetreu bem Originale gemäß.

#### Bu Rapitel 20.

Bu C. 479. 78. Die geschichtlich wichtigste Stelle bieses Berichte I. 13 lantet asso:
Egressi itaque Langobardi de Mauringa, applieuerunt in Golanda, ubi
aliquanto tempore commorari dicuntur. Post haec Anthaib, Banthaib, pari

modo et Vurgundaib, per annos aliquot possedisse: quae nos arbitrari posse

mus esse vocabula pagorum, seu quorumcunque locorum.\*

Jenes Golanda bezeichnet offenbar bas Land ber Gothen, sowie Anthaib, Banthaib und Burgundhaib, nach bem altgermanischen Borte: Eiba, für Gau, Land, Gegend, bie Lande ber Anten, Banten (b. i. Wenden) und Burgunder.

Daraus folgt aber feineswegs, baß ble alten Bewohner bamals noch in folden gefeffen haben, benn bas Boll verschwindet, ber Rame bleibt. wie 3. B. in bem spätern Burgund in Frankreich und ber Lombardei. Bichtiger ift bas Bebenfen ber Erwähnung von Burgundhaib an vierter Stelle, also im äußerften Often.

Bei völlig unkritischer Aufzeichnung einer Sage aber ift auf die Reihenfolge der Ramen kein entscheidender Werth zu legen. Auch könnten jene, mit ben Gothen im 2. Jahrbundert ausgezogenen, von uns oft erwähnten öftlichen Burgunder, die sicherlich noch unter Attila daseibst verweilten, einer Gegend ihren Ramen gegeben haben, was wir sogar mit Entschiedenheit annehmen würden, wenn wir nicht deren früheren Sit siblich der Karpathen, die Banberfahrt der Langobarden aber nordlich berselben suchen mußten.

Doch fonnen fich jene Burgunder, von Saben her burch bie Gothen bebrangt, leicht über bas Gebirge hinaus, etwa in ber heutigen Bufowina, ausgebreitet baben.

Bollig verwerfen aber muffen wir Schaffarit's auf Thunmann und Alaptroth (welche berühmte Sprachforscher, aber keine hiftoriter waren) geftügte Ansicht S. 132, daß jene Burgunder des Paulus D. nichts Andres als die Bulgaren gewesen seien, da berselbe Paulus ja erst im Rapitel nachher (16.) die Langobarden auf die Bulgaren ftoßen läßt. Sätte der treffliche Schaffarit Zeuß berreits vor sich gehabt, der zu gleicher Zeit mit ihm schrieb, so wurde er über die Bulgaren und beren Identität mit den Dunnen richtiger unterrichtet gewesen sein. —

<sup>\*</sup> Diefer Rachfas bes Baulus D. beweift, daß er feine aussubrichere Quelle, fonbern mabricheinlich nur obige, wortlich wiedergegebene, gang summarische Aufzeichnung ber Sage vor fich batte, vielleicht auch aber biefe felbft erft aus bem Munbe eines beren burbigen Mannes geschöpft hatte.

#### Bu Rapitel 21.

79. Bir bedauern, eine eingehende Beurtheilung unfrer im 2. Bande 3usgesprochenen Anficht über die Entstehung der Kriegevölfer nicht gefunden nur mündlich von Fachmännern theils Justimmung, theils Zweifel, wiewohl beides ohne nähere Ausfährung, vernommen zu haben. Bir sind unsrer eigenen Arbeit einen kritischen Rucklick auf solche schuldig, für den wir am Schlusse dieses Wertes unterrichteter, aber auch 4 bis 5 Jahre später undesfangener zu urtbeilen glauben.

Der Gegenstand ward behanbelt:

- 1) am erfchöpfendsten in Bezug auf bie Alemannen Bb. II. Kap. 8. S. 185 bis 215;
- 2) furzer aber klarer Rap. 13 unter 1 a. S. 334 bie 343 bezüglich ber Franken.
  - 3) Roch fürzer bei ben Sachsen Bb. III, S. 373 bis 379.
- 4) Bb. IV. S. 165 bis 170 vorzüglich 168/9. Nicht in befonderer hinficht auf obige Bolfer warb bas Rriegs- und Gefolgwesen ber Germanen im Allges meinen beleuchtet:
  - 5) Bb. II. bei Gelegenheit bes Marcomannischen Rrieges S. 57-66.
- 6) Ebenda bei ben Gothischen Raubfahrten unter Gallienus G. 350 bis 361.

Einzelne historifche, auf biefe Frage bezügliche Thatfachen und Quellens geugniffe finden fich verzeichnet:

- 7) Bb. U. S. 363.
- 8) Bb. III. S. 60. 61. 171. 174 u. 175. 260. 302 bis 322 (Julians Feldzug gegen bie Franken und Alemannen) S. 379 384.
  - 9) Bb. IV. S. 139 u. 145.

Als in ber Abhandlung über Entstehung ber Alemannen Bb. II. Rap. 8. ber Grund für unfere Ansicht gelegt ward, waren wir des Stoffes selbst noch nicht ganz Meister. Dieselbe leidet baher an erheblichen, aber boch unseres Erachtens nur formellen Mangeln, mahrend bie über die Franken besser sein burfte.

Bir erkennen sett an, bag in ber ganzen Frage neben manchen Zweifeln auch viel Bortstreit liegt, faffen aber bas Fundament unserer Ansicht nochmals in Volgendem zusammen.

Alle großen Banblungen im Leben ber Menscheit vollbringen fich von Innen heraus. Im Dunkel bes herzens ober Geiftes Einzelner wirb eine 3bee geboren, verbreitet fich langsam, schwebt eine Zeitlang in ber Luft, bis fie fertig und vollendet bie Gemuther ber Mehrheit ergreift und fie fortreißt.

Bei ben Germanen war biefe Ibee ber Inftinkt ihres Weltberufs, ju bem bie Bertrummerung Roms ber Weg war.

Das patriarchale Regiment ihrer Bolfsgemeinben und beren heerbann bot tein zu einem, wenn auch nur allmählig wirtsamen Offenstokriege gegen bie Beltmacht geeignetes Bertzeug bar.

ľV.

Da bemächtigte fich ber im Gefolgssphiem wurzelnbe uralte Trieb, ber fich ja schon in ben latrocinis Cafars und in Ariovift's Königthum offenbart hatte, ber Aufgabe. Das war an sich nichts Neues, das Neue bestand viels mehr nur in ber allgemeinen, besonders nachhaltigern Begeisterung für die Idee und in der auf dauerndere Wirksamseit berechneten Organisation der Mittel zu deren Aussührung. Der wesentlichste Unterschied zwischen dem Alten und Neuen bestand hieruach darin, daß nicht mehr bloß einzelne Bolksgenossen vorübergehend zu Raubkriegen unter ihren Führern auszogen, sondern daß sich die beweglichern, raubs und ruhmbürstigen Elemente in den alten Bölsern für längere Zeit, in der Regel wohl für immer, zum Kriege gegen Kom verdanden und zu Bezeichnung dieser Genossenschaft neue Ramen sich beilegten oder empfinaen.

Die Form biefer, ursprunglich wefentlich militarischen, nicht politischen Bereinigung war die gefolgsartige, in welcher Gliederung und Subordination unter bie Führer — unentbehrliche Erforderniffe jedes Offensivfriegs — bereits gegeben waren und welche zugleich die — burch den Kriegsinftinft ber Germannen erleichterte — Unterordnung unter eine hohere einheitliche Leitung

permittelte.

War dies gewiß ber hergang im Allgemeinen, fo scheint ein Zweifel gegen biefe Ansicht nur darin gefunden werden zu konnen, daß die Quellen von Alemannen und Franken fortwährend als von Bolkern und von deren Bohnfigen als von Ländern\* reden.

Dies war ja aber felbstrebend bei einer nur gelegentlichen Erwähnung berfelben gar nicht anders möglich, nachdem beren Genoffen einmal, aus ben alten Berbanben geschieben, unter besonderen Eigennamen lebten und friegten. Mußten wir uns boch selbst, in Ermangelung eines andern, beffelben Ausbrucks bedienen, indem wir nur durch den Jusas Kriegs zugleich den Urssprung dieser Bolter charafterifirten.

Der einzige Schriftfteller bes Alterthums aber, ber über die Entstehung eines berfelben, ber Alemannen, mit Borfat rebet, ber zuverläffige Zeitgenoffe, Afinius Duadratus (Bb. II. S. 206) bestätigt gerade unsere Darftellung ber Sache.

Faffen wir nun die Gefchichte der Folgezeit in das Auge, so beweifen bie in den Quellen angeführten Thatsachen, welche in den oben unter 4, 7 u. 9 gedachten Stellen verzeichnet find, von dem hauptvolle der Franken, daß die alten Bolfer, aus benen diese hervorgegangen waren, noch mindeftens zwei Jahrhunderte lang außer und neben denselben fortbeftanden.

Traten boch biefe Bolfer noch im 3. 307 zu einem Gesammtbunbe für bie Franken zusammen, als Constantin b. Gr. bas germanische Rationalgefühl auf bas Tiefste baburch emport hatte, baß er Fürsten jenes Kriegsvolkes ben wilben Thieren hatte vorwerfen lassen.

<sup>\*</sup> Selbft die Bentingeriche Tafel neunt einen Lanbftrich Francia, fagt aber auch wieder: Chamavi qui et Franci. G. U. Bb. G. 370.

Burben boch babei bie Bructerer, Chamaven u. a. ausbrücklich als Sons berftagten und Bolfer (regna et gentes) bezeichnet.

Bie fann baber hier noch von einem Gesammtvereine ober Staatenbunbe biefer Specialvolfer bie Rebe fein, ber ben Ramen: Franken geführt habe?

So fest wir aber auch bem zusolge im hauptwerke auf unser Ueberzeusgung beharren, so sinden wir doch einen Bereinigungspunkt mit abweichenden Ansichten in Folgendem: Im ganzen germanischen Alterthume, ja bis weitz hinein in das Mittelalter, hat es überhaupt nie klar begrenzte rechtliche, sondern stets nur factische Zustände gegeben. Diese durch ein modernes Wort scharf zu bezeichnen, ist an sich schwer, im Flusse des Werdens und Fortzbildens sogar unmöglich. So wurden die Alemannen namentlich, wenn sie auch ursprünglich aus einer Wassenssenschlichschaft zahlreicher Gefolgsführer und Krieger hervorgegangen waren, doch schon in der ersten hälfte des 3. Jahrzhunderts, also bald nach ihrem Zusammentritte, in dem eroberten römischen Schutlande, aus dem sie nur ganz vorübergehend wieder vertrieben wurden, ein wirkliches Boll — b. i. ein Berein aristofratisch regierter Gaugemeinden, in dem das Bewustsein ihrer nationalen Zusammengehörigseit lebte, auch in Fällen der Gemeingesahr sich als solches bewährte.

Auch von ben falischen Franken mag ungefähr baffelbe gelten, währenb bie Ripuarier auf bem rechten Ufer, weil ste viel später erst zu bleibenber Ersoberung römischen Landes gelangten, weit langer unter ihren einzelnen Hauptelingen ober Fürsten gewiß mehr nur in einem losen militärischen, als in einem sesten politischen Jusammenhange standen, also länger als Kriegsvolk sich ersbielten.

# Nachtrag

über A. Thierrys Auffage in der Revue des deux mondes, die Beit von 395 bis 410 betreffend.

Bei Bearbeitung biefes Bandes war mir befannt geworben, bag Amédée Thierry einen Abschnitt ber Geschichte berselben Beit in verschiebenen Geften ber Revue des deux mondes behanbelt habe.

Ein Zufall beraubte mich ber zugefagten Mittheilung biefer Auffate und bas Studium bes Bertes beffelben Schriftftellers über Attila minberte ben Drang nach beren Ginsicht. Nachbem ich solche aber nachträglich gelesen habe, flage ich mich selbst ber Saumniß an, und suche biese burch gegenwärtigen Rachtrag einigermaßen wieder gut zu machen.

A. Thierry verbindet mit einer oft mahrhaft binreißenden Darftellungegabe Geift und Gelebrfamfeit.\*

Er giebt uns in vier Auffagen unter bem Titel: les trois ministres (Rufinus, Eutropius und Stilicho), benen fich die Geschichte Alarichs vom J. 408 bis 410 anschließt, im 30. bis 33. Theile ber gebachten Revue von ben Jahren 1860—62 vier höchst anziehende Zeitgemalbe.

Schabe nur bag biefer geistreiche Mann mit sonft ausgezeichneter Befahis gung nicht auch bie bem hiftvrifer vor allem erforderliche Kritif verbindet-Dazu freilich fehlt es ihm gewiß nicht an Urtheil, sondern nur am Willen.

Gein Biel ift, ben Lefer, namentlich bas größere gebilbete Publicum, welchem jene Beitschrift bes verschiebenartigften Inhalts gewidmet ift, ju inter-

<sup>\*</sup> Dit Ausnahme jedoch ber Ethnographie. So nennt berfelbe g. B. II. Eutrope XXXI. S. 535 bes Jahrgangs 1861: les Gruthonges, une branche considérable des Ostrogoths, mabrend nach Zeng und aller bisherigen Forscher Ansticht beides nur verschiedene Ramen beffelben Bolkes find.

Auch last berfelbe I, S. 16 3abrgang 1860 Stilicho von ben burch Conftantin b. Gr. im 3. 332 aufgenommenen Vandales Silinges abftammen, wahreud letterer Beisat um biefe Zeit in feiner Quelle und überhaupt erft nach ber Festiehung ber Banbalen im Spanien im 3, 411 von 3batius ermahnt wird: Wandali cognomento Silingae Baeticam sortiuntur.

effiren und zu feffeln. Damit verträgt fich trockne Kritik nicht, und weil bas System ber Revue nicht einmal Citate ober erläuternde Anmerkungen zu gesstatten scheint, so ist die Boraussehung blinden Glaubens der Leser die einzige Grundlage seiner Darstellung.

Pruft man biefe nach bem ftrengen Maufftabe hiftorischer Forschung, so sinbet fich zwar mehrsach eine höchst geistreiche und gewiß richtige Erganzung ber Quellen, welche nur auch als solche anzufunbigen gewesen ware, bamit ber Lefer wisse, ob er bas Zeugniß bes Alterthums, ober nur bie Ansicht bes Bersfaster vor fich habe.

Die wichtigfte Erganzung ber Art ift Thierry's Erflarung ber auffälligen hartnadigfeit, mit welcher honorius, felbst in höchster Bebrangniß, Alarichs Berlangen ber heermeisterwurbe jurudwies.

Er fagt nämlich, bag Letterer an Stilichos Stelle treten und neben ber Gewalt über fein Bolf, zugleich auch in bes Kaisers Geheimenrathe, also über Gothen und Romer herrschen wollte, honorius aber, taum erft Stilichos Borsmunbschaft lebig, um keinen Breis einen so gewaltigen Mann wieber scheinbar unter fich, in ber That aber über sich haben wollte.

Das ift fo richtig, bag wir uns ichumen, es nicht felbft erfannt und ausgesprochen ju haben.

።

Auch die kirchlichen und confessionellen Zustände, die unfrem beschränktern 3wecke ferner lagen, hat Thierry sorgsältig studirt und hebt in dieser Hinsicht mit Recht hervor, daß Stilicho während seiner Regierung ein weises Tolerangssystem befolgte, was dem Glaubenseifer der strengen Katholiken, namentlich ihrer Bischofe, freilich nicht zusagte, Olympius daher nach dessen Sturze, geswiß nicht aus Frömmigkeit, sondern aus Politik, um sich eine Partei zu schaffen, zu den strengsten Reactionsmaaßregeln wider Heiden und Arianer vorschritt, von denen das oben S. 230 von uns erwähnte Geset, wornach alle Richtsriften vom Staats und Kriegsbienste ausgeschlossen wurden. eine der wichtigsten war.

Rach biefer Anerkennung wird man uns nicht ber Gehäffigkeit anklagen, wenn wir, ohne babei, wozu sich so viel Anlag barbote, in kleinliche Detailskritik abzuschweisen, auch einige ber wesentlichsten Einwurfe gegen bie Manier bieses, in vielfacher hinficht mit Recht gefeierten historikers hervorheben. Sie fliegen alle aus ber einen Quelle, daß ihm nicht die historische Bahrheit, sondern das Bergnügen des Lesers die hauptsache ift.

1) Es giebt nichts Anziehenberes als die poetischen Schilberungen Clausbians. Wenn Thierry biesen also ganze Seiten lang fast wörtlich copirt, so ist bies seinem Zwede vollkommen entsprechend. Auch wir haben ihn Anm-22 und 33 für eine der wichtigsten Geschichtsquellen seiner Zeit erklärt, aber weber in den tendenziösen Ergüffen seiner Lobhubelei oder Schmähfucht, noch in der rein poetischen Zuthat und Ausschmüdung.

Benn Thierry daher 3. B. die von Claudian in Eutropium II. B. 180—230 geschilberte Scene zwischen Trigibild und seiner Frau, von welcher Jener doch, zumal in 200 bis 300 Meilen Entsernung, unmöglich das Allergeringste wissen konnte, une seene d'intérieur admirablement tracée par Clau-

dien et de la plus complète vérité historique nennt, so tonnte man mit beinah gleichem Rechte intereffante Domente für eine Geschichte Ballensteins aus Schillers Drama entlehnen.

Am entschiedensten muffen wir uns aber gegen Thierrys Darftellung ba erflaren, wo fie, wenn begrundet, uns felbft ber Unrichtigleit ober Rachläffigeit antlagen wurde, 3. B. in nachftebenben Fallen.

2) Co giebt berielbe I. C. 9 (Jahrgang 1860) folgenden Sauptgrund bes Bermurfniffes zwischen bem Dit und Beftreiche nach Theobofius' Tobe an:

"L'ancienne Grèce déshéritée de son nom (on l'appelait alors Illyrie orientale,\*) avait jusqu'au principat de Théodose dépendue de l'empire d'occident, comme annexe de l'Italie."

Daß nun Gratian bei Theobofius' Erhebung im 3. 478 bas öftliche Allyrien jum Oftreiche geschlagen habe, sei nur eine temporare, burch bie Sothengesahr begründete Maaßregel gewesen. Daburch aber, daß Theobosius bas öftliche Allyrien auf seinem Todtenbette befinitiv dem Byzantinischen Reiche einverleibt habe, sei das beleidigte Rom gegen Constantinopel erbittert worben.

Thierrns Behauptung, daß Griechenland als ein Annerum von Italien\*von jeher jum Weftreiche gehört habe, ift aber nicht allein völlig unerwiesen, sondern geradezu undentbar. Durch Diocletians Theilung des Reichs in vier Berwaltungsbezirke (f. Bb. III. S. 82 und 86 88) war zugleich beffen Theilung in nur zwei Berwaltungsbezirke der Ratur der Sache nach dergeftalt gesordnet, daß in diesem Falle der eine die beiden öftlichen, der andre die westlichen zu umfassen hatte. In der That ware eine Losreißung der Brafectur des öftlichen Illyricums von der des Orients in militärischer, administrativer und ethnographischer hinsicht ein wahrer Unstan gewesen, wie denn auch Thierry selbst S. 9 die Trennung beider von einander für anomal erklärt.

Rur als Balentinian I. als Alleinherrscher im 3. 364 ben Thron bestiegen, scheint\*\*\* berfelbe allerdings seinem als Mitsaiser angenommenen Bruder Balens nur die Brafectur des Orients überlassen, die des öftlichen Illyricums aber für sich behalten zu haben, wie dies Bd. III. 392 von uns selbst angenommen worden ift.

Damals aber waren bie europäischen Provinzen Thracien und bas oftliche Illyricum nicht von ber entfernteften Gefahr bedroht, während ber affatische

<sup>\*</sup> Dies ift burchaus unrichtig. Das alte Griechensand im engern Sinne ift niemals bas offliche Illvrien genannt worden. Es bildete ftete bie besondere proconfularische Broving Achaja, die jedoch mittelbar ebenfalls unter bem Prafecten bes oftichen Illvriens ftaud; f. Bb. III. 6, 88.

<sup>\*\*</sup> Dies ift mohl eine Bermechselung mit bem weftlichen 3upricum, welches allerbings jur Prafectur Italiens, an welches es grenzte, gehörte.

<sup>\*\*\*</sup> Rach Bosimus VI. 3, beffen Angabe jetoch etwas vag und untiar ift. Doch wird diese auch burch zwei aus bem Weftreiche in bas öft.iche Allpricum erlaffene Gefese consult, voieris Jurisconsulti C. 9 vom 18. Juti 363 und C. J. XH. 53. 2 vom 18. November 373 bestätigt. Benigstens nach Balentinians I. Tode aber schaigt unter Balens geftanden zu haben, wie aus Josimus IV, 6, G. 253 3. 7 v. n. d. Ponner Ansg. zu schließen ift.

Drient, nach dem von Jovian geschloffenen schimpflichen Frieden mit Persien dem gesährlichen Sapor gegenüber, die Sorge eines herrschers auf das Drins genoße in Anspruch nahm.

Daß aber, feitbem die Gothen das öftliche Illyricum und Thracien übersichwemmt, ja Conftantinopel felbst bedroht hatten, die Berwaltung jenes erstern von der des Orients nicht weiter getrennt werben fonnte, lag so auf der Handdaß kaum eine findische Empsindlichkeit eine Zurücksetzung Roms darin hatte erblicken konnen.

In der That findet sich denn auch in den zum Theil so ausführlichen Quellen für jene Zeit, selbst da, wo von Stilichos Plane Illyrien dem Offereiche zu entreißen die Rede ist, wie z. B. Zosimus V. 25 und 29, nicht die leiseste Andeutung, daß dies auf Grund eines vermeintlichen ältern Anspruchs gesehen sollte.

Nur in einem Bruchstüde Olympiobors S. 448, 3. 2 und 1 von unten trifft man folgende Stelle: "Οτι 'Αλαρίχος, δν Στελίχων μετεκαλέσατο έπὶ τὸ φυλάξαι Όνορίψ τὸ 'Ιλλυρικόν (lateinisch übersett: ut Honorio Illyricum armis teneret) (τῆ γὰρ αὐτοῦ ἦν παρὰ Θεοδοσίου τοῦ πατρὸς ἐκνεντμένων βασιλεία). Bill man diese Worte, statt auf Beschühung (φυλάξαι) bes we fil i chen, vom Bater dem Honorius zugetheilten Illyricum, auf Croberung bes ößlichen beziehen, so würden sie gerade umgesehrt Thierrys, übrigens zweisellos richtiger, Behauptung, daß letteres Arcadius erhalten habe, widerssprechen. Die Stelle wird freilich dadurch unflar, dies ist aber bei einem, aus dem Zusammenhange geriffenen Stücke leicht möglich.

3) An geb. Ort S. 18 berichtet Thierry die vor Theodossus' Todenbette geschlossene seierliche Berlodung des damals 11 jährigen Honorius mit Stilischos etwa 9 jähriger Tochter Maria mit solgenden Borten: Amenés en grand appareil près du lit de douleur, les deux ensants étonnés échangèrent l'anneau d'usage et répétèrent les paroles qu'on leur dicta, puis ils sortirent en silence pour laisser la place libre aux apprèts de la mort. Les deux cérémonies semblèrent presque se consondre, et le slambeau du paranymphe put aller rejoindre au convoi les torches sunéraires.

Den Stoff zu biefer wiederum anziehenden Schilderung kann berfelbe nur aus Claudians Gebicht in Nuplias Honorii et Mariae vom 3. 398 entlehnt haben, worin zwar an drei Stellen B. 1. 29 und 202 ermahnt wird, daß Maria nach Theodofius' Willen mit Honorius versprochen worden sei, von einer solchen, außer dem Falle eines besondern und zwar ganz dringenden Grundes\* für diese Beschleunigung, offenbar unnatürlichen und widerwärtigen

<sup>\*</sup> Borin batte biefer liegen tonnen? Bunfate ber icarfelidente Theodofius jene fich übrigens in jeder hinficht, namentlich auch burch die Berwandlichaft empfehlende, Berbindung besonders um beswillen, damit nicht durch Bermafblung felnes Sohnes mit einer andern eine, Stilicho, auf ben er mit Recht das größte Bertrauen sehte, feitsche Bartel am hofe geschaffen werde, so mußte boch icon das eigne Interfie feines ebrgeizigen Felderern ihm die ficherte Gurgichaft fur den Bollzug dieses seines Millens gewähren.

Berlobungsfeier am Bette des fterbenden Baters aber nicht mit einer Silbe die Rebe ift.

4) Thierrys Bericht über Alarichs erften Krieg in Italien in ben 3. 401—403. XXXII. S. 23—33 Jahrg. 1862 steht mit unferer Darftellung in so vielsachem Widerspruch, daß die Widerlegung eine eigne Abhandlung erfordern würde.

Bei unfrer Ansicht (f. o. S. 196—209 und befonders die Anmerkungen 34, 1 bis 4) allenthalben stehen bleibend, heben wir hier nur einen Puntt bervor.

Rach bem Entsate von Mailand burch Stilicho läßt Thierry Alarich, ber bamals doch noch nicht ben geringsten Berluft erlitten hatte, nach Benetien jurückgeben und bieses plündern, darauf den von Claudian d. d. g. B. 482—551 berichteten Kriegsrath halten und nach Bollentia vorrücken, wo er von Stilicho auf das haupt geschlagen und dabei seine Gemahlin nebst den Kindern gesangen genommen wird. Rach dieser verlornen Schlacht soll sich Alarich nun nach Asti zurückgezogen und in deren Mauern gestüchtet haben. (S. 31.)

Afti aber lag etwa 5 Meilen von Pollentia am linken Ufer bes Tanarv auf der geraden Straße von Pollentia nach Mailand. Bunderbarer Rudzug eines geschlagenen heeres nach der Operationsbafis des Feindes zu und babei mit einem Fluffe im Ruden, in welchen ihn der Sieger sogleich hineinwerfen mußte!

Gleich wunderbare Sorglofigfeit Stillchos, ber bie in seiner Flanke und auf seiner Operationslinie liegende Bestung fur ben fliehenden Feind offen läßt!

Auf biefen fast unerklarlichen Gebanken fann Thierry nur burch bie Berfe Claubians de VI. Cons. Hon. 203-204 verleitet worben fein, wo ber Dichter nach Stilichos Siege bei Berona fagt:

Nec plus Pollentia rebus

Contulit Ausoniis, aut moenia vindicis Astae.

alfo Afta erft nach Bollentia erwähnt.

Ram es aber in biefen Borten irgendwie auf Chronologie an, war babei nicht ohnstreitig vor allem bie Rudficht auf bas Bersmaag leitenb?

Roch läßt Thierry S. 31 Alarichs gefangene Gemahlin von Stilicho gurudschieden, beffen Sohne aber behalten und im J. 403 burch die Drohung, diese, ihm gefesselt vorgeführten Knaben zu töbten, benselben zur Flucht aus Italien bestimmen.

Tillemont, Gibbon und wir haben von biefer pikanten Anekbote in ben Duellen nichts gefunden.

5) Wir haben oben S. 237/8 Olympiobors Angaben S. 458, bag nach einem Bericht bes Stadtprafecten Albinus an einem Tage 14000 Kinder geboren worden seinen (zerexant) für einen, aus Berunstaltung ber Jahl bes Urtertes hervorgegangenen Unfinn erflatt.

Bas thut nun Thierry? Done bes Bortlauts ber Quelle mit einer Sylbe ju gebenken, lagt er (XXXIV. S. 815. Jahrg. 1863) gleich nach Alariche Abzug von Rom, an einem Tage 14000 ganbbewohner in bie

Stadt ziehen, obwohl folde nach ihm S. 796/7 fast ganz abgebrannt gewesen sein soll. Schabe nur, daß er dabei außer Acht gelassen, wie jenes Zeugniß unzweiselhaft dem 3. 414 angehört, in welchem Albinus Stadtpräsect zu Rom war, was aus dem Theod. Cod. XIII. 5. 38. hervorgeht, während dies Amt nach frühern Gesehen vorher von Andern verwaltet wurde.

Bir unterlaffen weitere Belege fur unsere Kritit anzuführen, welche, wir wiederholen es nochmals, nicht gegen bas anerkenntniswerthe Berdienft, sondern nur gegen bas Syftem und bie Manier bieses Schriftftellers überhaupt gestichtet ift.

## Register

# ber im Texte biefes Bandes ausschließlich ber Anmerkungen vorkommenden Personen-, Bölker- und Orisnamen.

Das Beiden ff. binter einer Babl beutet au, bas ber jugeborige Rame auf ben nadftfolgenben Seiten ofter wiederfehrt.

Aftafdastan 58.

Abenbroth 399 ff. Abpbus 196. **A**caia 119. Abamantius 470. Adba 202. Abovacer 449. Abrianopel 80. 84. 87 ff. Megibius 418, 446. Memilia (Brov.) 233, 370. Aemona 136, 218, 227. Meften 8. 10. Metius 227. 278. 281. 305 ff. 320. 351. 355. 362 ff. 368. 386 ff. Afrifa 192. 280 ff. 289 ff. 303. Agathias 59. 65. Agelmund 478. Agintheus 330. Agrippinus 419. Agriwulf 444. Ahlquift 28. 32. Mio 477. Afagiren. 332.

Alanen 33. 44. 57. 65. 127, 216, 264, 271 355. 421. Alarich (Ronig ber Des ruler) 8. Alarich I. (Rönig ber Weftgothen) 182 ff. 190. 199 ff. 217, 227 ff. 237. Marich II. 454. Alatheus 73. 78. 87. 119. Alavivus 77. Albinus 238. Alboin 482 ff. Alemannen 94 ff. 166. 210, 242, 251, 462, Alexanbrien 154. Alghintau 42. Alidguren 65. Alipzuren 65. Allobic 252. Alpen 117. 133, 146, 246. Altai 27. 45. Alupia 423. Aluta 75.

Amalafrid 482. Amalafriba 294. Amaler 12 ff. Ambrofius 128. 132. 147. 155. 171. Ambulejus 372. Amiens 243. Amilzuren 322. Ammatas 296. Ammianus Marcellinus 8. 16, 20, 54, 58, 61, 69, 79. 92. 97. Ammius 71. Amfivarier 145. 169. Anatolius 327, 342. Anarilla 285. Anbalufien 250. Anbar 363. Anbernach 173. Anbragathes 126. 135. Anianus 356. Anonymus Balefii 14. 467. Anten 8. Anthaib 479.

Anthemius 286. 422. 425. 447. Antiodien 76. 157. Antiodus 186. Morido 7. 11. 13. Apenninen 206. Apollonius (Gef. an Attila) 342. Nauileja 1 36.200.208.369. Aguitanien 243. 260. 264. 271. 448. Aragenien 250. 265. 313. Arbitrio 147. Arbogaftes 116.135.143.ff. 148. Arbois de Jubainville 360. 393 ff. Arbor felix 97. Arcabiopolis 386, 466, Arcabius 124. 179. 219. Arcis sur Aube 360. 393ff. 402. Arbaburius 277. Arbaric 350.362.384.456. Areobinda 285. Argentaria 95. Argos 188. Ariarich 7. 11. 13. Ariminum 228. 233. Arles 252. 254. 270. 452. Armatus 431. Armenien 52. Arminius 476. Armorica 253, 270, 308 Arnegislus 326. Arnus (Arno) 213. 214. Arras 243. Artarerres 130. Arvandus 424. 447. Afchach 180. 190. 229. 236, 273, 422, 448, 451. Afcholius 119. Mfimunt 326. Asfatanka 58. Afom'fches Meer 66.

Aspar 277, 282. 466. Affivitter 479. Afterius 274. Afti 203. Aftoraa 443. Afturien 250. 312. 446. Afturius 312. Ataulyh 227. 230. 237. 256 ff. 266. Atar 271. Athalarich 13. 64. Athanaric 15. 18. 23. 74, 78, 109, 120. Atharibus 22. Atben 188. Atrebaten 306. Attacoren 53. Attalus 232, 258, 263. 267. Attifa 188. Attila 320 ff. 331 ff. 346. 352 ff. 377 ff. Audoin 481. Augusta Nemetum 448. Augustinus 112. 209. 235. 281. Aulona 154. 188. Aurelianus (ber Conful) 195. Mureline Bictor 89. Aufonius 124. Aurentius 15. 107. Aparen 37.48.64.346.483. Avitus 355. 406. 410. 23 Babai 462. Baber 38. Bacurius (ber Armenier) 146. Bacurius (ber Iberer) 87. Batica 271. 312. Bagauben 246. 302.312. Baiern 251.

Baifalfee 37.

Bafazeth 38. Balamber 11. 62. 72. Balamerus 70, 316. Balearifde Infeln 281. 286. Balfaid 27. Ballomar 476. Balthen 12. Banbbaib 479. Barcelona 265. Barcimeres 83. Barbevich 475. Baronius 19. Bafiliscus 286. 423. 436. 467. Baskbirs 43. Bastische Brovinzen 250. 313. Baffiana 460. Batava 461. Bauto 119. 129. 143. Baver 40. Bagicus 337. Beba 257. Belgien 243. Belifar 296 ff. 300. Belurtagh 24. 58. Benfen 53. Beorgor 421. Beormas 10. Bergamo 421. Berich 338. 340. Bernhardy 53. Beroa 83. Beffell 107. 113. Beuca 462. Biarmier 46. Bigilas 328 ff. 340. 342. Billimer 425. Biturigas 417. Bizzie 386. Bleba 323 ff. Boct 286. Boding 173. Bootien 188.

Boetbine 388. Boisfer 65. 322. Belia 460. 462. Bolcana 222, 233. Bonifacius (rom. Deers meifter) 260. 274. 281. 307. Bonn 173. Borbeaur 138. 264. Dotharich 158. Bourg de Deols 447. Box 72. Bracila 438. Braga 444. Britannien 253. 314. Bructerer 145. 168. Bruttien 236. Bufowina 75. Bulgaren 48. 64. 479. Burgunder 166. 172. 209. 242, 251, 261, 308. 353, 452, 479. Burgunbhaib 479. Burugunben 59. Bufentus 237.

Œ

Cabple 85. Gafficer Balb 139. (Talabrien 237. 284. Calanne 370. 378. Callinicum 156. Campanien 198. 236. Camundus 464. Canbavia 471. Canbibianus 262. 277. Carbonarifder Balb 139. Carpen 121. Carthagena 250. 281. 416. 443. Carthago 283. 297. Caftri 53. Caffto 87. Caffioborus 8. 11. 71. 285. 362. 422. 434.

Caftilien, Rorb- 250. Caftinus 269. 274. 279. Castra Herculis 467. Castra Martis 85. 239. Caftrén 28. 34. 36. Catalannifde Relber 361 ff. 396. Catalonien 247, 250, 264. 313. Canca 115. Cancaland 78. Cebrenus 155. Gelten 94. Cenforius 312. Cerca 334. 336. Cefarine 157. Centa 283. Chalons 360 ff. Chamaven 145. 168. Charaton 319. Charietto 140. Chatten 145. 169. Chaufen 171. Chazaren 48. Cheldal 459. Cheppe, la 360. 393 ff. Cherafus 74. ( Balbinfel Cherfonefus Gallipoli) 326. Cherueter 170. 476. Cbifflet 92. Chilberich 349. 354. 419. 449. 453. China 25 ff. 34. Chinefen 34. Chingfan 24. Chinon 419. Chioniten 54. 61. Chitan 37. Chlodoved 453. Thloio 306. Χοῦνοι 54. Chryfaphius 328. 347. Chrysoftomus 116. 158.

195.

Chuni 62. Cirencefter 253. Glaubianus 122, 132, 142. 146, 170, 184, 193. 199 ff. 207. Clinton 436. 442. Cniva 7, 13. Enivida 7. Coln 139, 173. Comerfee 201. Conftans (Sobn b. Ufurp. Conftantin) 247. 251. Conftantia (Gem. Grati: ans) 128. Conftantia (b. Caftell) 323. 343. Conftantinovel 93. 91.121. 152, 183, 195, 291. Conftantinus (Gegenfaifer b. Honorius) 218. 245. 251 ff. 255. Conftantiolus 337. Conftantius (Sohn Conft. b. Gr.) 109. Conftantius (Mitfaifer b. Honorius) 253 ff. 263. 268. 275. Conftantius (Gebeimfct. b. Attila) 333. 340. 342. Corfica 286. 300. 409. Cofenza 237. Cremona 228. Gunimund 482, 484. Curficus 337. Cuspinus 126. 137. 147. Conegue 153. Cprila 289. 293.

Dacien 177. 343. 385.472. Daer 36. 63. Dalmatien 420. 439. Dardanus 256. 260. Debeltuso. Dibaltus 83.87. Decimum 296.

Demophilus 152. Dertona 214. Desquianes 36. 40. 42. Dhengif 384. 458. 460. Dibpmius 246. 251. Dionpfius (ber Consular) 323. Dionpfius Beriegetes 53. Dniefter 73, 177, 240. Domninus 133. Don 59, 65, 73, 240, Donatus 319. Donau 76. 119. 131. 322. 330, 347, 439, Dorppborianus 93. Drenco 342. Didingie than 38. Dichungarei 33.

Œ

Dubius 265.

Echicius 254, 429, 448. Ebeco auch Aebico ober Idico 327 ff. 430. 462. Evobich 246. 254. Gismeer 58. @ibe 170. 475. Œ((af 332, 335, 338, 384, Elfaß 251. Emerita 282. 312. Emnebgar 384. Ennobius 64. 424. 449. 467. 480. Evibamnus 470. Cpiphanius (Kirch.= Hift.) 19. Epiphanius (Bischof von Pavia) 424, 428, 449. Epirus 119. Equitius 87. Grac 72. Grelieva 458. Griulf 123. Ernaf 339. 384. **G**6ca 333.

Effa 323. 832. 341. Etaina 33. Guderius 223, 226, 228. Eubocia 285. 293. 406. Guboria 189. 285. 314. 389, 404, Endorius 349. Eugenius 144. 147. Eugippius 431. 439. Gulalia 444. Eunapius 16, 57, 123, 143. 184. 225. Guphemia 423. Euplutius Magistrianus 267. Gurich 428. 447 ff. 455. Gufebius von Nitomebien 108. Gufener 56. Gutharich 14. Eutropius (ber Eunuch) 184. 192. 194. Evageus 295. Ewervulf 265. Eruperantius 270. Eruperius 244.

8

Farnobius 78. 83. Kaventia 214. Fejer 51. Reletheus 439. Relix 307. 388. Ferreolus 442. Riefole, Berge von 213. Rinnen 10. 29. 44 ff. Flaccilla 131. 157. Maccitheus 432. Flavianus 157. Morenz 213. Kontvannes 393 ff. Franken 139. 145. 167. 210, 242, 305, 361, Frantanes 445. Fravitta 123. 196.

Frebegar269.354.368.442.
Fretila 322.
Friedebald 269.
Friedrich 419. 439. 442.
Frigeridus (General bes Gratian) 81. 83. 97.
Frigeridus, Renatus Profuturus 242. 252. 269. 278. 320.
Frigidus 146.
Fritigernes 18. 23. 77. 80. 86. 117. 120.
Fritigil 178.
Fronto 313. 443.
Frumarius 445.

G

Gainas 146. 189. 194 ff. Baiferich 280 ff. 288. 324. 348. 405. 418. 421. Galla 134. 145. Gallien 93, 198, 244. 269 ff. 305 ff. 376. 405. 414. 424. 449. Gallizien (in Spanien) 250. 312. 445. Gaubentius (Bater bes Menus) 278. Gaubentius (Sohn bes Metius) 286. 406. 421. Geberich 7 ff. 13. Gebeoc 479. Beijer 45. Belanen 56. Belimer 294 ff. 299. Belonen 170. Geminianus 371. Generib 230. Gennabius Avienus 373. Benobaubes 138. 167. Gento 285. 290. 293. Gepiben 210. 242, 350. 361.385.456.462.481ff. Germanen 165 ff. Germanus 285.

Gerontine (General bes ! Griechenland 186. Ufurp, Conftantin) 246. Grimm, Jacob 15. 252, 254, Berontius (rom. Krieger) Gerontius (Bertraut. b. Mufin) 186. Beten 63. Gbeiem 384. Wibamund 296. Gibbon 40, 96, 116, 133. 216, 236, 259, 416, Wibulb 463. Gibon 24. Gilbo (engl. Chronift) 126. Gilbo (Ronig b. Mauren) 192. Glocerius 428. Goar (Saupti. b. Alanen) 242. 256. 269. Gobas 295. Gobegifel 242. 448. Gobomar 448. Goei 36, 42. Golanb 479. Gothalania 272. Bothen 7 ff. 71. 106 ff. 117 ff. 131. 183 ff. 194. 200 ff. 264 ff. 350. 413. 467. Sothofrebus 70. Goubil 40. Graffe 296. Gratianus (rom. Raifer) 7. 86. 92 ff. 113. 124 ff. 128. Gratianus (Begenfaifer b. Sonorius: 245. Gray 272. Gregor v. Ragiang 152. Gregor v. Tours 138. 242. 252. 269. 367. 397. 411. Greuthungen 12. 17. 22. 194. Greuthungen, Thalber 74. | Bilarius 157.

Grumbates 55. 62. Gubrun 72. Gunther (Ronig b. Burgunber) 256. 261. Gunberich I. 271. 273. 280. Gunberich II. 280. Gunbeuch 427. 443. 448. Gunbifar 309. 353. Gundobalb 426, 448, 452. Guntamund 293. Gutbrie 272. Saege 316. 326. 345. 368.376. Samue 81. Sanel 162, 180, 270. Bafas 37. Sami 35. Ban = Dynaftie 34. Belberich 7. Bellebicus 157. Beraffea 189. Beraflianus 224. 233. 261. Beraflius (Ben. b. Theo: boffus) 140. Beraflius (Ben. b. Raifer Leo) 286. heraflius (ber Dberfam: merherr) 386. Dermanarich 7 ff. 21. 71. hermenefrib (Ronig b. Thu. ringer) 482. Bermerich 273. 282. 311. Germigar 281. Bermione 296. Berodot 52. Deruler8.10.242, 350,481. **Sia 34. 38.** Hia = Wuti 34. Dieronymus 17. 94. 197. 226. 235. 242. 322.

Gilbeboc 479. Bilberich 293. 296. Bilveric 443. 448. biong = nu 33 ff. 41. 49.56. Soamer 295. Soanabo 25. Doei : be 37. Sonoria 268, 314, 347, Conorius 131, 148, 179 ff. 193, 226, 251, 267. 276. Hormibac 423. Hûna 53. Hunae 52. Sunerich 283. 285. 290. 293. Sunimund (ber Oftgothe) 72. Bunimunb(ber Sueve)462 Sunnen 40 ff. 60. 67 ff. 175. 210. 297. 309. 316 ff. 343 ff. 458. Sunuulph 462. Bufchberg 169 ff. 198. 301. 308. 450. 3 3aif 64. Jang : tfe Riang 25. Jagwingen 10. 3bor 477. Sbatius 67, 89, 249, 271, 280. 311. 409. 447. Ildico 377. Ilerba 313. 3li 27. 33. 3llprien 83. 217. Indien, hinters 26. Indien, Border: 26. Ingenuus 262.

Innocentius 229.

cabius) 195.

277,

Joannes (Bertraut. b. Ar-

Joannes (b. Oberhofnotat)

Joannes (Ben. bes Beli: Rirgifen 37. far) 296. 299. Joannes von Antiochien 327. 387. 405. 409. 417, 425, Jonafur 72. Jornandes 7 ff. 11. 46. 71. 120, 190, 211, 238, 266. 282. 319. 360 ff. 434, 460, Jouan = Jouan 36. 42. 483. Jovinus (Gegenfaifer bes Bonorius) 255. 258 ff. Jovius (Braef. Braet.) 218. 230. Irtisch 43. Ifibor von Sevilla 271. 282. 367. 447. 3ffeful 27. Ifthmus v. Rorinth 188. Stalicus 476. Italien, Brafectur 93. 3timaren 65. 322. Julianus Apostata 16. 166 Julius (rom. Deermeifter) Justina 132. 156. Juftinianus (Freund bes Ctilico) 222. Juftinianus (Gen. b. U: furp. Conftantin) 245. Juftinianus (ber Raifer) 294. 481.

R Rafchgar 27. 35. Raspifches Meer 24. 58. Rakjapapura 53.

Butbungen 129. 173. 210.

Religren 28, 45. Rertich, Meerenge von 65.

Rhofand 27.

242. 305.

Riepert 31.

Rirgisenfteppe 35. 43. 56. Ritan f. Chitan Rlaproth 28 ff. 32. 37. 40. 42. 483. Ropfe 9. 13. 18. 67. 124. 190, 317, 344, 465, 473. Rofonoor 25. Rorea 37. Rorinth 188.

Rraft (Brof.) 19, 98, 102. Ruribachus 332.

Q Lamiffus 478. Lampabius 219. Landes, les 273. Langobarben 474 ff. Lariffa 472. Laffen 53. Lauriacum 97. Leao:Dynaftie 37. Ledus 479. Lebebur 170. 475. Leo (Gunftl. bes Gutrop)

Rotriguren 59.

194. Leo (b. Raifer) 286. 411. 422. 428. 436. 459. 466.

Leo d. Gr. (Papft) 373. 405. Leo (Brof.) 389. 453.

Leo b. 3. 436. Leo (Minister d. Eurich)

455. Letavia 453.

Libanius 69. 123. 154. Liguria 233.

Lilpbaum 287. Linggau 94. Litorius 310.

Löbell 190.

Logabius 247, 251. Loire 311. 359. 449. Lopfee 25. Lucanien 236. Luben 180. 190. Lüneburg 475. Lupicinus 77. 79. Lupus 372. 397. Lufitanien 247. 250. 312. 444. Lodnibus 470. Engier 209. 241. 2pon 414.

900

Macebonien 91. 119, 472, Maotis 59, 65, 240. Magharen 49. 346. Mailand 140.155.202.370. Mainz 243. 256. Majorianus 306. 409. 411 ff. 417. 445. Malalas 294. 348. Malchus 386. 436. 465 ff. Malbra 445. Manbschu 29. 39. Mannert 293. Manfo 457. 465. Manfuetne 313. Marbob 476. Marcellinus (b. Chronift) 121. 134. 185, 212. 235. 260. 314. 378. 434. 471. Marcellinne (Br. bee U. furp. Maximus) 136. Marcellinus (rom. Deers meifter) 286. 409. 420. 423. Marcellus (Bifch. v. Apas mea) 154. Marcianopel 17. 78. Marcianus 347. 369. 406.

411.

Marcomannen 350.

Marcomer 138, 145, 167, | Merobaubes (rom. Dids Marcus (Begenfaifer bes Bonorius) 245. Marcus (Beididtidt.) 274. 283. 291. 293. Margus 63. 325. Maria (Tochter b. Stilico) Marinus 261. Marfeille 260, 452. Martialis (mag. off.) 329. Martin, St. 33. Martroy 394. Mascov 272. Maffageten 61. 296. Maszecel 192. Mastuanslin 49. Manren 283, 293, Mauriacum 396. Mauringa 479. Mauritanien 281. Maurocellus 274. Maurus 97. Maximianus 389. Maximinus (Braf. von Gallien) 93. Maximinus (Bef. an attila) 329 ff. 340. Marimus (Befehlshab. in Thracien) 77. Marimus (Ufurp. gegen Gratian) 125. 129.133ff. 137. Marimus (Sohn b. Beerm. Gerontiue) 252. 254. Marimus (b. Raifer) 387. 404. Megarie 188. Melanthias 84. 473. Mellobaubes 95. Menanber 483.

Merobaudes (rom. Con-

Merobaubes (rom. Beer:

(ul) 126.

meifter) 312.

ter) 389 ff. Meroveus 354. Mery sur Seine 396. Meria 10. Deffina, Meerenge von 236. Mesthe 33. Des 354. Mina 39. Mobares 118. Mobena 84. 371. Moften, Riebers 472. Möffen, Ober: 385. Mobo 37. Moiren 360. Monastusli 38. Mongolen 28. 31. 37 ff. Morbwa 10. Mosder 52. Müllenhof 344. Maller, Johannes 40. 49. Munberich 74. Munbauc 319. 378. Raiffus 254. 324. Mannenus 94. 139. Rarbonne 260. 310. 419. Rarfes 484. Rebiogaft 245. Rectarius 152. Repos (tom. Raifer) 428. 435. 438. 449. Rervafifche Berge 273. Retab 384. Meuß 173. Nibiba 7. Miebuhr 164. 202. 389. Dife 85. Nifetas 18. Mifopolis 109, 187. Min=tschi 39. Momus 342.

Moricum 305. 463. 481.

Rovas 467. Novempopulana 272. Roviodunum 17. Dbier 476. Detar 319. Dboacer 287, 430 ff. 441. Debarfine 319. 340. Debotbeus 131. Dieron 453. Dlibrius 421, 426. Olympioborus 190, 216. 225, 238, 252, 263. 269, 319, Dipmpius 221. 223. 230. Onegefius 331. 335 ff. Dnoulph 430. 439. Dviala 388. Dreftes (Bater b. Romul. Augustul.) 297. 327 ff. 341. 429. 434. Orleans 355 ff. Droffus 67. 147. 209. 254. 258. 262 ff. 269. 322. Demannen 30. Dftaffen 24 ff. Dfigothen 11 ff. 71. 119. 362. 385. 451. 456 ff. Oftrogotha 11. Othar 46. Otriculum 261. Οὐίτιοι 54. Dvida (Grofiv. b. Gebe: rich) 7. Dviba (rom. Comes) 438.

Bacatus 116, 126, 134. 140. Balencia 444. Ballmann 183, 212. Vannonien 119. **22**7. 321. 385. 456. 481.

Bati 470. Barma 84, 370. Baulinus 178. 216. Baulinus Betrocorius 264. Baulus (Br. b. Dreftes) 434, 449, Baulus Diafonus 353 370. 474. 479 ff. Bavia 370. 434. Peigné - Delacourt 360. 393 ff. Perecop, Landenge von 66. Berinth 91. 189. Be=Ti 33. 49. Betrue (mag. scrin.) 414. Betrus Batricius 476. Betidenegen 48. Bettau 136. Betulanten 94. Beuce 190. Philippopel 91. Philostorgius 106. 144. 226. 260. Pholoe 188. Photius 107. 234. 263. 436. Phrygien 194. Bicten 126. 253. Bieriue 439. Pinbus 187. Bifibien 194. Placentia 370. Placidia (Gem.b.Ataulph) 228, 233, 238, 259, 268, 279 ff. 307. 315. Placibia (Tochter b. Gu= boria) 285. 293. 406. Blattenfee 456. 460. 462. Plinius b. Me. 53. Blinthas 323. Bo 206. 228. 370. Pollentia 204. Boffidius 284. Potentius 89. Pouan 394. 402.

Bratertatus 154. Briarius 95. Brimutus 333. Briecianus 53. Briscillianus 138. Briscus 56. 59. 66. 70. 315 ff. 324 ff. 329 ff. 336 ff. 415. 483. Brocopius (b. Tyrann) 16. Procopius (b. Gefchicht= (dr.) 46. 60. 240. 275. 286. 295. 388. 412. 429, 440, 473, 481, Profuturus (Ben. b. Ba= lens) 81. Bromotus 131, 142. Brosper (b. Bifcof) 357. Prosper Aquitanus 120. 212. 252. 262. 310. 367. 387. 442. 477. Brosper Tiro 126. 132. 212. 263. 274, 304, 326. Brovence 452. Btolemaus 54. 58. 250. 475. Bubentius 295. Pulcheria (Tochter Theo: boffus b. Gr.) 131. Bulcheria (Tochter b. Arcadius) 277. 347. Pprenaen 243. 247. 264.

Duaben 94. 242. 350. Quintena 463. Quintinus 139.

Ragnahilb 454. Ratiaria 325. Raurafer 95. Ravenna 209. 222. 230. 278. 314. 429. Rechiarius 313. 443. Rechila 312.

Rechimunb 445. Reggio 84. 370. Reitemeier 23 2. Refa 340. Remufat, Abel 28 ff. 32. 36, 40, Respondial 242. Rhadagais 200. 209. 212 ff. 215. Rhātien 129. 200. Rheime 243. 354. Rhein 94. 139. 145. 174. 216. 243. 475. Rhein-Beffen 251. Rhodope 83. Rhone 449. Rhotesteus 22. Richomeres 81. 87. 116. Richter, Beinrid, 150.184. Ricimer 407 ff. 415 ff. 424. 427. Riothimus 447. Rivuarier 166. 251. 305. 349. 352. Ritter 24, 31, 38, 42. 52. 59. Rösler 477. Rom 140. 154. 201. 209. 227 ff. 291. 373. 405. Romanus 333, 425. Romulus (rom. Comes) 333. RomulusAugustulus 287. 429. 434. Rofamunde 484. Rofellini 52. Rofenstein 234. Rofomonen 71. Roralanen 71. 240. Rua 308. 317. 319. 321 ff. Rufinus 142. 158. 162. 180, 182 ff. 189. Rufinns (Rird). Dift.) 138. Rugier 350. 386. 462.

Rugiland 439. 440. Rudert (Brof.) 98. 104. Rulhière 345. Rutiline, Claudius 270.

#### Œ

Saba 18, 22, Sabinianus 470. 472. Sabinue 261. Sabiren 453. Cachfen 166. 171. 251. 450, 479, Sabager 459. Sabagolthina 107. Cafen 36. 63. Calices (Rabices) 81. Galier 305. 354. 419. Salvianus 243. 251. 300 ਜ. 310. Sambida 311. Camojeben 29. 48. Sangiban 355. 362. Saphrar 73, 78, 87, 119. Sapor II. 55. 130. Sapor III. 130. Sarageffa 416. Sarbica ober Gerbica 91. 113, 329. Sarbinien 286, 295, 300. Sarenta 65. Sarmaten 242. 385. 457. Sarus (Br. b. Svanhilbe) 71. Sarue (b. Gothe) 214. 222 ff. 233. 246. 259. Satagaren 385. Saturninus 82. 88. 116. Gir Darja 24. 43. 122, 195, Sau 461. Saulus (goth. General) 146. 204. Savoyen 310. Scarpona 354. Schaffarit 8. 10. 479.

Schott (Brof.) 28. 31. 34. | Sophia 484. 37. 44. 54. Soweig 172. Sciren 121. 239. 385. 431, 462, Sclavenen 8. Scoringa 479. Scoten 126. 253. Scotta 330. Scothen 60. 317. Emthien 59. 385. Sebaftianue (Gen. b. Gra: tian) 84. 89. Sebaftianus (Br. bes 30: vinue) 260. Gelbichuden 30. Semnonen 241. Serena 181. 219 ff. Seronatus 424. Severus (rom Raifer) 418. Sevilla 280. 312. Sian-pi 36. 43. Sicilien 285. 420. Sibimund 470. Sibonius Apollinaris 171. 273. 279. 350. 373. 407. 418. 423. 446. 454. Siegreich 266. Gigefar 266. Sigenius 370. Sigurb 72. Gilinger 250. 271. Sillig 53. Silvanus 333. Simplicius 93. | Singibunum 324. 464. Sirmium 114. 321. Siecia 136. 146. Glaven 10. Soiffone 453. Sofrates (Rird. : Dift.) 18. **69.** 106. 112. 130. 167. 236. 309. 320. Tavafter 31.

Sorosger 323. Sozomenos 19. 89. 108. 112. 140. 167. 218. 252. Spanien247 ff. 265. 270. 312. 444. 451. Sparta 188. Speier 243. Stilico 142, 162, 180. 186 ff. 201 ff. 207. 216. 220 ff. 225. Stobi 469. Strabo 36. 54. 60. Strafbura 243. Suaven 460 ff. 481. Succi, Baffe von 83. 97. Sueven 241. 250. 273. 312, 350, 443, Suibas 420. 436. Sulvicius Alexanber 138. 145, 168, Sulvicius Severus 126. 137. Sunvila 322. Sunno 138, 145, 167. Spanbilbe 71. Spagrius 420. 453. Sybel 13. Spmmachus 93. 154. Spneffus 123. Sprus 140.

ı

T Tacitus 45. 476. Ta:Gobi (Schamo) 24 ff. Taifalen 84. 175. Tarim 25. Tarragona 313. Tata 39. Tataren 39. 345. Tatianus 143. Zato 480. Tatullus 333.

Ta-Dueti 61. Terentius (b. Dberfam: merherr) 230. Teruana 243. Thang 35. 37. Theben (in Bootien) 188. Themiftius 93. 116. 122. 130. 154. Theobemir 362, 457, 462, Theodoretus 116. Theoborich I. (b. Weftgothe) 273. 279. 310. 348, 351, 356, 363, Theoborich (Sohn b. Bais ferich) 290. Theoborich II. (b. Beft: gothe) 356, 366, 406. 415. 419. 442 ff. 446. Theoborich b. Gr. (b. Dfts gothe) 458. 463 ff. 473. Theoborich (Sohn d. Tris arius) 459. 466 ff. 472. Theodoffus b. Ae. 93. Theobofius b. Gr. 114 ff. 129. 138. 145 ff. 159 ff. Theobeffus II. 219. 275. 285. 315. 323 ff. 347. Theodoffus (Better b. Sos norius) 246. 251. Theodofius (Sohn d. A: taulph) 265. Theophanes 466. Theophilus 106. Thermantia 219. Thermopplen 188. 326. Therwingen 12. 22. Theffalien 119. 472. Theffalonich 116.119.158. 469. Theubes 300. Thierry 475. 310. 347. 352 ff. 423. Thorifinus 482. Thorismund (Sohn b. Hus nimund) 73. 131.

Thorismund (Sohn Thee: | Tubanten 168. boriche I.) 356, 362 ff. 442. Θοῦνοι 53. Thracien 80. 118. Thuringer 352. Thu:fiu 37. Thuraau 94. Tian: schan 35. 37. Tibarener 52. Tibato 308. Tiber 228. 425. Ticinum 213. 223. Tillemont 70. 121. 133. 155. 204. 226. 262. 276. 387. 419. 448. Timafius 142. 181. Timavus 200. Timurleng 38. Tocharen 53. Tolebo 249. Tongern 173. Tonofuren 322. Topo 36. Tortona 417. Toulouse 244. 272. 310. Tournai 243. Tours 306. Toranbrien 305. Trajanus (Gen. b. Ba= lene) 81. 88. Transoriana 35. Transtāla 388. Trafemunb 294. Trebellius Bollio 12. Tricamarum 298. Trier 251. 262. 269. Trigetius 373. Trigibilb 194. Tripolis 286. Tropes 360. 397. 402. Tschangstian 35. Tichermiffa 10. Tichuben 10. 29. 45.

Tschui 27. 33.

Tubet 27. Tübetaner 28. 37 Türfen 30. Tufan 37. Tungufen 28 ff. 31. 37. 47. Tunfaffer' 65. Turan 24. 37. 63. Turcilinger 350. 432. 433. Turfan 31. Turfestan. Dft= 27. Turfeftan, Weft=24.27.36. Turfe 28. 30. 39. 48. 64. Tjajo 295. 298.

## 11

11(bes 196, 214, 239, 319, Ulfila (b. Bischof) 15. 107 ff. 113. Ulfila (b. Heermeifter) 253. Ulviana 467. Ultizuren 59. Ulutau 42. Unna 52. Uptar 309. 319. Ural 27. 45. Urbicus 443. Urbe (Fluß) 203. Ulun 32, 34, 36. Utier 52. Utiauren 59. Utus 326. Uzindur 384.

#### 23

Babamerca 72. Balamir, auch Walamir 317, 350, 362, 456 ff. 462. Balence 246. 311. Balencia 250. Balens (b. Kaifer) 16. 81 ff. 89. Balens (rom. Gen.) 194. 230.

Balentina 311. Balentinian I. 166. Balentinian H. 93. 128. 132 ff. 143 ff. Balentinian III. 164. 268. 274. 285. 347.386. 389. Baleria (Brov.) 456. Balefius 92. 144. 270. Malia 126. Ballaunobunum 311. Ranbalen 209, 216, 240, 250, 273, 280 F. 290 F. 299, 405, 413, 420, 479. Vasatae 264. Begetius 164. Belleius Baterculus 475. Benebia 374. Berenianus 246, 251. Bering 436, 467. Berona 208. Bictor (rom. Beermeifter) 81. 86. 113. Bictor (Sohn b. Ufurp. Marimus) 128. 137. Benben 8. Bictor (rom. Comes) 438.

Bictor Tunenfie 383, 405. Bictor Bitenfie 282. 284. 296, 290 ff. Biberich 73. 78. Bibimir 362. 451. 457. 464. Bienne 171, 252. Viminatium 324. Rinitbar 72. Biomab 354. Bisbelou 40. Bitbimir 72. Bitus 312. Bivien be St. Martin 28. 32, 43, Bogefen 95. Bola 183. Buultulf 72. 233 Wacho 481.

Dan-thiai (Alanen) 33. Parfand 27. 36. Duespan (Duespo) 42. Duetici (Geten) 32, 34. 44. 8 Beno 287, 293, 436, 467. 469. Bercon 321, 339. Seuf 10, 19, 56, 64, 171. 323. 433. 475. Bonaras 155. 3ofimus 17. 84. 92. 114. 144, 188, 212, 225, 234.

2Bes 10.

Befer 171.

419, 451,

Bolga 58. 64.

Borme 172, 243.

Beftgothen 11 ff. 74. 76ff.

119. 190 ff. 227 ff.

237. 265 ff. 274. 362 ff.

## Berichtigungen.

Bais 15. 18. 107. 112.

353. 397. 427.

Ballia 266 ff. 273.

Baltari 481.

- 6. 7 3.10 ft. 8b. I. I. 8b. III. . 14 . 10 ft. Cb. H. I. Bb. III.
- . 16 . 4 R. Cd. II. I. Cd. III.
- . 49 . 20 ft. abit I. ftabit.
- 65 . 10 v. u. ft. Brisfer f. Boisfer. 67 . 13 fehlt hinter 376 bas Beichen\*
- 73 . 12 · Gueven ·
- . 82 Ueberichrift ft. Cabices 1. Calices. . 107 ff. ft. Uifilas I. Uifila (außer bem Falle bes Genitius).
- . 119 8. 27 ft. Theffalonien I. Theffallen. . 137 Ueberichrift: Sinter Maximus ift bie
- If . gu tilgen. · 146 S. 7 v. u. R. hic intra I. ille intra.
- . 183 . 1 v. u. . expetaqure I. experiaque.
- · 184 · 7 v. u. · Solatio I. Solatia.

- 6. 205 3.5 v. u. ft. efficit 1. effecit.
- · 211 · 1 v. u. · arbitranter (, arbitrantur, · 217 · 8 ft. 6. 196 1. 6. 199.
- . 224 . 10 v. u. ft. herculian I. heraflian.
- . 251 . 12 v. u. fehlt binter Berenianus ras Beichen \*\*
- . 321 . 4 v. u. l. regionem ad Saum fluvium sitam, quae etc.
- . 369 Ueberfchrift : ft. Ravenna's I. Mquileja's.
- . 432 B. 1 v. u. ft. discendentibus I. disce-
- dentibus. . 467 . 9 ft. Barina I. Berina.
- Allgemeine Bemerfung: Da Die Ramen in ben Quellen baufig verichieben gefdrieben werben, fo ift Diefe Berichiedenheit jum Theil auch in ben nach folden verfaßten Zert eingefloffen.

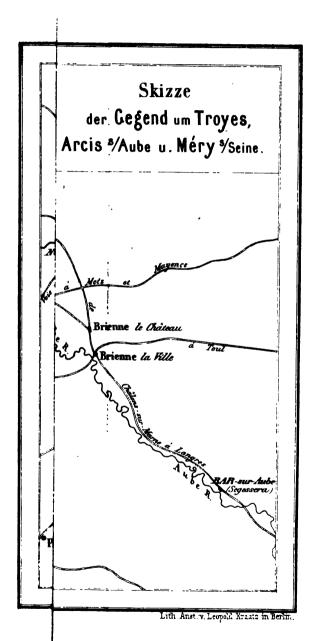

THE PEW YORK PUBLIC LIBRARY

ARTOR, LENOY AND TILDEN FOUNDATIONS

# Skizze der Gegend um Troyes, Arcis%Aube u. Máry%Seine.



Lith Anat v. Leopold Krautz in Berlin.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENO" : TILDEN FOUNDA

4.6

2.41

• • • • • .

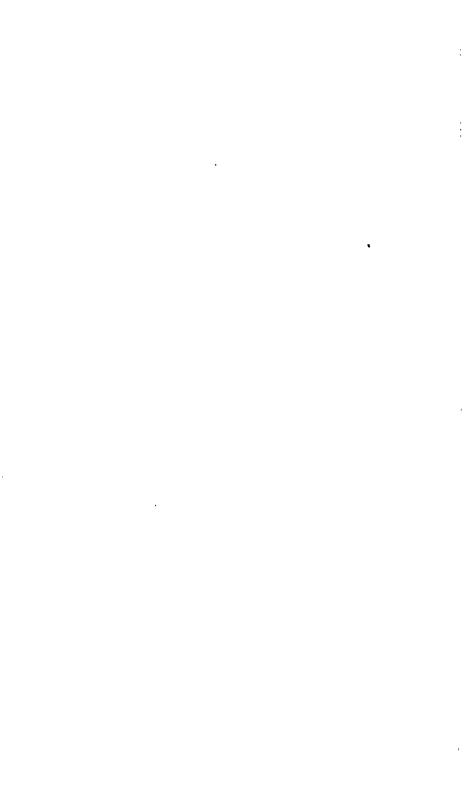

. · · · •

### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



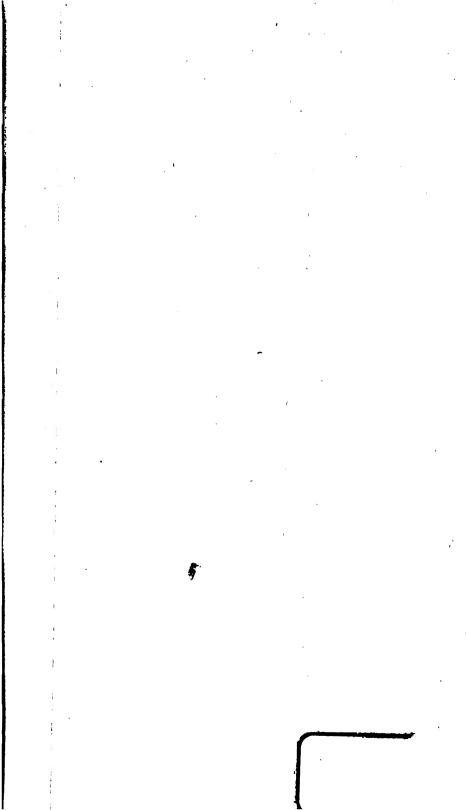

